

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Vet Ger III A 238





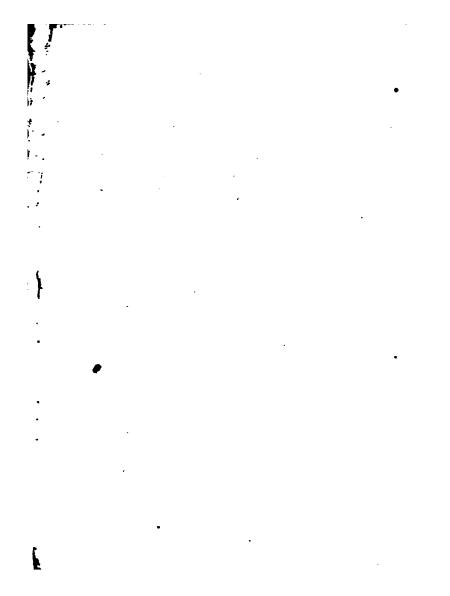

• • • .

• . 

### Goethe's

# fammtliche Berte

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Ausgabe.

Zwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutichen Bunbes ichugenben Privilegien.



Stuttgart, und Tübingen.

3. G. Cotta's oper Verlag. 1840.



## Aus meinem Leben.

## Wahrheit und Dichtung

naa

Goethe.

\*Ο μή δαφείς άνθρωπος ου παιδείεται.

Erfter Theil.

Stuttgart und Tübingen.

3. G. Cotta'icher Berlag. 1840.

. - Als Bormort zu der gegenwartigen Arbeit, welche besfelben vielleicht mehr als eine andere bedürfen mochte, feche hier der Brief eines Freundes, durch den ein foldes, immer bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.

"Bir haben, theurer Freund, nunmehr bie amolf Theile Ihrer bichterischen Werte beisammen, und finden, indem wir fie durchlefen, manches befannte, mandes unbefannte; ia mandes vergeffene wird durch biefe Sammlung wieber angefrischt. Dan tann fich nicht enthalten, biefe awolf Banbe, welche in Einem Format vor und fteben, als ein Ganges gu betracten, und man mochte fic durchaus gern ein Bild bes Autors und feines Talents entwerfen. Run ift nicht au laugnen, daß für die Lebhaftiakeit, womit derfelbe feine fdriftstellerische Laufbahn begonnen, für die lange Beit bie feitbem verfloffen, ein Dubend Bandden zu menig icheinen muffen. Chen fo fann man fich bei den einzelnen Arbeiten nicht verbeblen, daß meistens besondere Beranlaffungen die= felben bervorgebracht, und fowohl außere bestimmte Begenftanbe als innere enticiedene Bilbungeftufen barans bervorfceinen, nicht minder auch gewisse temporare moralische und afthetische Marimen und Ueberzeugungen darin obmalten. Im Bangen aber bleiben biefe Productionen immer ungur fammenhangend; ja oft follte man taum glauben, daß fie pon demfelben Schriftfteller entfprungen fepen."

"Ihre Freunde haben inbeffen die Nachforschung nicht aufgegeben, und suchen, als naher bekannt mit Ihrer Lebendsund Denkweise, manches Rathsel zu errathen, manches Problem aufzulösen; ja sie finden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Verhältniß ihnen beisteht, selbst in den vortommenden Schwierigkeiten einigen Reiz. Doch wurde und bie und da eine Nachbulse nicht unangenehm senn, welche Wie unsern freundschäftlichen Gestinnungen nicht wohl versfagen bürfen."

"Das erfte alfo, warum wir Gie erinden, fit, baf Gie und Ihre, bei ber neuen Ausgabe, nach gemiffen innern Begiehungen geordneten Dichtwerte, in einer dronologifden Roige aufführen und fowohl bie Lebend : und Gemuthegu= Rande, die den Stoff bagu bergegeben, als auch bie Beifpiele, welche auf Gle gewirft, nicht weniger bie theoretifchen Brunbfate, benen Sie gefolgt, in einem gewiffen Bufammenbange vertrauen möchten. Bibmen Gie biefe Bemubung einem engern Areife, vielleicht entspringt baraus etwas, mas auch einem orogern angenehm und nüblich werben fann. Der Schriftfteller foll bis in fein bochtes Alter ben Wortheil nicht aufgeben, fich mit benen, die eine Reigung ju ihm gefaft, auch in bie Rerne ju unterhalten; und wenn es nicht einem jeden verlieben fenn mochte, in gewiffen Jahren mit unerwarteten, machtig wirtfamen Erzeugniffen von nenem aufzutreten: fo follte boch gerade zu der Beit, mo bie Erfenntnig vollständiger, bas Bewußtfeyn beutlicher wirb, bas Geschäft febr unterhaltend und neubelebend fenn, jenes hervorgebrachte wieber ale Stoff zu bebandeln und zu einem Letten ju bearbeiten, welches benen abermale jur Bilbung gereiche, bie fich früher mit und an bem Runftler gebilbet baben."

Diefed fo freundlich geaußerte Berlangen erwecte bet mir upmittelbar die Luft es an befolgen. Denn wenn wit in fraherer Beit leibenschaftlich unfern eigenen Weg neben, und, um nicht irre au werben, bie Unforberungen anberer ungebulbig ablehnen, fo ift es une in fuftern Tagen bicht erwäusicht, wenn irgend eine Theilnahme und aufregen und an einer neuen Thatigfeit liebevoll bestimmen mag. 3ch unterzog mich baber fogleich ber vorläufigen Arbeit, bie grageren und fleineren Dichtwerte meiner gwolf Banbe ausangeidnen und ben Jahren nach ju ordnen. 3d fucte mit Beit und Umftanbe ju vergegenwärtigen, unter welchen ich-He hervorgebracht. Allein bas Gefchaft ward bald beschwer: lider, weil ausführliche Anzeigen und Erffarungen nothig wurden, um bie Lucen amifchen bem bereits befanntgemache ten auszufüllen. Denn zwoorderft fehlt alles woran ich michsverft geubt, es fehlt mandes angefangene und nicht vollendete: ja fogar ift bie außere Bestalt manches vollenbeten vollig verschwunden, indem es in der Rolge ganalich umgearbeitet und in eine andere Korm gegoffen worden. Anfer biefem blieb mir auch noch an gebenten, wie ich mich in. Biffenicaften und andern Runften bemubt, und mas ich in belden fremd icheinenben Rachern, sowohl einzeln als in Berbindung mit Freunden, theils im Stillen geubt, theils öffentlich befannt gemacht.

Alles biefes munkite ich nach und-nach zu Befriedigung meiner Bohlwolleuben einzuschalten; allein diefe Bemuhungen und Betrachtungen suhrten mich immer weiter: denn indem ich jener sehr wohl überdachten Forberung zu entsprechen wünschte, und mich bemuhte die innern Regungen, die außern Einstuffe, die theoretisch und praktisch von mir betretenen Stufen, der Neihe nach barzustellen: so ward ich aus

meinem engen Drivatleben in die weite Welt gerunt, bie Beftalten von bundert bedeutenden Menfchen, welche naber ober entfernter auf mich eingewirft, traten bervor; ja bie ungebeuren Bewegungen bes allgemeinen politischen Belt: laufe, die auf mich, wie auf bie gange Dafe ber Gleich: geitigen, ben größten Einfluß gebabt, mußten vorzäglich beachtet werden. Denn biefes icheint die Sauptaufgabe ber Biographie zu fenn, ben Meniden in feinen Beitverhaltniffen barauftellen, und au geigen, in wiefern ihm bas Gange widerstrebt, in wiefern es ibn begunftigt, wie er fich eine Belt = und Menfchenanficht baraus gebildet, und wie er fie, menn er Runftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieber nach außen abgefriegelt. hierzu wird aber ein faum Erreichbares gefordert, daß namlich das Individuum fich und fein Jahr: bundert tenne, fich, in wiefern es unter allen Umftanben baffelbe geblieben, bas Jahrhundert, als welches fowohl ben willigen als unwilligen mit fic fortreißt, bestimmt und bildet, bergestalt, bag man wohl sagen fann, ein jeder, nur gebn Sabr fruber ober fpater geboren, burfte, mas feine eigene Bilbung und die Birfung nach außen betrifft, ein . gang anderer geworden fenn.

Auf biefem Bege, aus bergleichen Betrachtungen und Bersuchen, aus folchen Erinnerungen und Ueberlegungen entsprang die gegenwärtige Schilberung, und aus biesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genoffen, genut, und am billigsten beurtheilt werden können. Bas aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sager sepn möchte, dazu sindet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Getegenheit.

### Erpes Buch.

Am 28. August 1749, Mittage mit dem Slodenschlage zwölf, tam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Constellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfran, und cummirte für den Tag; Jupiter und Benus biutten sie freundlich an, Mercut nicht widerwartig; Saturn und Mars verhielten sie gleichgültig: nur der Mond, der so eben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Plunetenstunde eingetreten war. Er widersehte sich daher meiner Geburt, die uicht eher erfolgen tonnte, als die biese Stunde vorübergegangen.

Diese guten Afpecten, welche mir die Aftrologen in ber Folgezeit sehr hoch angurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen senn: benn dunch Ungeschicklichteit ber Hebamme tam ich für todt auf die Welt, und nur duch vielfache Bemuhimgen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblicke. Dieser Umftand, welcher die Meinigen in große Noth verseht hatte, gereichte jedoch meinen Mitburgern zum Bortheil, indem mein Großvater, der Schultzheiß Iohaun Molfgang Berton, daher Anlaß nahm, daß ein Geburtchielfer angestellt, und der Kebammen-Unterricht eingestährt ober eineuert wurde; welches denn manchem der Rachgebornen mag zu Gute gesommen sepn.

Baifint, als einer labenen, hagern, tunder weiß und veitelbe gelleibeten fran. Sauft, freundlich, wohlwollond, ift fle mir im Gedachtniß geblieben.:

Bir batten bie Strafe, in welcher unfer Saus lag, ben Birichgraben nennen boven; ba wir aber meber Staben: noch Birfche faben, fo wollten mir biefen Unebrud ertlart millen. Dan erzählte fobann, unfer Sans Rebe auf einem Manne, ber fauft auserbalb ber Stabt golegen, und ba, mo jest bie Strafe fic befinde, fen ebmale ein Graben wewefen, in melthem eine Almabl Siriche unterhalten worben. Man babe diefe Thiere bier aufbewahrt und genabet, weil nach einem miten Bertommen ber Senat alle Jahre einen Biefch offentlich nersveiset, den man benn für einen folden Refttag bier im Braben immer gur Sand gehabt, wenn auch auswärts Edriben und Mitter ber Stadt ihre Saabbefugnie verfümmerten mit ftorsen, ober wohl gar Keinde Die Gradt eingefchloffen ober belagert bielten. Dief gefiel und fehr, und wir wänschten, eine folde gabme Bilbbahn mate auch noch bei anfern Briten ju feben gewefen.

Die Sinterseite bes hanses hatte, besonders aus dem oberen Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinah unabsehbare Rache von Nachburdgärten, die sich die an die Gradtmauern verbreiteten. Leider aber war, dei Verwandling der sonst hier befindlichen Gemeindeplate in Hausgärten, unser hans und noch einige andere, die gegen die Strafensece zu lagen, sehr verfürzt worden, indem die Hauser vom Bosmartt her weitläusige Hintergebäude und große Gärten stagengeten, wir aber und durch eine ziemlich hohe Manet unseren holesen von diesen fo nah gelegenen Paradiesen ausgeschlossen sahen.

Im zweiten Stod befand fich ein Bimmer, welches man

bad Sartenzimmer nannte, well man fic bafelbit burd wenfae Bemachfe vor bem Renfter ben Mangel eines Gartens gu erfeben gefucht batte. Dort mar, wie ich beranwuchs, mein liebster, amar nicht trauriger, aber boch febnstächtiger Aufents lieber fene Garten binaus, über Stabtmauern und Balle fat man in eine fcone fruchtbare Ebene; es ift die, welche fic nach Sochit bingfeht. Dort lernte ich Commersgeit gewöhnlich meine Lectionen, martete bie Bewitter ab, und fonnte mich an ber untergebenden Sonne, gegen welche die Kenster gerade gerichtet waren, nicht fatt genng feben. Da ich aber ju gleicher Beit bie Rachbarn in ihren Garten wandeln und ihre Blumen beforgen, die Rinder fpielen, die Gefellicaften fich ergoben fab, die Regelfugein rollen und bie Regel fallen borte; fo erregte bieg frubzeitig in mir ein Sefibl ber Ginfamteit und einer baraus entspringenben Gebnfucht, bas bem von bet Ratur in mich gelegten Genften und Ahnungevollen entfprechend, feinen Ginfuß gar balb und in der Rolge moch bentlicher zeinte.

Die alte, wintelhafte, an vielen Stellen büffere Befchaffenheit bes Hauses war übrigens greignet, Schaner und Furcht in kindlichen Gemuthern zu erweden. Unglidelicherweise hatte man noch die Erziehungsmarime, den Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Ahnungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an das Schanderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder follten daher allein schlafen, und wenn und dieses unmöglich siel, und wir und sacht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienen und Magde suchen, so stellte sich, in ungewanden Schlistvie und also sie uns wertseibet genng, der Bater in den Weg und schrecke und in unsere Aubestätte zurich. Die darans entspringende üblis Wirkung denkt sich jedermann. Wie son dezienige die Furche Baifins, als einer leisenen, hagern, tunter weiß und veintich gelleibeten Fran. Sauft, freundlich, wohlwollond, ift fle mir im Gedachtnif geblieben.

Bir batten bie Strafe, in welder unfer Saus lag, ben "hirscharaben nennen boven; ba wir aber weber Graben: noch Birfde faben, fo modten mir birfen Antibrud ertlart miffen. Dan erzählte fobann, mifer Sans Rebe auf einem Rante, ber fauft auserhalb ber Stabt golegen, und ba, me jest bie Strafe fich befinde, fer ehmale ein Graben wewefen, in metchem, eine Bingabl Sirfebe unterhalten worden. Dan habe diefe Chiere bier aufbewahrt und genabet, weil nach einem alten Bertommen ber Senat alle Jahre einen Siefdr bffentlich nersweifet, ben man benn für einen folden Refttag bier im Braben immer jur Sand gehabt, wenn auch auswärts Sarften und Ritter ber Stadt ibre Jagbbefugnie verfummerben mib fiorten, ober wohl gar Reinde Die Gtabt eingefchloffen ober belagert bielten. Dief gefiel uns fehr, und wir wundeten, eine folde gabme Bilbbahn mite auch noch bei nwiern Briten zu foben gewefen.

Die hinterseite des hanses hatte, besonders aus dem obeven Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinah unabsehdare Rache von Nachdursgärten, die sich die an die Gradtmauern verbireiteten. Leider aber war, dei Nerwandlung der sonst hier befindlichen Semeindeplate in Hausgarten, unser hus und noch einige andere; die gegen die Strafensece zu lagen, sehr verfürzt worden, indem die Hauser vom Bosmartt her weitläusige Hintergebäude und große Gärten fich zueigneten, wir aber und durch eine ziemlich hohe Mauet imseres Hoses von biesen so nah gelegenen Paradiesen ausaeschlossen saben.

3m zweiten Stod befand fich ein Bimmer, welches man

das Sartenzimmer naunte, well man fic dafelbit burd wenige Bemachfe por bem Renfter ben Mangel eines Gartens ju erfeben gefucht hatte. Dort mar, wie ich heranwuchs, mein liebiter, awar nicht trauriger, aber boch fehnfüchtiger Aufentbalt. leber iene Garten binaus, über Stadtmauern und Balle fat man in eine fcone fruchtbare Ebene; es ift die, welche fic nach Sochet bingfeht. Dort lernte ich Sommerdgeit gewöhnlich meine Lectionen, wartete bie Bewitter ab, und tonnte mid an ber untergehenden Conne, gegen welche die Kenster gerade gerichtet waren, nicht fatt genng feben. Da ich aber ju gleicher Beit bie Rachbarn in ihren Garten manbeln und ihre Blumen beforgen, bie Rinder fpielen, bie Gefellichaften fich ergoben fab, die Regelfugeln rollen und bie Regel fallen borte; fo erregte bieg frubgeitig in mir ein Befubl ber Einfamfeit und einer baraus entspringenden Gebnfucht, bas bem von ber Ratur in mich gelegten Genften und Abnungevollen entfprechend, feinen Ginfuß gar bald und in der Rolge mod beutlicher zeinte.

Die aite, wintelhafte, an vielen Stellen buftere Beschaffenheit bes Jaufes war übrigens greignet, Schauer und Furcht in lindlichen Gemuthern zu erweden. Ungludlichersweise hatte man noch die Erzishungsmaxime, ben Kindern frühzeitig alle Furcht vor bem Ahnungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an das Schauberhafte zu gewöhnen. Wir Kinder follten daher allein schauberhafte zu gewöhnen. Wir Kinder follten daher allein schauberhafte zu gewöhnen. Wir Kinder follten daher allein schauberhafte zu gewöhnen. wir kinder follten bervormachten und bie Gefellschaft der Bedienten und Magde fuchten, so stellte sich, in umgewandbum Schluftvat und also für und vertleibet geung, der Bater in den Weg und schreckte und für uns unsere Aubestütte zurück. Die daraus entspringende üblis Wirtung denkt sich jedermann. Wie soll derjenige die Furche

les werben, ben man zwischen ein bappelt Furchtbaros eine klemmt? Meine Mutter, frete heiter und frach, und andern bad Gleiche gonnend, erfand eine bestere padagogische Ausbunft. Gie wußte ihren Zwet durch Belahnungen zu erveichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichtichen Geung sie und jeden Morgen versprach, wenn wir Raches die Funcht überwunden hatten. Es gelang, und beibe Apelie waren zusrieden.

Innerhalb bes Saufes jag meinen Blid em meiften eine Reibe Romifder Profpecte auf fich, mit melden ber Bater einen Borfagl ansgeschmitet batte, geftoden von einigen ge febieten Borgengern bes Pivanefe, bie fich auf Mechitettar and Verfvective mobi verftanden, und beten Rabel febt bent: lich und schabbar ift. hier fab ich täglich die Piages bel Popolo, bas Colifer, den Petersping, bie Peterstirche van außen und innen, die Engeleburg und fo manches underer Diefe Geftalten drudten fich tief bei mar ein , with ber fonft febr latonifibe Bater batte wohl mandennt die Befelligfeit: eine Befchreibung bes Gegenstandes vernehmen zu laffen. Seine Borliebe für bie Italianifche Strache und fur alles was fic auf jenes Land begitht; war febr andgefprochen: Eine fleine Marmor: unb Natunglieufammeling, bet er woh dorther mitgebracht, wiate er tind duch manchmal vor, und einen großen Theil feiner Beit:wermenbete er auf feine Stalia: nifd verfaßte Reifebeideelbung, beren Abichrift nub Rebac: tion er eigenhandin, bestwolfe, lanafam und genan untfertigte. Ein alter beiterer Italienischer Sprachmeifter, Givolinauf geneunt, war ihm buran behülflich. Auch fann ber Mite nicht abet, und meine Mufter maßte fich beauemen, ibn und fich felbit mit bem Cleviere taalich at accompaniren; de ich benn bas Solitario bosco: ombroso balb fennen fernte, und andurndin wulte; ehr ich es verftanb.

Rein Baber war aberhaupt lehehafter Ratur, und bei feiner Entfernung von Geschäften wollte er gern basjenige, was er wußte und vermochte, auf andere übertragen. So hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Berhelzarbung zum seistigen Schreiben angehalten, wie zum Clavierzspielen und Singen; wobei sie sich zendthigt sah, auch in der Italianischen Sprache einige Kenntnis und nothdürftige Fertigseit zu erwesben.

Sewohnlich hiesten wir und in allen unfern Freistunden zur Großunutter, in deren geränmigem Wohnzimmer wir hinlänglich Plat zu unsern Spielen fanden. Sie wuste und mit alleriei Aleiwigkeiten zu beschäftigen, und mit allerlei guten Bissen zu erquiern. An einem Weihnachtsabende jedoch sehte sie allen ihren Wohlthaten die Krone auf, indem sie und ein Puppenspiel vorstellen ließ, und so in dem alten hause eine neue Welt erschus. Dieses unerwartere Schauspiel zog die jungen Gemather mit Gewalt an sich; besonders auf den Anaben machte es einen sehr fiarten Eindruck, der in eine große laundauserndo Wirtung nachkang.

Die Aleine Budne mit ihrem finmmen Personal, bie man und anfangs nur vorgezeigt hatte, nachber aber zu eigner Uebung und dramatischer Beledung übergad, mußte um fo viel werder sepn, als es die lebte Bermadhing unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch gunchmende Arandheit unsern Angen erst entzogen, und dann für immer durch den Kod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die Familie von desto größerer Bedentung, als es eine völlige Besänderung in dem Bustande devsethen und fic zag.

Co lange die Grofmuttet: febte, hatte mein Bater fich gehitet, nur das mindefte im haufe ju verandern ober git

erneuern; aber man wuste wohl, das er ach au einem Dunpt= bau vorbereitete, ber nunmehr auch fogleich vorgenommen murbe. In Frankfurt, wie in mehrern alten Stadten, batte man bei Aufführung bolgerner Gebaude, um Dlat ju gewinnen, fich erlaubt, nicht allein mit bem erften, fonbern auch mit den folgenden Stoden überzubanen: modurch benn freilich befonders enge Strafen etwas bufteres und anafte liches befamen. Endlich ging ein Gefes burch, das wer ein neues Saus von Grund auf baue, nur mit dem erften Stock über bas Rundament berausruden durfe, bie übrigen aber feutrecht auffuhren muffe. Mein Bater, um ben vorfpringen= ben Raum im zweiten Stock auch nicht aufzugeben, wenig befümmert um außeres architeftonifches Anfeben, und unt um innere gute und bequeme Ginrichtung beforgt, bediente fich, wie icon mehrere vor ibm gethan, ber Ausflucht, bie oberen Theile bes Saufes zu unterftugen und von unten berauf einen nach bem andern wegzunehmen, und bas neue gleichfam einzuschalten, fo bag, wenn gulest gewiffermagen nichts von dem alten übrig blieb, ber gang neue Bau noch immer für eine Reparatur gelten tonnte. Da nun alfo bas Einreißen und Aufrichten allmählich gefchab, fo batte mein Bater fic vorgenommen, nicht aus bem Saufe ju weichen, um defto beffer bie Aufficht zu führen und die Anleitung geben ju tonnen: benn aufe Tednifche bes Baues verftand er fich gang gut; babei wollte er aber auch feine gamilie nicht von fic laffen. Diefe neue Epoche war den Rindern febr überrafdend und fanberbar. Die Bimmer, in benen man fie oft enge genue gehalten und mit menig erfreulichem Lernen und Arbeiten geangstigt, die Bange, auf benen fie gespielt, die Bande, für beren Reinlichkeit und Erhaltung man fonft fo febr geforgt, alles bas vor ber Sacte bed Maurers, vor dem Beile des Jimmermanns fallen zu sehen, und zwad von unten herauf, und indessen oben auf unterstühren Balten, gleichsam in der Luft zu schweben, und dabei immer noch zu einer gewissen Lection, zu einer bestimmten Arbeit aus gehalten zu werden — dieses alles brachte eine Berwirrung in den jungen Köpsen hervor, die sich so leicht nicht wieder ins Gleiche sehen ließ. Doch wurde die Undequemlichteit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielzraum als bisher, und manche Gelegenheit sich auf Balten zu schauteln und auf Brettern zu schwingen, gelassen ward.

hartnädig sehte ber Bater die erste Beit seinen Plan durch; doch als juleht auch bas Dach theilweise abgetragen wurde, und ungeachtet alles übergespannten Bachstuches von abgenommenen Tapeten, der Regen bis zu unsern Betten gelangte: so entschloß er sich, obgleich ungern, die Ainderwohlwollenden Freunden, welche sich schon früher dazu ersboten hatten, auf eine Beitlang zu überlassen und sie in eine öffentliche Schule zu schieden.

Diefer Uebergang hatte mandes unangenehme: benn inbem man die bisher zu hause abgesondert, reinisch, ebel, obgleich streng, gehaltenen Ainder unter eine rohe Maffe von jungen Geschöpfen hinunterstieß, so hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Nieberträchtigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Baffen und aller Fahigkeit ermangelten, sich dagegen zu schüben.

Um biefe Beit war es eigentlich, baß ich meine Reterftadt zuerst gewahr murde: wie ich denn nach und nach immer freier und ungehinderter, theils allein, theils mit muntern Gespielen, darin auf und ab wandelte. Um ben Giubrud, den biese ernsten und würdigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mitzutheilen, muß ich hier mit der Shilberung: meines Geburtsories vonareifen, mie er fic in feinen verschiedenen Theisen allmäslich vor mir entwiedelte. Am liebsben fpagierte ich auf der großen Mainbrude. Ihre Länge, ibre Reftigleit, ibr gutes Aufeben machte fie ju einem bemertendwerthen Bamwert ; auch ift od aus früherer Beit beis nabe bas einzige Deutmal jener Borforge, welche bie melbliche Obrigfeit ihren Burgern fculbig ift. Der foone Alug aufe und abwarts jog meine Blide nach fich; und wenn auf bein Brudenfreug ber golbene Sabn im Gonnenfchein glangte, fo war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich marb alebann burch Sachfenhaufen fragiert, und die Meberfahrt für einen Kreuger gar behaglich genoffen. Da befand man fich nun wieber bieffette, ba folich man jum Beinmartte, bewunderte ben Dechanismus ber Rrabne, wenn Baaren ausgelaben wurden; befondere aber unterbielt und bie Antunft ber Martifdiffe, mo man fo mancherlei und mitunter fo feltfame Riguren aussteigen fab. Ging es nun in bie Stadt herein, fo marb jederzeit ber Saalhof, ber menigftens an der Stelle ftand, wo bie Burg Raifer Carle des Großen und feiner Rachfolger gewefen fevn follte, ehrfurchtevoll gegruft. Man verlor fich in die alte Gewerbstadt, und befonders Martttages gern in bem Gewihl, bas fich um bie Bartholomdustirebe bereim verfammelte. Sier batte fich, von ben früheften Beiten an, bie Menge ber Bertaufer und Rramer übereinander gedrängt, und wegen einer folden Befibnabme fonnte nicht leicht in ben neuern Beiten eine geräumige und beitere Unftalt Plat finden. Die Buden bes fogenannten Bfarreifens maren und Rinbern febr bebeutend, und wir trugen manchen Baben bin, um und farbige, mit golbenen Thieren bebructe Bogen anguschaffen. Rur felten aber mochte man fich über ben beschränften, vollgepfropften und

murefalichen Marttplat frintrenten. Go eritriere ich nich etal. baf ich immer mit Entfeben vor ben baran flogenden, engen und haftlichen Aleifcbanten gefloben bin. Der Rometberg mar ein besto angenehmerer Spazierplas. Der Weg nach ber neuen Stadt; burch bie none Rram, war immer aufs beiternd nub ergötlich; nur verbroß es und. das nicht neben ber Riebfragen : Rirde eine Strafe wach ber Beile quaine. und mir immer ben großen latwes burd bie Safengaffe ober die Catharinenviorte machen musten. Bas aber bie Mufmertfamteit bes Rinbes am meiften an fich jog, waren bie nielen fleinen Gedbte in ber Stadt, Die Reftungen in ber Reffung, bie ummauarten Riofterbeitete namlich, und bie aus frühern Suhrbunderten noch übrigen mehr ober minber burgertigen Ramme': fo ber Rarnberger Sof, bas Compoffell, bas Braunfels, bas Stammbans berer von Stollburg, und mehrere in den fpatern Beiten au Bobnungen und Gewerbdbenunnngen eingerichtete Beften. Richts ercitettonifc Grbebenbes war bamule in Grantfurt zu feben : alles beutete auf eine langft vergangene, für Stadt und Begend fehr unrubige Beit. Oforten und Thurme, welche bie Grange ber alten Stadt bezeichmeten, bann weiterhin abermals Pforten, Ebarme, Mauern, Bruden, Balle, Graben, momit bie nene Stadt umichloffen war, alles fprach noch ju beutlich aus, bas bie nortwenbinfeit, in unrichigen Beiten bem Gemeinmefen Siderheit ju verfchaffen, biefe Unhaften bervorgebracht, bas bie Mabe, bie Strafen, felbft bie neuen, breiter und fconer angelegten, alle nur bem Bufall und ber Billfar und teinem regelnben Geifte ihren Urfprung zu banten batten. Eine gewife Reigung jum Alterthumlichen fette fich bei bem Anaben feft, welche befonbers burth alte Chronifen, Solgfanitte, wie 1. B. ben Grave'iden von ber Belagerung von

erleben. Aus den großen Kaiferfaule tonnte man und nute cmit fehr vieler Miche wieder herausbringen, wenn es und einmal geglückt war hineinzuschlüpfen; und wir hielten denijenigen für unsern wahrsten Freund, ber und bei den Brustsbildern der sammtlichen Kaiser, die in einer gewissen Hohe umher gemalt waren, etwas von ihren Thaten erzählen mochte.

Bon Carl bem Großen vernahmen wir mandes mabrchenhafte; aber bas bifterifch : intereffante für und fing erft mit Rubolf von Sabeburg an, ber burd feine Mannbeit fo großen Bermirrungen ein Ende gemacht. Auch Carl ber Bierte jon unfre Aufmerkfamteit au fich. Wir hatten ichon von ber golbnen Bulle und der peinlichen Salsgerichtsorbnung gehört, auch bag er ben Trantfurtern ihre Unbanglichteit an feinen ebleit Begentaifer, Gunther von Samargburg, nicht entgelten lief. Maximiliagen borten mir abs einen Menfchen : und Bitrgerfreund loben, und daß von ihm prophezeit worden, er werbe ber lette Railer aus einem beutichen Saufe fenn; welches denn auch leider eingetroffen, indem nach feinem Tobe bie Babl nur zwifden bem Rinig von Spanien, Carl bent Gunften, und bem Rouig von Franfreid, Frang bem Erften, geldwanft habe. Bebenklich fügte man bingu, bag nur abermale eine folde Beifftamma ober vielmehr Borbebeutung umgebe: benn es fen augenfällig, bas nur noch Blab für das Bild eines Raifers übrig bleibe; ein Umftand, ber obgleich gufällig icheinend, bie Batriotifchgeffinnten mit Beforanis erfülle.

Denn wir nun fo einimt unfern Unigang hielten, verstehlten wir auch nicht, und nach bem Dom ju begeben und bafelbft das Grab jenes braven, von Freund und Feindene sofchähten fünther zu besuchen: Der merfwiedige Stein, der

2.0

es ebemals bebeette, ift in bem Chor aufgerichtet. Die aleich daneben befindliche Thur, welche ind Conclave führt, blieb und lange verschloffen, bis mir enblich burch bie obern Beborben auch ben Eintritt in biefen fo bebeutenben Ort au erlangen wußten. Allein wir hatten beffer gethan, ihn burch unfre Einbilbungefraft, wie bieber, auszumalen; benn wir fanden biefen in ber bentiden Gefchichte fo mertwarbigen Raum, me die machtigften gurften fich ju einer Sandlung von folder Bichtigfeit ju verfammeln pflegten, feinedweges marbig ausgeziert, fondern noch obenein mit Balten, Stangen, Geraften und anderem folden Gefperr, bas man bei Seite feben wollte, verunstaltet. Defto mehr warb unfere Einbildungsfraft angeregt und bas berg und erhoben, als wir tury nachher bie Erlanbnig erhielten, beim Borgeigen der soldnen Bulle an einige vornehme Fremden auf dem Rathhause gegenwärtig zu fenn.

Mit vieler Begierbe vernahm der Annbe sodann, mas ihm die Seinigen so wie altere Bermandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zulest kurz auf einander gesolgten Ardnungen: denn es war kein Franksurter von einem gewissen Akter, der nicht diese beiden Ereignisse und was sie begleitete, für den Gipfel seines Ledens gehalten hätte. So prächtig die Ardnung Carls des Siedenten gewesen war, dei welcher besonders der französische Gesandte, mit Kosten und Geschmad, herrliche Feste gegeden, so war doch die Folge für den guten Kaiser besto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und geschschen die Gastreiheit seiner Aeichestadter ansiehen mußte.

War bie Aronung Fraus bes Erften nicht fo auffallenb prachtig wie jene, fo wurde fie boch burch bie Gegenwart ber

Raiferin Maria Therofia verbertlicht, beren Soonbeit eben To einen großen Ginbrod auf bie Manner foeint gemacht an baben, als bie tenfte marbige Geffalt: nub bie blauen Angen Carle bes Siebenten auf die Rtauen. Wenigftens metteiferten beibe Boldtechter, bem ittifbormenben Anaben einen book vortheilhaften Benriff von innen beiben Berfonen beinnbrimgen. Alle birfe Boldreibungen und Eriab: Annaen gefchaben mit beitrem und beenbigtem Gemuth: benn ber Machner Artebe batte für ben Augenblid aller Rebbe ein Enbe gemacht, und wie von jenen Referlichteiten, fo fprach man mit Behaglichteit von ben vorübergenangenen Rriegsangen, von ber Schlacht bei Dettingen, wirb mus bie mertmarbiaften Begebenbeiten ber verfloftenen Sabre, mehr fenn mochten; und alles bebentenbe und gefahrliche fchien, wie es nach einem abgeschloffenen Frieden zu geben hfisgt, fich ner ereignet zu baben, um gluckichen und formenfreien Denfeben aur Unterhaltung au diemen.

hatte man in einer solchen patrivtischen Beschrinkung kaum ein halbes Jahr hingebracht, so traten soon die Messen wieder ein, welche in den sammtlichen Kindersopsen jedorgelt eine unglaubliche Gahrung hervertraubten. Sine durch Ex-bauung so vieler Buden innerhalb der Stadt in meniger Beit entspringende neue Stadt, das Mogen und Breiden, das Abdaden und Ausbacken der Banvon, errete von den ersten Momanten des Benuftsprind an eine unbezingen inch ihristige Neugerbe und ein unbegnänzies Bertangen nach eindstindsschen Jahren, bald auf diese das der Anabe mit nachfinden Jahren, bald auf diese bald auf jene Weitel, wie de vie Kodfter seines Lleinen Beutels erlauben wollten, zu befriedigen suche. Ingleich aber bildete sich die Worfellung von dem was die Welt alles hervordringt, was sie bedarf, und was die

Bewohner ihrer venftichenen Abeile gegen einenber aud-

Diese großen, im Frühjahr und herbst eintretenden. Epochen murben durch seltsame Feierlichkeiten angetündigt, welche um besto murdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dort her noch auf und gesommen, lebhast vergegen-wärtigten. Am Geleitstag war das ganze Bolt auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brude, bis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren beseht, ohne daß den Tag über was besonderes vorging; die Menge schien nur da zu sepu, um sich zu drängen, und die Zusschauer, um sich unter einander zu betrachten: denn das worauf es eigentlich ansam, ereignete sich erst mit sinsender Nacht, und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen altern unrubigen Beiten namlich, mo ein jeber nach Belieben Unrecht that, ober nach Enft bas Rechte beforberte, murben bie auf bie Deffen ziehenden Sandeloleute nan Begelagerern, eblen und nneblen Gefdlechte, willfurlich geplagt und geplact, fo bag Kurften und andere machtige Stande bie Ibrigen mit gewaffneter Sand bis ned Frantfurt geleiten liegen. Sier mollten mun aber bie Reichoftabter fich felbst und ihrem Gebiet nichts vergeben; fie jogen ben Anfömmlingen eutgegen: ba gab es benn mandmal Streitigfeiten, wie weit jene Geleitenden bergn fommen, ober ob fie mohl gar ihren Eintritt in bie Stadt nehmen tounten. Beil nun biefes nicht allein bei Sandels: und Defgeschäften ftattfand, fondern aud menn bobe Verlonen in Rriege und Friedenszeiten, paradolich aber zu Wahltagen fich beraubegaben, und ca auch öftere ju Thatlichfeiten fam, fobald irgend ein Befolge, bas man in ber Stadt nicht buiben wollte, fich mit feinem herrin bereingubrangen begehrte: fo

waren zeither barüber manche Verhandlungen gepftogen, es waren viele Recesse beshalb, obgleich stets mit beiderseitigen Borbehalten, geschlossen worden, und man gab die Hoffnung nicht auf, den seit Jahrhunderten dauernden Zwist endlich einmal beizulegen, als die ganze Anstalt, weshalb er so lange und oft sehr heftig gesührt worden war, beinah für unnut, wenigstens für überfüssig angesehen werden konnte.

Unterbeffen ritt die burgerliche Cavallerie in mehreren Abtheilungen, mit ben Oberhauptern an ihrer Spite, an ienen Tagen zu verschiedenen Thoren binaus, fand an einer gemiffen Stelle einige Reiter ober Snfaren ber jum Geleit berechtigten Reichsstande, die nebit ihren Anführern mobl empfangen und bewirthet murden; man gegerte bis gegen Mbend, und ritt alebann, faum von ber martenden Menge gefeben, gur Stadt berein; ba benn mancher bargerlicher Mitter meber fein Pferd noch fich felbst auf bem Pferde au erhalten vermochte. Bu bem Brudenthore tamen bie bebeutenditen Buge berein, und besmegen mar ber Anbrang bort= bin am ftartften. Bang julest und mit fintenber Racht langte ber auf gleiche Beife geleitete Narnberger Boftwagen an, und man trug fich mit ber Rebe, es muffe jebergeit, bem Bertommen gemäß, eine alte Krau barin fiben; wesbalb benn die Straßenjungen bei Antunft bes Wagens in ein gellendes Befdrei anszubrechen pflegten, ob man gleich bie im Bagen fiBenden Daffagiere feineswege mehr unterscheiden tonnte. Unglaublich und wirklich bie Sinne verwirrend mar ber Drang ber Menge, die in biefem Augenblick burch bas Brudenthor berein dem Bagen nachfturzte; befregen auch bie nadften Saufer von ben Buidauern am meiften gefucht wurben.

Eine andere, noch viel feltfamere Feierlichfeit, welche

am bellen Tage bas Publicum aufregte, war bas Pfeifengericht. Es erinnerte biefe Ceremonie an jene erften Beiten. wo bedeutende Sandeleftadte fic von ben Bollen, welche mit Sandel und Gemerb in gleichem Maage gunabmen, wo nicht au befreien, boch wenigstens eine Milberung berfelben an erlangen fuchten. Der Raifer, ber ibrer bedurfte, ertheilte eine folde Ereibeit, ba mo es von ibm abbing, gemobnlich aber nur auf ein Sabr, und fie mußte baber idbrlich erneuert merben. Diefes geldah burch fombolifde Gaben, welche bem faiferlichen Schultheißen, ber auch wohl gelegentlich Obersollner fenn tonnte, vor Eintritt ber Bartbolomei: Deffe gebracht murben, und amar bes Anftands wegen, wenn er mit ben Schöffen zu Gericht faß. Als ber Schultbeiß fpaters bin nicht mehr vom Raifer gefett, fonbern von ber Stadt felbik newahlt murbe, bebielt er boch diefe Borrechte, und fomobl die Bollfreiheiten ber Stabte, als die Ceremonien, womit die Abgeordneten von Borms, Rurnberg und Alts Bamberg biefe uralte Bergunftfaung anerfannten, waren bis auf unfere Beiten getommen. Den Rag vor Marin Geburt marb ein öffentlicher Gerichtstag angefanbigt. In bem groben Raiferfagle, in einem umfchrantten Raume, fafen erbobt bie Schöffen, und eine Stufe bober ber Schultbeis in ihrer Mitte; bie von ben Darteien bevollmächtigten Oros curatoren unten jur rechten Geite. Der Artwartus fangt an, bie auf biefen Rag gesparten wichtigen Urtheile laut vorzulefen; bie Procuratoren bitten um Abfdrift, avvelliren ober mas fie fond au thun nothig finden.

Anf einmal meldet eine wunderliche Musit gleichsamdie Andunft voriger Jahrhunderte. Es sind drei Pfelfer, deren einer eine alte Schaimei, der andere einen Bas, der driete einen Vommer ober habet blaft. Sie tragen blaue mit Wilh verbrimte Mittel, auf ben Wernieln bie Rotin befriffat. und baben bas haupt bebectt. Go maren fie aus threm Gaftbaufe, die Gefandten und ihre Begleitung binter: brein, Buntt Bebn ausgezogen, von Einheimifden und Rremben angeftaunt, und fo treten fie in den Caal. Die Gerichtse verhandlungen hatten inne, Pfeifer und Begleitung bleiben por ben Schoanten, ber Abgefandte tritt binein und fellt fic bem Schultheißen gegenüber. Die fpmbolifchen Gaben. melde auf bas genauefte nach bem alten Sertommen geforbert wurden, bestanden gewöhnlich in folden Bagren, womit Die barbringende Stade vorzüglich zu handeln pflegte. Des Pfeffer galt gleichfam für alle Baaren, und fo brachte anch bier ber Abgefandte einen fcon gebrechfelten hölzernen Potal mit Bfeffer angefullt. Ueber bemfelben lagen ein Daar Sandfombe, munberfam gefchlist, mit Beibe beftent und benunftet, ale Beiden einer geftatteben und angenommenen Bergunftis aung ... beffen fich auch woll ber Raifer: Wille in gewiffen Rallen bebiente. Daneben fahl mian ein weifes Stabmen, welches pormate bei gefcelichen und gertibtlichen Sanblungen nicht beicht fehlen burfte. Es waven noch einige fleine Gilbermungen bingagefügt, aub bie Studt Borne brachte einen alten Kilabut, ben fie immer mebber einlofte, fe baf berfeibe viele Sahre ein Benge boder Eeremonten gemefen.

Nachdem ber Gefandte feine Anrede gehalten, das Gesichent abgegeben, von dem Schultheißen die Worficherung serbaugender Begunstigung empfangen, so entfernde er fich aus dem geschlossenen Areise, die Pfeifer diesen, der Bug ging ab, wie er gekommen war, das Genicht verfolgte seine Geschäfte, die der zweite und endlich der dritte Gesandes eingeschiet wurdent denn sie famen ein rinige Beit nach eins guber, theils damit das Vernnügen den Mudlemms langen

daure, theils and milk es immer diefelben alteriffimfigen Wistuofen waren, wolche Bibenberg für fich und seine Mitfidbte gu unterhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen pbernommen hatte.

Wir Linder waren dei diesem Feste besonders interessetz, weil es und nicht wenig schweichile, unsern Gropvater an einer so ehremvollen Stelle ju sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Lag ihn ganz bescheiben zu besuchen pflegten, um, wenn die Großmatter den Pfester in ihre Gewärzladen geschütztet häter, einem Bocher und Gtäbesen, ein Paar Handschaft der einem alten Räden, Allius zu erhaschen. Man sennte sich diese symbolischen, das Alterthum gleichsam hervorzendernden Eeremonien nicht erklären lassen, ohne in vergengene Jahrhunderte: wieder zunäczesährt zu werden, ohne sich nich sieden zu erharbigen; die sich durch wieder auferstandene Mitvordern zu erkundigen; die sich durch wieder auferstandene Meiser und Abgewähnte, ja durch handgreisliche und für und besichter Gaben, auf eine so wunderliche Besse dergenwartsgeten.

Seichen altehrwürdigen Feierlichkeiten solgte in guter Jahnsgeit manches für und Kinder luftveichere Fest außerhald der Stadt unter swiem himmel. An dem ruchten Ufer des Masine unterwäuts, eine falbe Stunde vom Thou, quallt ein Schwoseldrunnen, sander einzesaft und mir uralen Kinden umgeben! Richt weit davon steht der hof zu den guten kennen, ehnned ein um dieser Duellen willen erdauted hispital. Auf den Gemeinweiden umber versammelte man zu einem gemissen Eage des Jahres die Kindviehheerden and der Nachbarischaft, und die hirten sammt thren Maddana seinentzen ein ländiches Jest, mitt Kany und Gesang, mit manchender Last, mit ilngeponnheit. Auf der andern Seite

ber Stadt lag ein abulider nur größerer Bemeinbevlat, gleichfalls burch einen Brunnen und burd noch fconere Linden gegiert. Dorthin trieb man ju Pfingften bie Goafbeerben, und ju gleicher Beit ließ man bie armen verbleichten Baifentinder aus ihren Mauern ins Freie: benn man follte erft fpater auf ben Gebanten gerathen, bag man folche verlaffene Creaturen, bie fich einft burch bie Welt burch gu belfen genothigt find, frub mit ber Belt in Berbinbung bringen, anftatt fie auf eine traurige Weife ju begen, fie lieber gleich jum Dienen und Duiben gewöhnen muffe, und alle Urfach babe, fie von Kindesbeinen an fomobi pholific als moralifo au fraftigen. Die Ammen und Dagbe, welche fich felbft immer gern einen Spagiergang bereiten, verfehlten nicht, von ben frühften Beiten, und an bergleichen Orte gu tragen und au führen, fo daß biefe lanblichen Refte wohl mit gu ben erften Ginbraden gehören, beren ich mich erinnern fann.

Das haus war inbessen fertig geworden und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nöthige Geldsumme gesorgt war. Wir fanden und nun alle wieder versammelt und fühlten und behaglich: denn ein wohlausgedachter Plan, wenn er andgesührt dasteht, läst alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zwed zu gelangen, unbequemes mögen gehabt haben. Das haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Borfale lustig, und jeme Aussicht über die Garten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausban und was zur Wolfendung und Zierbe gehört, ward nach und nach vollbracht, und bionte zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das Erfte was man in Ordnung brachte, war die Bucherfammlung bes Baters, von welcher hie besten, in Franza ober Halde Franzband gebundenen Bacher die Wande-feines Arbeitsund Seudirzimmers schmacken follten. Er besaß die schönen hollandischen Andgaben der lateinischen Schriftsteller, welche se der außern Uedereinstimmung wegen sammtlich in Quart anzuschaffen suchte; sodann vieles was sich auf die römischen Antiquitäten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. Die worzüglichsten Italianischen Dichter sehlten nicht, und für den Tasso bezeigte er eine große Worliebe. Die besten neusen Weisebeschreibungen waren auch vorhanden, und er selbst machte sich ein Bergnügen daraus, den Aepster und Nemeitz zu berichtigen und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er sich mit den nöttigsten Hülfsmitteln umgeben, mit Wörterbüchern aus verschiedenen Sprachen, mit Realleriten, daß man sich also nach Belieben Nathe erholen konnte, so wie mit manchem andern was zum Nuben und Vergnügen gereicht.

Die andere Salfte biefer Buchersammung, in faubern Vergamentbanden mit febr schon geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansandzimmer aufgestellt. Das Nachschaffen der nemen Bucher, so wie das Binden und Einreiben derselben, betrieb er mit großer Gelaffenheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jemem Bert besandere Norzüge beliegten, auf ihn großen Einsuch. Seine Sammlung juristischer Differtationen vermehrte fich jährlich um einige Bande.

Bunachft aber murben die Gemälde, die fonft in dem alten Saufe zerstreut herumgehangen, nunmehr zusammen an den Wänden eines freundlichen Simmers neben der Studirftube, alle in schwarzen, mit goldenen Stabchen verzierten Rahmen, symmetrisch angebracht. Mein Bater hatte ben Grundsab, den er öfters und sogar leidenschaftlich aussprach, daß man die lebenden Reister beschäftlichen, und weniger auf

bie abgeschiedenen wenden folle, bei beren Schittung Rie. viel Bornetheil mit unterlaufe. Er batte bie Borftellung. daß es mit ben Gemalben völlig wie mit ben Rheinweinen. beschaffen fen, bie, wenn ihnen gleich bas Alter einen von Malichen Berth beilege, bennoch in jebem folgenben Jahre eben fo portreffich ale in den vocaangenen tonnten bervorgebracht werben. Rach Berlauf einiger Zeit werbe ber neue Bein auch ein alter, eben fo toftbar und vielleicht noch fomad= bafter. In biefer Meinung beftatigte er fich vorräglich burd bie Bemerfung, bas mehrere alte Bilber hauptfachlich baburd fite die Liebhaber einen großen Wenth ju erhalten fcienen meil fie buntler und brauner geworden, und ber harmonische Eon eines folden Bilbes ofters gerübent murbe. Rein Bater verficherte bagegen, es fen ihm gar nicht bange, bag bie nenen Bilber tauftig nicht auch fewarz werben foffen; bas lle ober gerade badurch gewönnen, wollte er nicht zugestehen.

Nach biefen Grundfagen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die sammtlichen Frankfurter Kunfter: den Maleo Hindurch die sammtlichen Frankfurter Kunfter: den Maleo Hirth, welcher Sichen nund Buchenwähder, und andere sogenannte ländliche-Gegenden, sehr wohl mit Bieh zu ftaffiren wußte; desgleichen Trautmann, der sich den Rembrandt zum Muster genommen, und es in eingeschlossenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in effectvollen Feuersbrunften weit gebracht hatte, so daß er einkens aufgesordert wurde, einen Pendaut zu einem Nembrandt'schen Wilbe zu malen; serner Schub, der auf dem Wege des Sachtledens die Meingegenden siestig beardeitete; nicht weniger Juntern, der Blumen und Fruchtstäte, Stillteden und rubig deschäftigte Personen, nach dem Borgang der Riederländer, sehr reinlich ausfährte. Run aber ward durch die neue Ordnung, durch einem bestiebeneren Gaum, und noch mehr durch die

Befanntschaft eines geschiedten Runftlers, die Riebhabere misber augefrischt und belebt. Dieses war Geetab, ein Schiler von Brinkmann, Darmstädtischer hofmaler, deffen Talent und Charafter fich in der Folge vor und umständlicher entwickeln wird.

Man schritt auf diese Weise mit Bollenbung der übrigen Bimmer, nach ihren verschiedenen Bostimmungen, weiter. Reinlichkeit und Ordnung herrschten im Ganzen; vorzäglich trugen große Spiegelscheiben das ihrige zu einer vollfommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause auch mehreren Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gesehlt hatte. Der Vater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war, und wäre der gutz Huwer nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genausgleit der handworfer seinen Farderungen entssprachen, so hätte man kein gluklicheres Leben demien können, zumal da manches Ente theils in der Familie selbst entsprang, theils ihr von außen außen

Durch ein anfererbentliches Welbereignis murbe leboch bie Semutheruhe bes Anaben jum erframmel im Tiefften erschüttert. Am erften Revender 1755 ereignete fich dus Erdbeben von Liffabon, und verdreisete über die in frieder und Rube schon eingewohnte Melt einen ungeheuren Schrechen. Eine große präctige Resident, zagieich handels und hasenstadt, wird ungewohnt von dem surchtbarsten tinglicht betwosseit. Die Erde bebt und schwankt, das Meer brow't auf, die Schiffe schlagen zusammen, die hinger stürgen ein, Airweit und Thürme darüber ber, der königliche Palast zum Theil mird vom Masse neufchungen, die geborstene Erde scheint Flammen zu speient denn überall meldet sich Manch und Brand in den Kninen. Sechzigtausend Menschen, einen

Angendlick giver noch ruhig und behaglich, gehen mit eins ander zu Grunde, und ber glücklichte barunter ift ber zu nennen, bem teine Empfindung, teine Befinnung über bas Unglud mehr gestattet ift. Die Flammen wüthen fort, und mit ihnen wüthet eine Schaar sonft verborgner, oder burch biefes Ereigniß in Freiheit gesester Berbrecher. Die ungludlichen übriggebliebenen sind dem Raube, dem Morde, allen Mishandlungen bloßgestellt; und so behauptet von allen Seizten die Natur ihre schrankenlose Willstür.

Schneller als die Radrichten batten icon Andentungen von diefem Borfall fic burch große Lanbitreden verbreitet: an vielen Orten maren fomachere Erfdutterungen ju verbaren, an manden Quellen, befondere ben heilfamen, ein ungewöhnliches Innebalten zu bemerten gewefen: um befto größer war die Birfung ber Radrichten felbft, welche erft im allgemeinen, bann aber mit ichredlichen Einzelbeiten fic raich verbreiteten. Dierauf liegen es bie Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Eroftgrunden, an Strafprebigten bie Seiftlichfeit nicht feblen. Go vieles zufammen richtete bie Aufmertfamfeit ber Belt eine Beit lang auf biefen Puntt, und bie burch frembes Unglid aufgeregten Gemuther wurden burd Sorgen für fic felbst und bie Ihrigen um so mehr gedngstigt, als über bie weitverbreitete Birfung biefer Explofion von allen Orten und Enden immer mehrere und umftanblichere Radricten ein= liefen. Ja vielleicht bat ber Damon bes Schredens ju feiner Beit fo fonell und fo madtig feine Schauer fiber bie Erbe perbreitet.

Der Anabe, ber alles biefes wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, ber Schöpfer und Erhalter himmels und ber Erben, den ihm die Erflarung des erften

Glaubens-Artifels fo meife und gnadig vorstellte, hatte fic, indem er bie Gerechten mit ben Ungerechten gleichem Berberben preisgab, teineswegs vaterlich bewiesen. Bergebens suchte das junge Gemuth fich gegen biese Eindrude berzussellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Beisen und Schriftgelehrten seibst sich über die Art, wie man ein solches Phanomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Commer gab eine nabere Belegenheit, ben sornigen Gott, von bem bas Alte Teftament fo viel überliefert, unmittelbar tennen zu lernen. Unverfebens brach ein Sagelwetter berein und ichlug bie nenen Spiegelicheiben ber gegen Abend gelegenen Sinterfeite bes Saufes unter Donner und Bligen auf bas gewaltfamfte gufammen, beichd: bigte die neuen Mobeln, verberbte einige ichabbare Bucher und fonft werthe Dinge, und mar fur bie Rinder um fo fürchterlicher, als bas gang außer fich gefeste Sausgefinde fie in einen buntlen Bang mit fortrif, und bort auf ben Anicen liegend burch foredliches Gebeul und Befdrei bie ergarnte Gottbeit gu verfohnen glaubte; inbeffen ber Bater gang allein gefaßt, die Genfterflugel aufrig und aushob; wodurd er awar mande Scheiben rettete, aber auch bem auf den Sagel folgenden Regenguß einen befto offnern Beg berei: tete, fo bag man fich, nach enbiicher Erholung, auf ben Borfalen und Treppen von fluthenbem und rinnenbem Baffer umachen fab.

Solche Borfalle; wie fibrend fle auch im Gangen mareir, unterbrachen boch nur wenig ben Gang und bie Rolge bed Unterrichts, ben ber Bater felbig und Ainbern in geben fich einmal vorgenommen. Er hatte feine Tigent auf bem Coburger Gomnafium jugebracht, welches unter ben beutschen

Rehranstalten eine ber ersten Stellen einnahm. Er hatte baselbst einen guten Grund in den Sprachen und was mut sonst zu einer gelehrten Erziehung rechtete, gelegt, nachber in Leipzig sich der Nechtswissenschaft bestissen, und zuledt in Gießen promoviet. Seine mit Ernst und Fleiß verfaste Dissertation: Electa do aditione hereditatis, wird noch von den Rechtslehrern mit Lob angeführt.

Es ist ein frommer Wunsch aller Bater, das was ihnen felbst abgegangen, an den Sohnen realistet zu sehen, so ungefähr als wenn man zum zweitenwal lebte und die Erfahrungen des ersten Lebenslauses nun erst recht wuhen wollte. Im Gesühl seiner Kenntnisse, in Gewisheit einer treuen Ausdauer, und im Mistrauen gegen die damaligen Achtet, nahm der Water sich vor, seine Kinder seihst zu unterrichten, und nur soviel als es notthis schien, einzelne Sonnden durch eigentliche Lehrmeister zu besehen. Ein padagogischer Ditettantismus sing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterte und Trübsinnigseit der an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Wernnlassung dazu geben. Wan suche nach etwas besserm, und vergaß, wie mangelhast aller Unterricht sepn muß, der nicht durch Lente vom Wetiet etsteilt wird.

Meinem Bater war fein eigner Sebensgang bis baffin giemlich nach Bunfch geiungen; ich follte benfelben Beg geben, aber bequemer nub weiter. Er schäfte meine angebornen Gaben um so mehr als fie ihm mangolten: bund er hatte alles nur durch unfäglichen Fleis, Anfallesmeite und Bieberholung erworben. Er wenfcherte mit öferes, follhet und spater im Ernet und Schene, daß er mit weinen Anfagen fich gang andere wurde benommen, umd micht so lieberth baneit würde gewirthschaftet baben.

Durch schnelles Ergenifen, Borarbeiten und Feschalten entwuchs ich sehr balb dem Unterricht, den mir mein Bater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen ware. Die Grammatik mißsiel mir, weil ich sie nur als ein wilktürliches Geseh aufah; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und ware nicht der gereimte augehende Lateiner gewesen, so hatte es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedachtnisversen, wo und die abgeschmacktesten Reime das zu behaltende am besten einprägten, z. B.

Ober - Iffel viel Moraft Macht bas gute Land verhaßt.

Die Sprachformen und Wendungen faste ich leicht; so auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chriesen und dergleichen that es mir niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachsehler oft hintanstehen mußte. Solche Aussahe waren es jedoch, die meinem Vater besondre Kreude machten, und wegen deren er mich mit manchem, für einen Anaben bedeutenden, Seldgeschenke belohnte.

Mein Vater lehrte die Schwester in demselben Jimmer Italianisch, wo ich den Cellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Pensum bald fertig war und doch still siben sollte, horchte ich über das Buch weg und faste das Italianische, das mir als eine lustige Abweichung des Lateinischen aussiel, sehr behende.

Andere Frühzeitigkeiten in Abficht auf Gedachtniß und Combination hatte ich mit jenen Rindern gemein, die baburch

einen Penden Muf erlangt haben. Defhalb tonnte mein Bater faum erwatten, bis ich auf Afabemie geben wurde. Sebe bulb erflatte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Borliebe behalten, gleichfalls Jura ftubiren, alebann noch eine andre Universität besuchen und promoviren sollte. Bad biese zweite betraf, war es ihm gleichgultig, welche ich wählen wurde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen: denn ich hatte gerade auf diese viel Jutrauen und große Hoffnungen geseht.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Beblar und Regendsburg, nicht weniger nach Bien und von da nach Italien geben follte; ob er gleich wiederholt behaupteie, man muffe Paris voraus sehen, weil man aus Italien kommend fich an

nichts mehr ergobe.

Dieses Mahrchen meines fünftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, befondere da es in eine Erzählung von Italien und zuleht in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein fonstiger Ernst und seine Ervenheit schienen sich jederzeit aufzuldsen und zu beleben, und so erzeugte sich in und Aindern der leidenschaftliche Bunfch, auch dieser Paradiese theilhaft zu werden.

Privat Stunden, welche fich nach und nach vermehrten, theilte ich mit Nachbardfindern. Diefer gemeinsame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bösartigkeiten meiner Gefellen, brachten Unruh, Berdruß und Störung in die Idrglichen Lehrstunden. Chrestomathien, wodurch die Belehrung heiter und mannigsaltig wird, waren noch nicht bis zu und gekommen. Der für junge Leute so starre Cornelius Repos, das allzu leichte, und durch Predigten und Religions-Unterricht sogar trivial gewordne Reue Testa ment, Cellarius

und Pafor konnten und tein Interesse geben; bagegen hatte sich eine gewisse Reim= und Versewuth, durch Lefang bet bamaligen beutschen Dichter, unser bemächtigt. Mich hattesie schon früher ergriffen, als ich es lustig fand, von bet rhetorischen Behandlung ber Aufgaben zu der poetischen überzugeben.

Bir Anaben hatten eine fonntägliche Bufammenfunft, wo jeder von ibm felbit verfertigte Berfe produciren follte. Und bier begegnete mir etwas munberbares, mas mich febr land in Unruh feste. Define Gebichte, wie fie auch fenn mochten, mußte ich immer für bie beffern balten. Affein ich bemertte · bald, bag meine Mitwerber, welche febr lahme Dinge vorbrachten, in dem gleichen Kalle waren und fich nicht weniger buntten; ja was mir noch bebenflicher ichien, ein guter, ob= aleich au folden Arbeiten völlig unfahiger Anabe, bem ich übrigens gewogen war, ber aber feine Reime fich vom Sof= meifter machen ließ, hieft biefe nicht-allein fur die allerbeften, fondern war vollig überzeugt, er habe fie felbft gemacht; wie er mir, in dem vertrauteren Berbeltnis, worin ich mit ibm ftand, jederzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun folden Irrthum und Bahnfinn offenbar vor mir fab, fel es mir eines Tages aufe Berg, ob ich mich vielleicht felbft in bem Kalle befande, ob nicht jene Bebichte wirtlich beffer feven als bie meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Anaben eben fo toll als fie mir vortommen modte? Diefes beunrubigte mich febr und lange Beit: benn es war mir burchaus un= möglich, ein außeres Rennzeichen ber Babrheit gu finden; ja ich frocte fogar in meinen Bervorbringungen, bis mich enblich Leichtfinn und Gelbftgefühl und gulett eine Probearbeit beruhigten, die und Lehrer und Eltern, welche auf unfere Scherze aufmertfam geworden, aus bem Stegreif

aufgaben, wobei ich gut bestand und allgemeines Lob bas vontrug.

Man hatte zu ber Beit noch teine Bibliotheten für Rinder verauftaltet. Die Alten hatten felbft noch findliche Gefin= nungen, und fanden es bequem, ihre eigene Bilbung ber Nachfommenicaft mitzutbeilen. Außer bem Orbis pictus bes Amos Comenius fam und fein Buch biefer Art in bie Bande; aber die große Koliobibel, mit Rupfern von Merian, mard häufig von und burchblattert: Gottfriede Chronit, mit Rupfern beffelben Meifters, belehrte und von den mertwurdigsten Källen ber Weltgeschichte; die Acerra philologica that noch allerlei Kabeln. Mothologien und Geltsamfeiten bingu; und da ich gar bald die Ovidischen Bermanblungen gewahr murde, und besonders die erften Bucher fleifig ftubirte: fo war mein junges Gebirn fonell genug mit einer Maffe von Bildern und Begebenbeiten, von bedeutenden und munderbaren Bestalten und Ereigniffen angefüllt, und ich tonnte niemals . Langemeile haben, indem ich mich immerfort be-Schäftigte, biefen Ermerb au verarbeiten, au wiederholen, wieder bervorzubringen.

Einen frömmern sittlichern Effect, als jene mitunter roben und gefährlichen Alterthumlichteiten, machte Fenelous Telemach, ben ich erst nur in der Neukirchischen Uebersehung kennen lernte, und der, auch so unvollsommen überliefert, eine gar suße und wohlthätige Wirkung auf mein Gemuth äußerte. Daß Robinson Erusoe sich zeitig angeschlossen, liegt wohl in der Natur der Sache; daß die Insel Felsenburg nicht gesehlt habe, läst sich denken. Lord Ansons Reise um die Welt verband das Würdige der Wahrheit mit dem Phantasiereichen des Mährchens, und indem wir diesen trofflichen Seemann mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt

hinausgeführt, und versuchten ihm mit unsern Fingern auf bem Globus zu folgen. Nun sollte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorstehen, indem ich an eine Masse Schriften gerieth, die zwar in ihrer gegenwartigen Gestalt nicht vortrefflich genannt werben können, deren Inhalt jedoch und manches Verdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise naber bringt.

Der Berlag oder vielmehr die Kabrif jener Bucher, welche in der folgenden Beit unter dem Titel: Bolfsichriften, Bolfsbucher, befannt und fogar berühmt geworden, mar in Krantfurt felbit, und fie murben, megen bes großen Abgangs mit ftebenben Lettern auf bas fdredlichfte Lofdvapier faft unleferlich gebructt. Wir Rinder batten alfo bas Glud, biefe icabbaren Ueberrefte ber Mittelzeit auf einem Tifchen vor ber Saustbure eines Buchertroblers täglich ju finden, und fie und fur ein paar Kreuger gugueignen. Der Eulenspiegel, die vier haimonstinder, die fcone Melufine, ber Raifer Octavian, die fcone Magelone, Fortunatus, mit ber gangen Sippidaft bis auf ben ewigen Juben, alles ftanb uns gu Dienften, fobald und geluftete nach biefen Berten, anftatt ach irgend einer Nafcherei ju greifen. Der größte Bortheil dabei mar, dag menn wir ein foldes heft gerlefen ober fonft beschädigt batten, es bald wieder angeschafft und aufe neue verfcblungen werben fonnte.

Bie eine Familienspaziersahrt im Sommer durch ein plogliches Gewitter auf eine höchst verdriestliche Weise gestört, und ein froher Justand in den widerwartigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kindertrantheiten unerwartet in die schonkte Jahrezeit des Frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den Fortunatus mit seinem Seckel und Wünschütlein getauft, als mich ein Misbebagen

und ein Rieber überfiel, wodurd bie Doden fic antunbigten. Die Ginimpfung berfelben ward bei und noch immer fur febe problematifc angefeben, und ob fie gleich populare Schrift= fteller icon faglich und eindringlich empfohlen, fo gauberten boch die beutschen Merate mit einer Operation, welche ber Matur porquareifen ichien. Spezulirende Engläuber tamen baber aufe fefte Land und impften, gegen ein anfebnliches Sanorar, die Rinder folder Perfonen, die fie wohlhabend und frei von Borurtheil fanden. Die Mehrzahl jedoch mar noch immer bem alten Unbeil ausgesett; die Krantheit muthete burch bie Kamilien, tobtate und entftellte viele Rinder, und wenige Eltern magten es, nach einem Mittel ju greifen, beffen mabricheinliche Sulfe boch fcon burch ben Erfolg mannigfaltig bestätigt mar. Das Uebel betraf nun auch unfer Saus, und überfiel mich mit gang befonderer Seftigfeit. Der aanze Korper war mit Blattern überfaet, bas Geficht gu= gededt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiben. Man suchte die möglichfte Linderung, und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich rubig verhalten und bas Uebel nicht burd Reiben und Rragen vermehren wollte, 3d gewann ed über mich; indeffen bielt man und, nach berrichenbem Borurtheil, fo warm als moglich, und icarfte baburch nur bas lebel. Endlich nach traurig verfloffener Beit, fiel es mir wie eine Madte vom Geficht, ohne bag bie Blattern eine fichtbare Spur auf ber haut gurudgelaffen; aber die Bildung war mertlich verandert. Ich felbft mar gufrieben nur wieder bas Tageslicht ju feben, und nach und nach die fledige Saut ju verlieren; aber andere maren unbarmbergig genug, mich öftere an ben vorigen Buftanb gu erinnern; befonders eine febr lebhafte Tante, bie fruber Abgotteret mit mir getrieben hatte, tonnte mich, felbft noch in fpatern Jahren.

felten ansehen, ohne auszurufen: Pfut Teufel! Better, mie garftig ist er geworden! Dann erzählte sie mir umständlich, wie sie sich sonst an mir ergöht, welches Aussehen sie erregt, wenn sie mich umhergetragen; und so erfuhr ich frühzeitig, daß und die Menschen für das Bergnügen, das wir ihnen gewährt haben, sehr oft empfindlich buben laffen.

Weder von Masern, noch Windblattern, und wie die Qualgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mir, es ware ein Glück, daß dieses llebel nun für immer vorüber sep; aber leider drohte schon wieder ein andres im Hintergrund und rücke beran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Rachdensen, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon östers im Ausdauern geübt, hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoitern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswerth, um so mehr als durch die christliche Duldungslehre ein Achnliches empsohlen wurde.

Bei Gelegenheit dieses Familienleibens will ich auch noch eines Brubers gebenten, welcher um drei Jahr jünger als ich, gleichfalls von jener Ansterung ergriffen wurde und nicht wenig davon litt. Er war von zarter Natur, still und eigensstnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Berhaltnis zusammen. Auch überlebte er kanm die Kinderjahre. Unter mehreren nachgebornen Geschwistern, die gleichfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schof schon und angenehmen Mädchens, die aber auch bald verschwand, da wir benn nach Verlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, und allein übrig saben, und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Kranfheiten und andere unangenehme Störungen

wurden in ihren Folgen doppelt lästig: benn mein Bater, der fich einen gewissen Erziehungs und Unterrichtstalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Bersaumnis unmittels dar wieder einbringen, und belegte die Genesenden mit doppelten Lectionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber in so fern beschwerlich siel, als es meine innere Entwickung, die eine entschiedene Richtung genommen hatte,

aufhielt und gemiffermaßen gurudbrangte.

. Bor biefen bibattifchen und pabagogifchen Bebrangniffen füchteten wir gewöhnlich ju ben Großeltern. Ihre Bob= nung lag auf der Kriedberger Baffe und ichien ehmals eine Burg gemefen zu fenn: benn menn man berantam, fab man nichts ale ein großes Thor mit Binnen, welches gu beiben Seiten an zwei Rachbarbaufer fließ. Erat man binein, fo gelangte man burd einen fdmalen Sang enblich in einen giemlich breiten Sof umgeben von ungleichen Bebauben, welche nunmehr alle ju einer Wohnung vereinigt waren. Bewöhnlich eilten wir fogleich in ben Garten, ber fich anfebulich lang und breit binter ben Gebauben bin erftrecte und febr gut unterhalten mar; bie Gange meiftene mit Rebgelander eingefaßt, ein Theil bes Raums den Ruchengemach= fen, ein andrer ben Blumen gewidmet, bie vom Frubiabr bis in ben Berbit, in reichlicher Abmechelung, die Rabatten fo wie die Beete fcmudten. Die lange gegen Mittag ge= richtete Mauer mar ju mobl gezogenen Spalier : Pfirfich : baumen genütt, von benen und die verbotenen Aruchte ben Sommer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieden wir lieber biefe Geite, weil wir unfere Benafchigfeit bier nicht befriedigen burften, und mandten und zu der ent= gegengefetten, mo eine unabsehbare Reihe Johannis- und Stadelbeer : Buide unferer Gierigfeit eine Folge von Ernten

bis in ben herbft eröffnete. Richt weniger war und ein alter, bober, weitverbreiteter Maulbeerbaum bebeutenb, fowohl wegen feiner Aruchte als auch, weil man uns erzählte, bag von feinen Blattern bie Seibenwürmer fich ernahrten. In diefem friedlichen Revier fand man jeden Abend ben Grofpater mit behaglider Beschäftigfeit eigenbandig Die felnere Dbft = und Blumenandt beforgend, inden ein Gartner Die grobere Arbeit verrichtete. Die vielfachen Bemabungen, welche nothig find, um einen fonen Relfenflor ju erhalten und ju vermehren, lief er fich niemals verdriegen. Er felbft band forgfältig. Die Zweige ber Dfirficbdume fächerartig an die Spaliere, um einen reichlichen und bequemen Bachethum ber Kruchte zu beforbern. Das Gortiren ber 3miebeln von Tulven, Svacinthen und verwandten Gemachfe, fo wie Die Gorge für Aufbewahrung berfelben aberlies er nieman-Den: und noch erinnere ich mich gern, wie emfig er fich mit bem Deutiren ber vericbiedenen Rofenarten beschäftigte. Dabei sog er, um fich bor ben Doenen ju fouben, jene alterthum= liden lebernen Saubidube an, die ihm beim Pfeifergericht jahrlich in Eriplo überreicht murben, woran es ihm befhalb niemals mangelte. So trug er auch immer einen talarabnliden Solafrod, und auf bem Saupt eine faltige ichwarze Sammetmate, fo bag er eine mittlere Derfon awifden Alci= nous und Laertes batte vorftellen tonnen.

Alle biefe Gartenarbeiten betrieb er eben fo regelmäßig und genau als feine Amtsgeschäfte: benn eh er heruntertam, hatte er immer bie Registrande seiner Proponenden für den andern Lag in Ordnung gebracht und die Acten gelesen. Eben so suhr er Morgens aufs Rathhaus, speiste nach seiner Rückehr, nichte hierauf in feinem Großsuhl, und ging alles einen Lag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur von Hefeigleit; ich erinnere mich nicht ihn zornig geschen zu haben. Alles mas ihn umgab war alterthümlich. In seiner getäselten Stube habe ich niemals irgend eine Reuerung wahrgenommen: Seine Ribliodhet enthielt außer zuristischen Werten nur die ersten Reisebeschreibungen, Seesfabrten und Länder-Entderungen. Ueberhaupt erinnere ich mich wines Zustander, der so wie dieser das Gefühl eines unverdruchlichen Friedens und einer emigen Daner gegeben hätte.

Bas jedoch bie Chrfurcht, die wir fur biefen wurdigen Greis empfanden, bis jum Sochften Refgerte, mar bie Uebergengung, bas berfelbe die Babe ber Beiffnaung beute, befondere in Dingen, Die ihn felbft und fein Schicfal betrafen. Bwar ließ er fich gegen niemand als gegen bie Großmutter entichieden und umftanblich beraud; aber wir alle mußten bod, bag er burd bedeutende Tranme von bem mes fic ereignen follte, unterrichtet merbe. Go verficherte er g. B. feiner Gattin, gur Beit ale er ned unter bie fungern Ratheberren geborte, bag er bei ber nachften Bacans auf ber Schöffenbant au der erlebigten Stelle gelangen murbe. Und ale wirklich balb barauf einer ber Schöffen nom Schlage gerührt ftarb, verarbnete er am Tage ber Babl und Rugelung, daß zu Saufe im Stillen alles gum Empfange ber Bafte und Gratulanten folle eingerichtet werben, und bie entscheibende goldne Rugel marb wirflich für ibn gezogen. Den einfachen Traum, ber ibn bievon belebet, vertraute er feiner Gattin folgendermaffen: Er babe fich in voller gewöhnlicher Ratheversammlung geleben, ma alles nach bergebrachter Beile vorgegangen. Auf einmal babe fic der nun verftorbene Schöff von feinem Sibe erhoben, fep berabgeftiegen, und habe ibm auf eine verbindliche Beife bas Compliment gemacht, er möge ben verlaffenen Plat einmimmen, und fep barauf zur Thur hinausgegangen.

Etwas abnliches begegnete, als ber Schnitbeif mit Robe abging. Man zaudert in foldem Kalle nicht lange mit De: fesung diefer Stelle, weil man immer au farchten bat, ber Raifer merbe fein altes Recht, einen Schultbeifen au beftellen, irgend einmal wieder bervorrufen. Diefimal marb um Mitternacht eine außerordentliche Gibung auf ben aus bern Morgen burd ben Berichteboten angefagt. Weil biefem nun das Licht in der Laterne verloschen molite, fo erbat er fich ein Stumpfden, um feinen Weg meiter fortieben au tonnen. "Gebt ibm ein ganges, fagte ber Grofpater zu ben Kranen: er bat ja doch bie Mube um meinetwillen." Diefer Aeußerung entsprach auch der Erfolg: er wurde wirftich Schultheiß; wobei ber Umftand noch befonders mertwarbig mar, daß, obgleich fein Reprasentant bei ber Rugelung an ber britten und letten Stelle zu gieben batte, bie zwei filbernen Angeln querft beraus tamen, und alfo bie goldne für ibn auf bem Grunde bes Beutels liegen blieb.

Bellig profaisch, einsach und ohne Spur von Phantaftisichem oder Bundersamem waren auch die übrigen der und bekannt gewordnen Traume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Anabe unter seinen Buchern und Schreibsaleubern gestört, und darin unter andern auf Gartnerei bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gesunden: Heute Nacht tam M. N. zu mir und sagte . . . . Name und Offenbarung waren in Chissern geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: Heute Nacht sah ich . . . Das Uebrige war wieder in Chissern, bis auf die Verbindungs = und andere Worte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.

Bemerkenswerth bleibt es biebei, bag Personen, welche

fonst teine Spur von Ahnungsvermögen zeigten, in seiner Sphare für den Augenblick die Fahigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorzehenden Arantheitse und Lodesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Borempfindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistentheils rustige Personen, lebensfroh und nur aus Wirkliche gestellt.

Bet biefer Belegenheit gebent' ich berfelben mit Dantbarleit far vieles Gute, bas ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. Go waren wir g. B. auf gar mannigfaltige Beife befchaftigt und unterhalten, wenn wir bie an einen Materialienhandler Melber verheirathete zweite Tochter befuchten, beren Wohnung und Laben mitten im lebhafteften, gebrangteften Theile ber Stadt an bem Martte lag. hier faben min nun bem Gewähl und Gebrange, in welches wir uns fceuten ju verlieren, febr vergnüglich aus ben Kenftern ju; und wenn und im Laden unter fo vielerlei Bagren anfanglich nur bas Sufholy und bie baraus bereiteten braunen geftempelten Beltlein vorzüglich intereffirten, fo wurden wir bod allmablich mit ber großen Menge von Gegenständen befannt, welche bei einer folden Sanblung aus- und ein= Alegen. Diefe Cante mar unter ben Gefdwiftern bie lebhaf-Wenn meine Mutter, in jungern Jahren, fich in reinlicher Rleibung, bei einer zierlichen weiblichen Arbeit, ober im Lefen eines Buches gefiel, fo fuhr jene in der Nachbaricaft umber, um fic bort verfaumter Rinder angunehmen, fie ju warten, ju tammen und berumgutragen, wie fie es benn auch mit mir eine gute Beile fo getrieben. Bur Beit offent= lider Reierlichkeiten, wie bei Rronungen, mar fie nicht gu Saufe zu halten. Alle fleines Rind icon hatte fie nach bem bei solden Gelegenheiten ausgeworfenen Gelbe gehascht, und man erzählte sich: wie sie einmal eine gute Partie beisammen gehabt und solches vergnüglich in der flachen hand beschaut, habe ihr einer dagegen geschlagen, wohrech denn die wohlerwordene Beute auf einmal verloren gegangen. Nicht wemiger wußte sie sich viel damit, daß sie dem vordeisahrenden Raifer Carl dem Siebenten, während eines Angenblicks, da alles Bolt schwieg, auf einem Praksteine stehend, ein bestiges Vivat in die Rutsche gerusen und ihn veranlaßt habe, den hut vor ihr abzuziehen und sur diese Ausmerksamteit gar gnädig zu danken.

Auch in ihrem Saus war um fie her alles bewegt, lebenslustig und munter, und wir Kinder find ihr manche frone Stunde schulbig geworben.

In einem unbigern, aber auch ihrer Ratur augemeffenen Buftanbe befand fic eine zweite Cante, welche mit bem bei ber St. Catharinen : Rirche angestellten Pfarrer Start verbeiratbet mar. Er lebte feiner Gefinnung und feinem Stande gemaß febr einfam, und befaß eine foone Bibliothet. Dierlernte ich zuerft den homer fennen, und zwer in einer profaifden Ueberfebung, wie fie im fiebenten Theit ber burd Berrn von Loen beforgten neuen Sammlung der mertwurdig: ften Reifegeschichten, unter bem Titel: Domers Befdreibung ber Eroberung bes trojanifden Reiche, ju finden ift, mit Rupfern im frangofischen Theaterfune gegiert. Diefe Bilber perdarben mir bermagen die Einbildungefraft, bag ich lange Beit bie homerifden Selden mir nur unter biefen Geftalten vergegenwärtigen tonnte. Die Begebenbeiten felbit gefielen mir unfäglich; nur hatte ich an dem Werte febr audzufeben, bag es uns von ber Eroberung Proja's feine Radricht gebe. und fo ftumpf: mit bem Tobe Bectors endige. Mein Obeim,

gegen ben ich biefen Kabel anferte, verwies mich auf ben Birgil, welcher benn meiner Forberung volltommen Genuge that.

Es versteht fich von selbst, das wir Kinder, neben ben Abrigen Lehrstanden, and eines fortwährenden und fortsschreitenden Religionsunterrichts genossen. Doch war der kirchliche Protestantismus, den man und überlieferte, eigentlich nur eine Art von trochner Moral: an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deswegen ergaben fich gar mancherlei Absonderungen von der gefehlichen Kirche. Es entstanden die Separatissen, Pletisten, herrnhuther, die Stillen im Lande und wie man fie sonst zu nennen und zu bezeichen pflegte, die aber alle bloß die Abssicht hatten, sich der Gortheit, desweders durch Choistum, mehr zu nübern, als es ihnen unter der Form der Issentlichen Religion möglich zu sepn schien.

Der Anabe hörte von biefen Meinungen und Gefinnungen unaufhörlich sprechen: benn die Seistlichteit sowohl als die Laten theilten sich in bas kar nnd Wider. Die mehr ober weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesmeise zog an durch Originalität, Herzlickteit, Beharren und Gelbstständigkeit. Man erzählte von diesen Lugenden und ihren Neuherungen allerlei Geschichten. Besonders ward die Andwort eines frommen Alempnermeiskers bekannt, den einer seiner Junftgenossen durch die Frage zu beschämen gedachte: wer denn eigentlich sein Beichtvater sen? Mit Heiterkeit und Vertrauen auf seine gute Sache exwederte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand geringeres als der Beichtvater des Königs David.

.. Diefes und bergleichen mag wohl Einbruck auf Dem

1

Anaben gemacht und ibn ju abutiben Gefinnungen aufger fordert haben. Genug, er tam auf den Gedanten, fich bem großen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter himmels und der Erden, dessen frühere Jorn-Acuserungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannigsaltige Gute, das und darin zu Theil wird, vergessen waren, uns mittelbar zu nähern; der Weg dazu aber war sehr sonderbar.

Der Rnabe batte fic überbanpt an ben erften Glaubendartifel gehalten. Der Gott, der mit der Matur in unmittels barer Berbindung flebe, Ge ale fein Bert anerdenne und liebe, Diefer ichien ibm ber eigentliche Gott, ber ig mobi auch mit bem Menfchen wie mit allem übrigen in ein genaueres Berhaltnis treten toune, und fur benfelben eben fo wie fur die Bewegung der Sterne, für Tages : und Jahrsgeiten, für Pflangen und Thiere Gorge tragen merbe. Ginige Stellen des Epangeliums befagten biefes ausbruclic. Eine Geftalt tonnte der Anabe diesem Wefen nicht verleiben; er fucte ibn alfo in feinen Werten auf, und wollte ibm auf aut alttestamentliche Weise einen Altge errichten. producte follten die Welt im Gleichnis vorftellen, über diefen follte eine Rlamme brennen und bas ju feinem Schöpfer fic auffebnende Bemuth bes Menfchen bebruten. Run murden and ber vorbandenen und jufallig vermehrten Raturalien= fammlung die beiten Stufen und Eremplare berausgefucht: allein wie folde ju ichichten und aufzubauen fenn mochten. bas war nun bie Schwierigfeit. Der Bater batte einen iconen rothlatirten goldgeblumten Muffepult, in Bestalt einer vierfeitigen Upramibe mit verschiebenen Abstufungen. den man ju Quartetten febr bequem fand, pb er gleich in ber letten Beit nur wenie gebraucht murbe. Deffen bemadtigte fic ber Anabe, und baute nun ftufenweife bie

Abgesehneten ber Ratur übereinander, fo daß es recht beiter und augleich bebeutend genng ausfah. Run follte bei einem früben Sonnenaufgang die erfte Gottesverehrung angeftellt werben; nur war ber junge Priefter nicht mit fic einig, auf welche Beife er eine Klamme hervorbringen follte, die boch and au gleicher Beit einen guten Gernch von fich geben muffe. Endlich gelang ibm ein Einfall, beibes gu verbinden, indem er Raucherkerzchen befaß, welche wo nicht flammend boch glimmend den angenehmften Geruch verbrefteten. Ja Diefes gelinde Berbrennen und Berdampfen ichien noch mehr bas was im Gemuthe vorgebt auszudruden, als eine offene Rlamme. Die Sonne mar fcon langft aufgegangen, aber Rachbarbaufer verdecten den Often. Endlich erfchien fie über ben Dachern; fogleich mard ein Brennglad gur Sand genom= men, und bie in einer iconen Porgellanichale auf bem Gipfel ftebenben Raucherferjen angegundet. Alles gelang nach Bunfch, und bie Andacht mar vollfommen. Der Altar blieb ale eine befondere Bierbe bes Bimmers, bas man ibm im neuen Saufe eingeraumt batte, Reben. Jebermann fab barin nur eine wohl aufgeputte naturaltenfammlung; der Anabe bingegen mußte beffer mas er verfcmieg. Er febnte fic nach ber Bieberholung jener Reierlichfeit. Ungludlicherweise mar eben, als die gelegenste Sonne bervorftieg, die Vorzellantaffe nicht bei ber Sand; er ftellte bie Raucherferzchen unmittelbar auf die obere Rlace des Mufifpultes: fie' murden angezimdet, und die Andacht mar fo groß, daß ber Priefter nicht mertte, welchen Schaben fein Opfer anrichtete, als bis ibm nicht mehr abzuhelfen mar. Die Rerzchen batten fich namlich in ben rothen Lad und in bie iconen goldnen Blumen auf eine fomähliche Beife eingebrannt, nud gleich ale mare ein bofer Beift verschwunden, ihre ichwargen unauslöfchlichen Austapfen

gurudgelaffen. hierüber tam ber junge Priefter in die außerfte Berlegenheit. 3war wußte er den Schaden durch die größesten Prachtstufen zu bededen, allein der Muth zu neuen Opfern war ihm vergangen, und fast mochte man diesen Busfall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt sep, sich Gott auf dergleichen Wegen nähern zu wollen.

## Dweites Buch.

Alles bisher Vorgetragene beutet auf jenen gludlichen und gemächlichen Justand, in welchem sich die Länder wahrend eines langen Friedens befinden. Nirgends aber genießt man eine folche schöne Zeit wohl mit größerem Behagen als in Städten, die nach ihren eigenen Gesehen leben, die groß genug sind, eine ausehnliche Menge Burger zu sassen, und wohl gelegen, um sie durch Handel und Wandel zu bereichern. Fremde sinden ihren Gewinn, da ause und einzuziehen, und sind genöthigt Vortheil zu bringen, um Vortheil zu erlangen. Beherrschen solche Städte auch kein weites Gebiet, so können sie destomehr im Innern Wohlhabigkeit bewirken, weil ihre Verhältnisse nach außen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen oder Theilnahmen verpstichten.

Auf diese Weise verfloß den Frankfurtern mahrend meiner Kindheit eine Reihe gludlicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einfluß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60,000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung solgte ein Manisest, wie man sagte von ihm selbst verfaßt, welches die Ursachen enthelt,

die ihn zu einem folden ungeheuren Schritt bewogen und berechtigt. Die Belt, die fich nicht nur als Auschauer, sondern
auch als Nichter aufgefordert fand, spaltete fich sogleich in
zwei Parteien, und unsere Familie war ein Bild des großen
Ganzen.

Mein Großvater, ber ale Schoff von Frantfurt über Frang bem Erften ben Rronungebimmel getragen, und von ber Saiferin eine gewichtige golbne Rette mit ihrem Bilbnis erhalten batte, mar mit einigen Schwiegerfohnen und Lodtern auf oftreichischer Seite. Mein Bater, von Carl bem Siebenten jum taiferlichen Rath ernannt, und an bem Soidfale biefes ungludlichen Monarden geneutblich theilnebmend, neigte fich mit ber fleinern Kamilienbalfte gegen Breufen. Gar balb murben unfere Bufammentunfte, Die man feit mehreren Jahren Sonntage ununterbrochen fortgefest batte, gefort. Die unter Berichwägerten gewöhnlichen Diebelligfeiten fanden nun erft eine Form, in ber fie fich aussprechen tonn-Dan ftritt, man überwarf fich, man fomieg, man Der Großvater, fonft ein beitrer, rubiger und bequemer Mann, ward ungedulbig. Die Frauen fuchten vergebend bad Kener zu tufden, und nach einigen unangenehmen Scenen blieb mein Bater guerft aus ber Geftlichaft. freuten wir und ungeftort im Saufe ber preufiften Siege. welche gewöhnlich burch jene leidenschaftliche Tante mit großem Jubel verfündigt murben. Alles andere Intereffe mußte bie fem weichen, und wir brachten ben lleberreft bes Jahres in beständiger Agitation gu. Die Besichnahme von Dreeben: Die anfängliche Mäßigung des Königs, die amer langfamen aber fichern Fortschritte, ber Sieg bei Lowofis, die Gefangennetmung ber Gachfen waren für unfere Partei eben fo wiele Rriumpha Alles mas jum Bortbeil ber Gegner angeführt

werden komme, wurde geläugnet ober verkleinert; und da bie entgegengesehren Familienglieder das Gleiche thaten, fo konnten fie einander nicht auf der Strafe begegnen, ohne daß es händel sehte, wie in Romeo und Julie.

Und so war ich benn auch Preußisch, ober um richtiger zu reben, Frihisch gestimt: benn was ging uns Preußen an. Go war die Persbulübteit bes großen Königs die auf alle Gemuther wirtte. Ich freunt mich mit dem Vater unserer Siege, schrieb sehr gern die Siegelieder ab, und kaft noch liester die Spotstieder auf die Gegenpurtei, so platt die Reime auch sem mochten.

Als altester Entel und Pathe hatte ich feit meiner Rindbeit jeben Sonntag bei ben Grofeltern gefpeifit: es waren meine vergingteften Stunden der gangen Boche. Aber nun wollte mir tein Biffen mehr fcmeden: behn ich mußte meimen Selben aufe graulichfte verteumben boren. Sier webte ein anderer Wind, hier flang ein anberer Lon als zu Saufe. Die Reigung, ja bie Berebrung für meine Großeltern nabm ab. Bei ben Citern burfte ich nichts bavon ermabnen; ich unterließ es aus eigenem Gefühl und and weil die Mutter mich gewarnt batte. Daburd mar ich auf mich felbft jurud= gewiesen, und wie mir in meinem fecheten Jabre, nach bem Erbbeben von Liffabon, Die Gute Gottes einigermaßen verbachtig geworden war, fo fing ich nun, wegen Friedrichs bes Sweiten, Die Gerechtigfeit bes Dublicums au bezweifeln an. Mein Semuth mar von Matur gur Chrerbietung geneigt, und es geborte eine große Erfchitterung baan, um meinen Glauben an irgend ein Chrwurdiges manten zu machen. Leiber hatte man und bie guten Sitten, ein anftanbiges Betragen, nicht um ihrer felbit, fondern um ber Leute willen anempfohlen; was bie Leute fagen wurden, bieg es immer, und ich

dachte, de Leute muften auch rechte Leute feyn, wurden auch alles und jedes zu fchaten wiffen. Run aber erfuhr ich bas Gegentheil. Die größten und augenfälligften Berbienfte wurden geschmabt und angefeindet, die bochften Thaten wo nicht gelängnet bod wenigstene entstellt und verfleinert; und cin fo fonober Unrecht geschab dem einzigen, offenbar über alle feine Beitgenoffen erhabenen Manne, ber täglich bewies und darthat mas er vermoge: und bieg nicht etwa vom Dabel, fondern von vorzüglichen Männern, wofür ich bod meinen Grofvater und meine Dheime au halten batte. Das es Parteien geben tonne, ja daß er felbft ju einer Partei geborte, bavon batte ber Rugbe feinen Beariff. Er glaubte um fo viel mehr Recht zu baben und feine Gefinnung für die beffere erflaren ju burfen, ba er und bie Bleichgefinnten Darien Thereffen, ihre Schonbeit und übrigen guten Gigenfchaften ja gelten ließen, und bem Raifer Rvang feine Juwelenund Geldliebhaberei weiter auch nicht verangten; bag Graf Dann manchmal eine Golafmube gebeißen murde, glaubten fie verantworten ju fonnen.

Bebenke ich es aber jeht genauer, so sinde ich hier den Reim der Richtachtung, ja der Verachtung des Publicums, die mir eine ganze Zeit meines Lebend anhing und nur spät durch Einsicht und Bildung ins Gleiche gebracht werden konnte. Genug, schwe hamals war das Gewahrmerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Anaben sehr unangenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschähten Personen zu entsernen. Die immer auseinander folgenden Kriegsthaten und Begebenheiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Rast. Wir fanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten Uebel und wilkfürlichen händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schärfen, und so suhren wir fort uns unter

einander zu qualen, bis einige Jahre barauf bie Frangofen Frankfurt befesten und uns mabre Unbequemischkeit in bie Saufer brachten.

Db nun gleich bie meiften fich biefer wichtigen, in ber Rerne vorgebenben Greigniffe nur ju einer leibenfchaftlichen Unterhaltung bedienten, fo waren boch auch andre, welche ben Ernft biefer Beiten mohl einfaben, und befürchteten, bag bei einer Theilnahme Krantreiche ber Rriegofchauslas fich auch in unfern Gegenden aufthun tonne. Man bielt und Rinder mehr als bisber zu Saufe, und suchte und auf manderlei Beife zu beschäftigen und zu unterhalten. Bu foldem Ende batte man bas von ber Großmutter hinterlaffene Undvenfviel wieber aufgestellt, und zwar bergestalt eingerichtet, daß die Bufchauer in meinem Giebelgimmer fiten, Die fvielenben und birigirenben Berfonen aber, fo wie bas Theater felbft vom Profcenium an, in einem Nebentimmer Dias und Raum fan-Durch bie befonbere Bergunftigung, balb biefen balb ienen Anaben als Bufchauer einzulaffen, erwarb ich mir anfange viele Freunde; allein die Unrube, die in den Kinbern ftedt, ließ fie nicht lange gebulbige gufchauer bleiben. Sie ftorten bas Spiel, und wir mußten und ein jungeres Bublicum aussuchen, bas noch allenfalls burd Ammen und Rante in ber Ordnung gehalten werben tonnte. Bir batten bas ursprüngliche Sauptdrama, worauf die Buppengefellschaft eigentlich eingerichtet mar, auswendig gelernt, und führten es anfangs auch ausschließlich auf; allein bieß ermübete uns bald, wir veranderten bie Garberobe, die Decorationen, und magten und an verfchiebene Stude, Die freilich für einen fo fleinen Schauplas zu weitläufig waren. Db wir uns nun gleich burch biefe Anmagungen basjenige was wir wirklich batten leiften fonnen, verfummerten und gulest gar genftorten,

so hat doch diese kindliche Unterhaltung und Beschäftigung auf sehr mannigsaltige Weise bei mir das Ersindungs und Darstellungsvermögen, die Einbildungsfraft und eine gewisse Technit geüdt und befördert, wie es vielleicht auf teinem andern Bege, in so kurzer Zeit, in einem so engen Naume, mit so wenigem Auswand hatte geschehen können.

Ich hatte fruh gelernt mit Birkel und Lineal umzugeben, indem ich ben ganzen Unterricht, ben man und in der Geometrie ertheilte, sogleich in das Thatige verwandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, bei Kastchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lusthauser, welche mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dachern ausgeschmuckt wurden; wovon jedoch wenig zu Stande kam.

Beit beharrlichet hingegen mar ich, mit Bulfe unfers Bedienten, eines Schneidere von Profession, eine Ruftfammer auszustatten, welche zu unsern Schau- und Trauerspielen bienen follte, bie wir, nachdem wir den Buppen über ben Ropf gemachfen maren, felbit aufzuführen Luft batten. Deine Gespielen verfertigten fich zwar auch folche Ruftungen und bielten fie fur eben fo fcon und gut als die meinigen; allein ich batte es nicht bei ben Bedürfniffen Giner Berfon bemenden laffen, fondern fonnte mehrere bes fleinen heeres mit allerlei Requisiten andstatten und machte mich baber unserm fleinen Rreise immer nothwendiger. Daß folche Spiele auf Parteiungen, Gefechte und Schlage hinwiesen, und gewöhnlich auch mit Sandeln und Berbrug ein foredliches Enbe nahmen. last fic benten. In folden Rallen bielten gewöhnlich gemiffe bestimmte Bespielen an mir, andre auf der Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Parteimechfel gab. Ein einziger Rnabe, den ich Oplades nennen will, verließ nur ein einzigmal, von

ben andern aufgeheht, meine Partei, konnte es aber kaum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber zu stehen; wir verschnten und unter vielen Ehranen, und haben eine ganze Weile treulich zusammengehalten.

Diesen fo wie andre Boblwollende tonnte ich febr glucelich machen, wenn ich ibnen Dabreben erzählte, und befonbers liebten fie, wenn ich in eigner Berfon fprach, und hatten eine große Freude, daß mir als ihrem Gefpielen fo munder= liche Dinge konnten begegnet fenn, und babei gar fein arges, wie ich Beit und Maum ju folden Abenteuern finden konnen, Ba fie boch ziemiich wußten, wie ich beschäftigt war, und wo ich and und einging. Richt weniger waren ju folden Begebenbeiten Localitaten, wo nicht aud einer andern Belt, doch gemiß aus einer andern Gegend nothig, und alles war boch erft beut ober geftern gefcheben. Gie muften fich baber mehr felbit betrugen, ale ich fie jum Beften haben tonnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Naturell gemäß, diefe Luftgestalten und Windbeuteleien zu funstmäßigen Darftellungen hatte verarbeiten lernen, fo maten folche aufschneiberifche Unfänge gewiß nicht ohne folimme Rolgen für mich geblieben.

Betrachtet man biesen Trieb recht genau, so möchte man in ihm biesenige Anmaßung ertennen, womit der Dichter selbst das unmahrscheinlichste gedieterisch aussprücht, und von einem jeden fordert, er solle dassenige für wirklich ertennen, was ihm, dem Ersinder, auf irgend eine Beise als wahr ersistenen tonnte.

Bas jedoch hier nur im allgemeinen und betrachtungeweise vorgetragen worben, wird vielleicht burch ein Beispiel, burch ein Musterstud angenehmer und anschaulicher werden. Ich füge baber ein solches Mahreben bei, welches mir, ba ich es meinen Gefpielen oft wiederholen mußte, noch gang mob! vor ber Ginbilbungefraft und im Gedachtniß fomebt.

## Der neue Paris,

Anabenmabrchen.

Mir tedumte neufich in ber Racht vor Pfingftfonntag. als ftunbe ich vor einem Spiegel und befchäftigte mich mit ben neuen Sommerfleibern, welche mir die lieben Ettern auf bas Keft batten machen laffen. Der Angug bestand, wie ibr wift, in Schuben von fauberem Leber, mit großen filbernen Schnallen, feinen baumwollnen Strumpfen, fcmargen Unterfleidern von Sariche, und einem Rod von grunem Bertan mit goldnen Balletten. Die Befte bagu; von Golbftoff, mar aus meines Baters Brantigamswefte gefchnitten. 3ch war frifirt und gepubert, Die Loden fanben mir wie Alugelchen vom Ropfe; aber ich tonnte mit dem Ungleben nicht fertig werben, weil ich immer die Rleibungeftfite verwechselte, und weil mir immer bas erfte vom Leibe fiel, wenn ich bas ameite umzunehmen gebachte. In biefer großen Berlegenheit trat ein junger iconer Mann ju mir und begrüßte mich aufs freundlichfte. Ei, ferd mir willfommen! fagte ich: es ift mir ja gar lieb, bag ich euch bier febe. - "Rennt ihr mich benn?" verfeste iener ladelnb. - Barum nicht? war meine gleich: falls lacelnbe Antwort. Ihr ferb Mercur, und ich habe euch oft genug abgebildet gefeben. - "Das bin ich, fagte jener, und von ben Gottern mit einem wichtigen Auftrag an bich gefandt. Siebit du diefe brei Mepfel ?" - Er reichte feine Sand ber und zeigte mir brei Mepfel, die fie tanm faffen fonnte, und die eben fo wunderfam foon als groß waren, und amar ber eine von rother, ber andere von gelber, ber britte von gruner Karbe. Man mußte fie fur Ebelfteine balten, benen man bie Korm von Kruchten gegeben. 3ch wollte barnach greifen; er aber gog gurud und fagte: "Du mußt erft wiffen, bag fie nicht fur bich find. Du follft fie ben brei fconften jungen Leuten von ber Stadt geben, welche fobann, jeber nach feinem Loofe, Gattinnen finden follen, wie fle folde nur munfchen tonnen. Rimm, und mach' beine Sachen gut!" fagte er fcheibend, und gab mir bie Aepfel in meine offnen Sande; fie ichienen mir noch größer geworben zu fenn. 3ch hielt fie barauf in bie Sobe, gegen bas Licht, und fand fie gang burchfichtig; aber gar bald gogen fie fic aufwarts in bie Lange und murben ju brei iconen, fconen Frauenzimmer den in mäßiger Duppengröße, beren Rleiber von ber Karbe ber vorherigen Aepfel waren. Go gleiteten fie facht an meinen Kingern binauf, und als ich nach ihnen haschen wollte, um wenigstens eine festaubalten, fcmebten fie fcon weit in ber Sobe und Ferne, bag ich nichts als bas Rachfeben batte. 3ch ftand gang verwundert und verfteinert da, hatte die Sande noch in ber Sobe und bequete meine Kinger, als mare baran etwas zu feben gewesen. Aber mit einmal erblicte ich auf meinen Kingerfpißen ein allerliebstes Mabden berumtangen, fleiner als jene, aber gar niedlich und munter; und weil fie nicht wie die andern fortflog, fondern verweilte, und bald auf diese bald auf jene Kingerspite tangend bin und ber trat, fo fah ich ihr eine Beit lang verwundert zu. Da fie mir aber gar fo mohl gefiel, glaubte ich fie endlich haften zu tonnen und bachte geschickt genug jujugreifen; allein in bem Angenblid fühlte ich einen Schlag an ben Ropf, fo bag ich gang betaubt niederfiel, und aus biefer Betaubung nicht eber emachte, als bis es Zeit war mich anguziehen und in die Airche zu gehen.

Unter bem Gottesbienst wieberbolte ich mir jene Bilber oft genug; auch am großelterlichen Tifche, wo ich ju Mittes fpeif'te. Nachmittagg wollte ich einige Freunde befuchen, fomobl um mich in meiner neuen Aleidung, den hut unter bem Arm und ben Degen an ber Seite, feben gu laffen, als auch weil ich ihnen Besuche foulbig war. 3ch fant nieman: ben ju Saufe, und ba ich borte, bas fie in bie Garten gegangen, fo gedachte ich ihnen zu folgen und ben Abend veranugt jugubringen. Dein Weg führte mich ben 3winger bin, und ich tam in die Gegend, welche mit Recht ben Ramen fclimme Mauer führt: benn es ift bort niemals gang gebeuer. 3ch ging nur langfam und dachte an meine brei Got= tinuen, besonders aber an die fleine Romphe, und hielt meine Kinger manchmal in die Bobe, in Soffnung fie murbe fo artig fenn, wieder barauf ju balanciren. In biefen Gebanten pormarts gebend erblicte ich, linter Sand, in ber Mauer ein Pfortden, bas ich mich nicht erinnerte je geseben zu baben. Es fchien niedrig, aber ber Spigbogen brüber batte ben größten Dann bindurch gelaffen. Bogen und Gewände maren aufe zierlichfte vom Steinmes und Bilbhauer ausgemeißelt, Die Thure felbit aber jog erft recht meine Aufmertigmleit an fic. Braunes uraltes Soll, nur wenig vergiert, war mit breiten, fomobl erhaben ale vertieft gearbeiteten Banbern von Erz beschlagen, deren Laubmert, worin die natürlichften Bogel fagen, ich nicht genug bewundern tonnte. Doch was mir bas mertwurdigfte ichien, fein Schluffelloch war zu feben, feine Rlinfe, fein Rlopfer, und ich vermutbete baraus, bas biefe Thure nur von innen aufgemacht werbe. 3ch batte mich nicht geirrt: benn als ich ihr naber trat, um bie Bierrathen gu

befühlen, that fie fic bineinwerts auf, und es erfcbien ein Mann, beffen Rleibung etwas Langes, Beites und Sonberbares batte. Much ein ehrwarbiger Bart umwölfte fein Rinn; daber ich ihn für einen Juben zu balten geneigt war. Er aber. eben ale wenn er meine Gebaufen erratben batte. machte das Zeichen des heiligen Rreuges, wodurch er mir zu erkennen gab, bağ er ein guter tatbolifder Shrift fev. - , Junger herr, wie fommt ihr hieher, und mad macht ihr da?" fagte er mit freundlicher Stimme und Gebarbe. - 3ch bewundre, versette ich, die Arbeit dieser Pforte: benn ich habe bergteiden noch niemals gesehen; es mußte benn fenn auf fleinen Studen in den Aunkfamenlungen ber Liebhaber. - .. Es freut mich, versedte er darauf, daß ihr solche Arbeit liebt. In: wendig ift die Pforte noch viel fconer: tretet berein, wenn es euch gefällt." Dir war bei der Sache nicht gang mohl zu Muthe. Die munberliche Rleibung bes Pförtners, die Abgelegenheit und ein sonst ich weiß nicht was, das in der Luft ju liegen ichien, bettemmte mich. 3ch verweilte baber, unter bem Bormande bie Außenseite noch langer zu betrachten, und Midte dabei verkoblen in den Garten: dem ein Garten mar es, ber fic vor mir eröffnet batte. Gleich binter ber Bforte fab ich einen Wlatz alte Linden, regelmäßig von einander ab-Rebend, bedesten ihn völlig mit ihren bicht in einander greifenden Meften, fo bag die gahlreichften Gefellichaften in bet größten Tagesbibe fich barunfer batten erquiden fonnen. Soon war ich auf die Schwelle getreten, und ber Alte mußte mich immer um einen Schritt weiter ju loden. 3ch wider-Rand and eigentlich nicht: benn ich batte jederzeit gehört, bas ein Dring ober Gultan in foldem Kalle niemals fragen muffe, ob Gefahr vorbanden fen. Satte ich boch auch meinen Degen an der Seites und follte ich mit dem Alten nicht fertig

verben, wenn er fich feindlich erweifen wollte? Ich trat alfo sant gefichert binein; ber Pfortner brudte bie Ebure ju, bie fo leife einschnappte, bag ich es kaum fonrte. Run zeigte er mir bie inwendig angebrachte, wirflich noch viel kunstreichere Arbeit, legte fie mir aus, und bewied mir babei ein befonderes Bobiwollen. Siedurch nun völlig berubigt, lief ich mich in bem belaubten Raume an ber Mauer, die fich ins Rumbe sog, weiter fahren, und fand manches an ibr an bewundern. Rifden mit Mufdeln, Korallen und Metallfufen funftlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmaulern reichliches Baffer in marmorne Beden: bazwifchen maren Bogelbanfer angebracht und aubre Bergitterungen, worin Gidbornden berombunften. Meerftweinten bin und wieder liefen, und mas man nur fonft von artigen Deschöpfen manfchen fann. Die Bogel riefen' und fangen und an, wie wir vorfchritten; bie Stuare befonders forsätten bas narrifdite Beng: ber eine rief immer: Paris. Baris. und ber andre: Ravcis, Rareis, fo beutlich als es ein Soulfride nur audirrechen fann. Der Alte ichien mich immer ernsthaft anauseben, indem bie Bogel biefes riefen; ich that aber nicht als wenn ich's mertte, und hatte auch wirflich micht Beit auf ibn Wet zu geben: benn ich fonnte mobl gemabr werben, daß wir in die Runde gingen, und daß biefer beschattete Raum eigentlich ein großer Rreis fen, ber einen andern viel bedentenbern umfdflieffe. Wir waren auch wirtlich wieber bis and Pfortchen gelangt, und es fchien als wenn der Mite mich binaudlaffen wolle; allein meine Augen blieben auf ein golbnes Gitter gerichtet, welches bie Mitte biefes munberbaren Gartens zu umgaunen fcbien, und bas ich auf unferm Gange binlauglich gu beobachten Gelegenheit fand, ob mich ber Alte gleich immer an ber Mauer und alfo ziemlich emtfernt von ber Dritte an balten mußte. Ale er nun eben

auf bas Pfortden los ging, fagte ich gu ibm, mit einer Berbeugung: Ihr fevd fo außerst gefällig gegen mich gemefen. bas ich mobl noch eine Bitte magen möchte, ehe ich von euch fcheibe. Durfte ich nicht jenes goldne Gitter naber befeben, das in einem febr weiten Rreife bas Innere bes Gartene einzuschließen scheint? - "Recht gern, verfeste jener; aber fodann mußt ihr euch einigen Bebingungen unterwerfen." -Worin besteben fie? fragte ich haftig. - "Ihr mußt curen But und Degen bier gurudlaffen, und burft mir nicht von ber Sand, indem ich euch begleite." - herzlich gern! erwieberte ich, und legte but und Degen auf die erfte befte fteinerne Bant. Sogleich ergriff er mit feiner Rechten meine Linte, bielt fie feft, und führte mich mit einiger Gewalt gerabe vorwärte. Ale wir and Gitter famen, vermanbelte fich meine Vermunderung in Erstaunen: fo otwas batte ich nie Auf einem boben Godel von Marmor ftanben ungahlige Spiege und Partifanen neben einander gereiht, die durch ihre feltfam vergterten oberen Enden aufammenbingen und einen gangen Kreis bilbeten. Ich schaute burch die 3mifcenraume, und fab gleich babinter ein fanft fliegenbes Baffer, auf beiben Seiten mit Marmor eingefaßt, bas in feinen flaren Tiefen eine große Angabl von Gold: und Gilber: fischen seben ließ, die fich balb facte balb geschwind, balb einzeln bald zugweise, bin und ber bewegten. Run batte ich aber auch gern über den Ranal gefeben, um ju erfahren, wie es in dem Bergen bes Bartens beschaffen fep; allein ba fand ich ju meiner großen Betrübnig, daß an ber Begenseite bas Baffer mit einem gleichen Gitter eingefast mar, und amer fo fünftlicher Beife, daß auf einem 3wifdenraum bieffeits gerade ein Spieg ober eine Partifane jenfeits paste, und man alfo, bie übrigen Bierrathen mitgerechnet, nicht bindurchfeben

bonte, man mochte fich ftellen wie man wollte. Ueber biel binberte mich ber Alte, ber mich noch immer festbielt, bes ich mich nicht frei bewegen tonnte. Meine Reugier wuchs indek. nach allem was ich gesehen, immer mehr, und ich nabm mir ein Berg, ben Alten ju fragen, ob man nicht auch binaber tommen tonne. - "Barnu nicht? verfeste jener: aber auf neue Bebingungen." - Ale ich nach biefen fragte, gab er mir zu erfennen, bag ich mich umfleiben muffe. 3ch mar es febr aufrieben; er fibrte mich gurud nach ber Mauer in einen fleinen reinlichen Saal, an beffen Benben mancherlei Rleibungen bingen, die fich fammtlich bem prientalischen Coftum ju nabern fcbienen. 3th war gefchwind umgefleibet; er Areifte meine gepuberten Sagre unter ein buntes Des, nachbem er fie zu meinem Entfesen gewaltig ausgestänbt batte. Run fand ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Bermummung gar bubich, und gefiel mir beffer als in meinem Reifen Sonntagotheibe. 3ch machte einige Bebarben und Sprfinge, wie ich fie von ben Tanzern auf bem Defitbeater gesehen batte. Unter biesem sab ich in ben Spiegel und er--blidte aufällig bas Bilb einer binter mir befindlichen Rifche. Auf ihrem weißen Grunde bingen brei grune Stridden, jebes in fic auf eine Beise verschlungen, die mir in ber Ferne nicht beutlich werben wollte. 3ch febrte mich baber erwas baftig um, und fragte ben Alten nach ber Rifche fo wie nach ben Stridden. Er, gang gefällig, bolte eine bermenter und zeigte es mir. Es mar eine grunfeibene Schuur pon magiger Starfe, beren beibe Enben, burd ein zwiefach burchichnittenes grunes leber geschlungen, ihr bas Angeben aaben, ale fer es ein Berfreug ju einem eben nicht febr ermanichten Gebrauch. Die Gade fcbien mir bedentlich, und ich fragte den Alten nach ber Bebentung. Er anzwortete mit ganz gelaffen und gutig: es fep biefes für diejenigen, walche das Vertrauen mißbrauchten, das man ihnen hier zu schaufen bereit sep. Er hing die Schunt wieder an ihre Stelle und verlangte sogleich, daß ich ihm solgen solle; denn diesmal faste er mich nicht au, und so ging ich frei neben ihm her.

Meine größte Rengier war nunwehr, no die Abure, wo Die Brude fern möchte, um bund bad Gitter, um über ben Rangl au tomment denn ich batte bergleichen bis jest usch nicht ausfindig machen dumen. Ich betrachtete baber bie golbene timadumung febr geman, als wir baranf meilten; allein augenblidlich verging mir bad Geficht; benn imermartet begannen Spiche, Speere, Gollehafben, Vartifanen fich gu rutteln und an fchutteln, und biefe feltfame Bewegung enbigte dameit, bas die fammblichen Ewisen fich genen einenber fentten, eben als wenn zwei alterthimliche, mit Pifen bewaffnete Seerhaufen aggen einander ledgeben moliton. Die Berwirrung füre Ange, bas Geffire für die Ohren, war taum ju ertragen, aber unendlich überraschend ber Anblick, als fie vällig niebergelaffen den Kreis des Camals bebeutten und die berrlichfte Brude bilbeten, bie man fic beuten tann : bem nun lag bas buntofte Gartennapterre vor meinem Blick. Es mar in verschlungene Boete getheilt, welche aufammen betrachtet ein Laborinth von Bierrathen bilbeten; alle mit grunen Ginfastungen von einer niedrigen, wollig wachsenden Wkange, die ich mie gefeben; alle mit Blumen, jebe Abtheilung von verfchebener Karbe, die ebenfolls niedrig und am Boben, ben vornentiduteten Grundeiß leitht verfotgen ließen. Diefer toftliche Anblid, ben ich in vollem Sonnenfchein genof, fesselte gang meine Augen; aber ich wußte fast nicht, wo ich ben Auf binfeben follte: benn bie fiblangeinden Wege waren aufs winlichte von blauem Sande gezogen, ber einen buntlern

himmel, ober einen Simmel im Baffer, an ber Erbe gu bilben fcbien; und fo ging ich, die Augen auf ben Boten gerichtet, eine Beit lang neben meinem Rubrer, bis ich gulent gemabe ward, daß in der Mitte von diefem Breten: und Blu: men=Rund ein großer Rreis von Copreffen ober pappelartigen Baumen ftand, burd ben man nicht bindurchfeben fonnte, meil die unterften Ameige aus der Erde berporgutreiben ichienen. Mein Kubrer, ohne mich gerade auf ben nachften Weg gu drangen, leitete mich boch ummittelbar nach jener Mitte, und wie war ich überrafcht! ale ich in ben Rreis ber hoben Ramme tretend, Die Saulenhalle eines toftlichen Bartengebaubes vor mir fab, das nach ben übrigen Seiten bin abnliche Aufichten und Gingange ju haben ichien. Roch mehr aber als biefes Mufter ber Bautunft entzucte mich eine himmlifche Dufit, Die aus dem Gebaude bervordrang. Bald glaubte ich eine Laute, bald eine Sarfe, bald eine Cither au boren, und bald noch etwas flimpernbes, bus teinem von biefen brei Inftrumenten gemaß mar. Die Pforte, auf die wir augingen, etoffnete fich bald nach einer leifen Berührung bes Alten; aber wie erstaunt war ich, als bie beraustretende Pforenerin gang vollfommen dem niedlichen Madchen glich, das mir im Traume auf ben Kingern getanzt batte. Sie grufte mich auch auf eine Beife, ale wenn wir febon befannt waren; und bat mich bereinzutreten. Der Alte blieb jurud, und ich ging mit ihr burch einen gewölbten und icon verzierten turgen Gang nach bem Mittelfaal, beffen berrliche bomartige Sobe beim Gintritt meinen Blid auf fich jog und mich in Bermunderung feste. Doch tonnte mein Auge nicht lange bort verweilen, benn es ward durch ein reizenderes Schausviel berabgeloct. Auf einem Teppich, gerade unter der Mitte der Ruppel, fagen drei Frauen: simmer im Dreied, in brei perfchiebene Farben gefleibet, bie eine roth, Die andre gelb, Die britte grun; Die Geffel maren peraoldet, und ber Teppico ein vollfommues Blumenbeet. In ihren Armen lagen die brei Instrumente, die ich braufen batte unterfcheiben tonnen: benn burd meine Unfunft aeftort. batten fie mit fpielen inne gebalten. - "Gerb uns willfom: men!" fagte bie mittlere, bie namlich, welche mit bem Geficht nach ber Ebure fag, im tothen Gleibe und mit ber Sarfe. "Gest euch ju Alerten und bort gut, wenn ihr Liebhaber von ber Dufit ferb." Run fab ich erft, bag unten quer vor ein ziemtich langes Bantchen fand; worauf eine Mandoline lag. Das artige Mabchen nahm fie auf, feste fich und goa mich an ihre Seite. Jest betrachtete ich auch bie zweite Dame gut meiner Rechten; fie batte das gelbe Rleid an, und eine Cither in ber Sand; und wenn jene harfenfpielerin ansehnlich von Beffalt, groß von Gefichtegugen, und in ihrem Betragen majeftatifch war, fo tonnte man ber Citherfpielerin ein leicht anmuthiges, beitres Befen anmerten. Sie war eine ichlante Blondine, ba jene buntelbraunes Saar fomnate. Die Dan= nigfaltigfeit und Hebereinstimmung ihrer Dufif tonnte mich nicht abhalten, nun auch bie britte Schonbeit im grunen Bemande gu betrachten, beren-Lautenspiel etwas rubrendes und augleich auffallendes für mich hatte. Sie mar diejenige, die am meiften auf mich Acht ju geben und ihr Spiel an mich au richten fdien; nur konnte ich aus ihr nicht flug werben: benn fie tam mir bald gartlich, bald munderlich, bald offen, bald eigenfinnig vor, je nachdem fie die Mienen und ihr Spiel peranberte. Balb ichien fie mich rubren, balb mich neden gu wollen. Doch mochte fie fich ftellen wie fie wollte, fo gewann fie mir wenig ab: benn meine fleine Racbarin, mit der ich Ellbegen an Ellbogen faß, batte mich gang für fich eingenom= men; und wenn ich in jenen brei Damen gang beutlich. die

Solpbiden meines Traums und bie Karben ber Mepfel erblicte. fo beariff ich wohl, daß ich feine Urfache hatte fie festanhalten. Die artige Rleine batte ich lieber angeradt, wenn mir nur nicht ber Solag, ben fie mir im Traume verfest hatte, gar au erinnerlich gewesen mare. Gie hielt fich bieber mit ihrer Mandoline gang rubig; als aber ihre Gebieterinnen aufgebort batten, fo befahlen fie ihr, einige luftige Studden jum Beften an geben. Ranm batte fie einige Tangmelobien gar aufregenb abgetlimpert, fo fprang fie in bie Bobe; ich that bas Gleiche. Sie fpielte und tangte; ich ward hingeriffen ihre Schritte gu bealeiten, und wir führten eine Art von fleinem Ballet auf. womit bie Damen gufrieden ju fenn fchienen: benn fobald wir geenbigt, befahlen fie ber Rleinen, mich berweil mit etwas Sutem ju erquiden, bis bas Rachteffen berantame. 3ch hatte freilich vergeffen, bag auger diefem Paradiefe noch etwas anderes in ber Belt mare. Alette führte mich fogleich in ben Bang surud, burch ben ich Vereingetommen war. An ber Seite hatte fie zwei mobleingerichtete Rimnter: in bem einen, mo fie wohnte, feste fie mir Drangen, Feigen, Pfirfchen und Trauben vor, und ich genoß fowohl die Aruchte fremder Lanber, als auch bie ber erft tommenben Monate mit großem Appetit. Budermert mar im Ueberfluß; auch füllte fie einen Botal von gefdliffenem Arpftall mit fcaumenbem Bein: boch au trinten bedurfte ich nicht; benn ich hatte mich an ben Erndeten binreichend gelabt, - "Run wollen wir fpielen," fagte fie und führte mich in bas andere Bimmer. hier fab es nun aus wie auf einem Christmartt; aber fo toftbare und feine Sachen hat man niemals in einer Beibnachtebube gefeben. Da maren alle Arten von Duppen, Duppenfleibern und Buppengerathichaften; Ruchen, Wohnstuben und Laben; und einzelne Spielfachen in Ungahl. Sie führte mich an allen

Glasschränten berum: benn in folden maren biefe tunftlichen Arbeiten aufbewahrt. Die erften Schrante verfchloß fie aber bald wieder und fagte: "Das ift nichts für euch, ich weiß es wohl. hier aber, fagte fie, tonnten-wir Baumaterialien fin: den, Mauern und Thurme, Saufer, Palafte, Rirden, um eine große Stadt gufammenguftellen. Das unterbalt mich aber nicht; wir wollen ju etwas anderem greifen, bas für euch und mich gleich vergnüglich ift." - Sie brachte barauf einige Raften bervor, in benen ich fleines Kriegevolf über einanber gefchichtet erblicte, von dem ich fogleich befennen mußte, daß ich niemale fo etwas fcones gefeben batte. Sie ließ mir bie Beit nicht, bas Einzelne naber ju betrachten, fondern nahm ben einen Raften unter ben Arm, und ich padte ben anbern auf. "Wir wollen auf bie goldne Brude geben, fagte fie; bort fpielt fich's am beften mit Soldaten: die Spiege geben gleich bie Richtung, wie man die Armeen gegen einander ju ftellen bat." Run waren wir auf dem goldnen fcwantenben Boben angelangt; unter mir borte ich bas Baffer riefeln und bie Rifche platichern, inbem ich niebertniete meine Linien aufaustellen. Es war alles Reiterei, wie ich nunmehr fab. . Sie rühmte fich, die Königin der Amazonen jum Kübrer ihres weiblichen heeres zu befigen; ich dagegen fand den Achill und eine febr ftattliche griechische Reiterei. Die Beere ftanben gegen einander, und man tonnte nichts fconeres feben. Es waren nicht etwa flache bleierne Reiter, wie bie unfrigen, fondern Mann und Pferd rund und torperlich, und auf bas feinste gearbeitet; auch tonnte man taum begreifen, wie fie fich im Gleichgewicht hielten: benn fie ftanden fur fic, obne ein Rugbrettden au baben.

Bir hatten nun jedes mit großer Gelbftgafriedenheit unfere Beerhaufen beichaut, als fie mir den Angriff verfandigte. Bir

batten auch Befdus in unfern Raften gefunden; es waren namlich Schachteln voll fleiner wohlvolirter Achatfugeln. Dit diefen follten wir aus einer gemiffen Entfernung gegen einander fampfen, wobei jedoch ausbrucklich bedungen war, das nicht ftarfer geworfen werde, als nothig fep bie Riguren umaufturgen: benn beschädigt follte feine werben. Bedfelfeitig ging nun die Kanonade los, und im Anfang wirtte fie zu unfer beider Bufriedenbeit. Allein als meine Gegnerin bemertte, bag ich doch beffer gielte ale fie, und aulest den Steg, ber von der llebergabl ber ftehn gebliebenen abbing, geminnen michte, trat ne naber, und ihr maddenbaftes Werfen batte benn auch ben ermunichten Erfolg. Sie ftredte mir eine Menge meiner beften Truppen nieder, und jemehr ich protestirte, besto eifriger warf fie. Dies verbrog mich zulest, und ich erthirte, das ich ein gleiches thun wurde. 3ch trat auch wirklich nicht allein naber beran, sondern warf im Ummuth viel heftiger, da es denn nicht lange währte als ein Paar ihrer fleinen Centaurinnen in Stude fprangen. In ihrem Gifer bemertte fie es nicht gleich; aber ich ftand verfteinert, ale die gerbrochenen Rigurchen nich von felbit wieder gufammenfügten, Amazone und Pferd wieder ein Ganges, auch augleich völlig lebendig murben, im Galon von ber goldnen Brude unter bie Linden festen, und in Carrière bin und wieder rennend fich endlich gegen bie Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Meine fcone Gegnetin mar bas faum gewahr worden, als fie in ein lautes Weinen und Jammern ausbrach und rief: bag ich ihr einen unerseslichen Berluft augefügt, ber weit größer fen, ale es fich ausfprechen laffe. 3ch aber, ber ich febon erbof't mar, freute mich ibr etwas zu Leibe zu thun, und warf noch ein Paar mir übrig gebliebenen Achattugeln blindlings mit Gemalt unter ihren Seerhaufen. Unglidlicherweise traf ich bie Ronigin, die bisber

bei unferm regelmäßigen Spiel ansgenommen gewesen. Sie fprang in Studen, und ihre nachsten Abjutanten wurden auch gerschmettert; aber schnell stellten sie sich wieder ber und nahmen Reifaus wie die ersten, galopirten fehr luftig unter den Linden berum und verloren sich gegen die Maner.

Meine Gegnerin ichalt und ichimpfte; ich aber, nun einmal im Gange, budte mich einige Achatfugeln aufzuheben, melde an ben goldnen Spiegen herumrollten. Mein ergrimmter Bunich war, ihr ganges heer zu vernichten; fie bagegen nicht faul, fprang auf mich log und gab mir eine Ohrfeige, bag mir ber Ropf fummte. 3ch, ber ich immer gebort batte, auf bie Ohrfeige eines Madchens gebore ein berber Rus, faßte. fie bei ben Obten und tufte fie zu wiederholtenmalen. Gie aber that einen folden burdbringenben Schrei, ber mich felbit erichredte; ich ließ fie fahren, und bas war mein Glud: benn in dem Augenblick wußte ich nicht wie mir geschab. Boden unter mir fing an ju beben und ju raffeln; ich mertte geschwind, bag fich die Gitter wieber in Bewegung festen: allein ich hatte nicht Beit zu überlegen, noch tonnte ich Rus faffen, um zu flieben. 3ch fürchtete jeben Augenblid gefpießt an werden: benn bie Partifanen und Langen, bie fich aufrichteten, gerfchlisten mir icon bie Rleiber; genng ich weiß nicht wie mir geschah, mir verging horen und Geben, und ich erbolte mich aus meiner Betaubung, von meinem Schrecken am Fuß einer Linde, wider ben mich bas aufschnellende Gitter geworfen batte. Mit bem Erwachen erwachte auch meine Bosbeit, die fich noch beftig vermehrte, als ich von brüben bie Spottworte und bas Gelächter meiner Gequerin vernahm. Die an der andern Seite, etwas gelinder als ich mochte gur Erbe gefommen fenn. Daber fprang ich auf, und ale ich rings um mich bas fleine Ster nebft feinem Anführer Achill, welche

das auffahrende Sitter mit mir berüber gefconellt batte, geeftrent fab, ergriff ich den Selben querft und warf ibn miber einen Baum. Geine Bieberherftellung und feine Rivit gefielen mir nun doppelt, weil fich bie Schabenfreude gu bem artiaften Unblid von der Belt gefellte, und ich mar im Begriff die fammtlichen Griechen ibm nachzuschiden, ale auf einmal gischende Baffer von allen Seiten ber, aus Steinen und Mauern, aus Boben und Zweigen bervorfprühten, und, wo ich mich binmenbete, freugweise auf mich lospeitschten. Dein leichtes Bewand mar in furger Beit vollig durchnäßt; gerichlist war ed fcon, und ich faunte nicht, es mir gang vom Leibe au reißen. Die Vantoffeln marf ich von mir, und fo eine Sulle nach ber andern; ja ich fand es endlich bei bem warmen Lage febr angenebm, ein foldes Strablbad über mich ergeben au laffen. Gang nadt foritt ich nun gravitätisch awischen diefen milltommnen Gemaffern einber, und ich bachte mich lange fo mobl befinden zu tonnen. Mein Born vertüblte fic. und ich wünschte nichts mehr als eine Verfohnung mit meiner fleinen Gegnerin. Doch in einem Ru fcnapyten bie Baffer ab, und ich fand nun feucht auf einem durchnäßten Boben. Die Gegenwart bes alten Mannes, ber unvermuthet vor mich trat, war mir feineswege willfommen; ich hatte gewinfct, mich wo nicht verbergen, boch menigftens verhüllen zu tonnen. Die Beschämung, der Frostschauer, bas Bestreben mich einigermaben au bebeden, ließen mich eine bochft erbarmliche Rigur fpielen; ber Alte benutte ben Augenblid, um mir bie größeften Bormurfe ju machen. "Bas binbert mich," rief er aus, "bas ich nicht eine der grunen Schnuren ergreife und fie, wo nicht eurem Sals, boch eurem Ruden anmeffe!" Diefe Drobung nahm ich bochft übel. Sutet euch, rief ich aus, vor folden Worten, ja nur vor folden Gebanten: benn fonft fevb ibr

und eure Gebieterinnen verloren! - "Wer bift benn bu-" fragte er trobig, "daß bu fo reben darfft?" - Gin Liebling Der Götter, fagte ich, von bem es abhangt, ob jene Rrquen= gimmer murbige Gatten finden und ein gladliches Leben führen follen, oder ob er fie will in ihrem Zauberflofter verfchmachten und veralten laffen. - Der Alte trat einige Schritte gurud. "Wer hat dir das offenbart?" fragte er erstaunt und bebentlich. - Drei Aepfel, fagte ich, brei Jumelen. - "Und mas verlangft bu sum Lobn?" rief et aus. - Bor allen Dingen bas fleine Gefcopf, verfeste ich, die mich in biefen vermunfchten Buftand gebracht bat. - Der Alte marf fich por mir nieber, obne fich vor ber noch feuchten und folgmmigen Erbe zu icheuen: dann ftand er auf, ohne benegt zu feen, nahm mich freundlichbei ber Sand, führte mich in jenen Saal, fleibete mich bebend wieber an, und bald war ich wieber fonntagig geputt und friffirt wie vorber. Der Pfortner fprach fein Wort weiter; aber ehe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an, und beutete mir auf einige Gegenstände an ber Dauer bruben über ben Weg, indem er zugleith rudwarts auf bas-Pfortchen zeigte. Ich verstand ihn wohl; er wollte nämlich, bag ich mir bie Begenstände einprägen mochte, um bas Pfortchen befto gewiffer wieder zu finden, welches fich unverfebens binter mir sufchlog. Ich mertte mir nun wohl, was mir gegenuber ftanb. Heber eine bohe Mauer ragten die Refte prafter Rusbaume berüber, und bedecten jum Theil bas Gefime, womit fie endiate. Die 3meige reichten bis an eine fleinerne Tafel, beren verzierte Einfaffung ich wohl erkennen, beren Infchrift tch aber nicht lefen fonnte. Sie ruhte auf bem Rragftein einer Rifche, in welcher ein funftlich gearbeitetet Brunnen, von Schale ju Schale, Baffer in ein großes Beden gof, bas wie einen kleinen Teich bildete und fich in die Erde verlor.

Brunnen, Infdrift, Rufbaume, alles ftand fentrecht über einander; ich wollte es malen, wie ich es gesehen habe.

Run läßt fich wohl benten, wie ich biefen Abend und manchen folgenden Lag zubrachte, und wie oft ich mir biefe Befdicten, die ich faum felbit glanben tonnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgent moglich war, ging ich wieder gur folimmen Mauer, um wenigstens jene Mertzeichen im Gebachtniß angufrifchen und bas toftliche Pfortchen zu beschauen. Allein ju meinem größten Erstaunen fand ich alles verandert. Rusbamme ragten wohl über die Mauer, aber fie ftanden nicht unmittelbar neben einander. Gine Tafel mar auch eingemauert, aber von den Baumen weit redite, ohne Bergierung, und mit einer leferlichen Infdrift. Gine Difche mit einem Brunnen findet fich weit linke, ber aber jenem, ben ich gefehen, durchaus nicht zu vergleichen ift; fo bag ich beinabe glauben muß, bas zweite Abenteuer fev fo gut als bas erfte ein Traum gewesen: benn von bem Pfortchen findet fic überhaupt gar feine Spur. Das einzige mas mich troftet, ift bie Bemertung, bag jene brei Gegenstände fete ben Ort gu verandern fcheinen: benn- bei wiederholten Befnch jener Begend glaube ich bemertt gu haben, daß die Rufbaume etwas aufammentuden, und daß Lafel und Brunnen fich ebenfalls 34 nabern fcheinen. Wahrfcheinlich, wenn alles wieber gufammentrifft, wird auch bie Pforte von neuem fichtbar fenn, und ich werbe mein mögliches thun, bas Abenteuer wieber angutnupfen. Db ich euch ergahlen fann, mas weiter begegmet, ober ob es mir ausbrudlich verboten wird, weiß ich micht zu fagen.

Diefes Mahrden, von beffen Babrbeit meine Gefrielen fich leibenschaftlich ju überzeugen trachteten, erbielt großen Beifall. Sie besuchten, jeder allein, ohne es mir ober ben andern zu vertrauen, ben angebeuteten Ort, fanden die Rugbaume, die Safel und ben Brunnen, aber immer entfernt pon einander: wie fie julest befannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Geheimniß verschweigen mag. Sier ging aber ber Streit erft an. Der eine verficberte: Die Begenstände rudten nicht vom Flede und blieben immer in gleider Entfernung unter einander. Der zweite behauptete: fie bewegten fich, aber fie entfernten fich von einander. Mit diefem mar ber britte über ben erften Puntt ber Bewegung ein= ftimmig, boch ichienen ihm Rufbaume, Safel und Brunnen fich vielmehr zu nabern. Der vierte wollte noch was mertmurbigeres gefeben haben; die Rugbaume namlich in ber Mitte, die Lafel aber und ben Brunnen auf den entgegengesetten Seiten als ich angegeben. In Absicht auf die Spur bes Pfortchens varitrten fie auch. Und fo gaben fie mir ein frühes Beisviel, wie bie Menfchen von einer gang einfachen und leicht zu erörternben Sache bie wiberfprechenbsten Anficten haben und bebaupten tonnen. Ale ich bie Fortfebung meines Mahrchens bartnadig verweigerte, warb biefer erfte Theil oftere wieber begehrt. Ich butete mich, an ben Um= ftanben viel zu verandern, und burch bie Gleichformigfeit meiner Ergablung verwandelte ich in den Gemathern meiner Buborer bie Rabel in Bahrheit.

Uebrigens war ich ben Lugen und ber Berftellung abgeneigt, und überhaupt keineswegs leichtsinnig; vielmehr zeigte sich ber innere Ernst, mit bem ich schon früh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Aeusern, und ich ward, oft freundlich, oft auch spöttisch, über eine gewisse Warde berufen, die ich mir herausnahm. Denn ob es mir zwar an guten, ausgesuchten Freunden nicht sehlte, so waren wir doch immer die Minderzahl gegen jene, die uns mit rohem Muthwillen anzusechten ein Vergnügen sanden, und uns freilich oft sehr unsanst aus jenen mahrchenhaften, selbstgesälligen Träumen auswecken, in die mir uns, ich ersindend, und meine Gespielen theilnehmend, nur allzugern verloren. Nun wurden wir abermals gewahr, daß man, anstatt sich der Weichlichseit und phantastischen Vergnügungen hinzugeben, wohl eher Ursache habe, sich abzuhärten, um die unvermeiblichen Uebel entweder zu ertragen, ober ihnen entgegen zu wirfen.

Unter bie lebungen bes Stoicismus, ben ich begbalb fo ernstlich als es einem Anaben möglich ift, bei mir ausbilbete, geborten auch die Dulbungen forperlicher Leiden. Unfere Lebter behandelten und oft fehr unfreundlich und ungeschieft mit Solagen und Duffen, gegen bie wir und um fo mehr ver: barteten, ale Biberfehlichkeit ober Begenwirkung aufe bochfte verpont war. Sehr viele Scherze ber Jugend bernhen auf einem Bettftreit folder Ertragungen: jum Beifpiel, wenn man mit zwei Kingern ober der gangen Sand fich wechfeld: weise bis aur Betaubung ber Glieber ichlagt, ober die bei gewiffen Spielen verschuldeten Schlage mit mehr ober weniger Gefestheit aushalt; wenn man fich beim Ringen und Balgen burch die Ruiffe-ber Salbubermunbenen nicht irre machen last; wenn man einen aus Rederet jugefügten Schmerr unterbrudt, ja felbit bas Swiden und Rigeln, womit junge Leute fo achaettia gegen einander find, als etwas gleichaultiges bebandelt. Daburd fest man fich in einen großen Bortheil, ber und von andern fo geschwind nicht abgewonnen wird.

Da ich jedoch von einem folden Leidenstros gleichsam Profeffion machte, fo muchfen die Judringlichteiten der andern; und wie eine unartige Graufamteit feine Grangen fennt, fo mußte fie mich boch aus meiner Granze binauszutreißen. Ich erzähle einen Kall ftatt vieler. Der Lehrer mar eine Stunde nicht gefommen; fo lange wir Rinber alle beifammen maren, unterhielten wir und recht artig; als aber bie mir mobimollenden, nachdem fie lange genug gewartet, hinmeggingen, und ich mit brei miswollenden allein blieb, fo bachten biefe mich au qualen, zu beschämen und, ju vertreiben. Sie hatten mich einen Angenblid im Bimmer verlaffen und tamen mit Ruthen gurud, die fie fich aus einem geschwind gerschnittenen Befen verschafft hatten. 3ch mertte ihre Absicht, und weil ich bas Ende der Stunde nabe glaubte, fo feste ich aus dem Stegreife bei mit feft, mich bis jum Glodenschlage nicht ju webren. Sie fingen barauf unbarmherzig an, mir die Beine und Baden auf das graufamfte ju peitschen. 3ch ruhrte mich nicht, fühlte aber balb, daß ich mich verrechnet hatte- und daß ein folder Schmerg bie Minuten febr verlangert. Dit ber Dulbung wuche meine Buth, und mit bem erften Stunbenichlag fuhr ich dem einen, ber fich's am wenigsten verfah, mit der Sand in die Nacenhaare und fturzte ihn angenbliclich ju Boden, indem ich mit bem Anie feinen Ruden brudte; den andern, einen jungeren und schwächeren, der mich von binten anfiel, jog ich bei bem Ropfe durch ben Arm und erbroffelte ihn faft, indem ich ihn an mich prefte. Run war ber lette noch übrig und nicht ber fcmachfte, und mir blieb nur die linke Sand ju meiner Bertheidigung. Allein ich ergriff ibn beim Rleibe, und burch eine geschickte Wenbung von meiner Seite, burch eine übereilte von feiner, brachte ich ihn nieder und fließ ihn mit dem Geficht gegen ben Boben. Sie ließen es nicht an Beifen, Rraben und Treten feblen; aber to batte nur meine Rache im Ginn und in ben Gliebern.

In dem Borthell, in dem ich mich befand, stieß ich sie wiederholt mit den Kopfen zusammen. Sie erhuben zuleht ein entsesliches Zetergeschrei, und wir sahen und bald von allen Hausgenoffen umgeben. Die umbergestreuten Ruthen und meine Beine, die ich von den Strümpfen entblößte, zeugten bald für mich. Man behielt sich die Strafe vor und ließ mich aus dem Hause; ich erklarte aber, daß ich fünftig, bei der geringsten Beleidigung, einem oder dem andern die Augen andtraben, die Ohren abreißen, wo nicht-gar ihn erdrosseln würde.

Dieser Borfall, ob man ihn gleich, wie es in kindichen Dingen zu geschehen pflegt, bald wieder vergaß und sogar be-lachte, war jedoch Ursache, daß diese gemeinsamen Unterrichtsstunden seltner wurden und zulest ganz unshörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ind Haus gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Jahr meniger zählte als ich, eine an Annehmlichtett immer wachsende Gesellschafterin sand.

36 will jedoch biesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie manderlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnett denn das ist ja eben das Lebereiche solcher sittlichen Mittheilungen, daß der Mensch erfahre, wie es andern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten babe, und haß er, es mag sich ereignen was will, bedeute, dieses widersahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders glüdlichen oder unglüdlichen. Ruht ein solches Wissen nicht viel, um die Uedel zu vermeiben, so ist es doch sehr dienlich, daß wir und in die Justande sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lerneu.

Doch eine allgemeine Bemertung fteht bier an ber reche ten Stelle, bag namlich bet dem Empormachfen der Kinder and ben gesitteten Ständen ein sehr großer Widerspruch jumm Borschein kommt, ich meine den, daß sie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werden, sich mäßig, verständig, ja vernünftig zu betragen, niemanden aus Muthwillen oder Uebermuth ein Leibs zuzusügen und alle gehässigen Regungen, die sich an ihnen entwickeln möchten, zu unterdrücken; daß nun aber im Gegentheil, während die jungen Geschöpse mit einer solchen Uedung beschäftigt sind, sie von andern das zu leiden haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich verpönt ist. Dadurch kommen die armen Wesen zwischen dem Naturzustaude und dem der Civilisation gar erbärmlich in die Klemme, und werden, je nachdem die Charalter sind, entweder tücksich, oder gewaltsam ausbransend, wenn sie eine Zeit lang an sich gehalten haben.

Gewalt ift eber mit Gewalt zu vertreiben; aber ein gut gefinutes, jur Liebe und Theilmahme geneigtes Rind weiß dem Sohn und dem bofen Billen wenig entgegenzufeben. Benn ich die Thatlichleiten meiner Gefellen fo giemlich abzubalten wußte, fo war ich boch feineswegs ihren Sticheleien und Migreden gewachfen, weil in folben Rallen berienige, ber fich vertheibigt, immer verlieren muß. Es murben alfo auch Angriffe diefer Art, infofern fie jum Born reigten, mit pbpfifchen Rraften gurudgewiesen, ober fie regten munderfame Betrachtungen in mir auf, die denn nicht obne Rolgen blei-Unter anbern Vorzügen mißgonnten mir bie ben fonnten. lebelwollenden auch, daß ich mir in einem Berhaltniß gefiel, welches aus bem Schultheißenamt meines Grofvaters fur bie Kamilie entsprang: benn inbem er als der erfte unter feines Gleichen baftanb, batte biefes boch auch auf bie Seinigen nicht geringen Ginfing. Und als ich mir einmal nach gebaltenem Pfeifergerichte etwas barauf einzubilden ichien, meinen

Grofvater in ber Ditte bes Schoffenrathe, eine Stufe bober als bie anbern, unter bem Bilbe bes Raifers gleichfam three nend gefeben ju baben, fo fagte einer ber Rnaben bohnifch? ich follte boch, wie bet Pfau auf feine Rufe, fo auf meinen Großvater vaterlicher Geite binfeben, welcher Gaftgeber gum Beibenbof gewesen, und wohl an die Thronen und Kronen feinen Anfpruch gemacht batte. 3ch erwieberte barauf, bas ich bavon keineswegs bestönnt ser, weil gerade barin bas Berriche und Erbebenbe unferer Baterftabt befiebe, bas alle Burger fich einander gleich halten burften, und bag einem jeben feine Thatiafeit nach feiner Art forberlich und ehrenvoll feon tonne. Es fep mir nur leib, bag ber ante Mann fcon fo lange gestorben; benn ich habe mich auch ihn perfonlich zu tennen öftere gefehnt, fein Bilbnis vielmals betrachtet, ja fein Grab befucht und mich wenigstene bei bet Inschrift an dem einfachen Denkmal feines vorübergegangenen Dafevns gefreut, bem ich bas meine fculbig geworben. Ein anderer Miswollenber, ber tudifchite von allen, nahm jenen erften bei Seite und fichterte ibm etwas in die Obren, wobei fie mich immer fpottifc anfaben. Schon fing bie Galle mir an gu toden, und ich forberte fie auf, laut zu reben. "Run mas ift es benn weiter," fagte ber effte, "wenn bu es wiffen willt: biefer ba meint, bu konntest lange herum geben und fuchen, bis bu beinen Grofvater fanbeft." - 3ch brobte nun noch befriger, wenn fie fich nicht beutlicher erflaren wurben. Sie brachten barauf ein Mabrchen vor, bad fie ihren Eltern wollten abgelaufcht baben: mein Bater fen ber Gohn eines vornehmen Mannes, und jener gute Burger habe fich willig finden laffen, außerlich Baterftelle zu vertreten. Sie batten Die Unverschämtheit allerlei Argumente vorzubringen, 3. B. bes unfer Bermogen blog von ber Grofimutter herrithre, daß bie übrigen Seitenverwandten, bie fich in Friedberg und foust aushielten, gleichfalls ohne Bernogen seven, und mas nach endre solche Gründe waren, die ihr Gewicht bloß von der Bosheit hernehmen konnten. Ich hörte ihnen ruhiger zu als sie ermarteten, denn sie standen soon auf dem Sprung zu entsliehen, wenn ich Mieue machte, nach ihnen haaren zu greisen. Aber ich versehte ganz gelassen: anch dieses könne mir recht sevu. Das Leben sep so hübsch, daß man völlig für gleichgültig achten könne, wem man es zu verdanken babe: denn es schriebe sich doch zulest von Gott ber, vor welchem wir alle gleich waren. So ließen sie, da sie nichts ausrichten konnten, die Sache für dießen sie, da sie nichts ausrichten konnten, die Sache sür dießen sie fen; man spielte zusammen weiter fort, welches unter Kindern impaer ein erprobtes Versöhnungsmittel bleibt.

Mir war jedoch burch biefe bamifchen Borte eine Met von fittlicher Krantbeit eingeimpft, die im Stillen fortfcbild. Es wollte mir gar nicht migfallen, ber Entel irgend eines pornehmen Herry zu fenn, wenn es auch nicht auf die gefetslichfte Beife gewesen ware. Meine Spurtraft ging auf biefer Rabrte, meine Ginbilbungefraft war angerent und mein Scharffinn aufgefordert. Ich fing nur an die Aufgaben iener su untersuchen, fand und erfand neue Grunde ber Babricheinlichkeit. 3ch batte von meinem Grospater menig reben boren, außer daß fein Bilbnis mit bem meiner Grosmutter in einem Befuchzimmer bes alten Saufes gehangen batte, welche beide, nach Erbauung bes neuen, in einer obern Rammer aufbewahrt murden. Meine Großmutter mußte eine febe fcone Frau gewesen fenn, und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Auch erinnerte ich mich in ihrem Bimmer bas Dinigturbild eines fconen herrn, in Uniform mit Stern und Orden, gefeben zu baben, welches nach ihrem Tobe mit vielen

andern tleinen Gerathschaften, wahrend bes alles umwallzenden handbaues, verschwunden war. Solche wie manche andre Dinge baute ich mir in meinem kindischen Kopfe zu-fammen, und übte frühzeitig genug jenes moderne Dichtertaleut, welches durch eine abenkeuerliche Berknüpfung der bedeutenden Justande des menschlichen Lebens sich die Ehetlenahme der gauzen auktivirten Welt zu verschaffen weiß.

Da ich nun aber einen folchen Kall niemanben ju vertrange, ober and nur von ferne nachufragen mich unterfand, fo ließ ich es an einer beimlichen Betriebfamteit nicht feblen, um wo moglich ber Sache etwas naber ju tommen. 36 batte namlich gang bestimmt bebaupten boren, bag bie Sobne den Batern ober Großvatern oft entfchieden abnlich ju fen pflegten. Mehrere unferer Frennbe, befonbers auch Rath Soneiber, unfer Sanofreund, hatten Gefchafteverbindungen mit allen Rurften und herren ber Nachbariduft, beren, fowohl regierender als mingeborner, feine geringe Angabl am Sthein und Main und in bem Raume zweichen beiben ihre Befigungen batten , und die aus besonderer Gunft ihre trenen Beichaftsträger gumeilen wohl mit ihren Bitbniffen beebrten. Diefe, die ich von Jugend auf vielmals an ben Banben gefeben, betrachtete ich nunmehr mit boppelter Aufmertfamteit, foricend, ob ich nicht eine Aebulichfeit mit meinem Bater. ober gar mit mir entbeden tonnte; welches aber gu oft ge: Ma, ale bas es mich zu einiger Gewisbeit' batte führen tonnent Denn balb waren es bie Augen von Diefem, bath Die won jenem, die mir auf einige Bermandtichaft ju beuten fcbienen. Go führten mich biefe Rennzeichen truglich aenua bin und wieber. Und ob ich gleich in ber Rolge biefen Borwurf als ein durchaus leeres Mabreben betrachten mußte, fo blieb mir doch ber Einbruck, und ich kommte nicht Goethe fammtl. Werte, XX.

unterlaffen, die sammtlichen herven, beren Bilduiffe mir febr beutlich in der Phantasie gebieben waren, von Jeit ju Jeit im Stillen bei mir zu mustern und zu prufen. So wahr ift es, daß alles was den Menschen innerlich in seinem Dantel bestärtt, seiner heimlichen Eitelkeit schweichelt, ihm dergestalt bochlich erwunscht ist, daß er nicht weiter fragt, ob es ihm sonst auf irgend eine Weise zur Schmach gereichen könne.

Doch anstatt bier ernsthafte, ja rugenbe Betrachtungen einzumischen, wende ich lieber meinen Blick von jenen fconen Beiten hinmeg: benn wer mare im Stanbe pon ber Rulle ber Kindheit murbig ju fprechen! Bir tonnen bie fleinen Geschöpfe, die vor und berumwandeln, nicht anders als mit Bergnugen, ja mit Bewunderung anseben: benn meift veripreden fie mehr als fie balten, und es febeint als wenn die Ratur unter anbern ichelmischen Streichen, bie fie uns fpielt, auch bier fich gang befonbere vorgefest, und gum Beften gu baben. Die erften Organe, die fie Rindern mit auf die Welt giebt, find bem nachften unmittelbaren Buftande bes Geftbopfs gemäß; es bedient fic berfelben tunk : und anspruchos, auf Die geschickteste Beise zu ben nachften 3meden. Das Rind, an und für fich betrachtet, mit feines Gleichen und in Begiebungen die feinen Rraften angemeffen find, scheint fo ver= ftanbig, fo vernünftig, bag nichts brüber gebt, und jugleich fo bequem, beiter und gewandt, daß man feine weitre Bir dung für daffelbe munichen mochte. Müchfen bie Rinber in der Art' fort, wie fie fich andeuten, fo batten wir lauter Benie's; aber bas Bachsthum ift nicht bloß Entwidlung; bie periciednen organischen Spiteme, die ben Einen Denichen ausmachen; entspringen aus einander, folgen einander, vermanbelte fic in einander, verbrangen einander, ja gebren einaudet

anf, so das von manden Fabigleiten, von manden Krafdänserungen, nach einer gewissen Zeit, taum eine Spur mehr zu finden ist. Wenn auch die menschlichen Anlagen im ganzen eine entschiedene Richtung haben, so wird es doch dem größten und ersahrensten Kenner schwer sepn, sie mit Zuverlässigteit voraus zu verfünden; doch tann man hinterdrein wohl bemerten, was auf ein Kunftiges hingebeutet hat:

Reinedweges gebente ich baber in diesen erften Buchern meine Jugendgeschichten vollig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterbin manchen Faden ausnehmen und fortsleiten, der sich unbewortt durch die ersten Jahre schon binsburchzog. Hier muß ich aber bemerken; welchen ftürkeren Ginfluß nach und nach die Kriegsbegebenheiten auf unsere Se-

finnungen und unfere Lebensweife ausübten.

Der ruhige Burger steht zu ben großen Weltereignissen in einem wunderbaren Verhältnis. Schon aus der Ferne regen sie ihn auf und beunruhigen ihn, und er kann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urtheils, einer Theilnahme nicht enthalten. Schnell ergreift er eine Partei, nachdem ihn sein Charakter oder äußere Anlässe bestimmen. Rücken so große Schicksale, so bedeutende Veränderungen naher, dann bleibt ihm bei manchen dußern Unbequemlichkeiten noch immer senes iunge Misbehagen, verdoppelt undschaft das Uebel meisteutheils und zerstort das noch mögliche Gnte. Dann hat er von Freunden und Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von senen als von diesen, und er weiß weider wet er seine Neigung, noch wie er seinen Vortheil waheren und erhalten soll.

Das Jahr 1757, das wir noch in völlig bargerlicher Rube verbrachten, wurde bemungeachtet in großer Gemuthebebewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als biefes war

wielleicht fein anderes. Die Stege, Die Großthaten, die Unaludbfälle, die Wieberberftellungen folgten auf einander, verfolangen fic und ichienen fich aufzuheben; immer aber ichwebte bie Geftalt Friedrich's, fein Rame, fein Ruhm, in turgem wieder oben. Der Enthusiasmus feiner Berehrer ward immer größer und belebter, der Sag feiner Geinbe bitterer, und die Berichiedenheit ber Anfichten, welche felbet Kamilien gerfpaltete, trug nicht wenig baju bef, Die ohnebin icon auf manderlei Beife von einander getrennten Burger noch mehr gu isoliren. Denn in einer Stadt wie Frankfurt, wo drei Religionen die Ginwohner in brei ungleiche Maffen theilen, mo nur menige Manner, felbie von der berricbenden, gum Regis ment gelangen tonnen, muß es gar manden Boblhabenden und Unterrichteten geben, ber fich auf fich gurudzieht und burch Studien und Liebhabereien fich eine eigne und abueschlossene Eristenz bilbet. Von folden wird gegenwärtig und and funftig die Rede fevn muffen, wenn man fic bie Gidenbeiten eines Krantfurter Burgers aus jener Beit vergegen= martigen foll.

Mein Bater hatte, sobald er von Reisen gurückgetommen, nach seiner eigenen Sinnedart den Gedanken gefaßt, daß er, um sich zum Dienste der Stadt fähig zu machen, eins der subalternen Aemter übernehmen und solches ohne Emolumente sühren wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergabe. Er glaubte nach seiner Sinnedart, nach dem Begriffe den er von sich selbst hatte, im Gesühl seines guten Willens, eine solche Auszeichnung zu verdienen, die freilich weder gesehlich noch hertömmlich war. Daher, als ihm sein Gesuch abgeschlagen wurde, gerieth er in Aerger und Mismuth, verschwur jemals irgend eine Stelle anzunehmen, und um es unmöglich zu machen, verschafte er sich den Charakter eines kaiserlichen

Raths, ben ber Schultheiß und die altesten Schoffen als einen besondern Ehrentitel tragen. Dadurch hatte er sich zum Gleichen der Obersten gemacht und konnte nicht mehr von unten aufangen. Derselbe Beweggrund sührte ihn auch dazu, um die älteste Tochter des Schultheißen zu werden, wodurch er auch auf dieser Seite von dem Nathe ausgeschlossen ward. Er gehörte nun unter die Juruckgezogenen, welche niemals unter sich eine Societät machen. Sie stehen so isoliert gegen einander wie gegen das Sanze, und um so mehr, als sich in dieser Abgeschiedenheit das Eigenthumliche der Character immer schroffer ausbildet. Mein Bater mochte sich auf Neisen und in der freien Belt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als sie vielleicht unter seinen Mitburgern gewöhnlich war. Zwar fand er darin Vorgänger und Sesellen.

Der Name von Uffenbach ist bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte damals in gutem Ansehen. Er war in Italien. gewesen, hatte sich bekonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Concerte und Oratorien bei ihm aufgeführt. Beil er nun dabei selbst sang seinen die Musiker begünstigte, so sand man es nicht gang seiner Wurde gemäß, und die eingeladenen Saste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber manche lustige Anmerkung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von Satel, eines reichen Selmanns, ber verhetrathet aber kinderios ein schönes haus in der Antoniusgasse bewohnte, mit allem Jusehör eines anstandigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Semalbe, Aupferstiche, Antiten und manches andre, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammenstießt. Von Zeit

ju Zeit lub er die Honorativen zum Mittagessen, und war auf eigne achtsame Weise wohlthätig, indem er in seinem Hause die Armen Kleidete, ihre alten Lumpen aber zurückbebielt, und ihnen nur unter der Bedingung ein wochentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur duntel als eines freundlichen, wohlgebildeten Mannes; desto deutlicher aber seiner Auction, der ich vom Ansang bis zum Ende beiwohnte, und theils auf Besehl meines Baters, theils aus eignem Antried manches erstand, was sich noch unter meinen Sammlungen besindet.

Aruber, und von mir Taum noch mit Augen gefeben. machte Johann Michael von Loen in der literarischen Belt fo wie in Frankfurt ziemliches Muffeben. Nicht von Frankfurt geburtig, hatte er fich bafelbit niedergelaffen und mar mit ber Schwester meiner Großmutter Textor; einer gebornen Lindbeimer, verheirathet. Befannt mit ber Sof- und Staatewelt, und eines erneuten Adels fich erfreuend, erlangte er baburch einen Ramen, daß er in die verschiedenen Regungen, welche in Rirche und Staat jum Borfchein tamen, einzugreifen den Muth batte. Er fchrieb ben Grafen von Riverra, einen bidattischen Roman, beffen Inhalt aus bem zweiten Titel: "ober ber ebrliche Mann am Sofe," erfichtlich ift. Diefes Wert wurde gut aufgenommen, weil es auch von ben Bofen, wo fonft nur Alugheit ju Saufe ift, Sittlichkeit verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Beifall und Anfeben. Ein zweites Wert follte bagegen besto gefährlicher für ihn werben. Er ichrieb: die einzige mahre Religion, ein Buch, bas die Abficht hatte, Tolerang, besonders zwischen Lutheras nern und Calvinisten zu befördern. hierüber tam er mit ben Theologen in Streit; besonders fcbrieb Dr. Benner in Gießen'

gegen ibn. Bon Loen erwieberte; ber Streit murbe beftig and perfonlic, and die barand entwringenben Unannehmlich: teiten veranlagten ben Berfaffer, bie Stelle eines Prafibenten au Lingen anzunehmen, Die ihm Kriebrich ber Zweite anbot, ber in ibm einen aufgeflarten, und ben Denerungen, die in Kranfreich icon viel weiter gedieben maren, nicht abgeneigten porurtbeilefteien Mann au erfennen glaubte. Geine ebemaligen Landeleute, die er mit einigem Berbrus verlaffen, bebaunteten, daß er bort nicht aufrieben fen, ja nicht aufrieben fevn tonne, weil fich ein Ort wie Lingen mit Frankfurt teined: wege meffen durfe. Dein Bater zweifelte auch an bem Bebagen des Prafidenten, und verficherte, ber gute Obeim bette beffer getban, fich mit bem Ronige nicht einzulaffen, weil es uberhaupt gefährlich fer, nich bemfelben ju nabern, fo ein außerordentlicher herr er auch übrigens fenn moge. Denn man babe ja gefeben, wie fcmablich ber berühmte Boltaire, auf Requifition bes preugifchen Refibenten Freitag, in Frankfurt fer verhaftet worden, ba er boch vorber fo boch in Gunften geftanden und als des Ronias Lebrmeifter in ber frausofischen Boefie anzuseben gewesen. Ed mangelte bei folchen Gelegenbeiten nicht an Betrachtungen und Beifvielen, um vor Sofen und herrenbienst zu warnen, wovon fich überhaupt ein geborner Krantfurter taum einen Begriff machen tonnte. .

Eines vortrefflichen Mannes, Doctor Orth, will ich nur bem Namen nach gebenten, indem ich verbienten Frankfurtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehrberselben nur insofern erwähne, als ihr Ruf ober ihre Perstönlichkeit auf mich in ben frühsten Jahren einigen Einfluß gehabt. Doctor Orth war ein reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals Theil am Regimente genommen, ob ihn gleich seine Kenntniffe und Einsichten wohl dazu

berechtigt hatten. Die Deutschen und besonders die Frankfurtssichen Alterthumer find ihm fehr utel schulbig geworden; er gab die Anmerkungen zu der sogenanten Frankfurter Resormation heraus, ein Wert, in welchem die Statuten der Reichskadt gesammelt find. Die historischen Capitel desselben habe ich in meinen Junglingsjahren seisig studirt.

Bon Ochfenstein, ber altere jener brei Bruber, beren ich oben als unferer Rachbarn gedacht, war bet feiner eingejogenen Art ju fenn, mabrend feines Lebens nicht- mertwarbig geworden, befto mertwurdiger aber nach feinem Tode, indem er eine Berordnung binterließ, daß er morgens frub gang im Stillen und ohne Begleitung und Gefolg, von Sandwertsleuten au Grabe gebracht fenn wolle. Es gefchab, und diefe Sandlung erregte in der Stadt, wo man an prunthafte Leichenbegangniffe gewöhnt mar, großes Auffehn. Alle biejenigen, bie bei folden Belegenheiten einen bertommlichen Berbienft hatten. erhuben fich gegen die Reuerung. Allein ber madre Patricier fand Rachfolger in allen Standen, und ob man icon bergleichen Begangniffe fpottweife Ochfenleichen nannte, fo nahmen fie doch jum besten mancher wenig bemittelten Kamilien überhand, und die Pruntbegungniffe verloren fich immer mehr. 3ch führe Diesen Umstand an, weil er eine ber frühern Symptome jener Befinnungen von Demuth und Gleichstellung barbietet, bie fich in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderte von oben berein auf fo manche Beife gezeigt baben und in fo unerwartete Birfungen ausgeschlagen find.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern bes Alterthums. Es fanben fich Gemälbecabinette, Aupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten mit Eifer gesucht und aufgehoben. Die alteren Werordnungen und Mandate ber Reichoftabt, von benen keine Sammlung veranstaltet war,

wurden in Druck und Schrift forgfältig aufgesucht, nach ber Reitfolge geordnet und als ein Schat vaterlandischer Rechte und Herfolgen werden wir Gerfonder verwahrt. Auch die Bilbniffe von Frankfurtern, die in gtoßer Angahl existirren, wurden zusammengebracht und machten eine besondere Abtheilung ber Cabinette.

Solche Manner scheint mein Bater sich aberhaupt zum Muster genommen zu haben. Ihm sehlte teine der Eigenschaften, die zu einem rechtlichen und angesehenen Burger gehören. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erdaut, seine Besitzungen von jeder Art in Ordnung. Eine vortressliche Landchartensammlung der Schentischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Blatter, jene oderwähnten Bervrdnungen und Mandate, jene Bildnisse, ein Schrant alter Sewehre, ein Schrant merswürdiger Benetianischer Gläser, Becher und Polule, Naturalien, Cisendeinardeiten, Bronzen und hundert andere Diuge wurden gesondert und ausgestellt, und ich versehlte nicht, bet vorsallenden Auctionen mir jederzeit einige Austrage zu Bermehrung des Borhandenen zu erbitten.

Noch einer bedeutenden Famille muß ich gebenken, von der ich seit meiner frühsten Jugend viel Sonderbares vernahm und von einigen ihrer Glieder selbst noch manches Bundersbare erlebte; es war die Sondenbergische. Der Nater, von dem ich wenig zu sagen weiß, war ein wohlhabender Mann. Er hatte drei Sohne, die sich in ihrer Jugend schon durchgängig als Sonderlinge auszeichneten. Dergleichen wird in einer beschränkten Stadt, wo sich niemand weder im Suten noch im Bösen hervorthun soll, nicht zum besten ausgenommen. Spottnamen und seltsame, sich lang im Gedachtniß erhaltende Rährchen sind meistens die Frucht einer solchen Sonderbarteit. Der Nater wohnte an der Ecke der Kasengasse, die von

bem Beiden bes Saufes, bas einen, wo nicht gar brei Safen porftellt, ben Namen führte. Man nannte baber biefe bref Bruber nur die brei Safen, welchen Spinnamen fie lange Reit nicht los wurden. Allein, wie große Borguge fich oft in ber Jugend durch etwas munderliches und unschickliches anfundigen. fo geschab es auch bier. Der alteste mar ber nachber fo rubm= lich befannte Reichshofrath von Sendenberg. Der zweite marb in den Magistrat aufgenommen und zeigte vorzägliche Talente. die er aber auf eine rabuliftische, ja verruchte Beife, wo nicht gum Schaden feiner Baterfladt, doch wenigstene feiner Collegen in der Kolge migbrauchte. Der britte Bruber, ein Argt und ein Mann von großer Rechtschaffenheit, der aber wenig und nur in vornehmen Saufern prafticirte, bebielt bis in fein bochftes Alter immer ein etwas munderliches Meuteres. Er war immer febr nett gefleibet, und man fab ibn nie anbers auf der Straße ale in Schuhen und Strumpfen und einer wohlgepuberten Lodenperrude, ben but unterm Arm. ging fonell, bad mit einem feltfamen Schwanten vor fic bin, fo daß er bald auf dieser bald auf jener Seite der Strafe fic befand, und im Geben ein Bichack bilbete. Spottvögel fagten: er suche durch diesen abweichenden Schritt ben abgeschiedenen Seelen aus bem Weg zu geben, bie ihn in graber Linie wohl verfolgen möchten, und ahme blejenigen nach, die fich vor einem Rrotobil fürchten. Doch, aller biefer Scherz und manche lustige Nachrede verwandelte fich julest in Chrfurcht gegen ibn. als er feine anfehnliche Wohnung mit Sof, Garten und allem Bubehor, auf der Eichenbeimergaffe, ju einer medicinifchen Stiftung widmete, wo neben ber Anlage eines bloß fur Frank furter Burger bestimmten Sofvitale, ein botanischer Garten. ein anatomisches Theater, ein demisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothet und eine Bobnung für den Director

eingerichtet ward, auf eine Beife, beren teine Alabemie fich hatte fchamen burfen.

Ein anderer vorzüglicher Mann, beffen Berfonlichfeit nicht fomobl als feine Birfung in der Nachbaricaft und feine Schriften einen febr bedeutenden Ginflug auf mich gehabt baben, war Carl Kriedrich von Mofer, der feiner Gefchaftethatigteit wegen in unferer Gegend immer genannt wurde. Auch er batte einen grundlich : fittlichen Charafter, der, weil die Gebrechen ber menschlichen natur ibm wohl mandmal zu schaffen machten, ibn fogar zu ben fogenannten Frommen bingog; und fo mollte et, wie von Loen das Sofleben, eben fo das Geicafteleben einer gewiffenbafteren Bebandlung entgegenführen. Die große Anzahl ber fleinen beutschen Bofe ftellte eine Menge von herren und Dienern dar, wovon die erften unbedingten Beborfam verlangten, und die andern meistenstheils nur nach ibren lleberzeugungen mirfen und bienen wollten. Es entkand baber ein ewiger Conflict und fonelle Beranderungen und Erplofionen, weil die Wirkungen des- unbedingten Sandelns im fleinen viel geschwinder mertlich und schadlich werben als im großen. Biele Saufer maren verfchuldet und taiferliche Debit-Commifficuen ernannt; andere fanden fic langfamer ober gefdwinder auf bemfelben Bege, mobei die Diener entweber gemiffenlos Bortbeil jogen, oder gemiffenhaft fich unangenehm und verhaßt machten. Mofer wollte als Staats: und Geschafts: mann wirfen; und bier gab fein ererbtes, bis jum Metier ausgebilbetes Salent ibm eine entschiedene Ausbeute: aber er wollte auch augleich als Menich und Burger banbeln und feiner Attlichen Burde fo wenig als moglich vergeben. Gein: Ders und Diener, fein Daniel in der Lowengrube, feine Reliquien fchildern burchaus die Lage, in welcher er fich zwar nicht ge foltert, aber boch immer geflemmt füblte. Gie beuten fammtlich auf eine Ungebuld in einem Juftand, mit beffen Berhaltnissen man sich nicht verschnen und ben man doch nicht los
werden kann. Bei dieser Art zu denken und zu empfinden
mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen
es ihm seine große Sewandtheit nicht fehlen ließ. Ich erinnere
mich seiner als eines angenehmen, beweglichen und dabei zarten Mannes.

"Aus der Kerne machte jedoch der Name Klopstock auch fcon auf und eine große Birtung. Im Anfang munderte man fich, wie ein fo vortrefflicher Mann fo munderlich beißen konne; boch gewöhnte man fich halb daran und dachte nicht mehr an die Bedeutung diefer Solben. In meines Baters Bibliothet batte ich bieber nur die fruheren, befondere die gu feiner Beit nach und nach beraufgetommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle diese hatten gereimt, und mein Bater bielt den Reim für poetifche Berte unerläßlich. Canis, Sagedorn, Drollinger, Gellert, Ereng, Satter, ftanden in iconen Frangbanben in einer Reibe. An diefe foloffen fic Reutirch's Telemach, Roppen's befreites Jerusalem, und anbre Ueberfebungen. 3ch Batte biefe fammtlichen' Banbe von Rindheit auf fleißig durchgelesen und theilweise memorirt. weßhalb ich denn gur Unterhaltung ber Gefellichaft öftere aufgerufen wurde. Gine verbriefliche Epoche im Begentheil eröffnete fich für meinen Bater, als burch Klopftocks Meffias Berfe, die ihm teine Berfe ichienen, ein Gegenstand ber öffentlichen Bewunderung murden. Er felbft hatte fich wohl gehutet diefes Bert anguichaffen; aber unfer Sausfreund, Rath Schneiber, fcwarzie es ein und ftedte es der Mutter und den Kindern au.

Auf biefen geschäftsthatigen Mann, welcher wenig las, hatte ber Ressias gleich bei feiner Erscheinung einen machtigen Einbrud gemacht. Diefe so naturlich ausgebrudten und boch

fo icon verebelten frommen Gefable, bieft gefällige Sprache: menn man fie auch nur fur barmonische Profa gelten lieb. batten ben übrigens trodnen Geschäftemann fo gewonnen, ball er die zehn erften Gefange, benn von diefen ift eigentlich bie Mebe, als das berrlichte Erbauungebuch betrachtete, und foldes alle Sabre einmal in ber Charmode, in welcher er fich von allen Befchäften zu entbinden mußte, für fich im Stillen durch: las und fich baran füre gange Jahr erquiette. Minfange bachte er feine Empfindungen feinem alten Freunde mitzutheilen; allein er fand fich fehr bestürzt, ale er eine unbeilbare Abnelaung vor einem Werte von fo toftlichem Gehalt, megen einer wie es ibm fibien gleichgultigen außern Korm, gewahr merben mußte. Es feblte, wie fich leicht benten laßt, nicht an Wieberholung bes Gefprachs. über biefen Gegenftanb; aber beibe Theile entfernten fich immer weiter von einander, es gab beftige Scenen, und der nachgiebige Mann ließ fich endlich gefallen, von feinem Lieblingewerte ju fcmeigen, bamit er nicht augleich einen Jugenbfreund und eine gute Sonntage= fuppe verlore.

Proselpten zu machen ist der natürlichste Bunsch eines jeden Menschen, und wie sehr fand sich unser Freund im Stillen belohnt, als er in der übrigen Famille für seinen heiligen so offen gesinnte Gemüther entbedte. Das Eremplar, das er jährlich nur eine Boche brauchte, war und für die übrige Zeit gewidmet. Die Mutter hielt es heimlich, und wir Geschwister bemächtigten und defelben wann wir konnten, um in Freifunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu kernen, und besondere die zartesten und bestigsten so geschwind als möglich ins Gedachtnis zu fassen.

Porcia's Traum recitirten wir um die Wette, und in bas wilbe verzweifelnde Gofprach zwischen Satan und Abramelech,

melde ind rothe Meer gefturat worben, batten wir und getheilt. Die erfte Rolle, als bie gewaltsamfte, war auf mein Theil gefommen, die andere, um ein wenig fläglicher. über: nahm meine Schwefter. Die wechselseitigen, zwar gräßlichen. aber doch mobiflingenden Bermunichungen floffen nur fo vom Munde, und mir ergriffen jede Gelegenheit, und mit biefen bollifden Rebensarten zu begrüßen.

Es mar ein Samftagsabend im Winter - ber Bater ließ fich immer bei Licht raffren, um Conntage frub fich gur Rirche bequemlich angieben gu tonnen - wir fagen auf einem Schamel binter bem Ofen und murmelten, mabrend ber Barbier einfeifte, unfere hertommlichen Fluche ziemlich leife. Run batte aber Abramelech ben Satan mit eifernen Sanden an faffen, meine Schwefter padte mich gewaltig an, und recitirte, amar leise genng aber boch mit fteigender Leidenschaft:

Bilf mir! ich flebe bich an, ich bete, wenn bu es forberft, Ungebeuer, bic an! Bermorfner, fdmarger Berbrecher, Bilf mir! ich leibe bie Bein bes rachenben emigen Tobes! .... Bormale tonnt' ich mit beißem, mit grimmigem Daffe bich haffen! Jest vermag ich's nicht mehr! Auch bieß ift ftechenber Sammer!

Bisher war alles leiblich gegangen; aber laut, mit fürchterlicher Stimme, rief fie die folgenden Borte:

D wie bin ich germalmt! ..

Der gute Chirurgus erichrack und goß dem Bater das Seifenbeden in die Bruft. Da gab es einen großen Aufstand, und eine ftrenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht bes Unglude bas batte entfleben tonnen, wenn man fon im Raffren begriffen gewesen mare. Um allen Berbacht des Muthwillens von uns abzulehnen, befannten wir uns ju unfern teuflischen Rollen, und bas Unglud, das bie herameter angerichtet hatten, war ju offenbar, als daß man fie nicht aufs neue batte verrufen und verbannen follen.

So pflegen Kinder und Bolt das Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst im Stande senn es auszuhalten und zu ertragen!

## Brittes Budy

Der Neujahrstag mard zu jener Beit durch den allgemeis nen Umlauf von perfonlichen Gludmunichungen fur die Stadt febr belebend. Wer fonft nicht leicht aus bem Saufe tam, warf fich in feine besten Aleiber, um Gonnern und Kreunben einen Augenblick freundlich und höflich ju fepn. Für uns Rinder mar besonders die Restlichkeit in dem Sause des Grofvaters an biefem Tage ein bochft ermunichter Genug. Dit bem frubiten Morgen waren die Entel icon bafelbit verfam: melt, um die Trommeln, die Soboen und Clarinetten, Die Dofaunen und Binfen, wie fie bas Militar, bie Stadtmuffei und wer fonft alles ertonen-ließ, zu vernehmen. Die verfiegelten und überschriebenen Renjahregeschente murden von ben Kinbern unter bie geringern Gratulanten ausgetheilt, und wie der Tag muche, fo vermehrte fich die Angabl ber Sone: ratioren. Erft erschienen die Bertrauten und Bermandten. bann die untern Staatsbeamten; die herren vom Rathe felbit verfehlten nicht ibren Soultheiß zu begrußen, und eine ausermählte Anzahl murde Abende in Bimmern bewirthet, welche bas gange Jahr über taum fich öffneten., Die Torten, Biscuitfuchen, Margipane, der fuße Bein ubte ben größten Reis auf die Rinder aus, wozu noch fam, bag ber Schultheiß fo wie die beiden Burgemeifter, aus einigen Stiftungen jebrlich etwas Silberzeug erhielten, welches benn ben Enteln und Pathen nach einer gewiffen Abstufung verehrt ward; genug es fehlte diefem Fefte im kleinen an nichts was die größten zu verberrlichen pfleat.

Der Neujahrstag 1759 tam beran, für uns Rinder erwünfcht und vergnüglich wie bie vorigen, aber ben altern Berfonen bedenklich und ahnungevoll. Die Durchmariche ber Erangofen mar man gwar gewohnt, und fie ereigneten fic oftere und baufig, aber boch am baufigften in ben letten Cagen bes vergangenen Jahres. Dach alter reichsstädtischer Gitte phigunte ber Thurmer des Sauptthurms fo oft Truppen beranructen, und an biefem Renjahrstage wollte er gar nicht aufboren, welches ein Beichen mar, bag größere Beeredjuge pon mehreren Seiten in Bewegung feven. Wirklich jogen fie auch in größeren Maffen an diefem Tage burch die Stadt; man lief, fie vorbeipaffiren au feben. Sonft mar man gemobnt, baf fie nur in fleinen Partien burchmarschirten: biefe aber vergrößerten fich nach und nach, ohne daß man es verbinbern tonnte ober wollte: Genug; am 2. Januar, nachdem eine Colonne burch Sachsenhaufen über die Brude burch bie Rahrgaffe bis an die Confeablermache gelangt war, machte fie Salt, übermaltigte bas fleine, fie durchführende Commando, nahm Befit von gedachter Bache, jog bie Beile hinunter, und nach einem geringen Widerstand mußte fich auch die Saupt= mache ergeben. " Augenbliche waren bie friedlichen Stragen in einen Ariegsschauplat verwandelt. Dort verharrten und bipougfirten bie Ernppen, bis burch regelmäßige Ginguartirung für ihr Untertommen geforgt ware.

Diese unerwartete, seit vielen Jahren unerhörte Last brudte die bestaglichen Burger gewaltig, und niemand konnte ffe beschwerlicher fepn als dem Bater, ber in fein kaum

pollendetes Saus fremde militärifde Bewohner aufnehmen. ihnen feine moblaufgeputten und meift verfchloffenen Staats simmer einraumen, und bad, mad er fo genau ju ordnen und ju regieren pflegte, frember Billfur preisgeben follte; er, ohnehin preußisch gesinnt, sollte fich nun von Frangosen in feinen Simmern belagert feben: es war bas Tranrighe mas ibm nach feiner Dentweise begegnen tonnte. Bare es ibm jedoch möglich gewesen, die Sache leichter zu nehmen, ba er aut Frangonich fprach, und im Leben fich mobl mit Burde und Anmuth betragen fonnte, fo batte er fic und uns manche trabe Stunde ersparen mogen; benn man quarfierte bei und ben Ronigelieutenant, ber, obgleich Militarperfon, boch nur die Civilvorfalle, die Streitigleiten zwischen Solbaten und Burgern, Souldenfachen und Sandel ju folichten hatte. Es war Graf Thorane, von Graffe in ber Provence, unmeit Untibed, geburtig, eine lange bagre ernfte Geffalt, bas Gefict burd die Blattern febr entftellt, mit fcmargen feurigen Mugen, und von einem wurdigen jufammengenommenen Betragen. Gleich fein Gintritt mar für den Sausbewohner gunftia. Man fprach von ben berichiebenen gimmern, welche theils abgegeben merben, theils ber Kamilie verbleiben follten, und als ber Graf ein Gemalbegimmer ermabnen borte, fo erbat er fich gleich, ob es schon Nacht mat, mit Retgen bie Bilber wenigstens flüchtig zu besehen. Er batte an Diefen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte fich gegen ben ihn begleitenden Bater auf bas verbindlichfte, und als er vernahm, daß die meiften Runftler noch lebten, fich in Grantfurt und in der nachbarichaft aufhielten, fo versicherte er, bas er nichts mehr muniche, als fie baldigft fennen ju lernen und fie zu beschäftigen.

Aber auch biefe Annaherung von Seiten ber Aunft

vermochte nicht die Gesinnung meines Baters ju andern, noch seinen Charafter zu bengen. Er ließ geschehen was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entsernung, und das Außerordentliche was nun um ihn vorging, war ihm bis auf die geringste Aleinigkeit unerträglich.

Graf Thorane inbesson betrug sich musterhaft. Richt einmal seine Landcharten wollte er an die Bande genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Stine Leute
waren gewandt, still und ordentlich; aber freisich, da den
ganzen Tag und einen Theil det Nacht nicht Awse bei ihm
ward, da ein Alagender dem andern solgte, Arrestanten gebracht und fortgesichtt, alle Officiere und Abjutanten vorgelassen wurden, da der Graf noch überdiest täglich offine Tasel
hielt: so gab es in dem mäßig großen, nur für eine Familie
eingerichteten Hause, das nur eine durch alle Stockwerte unverschlossen durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung und
ein Gesumme wie in einem Bienensorbe, obgleich alles sehr
aemäßigt, ernsthaft und sitzeng zuging.

Sym Bermittler zwischen einem verdrießlichen, täglich mehr sich hypochondrisch qualenden Hausherrn und einem zwar wohlwollenden aber sehr ernsten und genauen Willicargas, fand sich gludlicherweise ein behaglicher Dolmetscher, ein schöener wohlbeleibter heitrer Mann, der Bürger von Frankfurt war und gut Französisch synch, sich in alled zu schieden wuste und mit mancherlei kleinen Unannehmlichteiten nur seinen Spaß trieb. Durch diesen hatte meine Mutter dem Grafen ihre Lage bei dem Gemuthdzustande ihred Gatten vorstellen lassen; er hatte die Sache so kinglich ausgemalt, das neue noch nicht einmal ganz eingerichtete hand, die natürliche Jurusspagenheit des Besiere, die Besichstigung mit der Erzziehnens seiner Familie und was sich alles sonst noch sagen

ließ, zu bebenten gegeben; so daß ber Graf, der an seiner Stelle auf die hochste Gerechtigkeit, Unbestechlichkeit und ehrenvollen Wandel den größten-Stolz sehte, auch hier sich als Einquartierter musterhaft zu betragen vornahm, und es wirklich die einigen Jahre seines Dableibens unter mancherlei Umständen unverbruchlich gehalten hat.

Meine Mutter befag, einige Rennwiß bes Italianischen, welche Sprache überhaupt niemanden von ber Kamilie fremd mar; fie entschloß sich baber fogleich Reanzöfisch auf lernen, auwelcham. 3med bet Dolmetscher, bem fie unter biefen Stirmiichen Ereigniffen ein Rind aus der Taufe gehoben hatte, und. der nun auch als Gevatter zu dem Sause eine boppelte Reigung fparte, feiner Gevatterin jeden abgemufigten Augenblick schenkte (benn er wohnte grade gegenüber) und ihr vor allen Dingen diefenigen Phrasen einkernte, welche fie perfonlich bem-Grafen vorzutragen habe; welches benn gum beften gerieth. Der Graf mar geschmeichelt von ber Mube, welche bie Sausfrau fich in ihren Jahren gab, und weil er einen heitern geiftreichen Bug in feinem Charatter batte, auch eine gewiffe trodine Galanterie gern ansubte, fo entftand baraus bas beffe-Berbaltuif, und die verbundeten Gevattern tonnten erlangen. was fie wollten.

Bare es, wie schon gesagt, möglich gewesen, ben Bater zu erheitern, so hatte dieser veränderte Justand wenig Drudenbed gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennühigkeit; selbst Jaben, die seiner Stelle gebührten, lehnte er ab; das geringste was einer Bestechung hatte ahnlich sehen können, wurde mit Jorn, ja mit Strafe weggewiesen; seinen Leuten war anso strengste besohlen, dem Hausbester nicht die minbesten Untosten zu machen. Dagegen wurde und Kindern, reichlich vom Nachtische mitgetheilt. Bei dieser Gelegenheit muß

ich, um von ber Unichuld jener Beiten einen Begriff ju geben, anführen, daß die Mutter und eines Tages höchlich betrübte. indem fie das Gefrorne, bas man uns von der Tafel fendete. weggoß, weil es ihr umnöglich vortem, duß der Dagen ein wahrhaftes Gis, wenn es auch noch fo durchgudert fen, vertragen fonne.

Außer biefen Ledereien, die wir benn boch allmablich gang gut genießen und vertragen lernten, bauchte es und Rinbern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrftunden und ftrenger Bucht einigermaßen entbunden gu fevn. Des Baters üble Laune nabm ju, er tonnte fich nicht in bas Unvermeibliche Bie febr quatte er fich, die Mntter und ben Bevatter, die Rathaberren, alle feine Freunde, nur um ben Grafen los ju werben! Vergebens stellte man ihm vor, daß bie Begenwart eines folden Mannes im Sanfe, unter ben gegebenen Umftanben, eine mahre Bohlthat fev, baf ein emiger Bechiel, ed fer nun von Officieren ober Gemeinen, auf bie Umaugrtierung bes Grafen folgen wurde. Keine von biefen Argumenten wollte bei ihm greifen. Das Gegenwartige ichien ibm fo unerträglich, bag ibn fein Unmuth ein Golimmeres bas folgen tonnte, nicht gewahr werben ließ.

Auf diefe Beise ward seine Thatigteif gelabmt, die er fonft hamtfachlich auf und zu wenden gewohnt mar. Das was er uns aufgab, forberte er nicht niehr mit ber fonftigen Benguigfeit, und wir fuchten, wie es nur möglich ichien, unfere Reugierbe an militarifchen und andern öffentlichen Dingen ju befriedigen, nicht allein em Saufe, fonbern auch auf ben Strafen welches um fo leichter anging; ba bie Tag und Racht unverfchloffene Sausthure von Schilbmachen befest mar, Die fich um bas Sin : und Biebertaufen nnruhiger Rin:

ber nicht befummerten.

Die mancherlei Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle des Königslieutenauts geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen eignen Werth darauf legte, seine Entscheidungen zugleich-mit einer wisigen, geistreichen, heitern Wendung zu begleiten. Was er befahl, war streng gerecht; die Art wie er es ausdrückte, war launig und pilant. Er schien sich den Herzog von Offuna zum Vorbilde genommen zu haben. Es verging kaum ein Tag, daß der Dolmetscher nicht eine oder die andere solche Anesbote und und der Mutter zur Ausheiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung solcher Salpmonischen Entscheidungen gemucht; ich erinnere mich aber nur des Eindrucks im allgemeinen, ohne im Gedächtnis ein besonderes wieder zu sinden.

Den munderbaren Charafter bed Grafen lernte man nach und nach immer mehr tennen. Diefer Mann mar fich felbft, feiner Eigenheiten aufs beutlichfte bewußt, und weil er gewiffe Beiten haben mochte, wo ibn eine Art von Unmuth, Sppochondrie, oder wie man den bofen Damon nennen foll, überfiel, fo jog er fich in folden Stunden, die fich manchmal ju Tagen verlangerten, in fein Simmer gurud, fab niemanden als feinen Rammerdiener, und war felbit in bringenben Kallen nicht zu bewegen, daß er Audienz gegeben batte. Gobald aber ber boje Geift von ihm gewichen war, erfchien er nach wie vor, milb, beiter und thatig. Mus ben Reben feines Rammer-Dieners, Saint Jean, eines fleinen bagern Mannes von muntrer Gutmuthigleit, tonnte man foliegen, bag er in frabern Sabren von folder Stimmung überwältigt, großes Unglind angerichtet, und fich nun vor abulichen Abwegen, bei einer fo wichtigen, ben Bliden aller Melt ausgesetten Stelle un buten ernftitt vornebme.

Gleich in ben erften Tagen ber Anwefenbeit bed Grafen wurben bie fammtlichen Krantfurter Maler, als Sirth, Couls, Trantmann, Rothnagel, Junter, ju ihm berufen. Gie geigten ihre fertigen Gemalbe vor, und ber Graf eignete fic Das Bertanfliche zu. Ihm wurde mein bubiches belles Giebelsimmer in der Manfarbe eingeraumt und fogleich in ein Ce-Sinet und Atelier umgewandelt: benn er war Willens, bie fammtlichen Runftler, vor allen aber Seefas in Darmftabt, beffen Vinfel ibm befonbere bei naturlichen und unfouldigen Borftettungen bochlich gefiel, filr eine gange Beit in Arbeit gu feben. Er lief baber von Graffe, mo fein alteret Bruber ein fcones Gebaube befiten mochte, bie fammtlichen Raafe aller Simmer und Cabinette berbeitommen, iberlegte fobann mit ben Runftlern die Bandabtheilungen, und beftimmte die Große Der biernach ju verfertigenden anfehnlichen Delbilber, welche wicht in Rahmen eingefaßt, fondern ale Capetentheile auf bie Band befestigt werben follten. hier ging nun die Arbeit eifrig an. Geefas'fbernahm lanbliche Scenen, worin bie Greife und Kinder, unmittelbar nach ber Natur gemalt, gang berrlich gladten; die Junglinge wollten ihm nicht eben fo gerathen, fie waren meift zu bager: und bie Rrauen miffielen aus ber entgegengefesten Urfache. Denn ba er eine tleine bide, aute eber unangenehme Verfon zur Krau hatte, bie ihm außer fich felbft nicht mohl ein Mobell zuließ, fo wollte uichte gefälliges gu Stanbe tommen. Bubem war er genothigt gewesen, iber das Maak feiner Riguren binans zu geben. Seine Baume hatten Buhrheit, aber ein fleinliches Blatterwert. Er war em Schiler von Brindmann, beffen Pinfel in Staffeletgemalben nicht gu ichelten ift.

Shit, ber Landschaftmaler, fant fich vielleicht am beften in bie Guife. Die Mheingegenden hatte er gang in feiner

Bemalt, so mie den sonnigen Tan, der sie in der schönen Jahreszeit belebt. Er war nicht gang ungewohnt, in einem größem Maaßstade zu arbeiten, und auch da ließ er es an Ausführung und Haltung nicht fehlen. Er lieferte sehr heitre Bilber.

Erautmann rembraudtisirte einige Auferwedungswunder bes neuen Testaments, und zündete nebenher Dörfer und Rühlen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen ber Zimmer bemeuten tonnte, ein eigenes Cabinet zugetheilt worben. hirth malte einige gute Eichen- und Buchenwälber. Seine heerden waren lobenswerth, Junker, au die Nachahmung der ausstührlichsten Rieberlauder gewöhnt, konnte sich am wenigsten in diesen Tapetenstyl sinden; jedoch bequemte er sich, für gute Bahlung, mit Blumen und Früchten mauche

Abtheilung ju verzieren.

Da ich alle biefe Manner von meiner frühften Jugend. an gefannt, und fie oft in ihren Bertstätten besucht hatte, auch ber Graf mich gern um fich leiben mothte, fo war ich bei ben Aufgaben, Berathichlagungen und Bestellungen, wie auch bei ben Ablieferungen gegenwärtig, und nahm mir, jumal wenn Sliggen und Entwurfe eingereicht murben, meine Meinung au eröffnen gar wohl beraus. 3ch hatte mir fcon fruber bei Gemaldeliebhabern, besonders aber auf Auctionen, benen ich fleißig beimobnte, ben Ruhm ermorben, bag ich gleich git fagen wiffe, mas irgend ein bistorisches Bild vorstelle, es fev nun aus der biblischen oder ber Profan-Beschichte oder aus ber Mothologie genommen; und wenn ich auch ben Sinn ber allegorichen Bilber nicht immer traf, fo war boch felten jemand gegenwärtig, ber es beffer verstand als ich. Go hatte ich auch öftere bie Runfter vermocht, biefen ober jenen Segenftanb porzustellen, und folder Bortheile bediente-ich mich gegen: wartig mit Luft und Liebe. 3ch erinnere mich boch, bag ich

einen umftändlichen Auffat verfertigte, worin ich swalf Bilber beschrieb, welche die Geschichte Josepho darftellen sollten; einige davon wurden ausgeführt.

Dach Diefen, für einen Anaben allerdings löblichen Berrichtungen, will ich auch einer fleinen Beichamung, die mir innerhalb diefes Runftlerfreifes begegnete, Ermabnung thun; Ich mar nämlich mit allen Bilbern wohl befannt, welche man nach und nach in jenes Bimmer gebracht batte. Deine jugendliche Rengierbe ließ nichts ungeleben und ununtersucht. Ginft fand ich binter bem Dfen ein ichwarzes Raftchen: ich ermangelte nicht, an forschen was darin verborgen ifer, und obne mich lange zu befinnen, jog ich ben Schieber weg: Das barin ents baltene Bematbe war freilich von ber Art, bie man ben Augen nicht auszustellen pflegt, und ob ich es gleich alfobald wieder auguschieben Anstalt machte, so tonnte ich boch nicht geschwind genug bamit fertig merben. Der Graf trat berein und ertappte mich. - "Wer bat euch erlaubt biefes Raftchen zu eröffnen?" fagte er mit feiner Ronigelieutenante: Miene. 3ch batte nicht viel barauf ju antworten, und er fprach fogleich die Strafe febr ernfthaft aus: "Ihr werdet in acht Tagen, fagte er, biefes Bimmer nicht betreten." - 3ch machte eine Verbeugung und ging binaus. Auch gehorchte ich biofem Gebot aufe punttlidfte, fo bag es bem guten Geetag, ber eben in bem Bimmer arbeitete. febr verdrieflich mar: beun er hatte mich gern um fich; und ich trieb aus einer fleigen Lude ben Behorfam fo weit, bag ich Geetagen feinen Raffee, ben ich ibm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle feste; bg er denn von feiner Arbeit aufsteben und ihn holen mußte, welches er fo übel empfand, baß er mir fait gram geworden mare.

Run aber icheint es nothig, umftanblicher anzuzeigen und begreiflich ju machen, wie ich mir in folden gallen in ber

Krangffiften Sprache, die ich doch nicht gelernt, mit mebt ober meniger Bequemlichfeit burchgeholfen. Auch bier tam mir die angeborne Babe ju Statten, bag ich leicht ben Schaff und Mang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, ben Ton und was fonft von außern Eigenthumlichleiten, faffen tonnte. Aus bem Lateinifchen waren mir viele Worte befannt: das Italifinifche vermittelte noch mehr, nub fo borchte ich in furger Beit von Bebienten und Golbaten, Schilbmachen und Befuchen fo viel beraus, baf ich mich, wo nicht ins Gefprach mifden, doch wenigstens einzelne Fragen und Antworten befeben tonnte. Aver biefes war alles nur wenig gegen ben Bortbeil, ben mir bas Theater brachte. Bon meinem Grofvater batte ich ein Freibillet erhalten, beffen ich mich, mit Miderwillen meines Batere, unter dem Beiftand meiner Mutter, täglich bebiente. Sier fag ich nun im Barterre por einer fremden Babne, und paste um fo mehr auf Bemegung. mimifchen und Rede-Ausbrud; als ich wenig ober nichts von bem verkand was da oben gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Gebarbenfpiel und Sprachton nehmen fonnte. Bon ber Rombbie verftant ich am menigften, weil fie geschwind gesprochen wurde und fich auf Dinge bes gemeinen Lebens bezog, beren Ausbrude mir gar nicht befannt maren. Die Tragodie tam feltner vor, und der gemeffene Schritt. bas Tactartige ber Aterandriner, bas Allgemeine bes Aus: brude machten fie mir in jebem Ginne faglicher. 'Es bauerte nicht lange, fo nahm ich ben Racine, ben ich in meines Batere Bibliothet autraf, gur Sand, und beclamirte mir bie Stude mach theatralischer Art und Beife, wie fie bas Organ meines Ohrs und bas ibm fo genau verwandte Sprachorgan gefaßt batte, mit größer Lebhaftigfeit, ohne daß ich noch eine gange Rebe im Bufammenbang batte verfteben tonnen. Ja

id lernte gange Stellen andwenbig und recitirte fie, wie ein cingelernter Sprachvogel; welches mir um fo leichter marb. ais ich früher die für ein Rind meift unverftanblichen bibliichen Stellen auswendig gelernt und fie in bem Ton ber protefantifchen Brediger ju recitiren mich gewöhnt batte. verfificirte Frangofifche Luftfpiel war bamals febr beliebt; bie Stude von Destouches, Marinang, La Chauffée famen banfia vor, und ich erinnere mich noch beutlich mancher haratteristifden Riquten. Bon ben Doliereichen ift mir weniger im Sinn Meblieben. Bad am meiften Einbrud auf mich machte, war bie Sopermneften von Lemierre, die als ein neues Stud mit Corgfait aufgeführt und wiederholt gegeben murbe. Socift anmuthig war ber Einbeud, ben ber Devin du Village, Rose et Colas. Annette et Lubin, auf mich machten. Ich fann mir bie bebanberben Buben und Mabicen und ihre Bemegungen noch jest gurudrufen. Es bauerte nicht lange, fo regte fic ber Bunfc bei mir, mich auf bem Theater felbft umgu: feben, wozu fich mir fo mancherlei Gelegenheit barbot. Denn ba ich nicht immer bie gungen Stude auszuhören Gebulb batte, und manche Beit in ben Corribors, and mohl bei gelinberer Sabredgeit vor ber Thur, mit anbern Rinbern meines Afters allerlei Spiele trieb, fo gefellte fich ein fconer munterer Anabe ju und, ber jum Theater gehörte, mid ben fich in manchen fleinen Rollen, obwohl nur beilauffa; gefeben batte. mir tonnte er-fich am beften verftanbigen, inbem ich mein Rrangouifd bei ibm geltend ju machen mußte; und er fnupfte fic um fo mebr an mich, als fein Anabe feines Alters und feiner Nation beine Theater ober fonft in ber Mabe mar. Mir gingen auch außer ber Theaterzeit zufammen, und felbit mabrend ber Borfteffmagen lief er mich fetten in Rinbe. Et war ein afferliebfter fleiner Auffchuriber, ichmabte charmant

und unaufhörlich, und wußte so viel von seinen Abenteuern, handeln und andern Sondorbarkeiten zu erzahlen, baß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm, was Sprache und Mittheilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man sich hatte vorstellen können; so daß niemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Inspiration; zu der fremden Sprache gelangt war.

Gleich in ben erften Tagen unferer Befanntichaft jog er mich mit fich aufe Theater, und führte mich befondere in Die Kopete, mo bie Schausvieler und Schauspielerinnen in ber Bwifdenzeit fich aufhielten und fich an= und- austleideten. Das Local mar weder gunftig noch bequem, indem man das Theater in einen Concertfaal hineingermangt batte, fo bas für die. Schaufpieler hinter ber Buhne feine befonderen Abtheilungen fattfanden. In einem giemlich großen Rebensimmer, bas ebedem ju Spielpartien gebient batte, waren nun beide Geschlechter meift beisammen und fcbienen fich fo wenig unter einander felbft ale vor une Rinbern gu fcheuen, wenn es beim Unlegen oder Berandern ber Rleibungoftude nicht immer gum anftandigften berging. Mir mar bergleichen niemals vorgefommen, und boch fand ich es baib burch Gewohnheit, bei wiederholtem Befuch, gang, natürlich.

Es währte nicht lange, so enthann fich aber für mich ein eignes und besondres Interese. Der junge Derones, so will ich den Anaben nennen, mit dem ich mein Berhaltnis immer sortsetze, war außer seinen Ansschenischereien ein Anabe von guten Sitten und recht, artigem Betragen. Er machte mich mit seiner Schwester befannt, die ein paar Jahre atter als wir und ein gar angenehmes Mähchen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bildung, brauner Farbe, schwarzen haaren und Augen; ihr ganzes Betragenrhatte etwas stilles,

ja trauriges. 3ch fucte ihr auf alle Beife gefällig zu fern; allein ich tonnte ihre Aufmertfamteit nicht auf mich leuten. Junge Madchen bunten fich gegen jungere Anaben febr weit vorgeschritten, und nehmen, indem fie nach den Junglingen binichauen, ein tantenhaftes Betragen, gegen ben Anaben au, ber ihnen feine erfte Reigung auwendet. Dit einem jungern Bruder batte ich fein Berhaltnif.

Mandmal, wenn die Mutter auf den Droben oder in Gefellichaft mar, fanden wir und in ihrer Bobnung gufam: men, um ju fpielen oder und ju unterhalten. 3ch ging nie: male bin, ohne ber Schonen eine Blume, eine Krucht ober fonst etwas zu überreichen, welches, sie zwar jederzeit mit febr guter Art annahm und auf bas höflichste bantte; allein ich fab ihren traurigen Blick fich niemals erheitern; und fand feine Spur, daß fie fonft auf mich geachtet batte. Endlich alaubte ich ihr Gebeimnis zu entdeden. Der Anabe zeigte mir binter bem Bette feiner Mutter, bas mit eleganten feibnen Borbangen aufgeputt war, ein Paftellbild, bad Portrat eines. foonen Mannes, und bemertte jugleich mit ichlauer Miene: bas fer eigentlich nicht ber Papa, aber eben fo gut wie ber Dana: und indem er diefen Mann rubmte, und nach feiner Art umständlich und prablerifc manches erzählte, fo glaubte ich berauszufinden, daß die Tochter wohl dem Bater, die beiben andern Kinder aber bem Sausfreund angehören mochten. 3ch erflatte mir nun ihr trauriges Unfeben und batte fie nur um besto lieber.

Die Reigung zu Diefem Madden balf mir bie Schwinbeleien bes Brubers übertragen, ber nicht immer in feinen Grangen blieb. 3ch hatte oft bie meitläufigen Erzählungen feiner Großthaten auszuhalten, wie er fich fcon öfter gefchlasen, obne jeboch dem andern ichaben ju wollen; es fep alles

blof der Ehre wegen geschehen. Stete habe er gewußt seinen Widersacher zu entwaffnen, und ihm alsbann verziehen; ja er verstehe sich aufs Legiren so gut, daß er einst selbst in große Verlegenheit, gerathen, als er den Degen seined Segnered auf einen hohen Baum geschleubert, so daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden können.

Bas mir meine Befuche auf bem Theater febr erleichterte. war, bag mir mein Freibillet, als aus ben Ranben bes Goult-Beiffen, den Beg an allen Dieben eröffnete, und alfo-auch qu den Giben im - Profeenium. Diefes wur nach Krangofischer Art febr tief und an beiben Seiten mit Siten eingefaßt, Die burd eine niebrige Barribre befdrauft fich in mebreren Reiben binter einander aufbauten und zwar dergestalt, baf die erften Sibe nur menig über bie Bubne erhoben waren. Das Gange galt für einen befondern Ebrenplat; nur Officiere bedienten fic gewöhnlich beffelben, obgleich bie Ribe ber Schaufvieler. ich will nicht fagen jebe Illufion, fondern gewißermaßen jebes Gefallen aufhob. Sogar jenen Gebrauch ober Difbrand, über den fich Woltaire fo febr befchwert, habe ich noch erlebt- und mit Augen gefeben. Benn bei febr vollem Saufe und etwa gur Beit. von Durchmärfchen angefebene Officiere nach jenem Chrenylas ftrebten, ber aber gewöhnlich fcon befest war, fo ftellte man noch einige Reihen Bante und Stuble ind Drofcenium auf die Buhne felbft, und es blieb ben Belben und Belbinnen nichte übrig, ale in einem febr maßigen Raume amifchen ben Uniformen und Orben ihre Bebeimniffe au enthallen. Ich habe die Sopermnestra selbst unter folchen Umftanben aufführen feben.

Der Porhang fiel nicht zwifchen ben Acten; und ich erwähne noch eines feltsamen Gebrauchs, ben ich sehr auffallenb finden mußte, da wir als einem guten deutschen Ausben bas

Lungwidrige baran gang unertraglich war. Das Theatet namlich ward als bas größte Seiligtonm betrachtet und eine porfallende Störung auf bentfelben batte als bas griffte Benbreden gegen bie Majeftat bes Bublicums fogleich muffen gerügt werben. 3mei Grenabiere, bas Gewehr beim Auf. fanben batter in allen Luftspielen gang bffentlich ju beiben Seiten bes binterften Borbangs, und waren Reugen von allem mes im Innersten ber Kamilie vorging. Da, wie gesagt. swifden bor Acten ber Borhang nicht niebergelaffen wurde; & liften bei einfallender Dufit zwei andere bergeftelt ab, bas fie and ben Couliffen gang ftract por iene bintraten, welche ad bann eben fo gemeffentlich gurudtsogen. Wenn nun eine bide Anftalt recht bagu geeignet war, alles was man beim Theater Junfion meunt, aufzuheben, fo fällt es um fo mehr auf, ba biefes ju einer Beit gefcab, mo nach Diberote Grund-Waen und Beisvielen die natürlichfte Raturlichfeit auf ber Babne geforbert, und eine vollfommene Laufchung als bas einentliche Stel ber theatraliften Aunft angegeben murbe. Bon einer folden militarifden Boligeianftalt mar jeboch bie Eraathie enthunden, und die Selben des Alterthums batten bas Bedt fich felbit zu bewachen; bie gebachten Grenadiere ftanben inbeff nabe genug binter ben Couliffen.

So will ich benn and noch anführen, daß ich Diberots handvater und die Philosophen von Palissot gesehen habe, und mich im lehtern Stud der Figur des Philosophen, der auf allen Wieren geht und in ein robes Salathaupt beißt, noch wohl erinnere.

Me biefe thentralifche Mannichfakigleit konnte jedoch und Ainder nicht immer im Schaustelhaufe festhalten. Wir fpielten bei fconem Wetter vor bemfelben und in der Rabe, und bestingen allerlei Thorheiten, welche besonderet an Sonne und

Refitagen teineswegs ju unferm Meuferen paften: benn ich und meines Gleichen ericbienen alebann, angezogen wie man mich in jenem Mabreben geseben, ben hut unterm Urm, mit einem fleinen Degen, beffen Bugel mit einer großen feibenen Bandichleife gegiert mar? Ginft, els wit eine gange Beit unfer Mefen getrieben und Deroned fich unter und gemifcht batte. fiel es biefem ein, mir 30 betheuern, ich hatte ibn beleibiat. und milfe ihm Setisfaction geben. Ich begriff awar nicht. mas ibm Anlag geben fonnte, ließ mir aber feine Ansforberung gefallen und wollte gieben. Er verficherte mit aber, es fev in folden Kallen gebrauchlich, bag man an einsame Derter gebe, um die Sache beste bequemer ausmachen gu tonnen. Bir verfügten und beghalb hinter einige Scheunen, und ftellten und in geborige Positur. Der Ineitampf erfolgte auf eine etwas theatralifde Weife, die Rlingen Hirrten, und die Stofe gingen neben aus; boch im Reuer der Action blieb er mit ber Spipe feines Degens an ber Banbichleife meines Bugels hangen. Gie mard burchbobrt, und er verficherte mir, bus er nun bie volltommenfte Satisfaction habe, umarmte mich fobann, gleichfalls recht theatralifth, und wir gingen in Bas nadite Caffeebaus, um : und mit einem Glafe Manbelmild von unferer Gemuthobewegung zu erholen und ben atten Rreundfchaftebund nur defto fester zu ichkeffen. .

Sin anderes Abentener, bad mir auch im Schausvielhause obgleich später, begegnet, will ich bei dieser Setegenheit erzählen. Ich saß namlich mit einem meiner Gespielen ganz ruhig im Parterre, und wir sahen mit Vergnigen einem Solotanze zu, den ein hübscher Anabe, ungefähr uon unserm Alter, der Sohn eines durchreisenden französischen Tanzweisters, mit vieler Gewandtheit und Anmuth ansfährte. Nach Art der Tanzer war er mit einem knappen Wänschen von rother

Geibe befleibet, welches, in einen furgen Reifted ansgebenb. eleich ben Lauferschurzen, bis über Die Anice fowebte. Bir . betten biefem angebenben Runftler mit bem gemen Bublicum unfern Betfall gewollt, als mir ich weiß nicht wie einfiel, eine moralifde Reflexion zu machen. 36 fagte gu meinem Begleiter: wie fibon war biefer Anabe gewubt und wie gur nabm er fich aus; wer weis in was für einem gerriffenen Jäckben er beute fcblafen mig! - Alles war fcon aufgeftanben, nur lief une bie Menge nicht vorwerts. Eine Reau, Die neben mir gefeffen botte und nun bort an mir fant, war zufälliger Beife die Mutter biefes fungen Rimftere, Die fich burch meine Resertion febr Peleibigt fibbte. Bu meinem Unglud tonnte fie Deutsch genug, unt mich verftanden ju haben, und fprach es gerabe fo viel als nothig war, um fchelten gu tonnen. Sie madte with newalting herunters wer ich denn fep, meinte fie, das ich Urfache batte an ber Kamille med an der Wohlhabenbeit biefes jungen Menfchen ju zweifeln. Auf alle Rulle burfe fie ibn für fo gut beiten als mich, und feine Calente tonnten ibm mobi ein Glud bereiten, woven ich mir nicht marbe traumen laffen. Diefe Gtrafpoebigt biett fie mir im Bedrange und machte bie Umftelbenben aufmertfant, welche Dunber bach: ten, mas ich für eine Unart nitifte begungen haben. Da ich mich weber ensignibinat, noch von the entfernen fannte, fo mar ich wirthis verlegen, and als fie einen Angenblid inne hielt, fante ich, obne comes babet ju benten : Run, worn ber garm? beute roth motific tobt! - Auf biefe Worte fibien bie fran ju ver: fimmmen. Gie Ab mich an und entfernte fich von mir, fobald s nur einigermaßen miglich war. 3ch bachte nicht weiter an meine Worte. Bur elnihe Beit bernach fieben fie mir auf, als der Anabe, anftatt fich nochwald feben ju laffen, frant warbeind Mar febr gefährlich. Die er gestorben ift, welf ich nicht zu fagen.

Dergleichen Borbeutungen durch ein unzeitig, ja unschiedlich ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Ausehen, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aberglaubens bei allen Ballern und zu allen Zeiten immer dieselben geblieben find.

Run fehlte es von dem ersten Tage der Bestenehmung unserer Stadt, zumal Aindern und jungen Leuten, nicht an immermährender Berstreuung. Theater und Balle, Paraden und Durchmärsche zogen unfre Ausmerksamseit bin und ber. Die lettern besondere nahmen immer zu, und das Soldatenteben schien und ganz lustig und vergnüglich.

Der Ausenthalt des Königslieutenants in unsetm Sause verschaffte und den Bortheil, alle bedeutenden Personen der Französischen Armee nach und nach zu sehen, und besonders die ersten, deren Name schon durch den Auf zu und getommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Galetien, sehr dez quem die Generalität bei und vorübergehn. Bor allen erinnere ich mich des Prinzen Soubise als eines schönen leutseligen herrn; am deutlichsten aber des Maricalls von Broglio als eines jungern, nicht großen aber wohlgebenten, lebhaften, geistreich um sich blickenden, bebenden Mannes.

Er tam mehrmals zum Königelieutenant, und man mertte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede war. Wirtsten und im ersten Aierteljahr der Einquartirung tamm in diesen neuen Zustand gefunden, als schon die Nachricht sich dunkel verbreitete: die Allierten sepen im Anmarsch, und Hengog Ferdinand von Braunschweig komme, die Franzosen vom Main zu vertreiben. Wan batte von diesen, die sich keines besondern Ariogogläutes rühmen konnten, nicht die größte Worzstellung, und seit der Schlacht von Rossbach glaubte man sie

verachten ju burfen; auf ben Serzog Ferbinand feste man bas größte Bertrauen, und alle preugifch Gefinnten ermarteten mit Sebufucht ihre Befreiung von ber bieberigen Buft. Mein Bater mar etwas beiterer, meine Mutter in Gorgen. mar flug genug einzufeben, bag ein gegenwärtiges geringes llebel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werben. fonne: benn es zeigte fich nur allzu beutlich, bas man bem Sergog nicht entgegen geben, fondern, einen Angriff in ber Nabe ber Stadt abwarten werbe. Gine Nieberlage ber Fransofen, eine Klucht, eine Bertheibigung ber Stadt, mare es auch nur um den Rudjug ju beden und um bie Brude ju behalten, ein Bombarbement, eine Munderung, alles ftellte fich ber erregten Ginbildungefraft bar, und machte beiben Parteien Gorge. Meine Mutter, welche alles, nur nicht die Sorge extragen fonnte, lief durch den Dolmeticher ihre Furcht bei bem Grafen anbringen; worauf fie die in folden Kallen gebrauchliche Untwort erhielt: fie folle gang ruhig fenn, es fer nichte zu befürchten, fich übrigene fill batten und mit niemand von ber Sache fprechen.

Mehrere Truppen zogen durch die Stadt; man erfuhr, daß sie bei Bergen halt machten. Das Kommen und Geben, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marschall Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein wie das anderemal an Gebarden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachber gefreut den Mann, desen Geskalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Geschichte-rühmlich erwähnt zu sinden.

So tam benn endlich, nach einer unruhigen Charwoche, 1759 der Charfreitag beran. Gine große Stille verfündigte ben naben Sturm. Und Kindern war verboten aus dem hause bu geben; ber Bater hatte feine Rube und ging ans. Die Schlacht begann; ich flieg auf ben oberften Boben, wo ich swar bie Gegend zu feben gebindert war, aber ben Donner ber Ranonen und bas Maffenfeuer bes fleinen Gewehrs recht gut vernehmen tonnte. Rach einigen Stunden faben wir bie erften Beiden ber Schlacht an einer Reibe Bagen, auf welchen Bermunbete in mancherlet traurigen Berftummelungen und Gebarben fachte bet und vorbeigefahren wurben, um in bas 3mm Lazareth umgewandelte Liebfrauen-Riofter gebracht zu werben. Sogleich regte fich bie Barmbergigfeit ber Burger. Bier, Bein; Brob, Gelb warb benjenigen bingereicht, bie noch etwas empfangen tonnten. Als man aber einige Beit barauf bleffirte und gefangene Deutsche unfer biesem Jug gemabr murbe, fant bas Mitteib feine Grange, und es ichien ale wollte jeber fich von allem entblogen, mas er nur bewegliches befaß, um feinen bebrangten Landeleuten beizusteben.

Die Sefangenen waren sedoch Anzeichen einer für die Militten unglücklichen Schlacht. Mein Vater, in seiner Parteilichteit ganz, sicher daß diese gewinnen würden, hatte die leidenschaftliche Nerwegenheit den gehofften Siegern entgegen m gehen, ohne zu bedenken, daß die geschlagene Partei erst über ihn wegstieben mußte. Erst begab er sich in seinen Sarten vor dem Friedberger Thore, wo er alles einsam und ruhig sand; dann wagte er sich auf die Bornheimer Haide, wo er aber dalb verschiedene zerstreute Nachzigter und Troßtnechte ansichtig ward, die sich den Spaß machten nach den Gränzsteinen zu schießen, so daß dem neugierigen Mandrer das abprallende Blei um den Kopf sauf te. Er hielt es deßhalb doch sür gerathner zurückzugehen, und erfuhr, bei einiger Nachfrage, was ihm schon der Schaft des Feuerns hätte tlar machen

sollen, daß alles für die Frauzosen gut steht und an tein Weichen zu benten sep. Nach Hause gefommen, voll Ummuth, gerieth er beim Erblicken der verwundeten und gefangenen Landsleute gang aus der gewöhnlichen Fassung. Auch er ließ den Borbeiziehenden manderlei Speude reichen; aber-unr die Doutschen sollten sie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil das Schikfal Freunde und Feinde zusämmen aufgepaalt hatte.

- Die Mintter und wir Rinder, Die wir ficon fruber auf bes Grafen Wort gebaut und beschalb einen ziemlich bevuhig: ten Tag bingebracht hatten, waren bochlich erfreut, und bie Mutter boppelt getroftet, ba fie bes Morgens, als fie bas Drafel ibred Schablafteins burch einen Nabelftich befragt. eine für bie Begenwart fowohl als für bie Bufunft fehr troftliche Antwort erhalten batte. Wir wunfchten unferm Bater gleichen Glauben und gleiche Geffunung, wir fcmeichelten ibm was wir tonnten, wir baten ibn etwas Speife ju fich ju nehmen, bie er ben gangen Eag enthehrt batte; er verweis gerte unfre Liebhofungen und jeben Genuf, und begab fichauf fein Simmer. Unfre Freude war inbeffen nicht geftort; bie Gade mae entichieben; ber Königelientenant, der biefen Tag gegen feine Gewohnheit zu Pferbe gewefen, tehrte endlich purut, feine Begenwart an Saufe war nothiger als ja Bir wrangen ihm entgegen, fuften feine Sanbe und bezeitgten ihm unfre Freude. Es ichien ihm febr au gefallen. "Bobl! fagte er freundlicher als fount, ich din auch um euertwillen vergnügt, liebe Rinber!" Er befahl fogleich und gudermert, fifen Wein, überhaupt bas Befte gur reichen, und ging auf fein Bimmer, for von einer großen Maffe Dringender, Korbernber, und Bittenber mugtben.

Wie hiefen unt eine toffiche Collation, bebauerten ben

guten Bater, ber nicht Theil baran nehmen mochte, und brangen in die Mutter, ibn berbei ju rufen; fie aber Eluger als wir mußte mobl, wie unerfreulich ibm folde Gaben fenn wurden. Judeffen hatte fie etwas Abendbrob gurecht nemacht und batte ihm gern eine Portion auf bas Simmer gefciet; aber eine folde Unordnung litt er nie, auch nicht in den außersten Rallen; und nachbem man bie finen Gaben bei Seite geschafft, suchte man ibn zu bereben, berab in bas gewohn: liche Speisenmmer gu tommen. Endlich ließ er fich bemegen, ungern, und wir abneten nicht, welches Unbeil wir ibm und und bereiteten. - Die Treppe lief frei durche gange Saus an allen Borfalen vorbei. Der Bater mußte, indem er berabfliea, unmittelbar an des Grafen Zimmier vorübergeben. Gefin Borfeal Rand fo toller Leute, daß ber Graf fic entichlog, um mehrered auf einmal abjuthun, berausgutreben; und bieß geichab leiber in bent Angenblick als ber Bater berabkam. Der Graf ging ibm beiter entregen, begenfte ibn und fagte: ... Ihr werbet une und euch Glud munfchen, bas biefe gefebriche Sache fo gludlich abgelaufen ift." - Reinesmegel- verfeste mein Bater, mit Ingrimm; ich wollte fie batten euch jum Teufel gejagt, und werm ich batte mitfabren follen. - Der Graf bielt einen Angenblic fune, bann aber fubr er mit Buth auf: "Diefes follt ihr buben! rief er. 3hr follt nicht umfonft ber gerechten Sache und mir eine folche Beleibigung augefügt baben!"

Der Baier war indessen gelassen heruntergestiegen, sehte sich ju uns, schien beiterer als bisher, und fing an ju effen. Wir freuten und darnber, und mußten nicht, auf welche bedeutliche Weise er sich ben Stein vom Lerzen gemälzt hatte. Aurz darauf wurde die Mutter henandgamsen, und wir hatten große Luft, dem Bater auszuplandern, was und ber Graf

får Guftafeiten verebet babe. Die Mufter fam nicht gwefid. Endlich trat ber Dolmetscher berein. Auf feinen Bint schickte man und au Bette; es war fcon frat und wir geborchten gern. Nach einer rubig burdichlafenen Racht erfuhren mir Die gewaltfame Bewegung, bie geftern Abend bas Saus erfouttert batte. Der Rouigelientenant, batte fogleich befoblen. ben Bater auf Die Bache an fubren. Die Subalternen muß: ten wohl, daß ihm niemals ju widersprechen war; boch hatten fie fic mandmal Dant verdient, wenn fie mit der Ausfüh: rung gauberten. Diese Gefinnung mußte ber Gevatter Dolmetich, ben die Beiftesgegenwart niemals verließ, aufe lebbaftefte bei ihnen rege zu machen: Der Tumult war obnebin fo groß, daß eine Bogerung fich von felbit verftedte und entschulbigte. Er batte meine Mutter beraudgerufen, und ihr ben Abjutanten gleichsam in die Sande gegeben, bag fie burch Bitten und Borftellungen nur einigen Aufschub erlangen mochte. Er felbit bilte ichnell binauf gum Grafen, ber fic bei ber großen-Beberufchung feiner felbit fogleich ins innere Simmer gurudgezogen batte, und bas bringenbite Gefchaft lieber einen Augenblich froden ließ, als bag er ben einmal in ibm erregten bofen Duth an einem Unfoulbigen gefühlt, und eine feiner Burbe nachtheifige Entideibung gegeben batte.

Die Anrede des Dolmetscherd an den Grafen, die Führung des gangen Gesprächs hat und der bide Gevatter, der sich auf den gludlichen Ersolg nicht menig zu Gute that, oft genng wiederholt, so daß ich sie aus dem Gedachtuis wohl noch aufzeichnen kunn.

Der Dolmetich hatte gewagt bas Cabinet gu eröffnen und hineingutreten, eine Sandiung bie höchft verpont war. "Bgs wollt ihr?" rief ihm ber Graf gornig entgegen:

"hinand mit euch! hier hat niemand bas Meht hereingutreten als St. Jean."

So haltet mich einen Angenblidt für Gaint Jom, ver-feste ber Dolmetich.

"Dagu gehört eine gute Einbildungefraft. Geiner zwet machen noch nicht einen wie ihr fepb. Entfernt emb!"

herr Graf, ihr habt eine große Gabe vom himmel empfangen und an die appellire ich.

"Ihr heuft nier ju fcmeicheln! Glaubt nicht, bas es

euch gelingen werbe."

Ihr habt die große Gabe, herr Graf, and in Angenbliden der Leidenschaft, in Augenbliden des gorns, die Gesunungen anderer unguhören.

"Wohl, mohl! Bon Gesinnungen ist eben die Rebe, die ich zu lange angehört babe. Ich weiß nur zu gut, daß man und hier nicht liebt, daß und diese Burger schel ausehn."

Micht effe!

"Sehr viele! Was! biese Städter, Reichsstädter wollen sie sepn? Ihren Kaiser haben sie wählen und dienen seben, und wenn dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gesahr länft; wenn er gläcklicherweise getreme Mütrte findet, die Ihr Geld, ihr Blut zu seinem Kortheil verwenden; so wollen sie die geringe Last micht tragen, die zu ihrem Obeil ke trifft, daß der Reichsseind gedemuthigt werde."

Freilich kennt ihr diese Gestunungen schen lange, und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur die geringere Jahl. Wenige, verblendet durch die glungsuden Eigenschaften des Feindes, den ihr ja selbst als einen außerverhentlichen Mann schatt, wenige nur, ihr wist es!

"Ja mobi! ju lange habe ich es gemußt und gebnibet,

fonst hatte dieser sich nicht unterftanden, mir in ben ödentendsten Augenblicken folde Beleibigungen ind Geficht zu sagen. Es mögen seyn so viel ihrer wollen, sie sollen in diesem
ihrem fühnen Repräsentanten gestraft werden, und sich merten
was sie zu erwarten haben."

. Nur Auffdub, Derr Graf!

"In gemiffen Bingen tonn man nicht ju geschwind perfahren."

Rur einen turgen Auffchab!

"Rachbar!. Ihr bentt mich ju einem falfchen Schritt ju

verleiten; es foll ench nicht gefingen."

Weber verleisen will ich euch ju einem falften Schritt, noch von einem falfden zurüchnlten; wer Entschluß ist gerecht: er geziemt bem Franzafen, bem Ronigvilkutenant; aber bebentt, baß ihr auch Graf Thorano fabb.

"Der hat hier nicht mitzufpreifen."

Man follte ban braven Mann boch and baren.

. "Royn was murde en bann fagen?"

Herr Königslieutenant! wurde er fegen: Ihr habt fo lange mit so viel hunteln, unwilligen, ungesthäten Menschen Gebuld gehaht, wonn fie es end nur nicht gar ju ary nicht ten. Diefer hat's freisich sehr ary gemacht; ober gewinnt es über euch, herr Königslieutenant! und jedormum wird euch beswegen loben und preisen,

"Ihr mißt, haß ich eune baffen mannhmal leiben taun, aber mißbraucht nicht mein Wohlwollen. Diese Wenthm, find fie dann gang verblander? Satten wir die Sidlacht verloren, in diesem Augustlie, was matte ihr Schiefal semel Wir schiefal semel Wir schiefal semel Wir schiefen und die vor die Thoue, wir speren die Sander wir halten, wir nertheidigen und, um unsere Ketiende über die Rulte zu besten. Glaubt ihr, das der Fojud die Sande

in den Schoof gelegt hatte? Er wirft Granaten und was er bei der hand hat; und sie zunden mo sie kinnen. Dieser hausbesitzer da, was will er? In diesen Jimmern hier plaste jeht wohl eine Fenertugel und eine andere solgte hinterdrein; in diesen Jimmern, deren vermaledeite Peting-Lapeten ich geschont, mich genirt habe, meine Landcharten nicht aufzungeln! Den ganzen Tag hätzen sie auf den Anien liegen sollen."

Bie viele haben bas gethan! .

"Sie hatten sollen den Segen für und erfleden; den Generalen und Officieren mit Ehren: und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquidung entgegen gehen. Anstatt dessen verdirdt mir der Sift dieses Parteigetstes die schönsten, glüdlichten, durch so viel Sorgen und Anstrengungen erworbenen Augenbliche meines Lebend!"

Es ist ein Parteigeist; aber ihr werbet ihn burch bie Bestrafung biesed Mannes nur vermehren. Die-mit ihm Gleichgesinnten werben ench als einen Aprannen, als einen Barbaren
ausschreien; sie werben ihn als einen Martyrer betrachten,
ber für die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders
Gesinnten, die jest seine Gegner-sind, werden in ihm nur
ben Mithurger sehen, werden ihn bedauern, und indem
sie ench Recht geben, dennoch finden, daß ihr zu hart verfabren send.

"Ich habe euch icon zu lange angehort; macht, bag ihr footbommt!"

So bort wur uoch biefed! Bebenft, haß es das Unerhörsefte ist, was diesem Manne, was dieser Familie begegnen konnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des hausberrn erbaut zu sepn; aber die hausfrau ist allen euren Bunchen zuvorgesommen, nich die Kinder Baben euch alle

ihren Oheim betrachtet. Mit hiefem einzigen Schlag wetbet ihr ben Frieden und bas Gins dieser Wohnung auf ewig zersteben. Ja ich kann wohl sagen, eine Bombe, die ins Hand gefallen ware, würde nicht größere Verwüstungen darin angerichtet haben: Ich habe euch so oft über eure Fussung bewundert, Herr Graf; gebt wir diesmal Gelegenheit, euch anzubeten. Ein Arieger ist ehrwütdig, der sich felbst in Feindes Hand als einen Gastreund betrachtet; hier ist lein Feind, nur ein Verirrter. Gewinnt es über euch, und es wird euch zu ewigem Ruhme gereichen!

"Das mußte wunderlich zugeben," verfeste ber Graf mit einem Lächeln.

Nur gang natürlich, erwiederte der Dolmetscher. Ich habe die Frau, die Kinder nicht zu einen Füßen geschickt: denn ich weiß, daß ench solche Seenen verdrießlich find; aber ich will ench die Frau, die Kinder schildern, wie sie euch dauten; ich will sie ench schildern, wie sie sich zeielebens von dem Aage der Schlacht dei Bergen, und von enrer Geofmuth an diesem Aage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindertindern erzählen, und auch Fremden ihr Interesse für euch eingnstößen wissen: eine Handiung diese Aut dann nicht unterzehen!

"Ihr trefft meine schwache Serte nicht, Dolmetscher. An ben Rachruhm pfleg' ich nicht zu benden, der ist für andere, nicht für mich; aber im Augendlick weint zu ihnn, meine Pflicht nicht zu versäumen, geiner Spee nichts zu vergeden, das ist meine Sorge. Wer haben schon zu viel Worte gemacht; seht zeht bin und laßt ench von den Undansbaren danten, die ich verschone!"

Der Bolmetich; burch befen interwartet gläcklichen Andgang überanfche mid bewegt; konnto-fich ber Abelinen nicht enthalten, und wollte dem Grafen die Hande taffen; der Graf wies ihn ab und fagte freng und ernft: Ihr wist, daß ich bergleichen nicht leiden kann! Und mit diesen Worten trat er auf den Borfaat, um die andringenden Geschäfte zu besorgen, und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt, und wir seierten den andern Morgen, bei den Ueberdleichseln der gestrigen Zuckergeschenke, das Vorübergehen eines Uebels, dessen Androhen wir glücklich verschlafen hatten.

Ob der Dolmetsch wirklich so weise gesprochen, weer ob er sich die Scene mir so andgemalt, wie man es wohl nach einer guten und gludlichen Handlung zu thun pflegt, wist-ich nicht entscheiden; werigstens hat er bei Wiedererzählung derselben niemals vapitet. Gemig, dieser Tag dunkte ihm, so wie der sorgenvollste, so and der glorreichste seines Levens.

Wie fehr übrigens ber Graf alles fallde Ceremoniel abgelehnt, keinen Einel, der ihm nicht gebührte, jewals angenommen, nub wie er in seinen heitern Stunden immer geistreich gewesen, bavon ist eine kleine Begebenheit ein Zengniß ablogen.

Ein vornehmer Mann, ber aber and unter die abstrufen einsamen Frankfurter gehörte, glaubte sich über seine Ein guartierung dellagen zu unissen. Er kam personich, und der Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; jenen aber meinte des seiben nicht zu bedücken. Er trat vor den Grasen mit einer anständigen Verbengung und sagte: Excellenz! Der Gruf ged ihm die Berbengung zurüch, so wie die Ercellenz. Betrosses non dieser Ehrendezeigung, nicht andere glaubend als der Litel ser zu gering, duckte er sich tiefer, und sogte: Nunsulgmant! — "Mein hern," sagte der Gras gang erieschaft! " wir wollen nicht weiter geben, benn sonst klunten wir es leicht

bis zur Majestät bringen." — Der andere war außerst verlegen und wußte fein Wort zu sagen. Der Dolmetsch, in einiger Entsernung stehend und von der ganzen Sache unterrichtet, war boebast genus, sich nicht zu rahren, der Grafaber, mit großer Heiterkeit, suhr fort: "Zum Beispiel, mein herr, wie heißen Gie?" — Spangenderg, versette jener — "und ich," sagte der Braf, "heiße Khorone, Spangenderg, was wollt ihr von Khorane? und nun seden wir und, die Sache soll gleich abgethan seyn."

Und so murbe die Sache auch gleich zu großer Infriedenheit besjenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfrohen Dolmetsch in unserm Familientreise nicht nur erzählt, sondern mit ullen Amständen und Gebarden aufgeführt.

Nach folden Bermierungen, Unruben und Bedrangniffen fand fich gar bald bie verige Sicherheit und ber Leichtsimt wieder, mit welchem besonders bie Ingend von Tage au Tage lebt, menn es nur einigermaßen angeben will. Meine Leibenichaft au bem Frangofischen Chegter muche mit jeber Borftellung; ich versaumte teinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schanspiel mid jur freisenden Kamilie an ben Tift feste, und mich ear oft mur mit einigen Reften begnügte, bie fteten Bormurfe bes Batons an bulben batte: bas Theater fen ju gar nichts nube, und tonne ju gar nichts fabren. Ich rief in foldem Kalle gewöhnlich alle und jede Argumente bervor, welche ben Bertheibigern bes Schaufpiels gur Sant find, wenn fie in eine-gleiche Roth wie die meinige gerathen: Das Lafter im Glud, bie Tingend im Unglud wurden gulebt burd bie poetifche Gerechtigfeit wieber ins Gleichgewicht gebracht. Die iconen Beisviele von beftraften Bergebungen, Miß Sara Sampson und der Kausmann von London, wurden sehr lebhaft von mir hervorgehoben; aber ich zog dagegen öfters den turgern, wenn die Scheimstreiche Scapins und dergleichen auf dem Zettel standen, und ich mir das Behagen mußte vorwerfen lassen, das man über die Betrügereien rantevoller Anechte, und über den guten Ersolg der Thorheiten ausgelaffener Jünglinge im Publicym empfinde. Beide Parteien überzeugten einauder nicht; doch wurde mein Vater sehr bald mit der Buhne ausgesohnt, als er fah, daß ich mit unglaublicher Schuelligkeit in der Französischen Sprache zunahm.

Die Menschen find nun einmal fo, bag jeber, mas er thun fieht, lieber felbit vornahme, er babe nun Gefchict baan ober nicht. 3ch hatte nun balb-ben gangen Curfus ber Frangofficen Bubne burchgemacht; mehrere Stude tamen icon jum zweiten = und drittenmal; von ber murbigften Tragodie bis jum leichtfertigften Rachfpiel war mir alles vor Augen und Beift vorbeigegangen; und wie ich als Rind ben Terein nachzuahmen magte, so verfehlte ich nunmehr nicht als Anabe, bei einem viel lebhafter bringenden Unlag, auch bie Krangbiifchen Formen nach meinem Bermögen und Unvermögen ju wiederholen. Es wurden damals einige balb muthologische, halb allegorische Stude im Geschmad bes Wron gegeben; fie batten etwas von der Varobie und gefielen fehr. Diefe Worstellungen jogen mich besonders an: Die golbhen Alugelchen eines heitern Mercur, ber Donnerfeil bes verlappten Jupiter, eine galante Dange, ober wie eine von Gottern befuchte Schone beifen mochte, wenn es nicht gar eine Schaferin ober Jagerin war, ju ber fie fich horunterließen. Und da mir bergleichen Elemente aus Dvide Bermandlungen und Pomep's Pantheon Mythicum febr baufig im Ropfe berum funimten, fo batte ich bald ein foldes Studden in meiner Phantake gusammengestellt, wovon ich nur so viel zu sagen weiß, daß die Scene ländlich war, daß es aber doch darin weder an Königstöchtern, noch Prinzen, noch Göttern-sehlte. Der Mercur befonders war mir dabei so lebhaft im Sinne, daß ich noch schwören wollte, ich hätte ihn mit Augen gesehen.

Gine von mir febft febr reinlich gefertigte Abschrift legte ich meinem Areund Derones por, welcher fie mit gang besonberm Anstand und einer mabrhaften Gonnermiene aufnahm, bas Manuscript fluchtig burchfah, mir einige Sprachfehler nachwies, einige Reben ju lang fand, und julest verfprach. bas Bert bei gehöriger Duge naher gu betrachten und ju beurtheilen. Auf meine bescheibene Krage, ob das Stud mobl aufgeführt werden tonne, verficherte er mir, daß es gar nicht unmöglich fep. Gehr bieles tomme beim Theater auf Bunft an, und er befchuse mich von gangem Sorgen; nur muffe man bie Sache gebeim halten; benn er habe felbft einmal mit einem von ihm verfertigten Stud die Direction überraicht, und es mare gewiß aufgeführt worden, wenn mait nicht gu fruh entbedt batte, bag er ber Berfaffer fen. 3ch verfprach ihm alles mögliche Stillfcweigen, und fab ichon im Geift ben Titel meiner Diece an ben Etten ber Strafen und Dlate mit großen Buchftaben angefchlagen.

So leichtsinnig übrigens der Freund war, so schien ihm doch die Gelegenheit den Meister zu spielen allzu erwünscht. Er las das Stud mit Ausmerkamteit durch, und indem er sich mit mir hinsehte, um einige Aleinigkeiten zu andern, tehrte er im Lause der Unterhaltung das ganze Stud um und um, so daß auch tein Stein auf dem andern blieb. Er strich aus, setze zu, nahm eine Person weg, substitutre eine andere, genug er verfuhr mit der tollsten Wilkim von der Welt, daß

٠

mir die Haare zu Berge standen. Wein Bornetheil, daß er es doch verstehen muffe, ließ ihn gewähren: denn er hatte mir schon östere von den drei Einheiten des Aristoteles, von der Regelmäßigkeit der Französischen Bühne, von der Wahrscheinlichkeit, von der Harmonie der Verse und allem was daran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur sitt unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußts. Er schaft auf die Englander und verachtete die Deutschen; gerung, er trug mir die ganze dramaturgische Litanet vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiederholen hären.

Ich nahm, wie ber Anabe in ber Fabel, meine gerfette Geburt mit nach hause, mud suchte sie wieder herzustellen, aber vergebend. Weil ich sie jedoch nicht ganz ausgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manuscript, nach wenigen Wergnderungen, eine saubere Abschrift durch unsern Schreibenden, ansertigen, die ich denn meinem Bater überreichte und baburch so viel erlaugte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abandogt eine Zeit lang ruhig verzehren ließ.

Diefer mislungene Versuch hatte mich nachdenklich gemacht, und ich wolkte nummehr diese Thedrien, diese Gesetz, auf die sich jedermann berief, und die min besondern durch die Unart meines anmastichen Meistes verdächeig geworden waren, unmittelbar an den Quellen kennen lernen, welches mir zwar nicht schwer doch unihsam wurde. Ich las zwaächt Coeneille's Abhandlung über die drei Sinheiten, und ersch wohl darand, wie man es haben wolkte; warum nan es nder so verlangte, ward mir keineswegs deutlich, und was das Schlimmfix war, ich gerieth sozieich in noch größere Recwirrung, indem ich mich mit den handeln über den Sid bekannt machte, und die Vorreden las, in welchen Corneille und Nacime sich gegen Artister und Publisum zu verheidigen genöthigt sind. Hier

ab id wenigftens auf bas beutlichfte, das fein Menich mußte was er wollte; bag ein Stud wie Etb, das die berrlichfte Birtung hervorgebracht, auf Befehl eines allmachtigen Carbinale follte für folecht erflatt werben; bag Racine, der Abaott ber zu meiner Beit lebenben Frangofen, ber nun auch mein Abgott geworben mar, (benn ich hatte ibn naber tennen lernen, als Gooff von Menfolaget burch und Rinber ben Bettanuicus aufführen lief, worin mir die Rolle des Rero gu Theil ward) daß Macine, fage ich, auch gu feiner Beit weber mit Liebhubern noch Annstrichtern fertig werben tonnen. Durch alles biefes ward ich verworrener als jemals, und nachdem ich mich lange mit biefen Sin : und Serreben, mit diefer theoretischen Galbaberei bes vorigen Jahrbunderts gequalt batte, foutetete ich bas Rind mit bem Babe and, und warf ben adnien Dinnber besto entistiebener von mir, je mehr ich an bemerten dlaubte, daß die Autoren felbit, welche vortreff: liche Sachen bervorbrachten, wenn fie baraber ju reben anfingen, wenn fie ben Grund ihres Sandelne angaben, wenn fie nd vertheibigen, entichulbigen, befchenigen wollten, boch auch nicht immer ben rechten Ried ju treffen wuften. Ich eilte Daber wieber au bem lebenbig Borbandenen, befuchte bas Schaufbiel weit eifriger, las gewissenbafter und ununterbrodener, fo bag ich in biefer Zeit Racine und Moliere gang, und von Corneille einen großen Ebeil burchzuarbeiten bie Anbaltfamleit batte.

Der Konigelleutenant wohnte noch immer in unferm Baufe. Er batte fein Betragen in nichts geandert, besonders gegen und; allein es war mertlich, und ber Gepatter Dolmetich wußte es und noch beutlichet ju machen,- bag er fein Amt nicht mehr mit bet Beiterfeit, nicht mehr mit bem Eifer verwaltete wie aufangs, obgleich immer mit berfelben Spethe, fammtl. Berfe, XX.

Rechtschaffenheit und Arewe. Gein Wesen und Betragen, bas eher einen Spanier als einen Franzosen autundigte, seine Launen, die doch mitunter Einstüg auf sein Geschift hatten, seine Undiegsamkeit gegen die Umstände, seine Keizbarkeit gegen alles was feine Person oder Charotter dembete, dieses zusammen mochte ihn doch zuweilen mit seinen Worgesehren in Sonstict bringen. Hiezu kam noch, daß en in einem Onell, welches sich im Schauspiel entsponnen hatte, verwundet wurde, und man dem Königdlieutenant übel undm, daß er selbst eine verponte Handlung als oberster Potizeimeister beganzen. Alles dieses mochte, wie gesage, dazu beitragen, daß er in sich gezogner lebte und hier und da vielleicht weniger energisch versuhr.

Indessen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemälde abgeliesert. Graf Thorane beachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er sie im gedachten Giebelzimmer-Bane für Bane, breiber und schmäler, neben einander, und, weil es an Plat mangelte, sogar über einander nageln; wieder abnehmer und anfrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten ausst neile untersucht, man erstnute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sehlte anch nicht an Wünschen, dieses ober jenes anders geleistet zu seben.

Hierand entsprang eine neue und gang mandersame Oper ration. Da nämlich der eine Maler Figuren, der andere die Mittelgrunde und Fernen, der dritte die Baume, der vierte die Blumen am besten arbeitete; so kam der Graf auf den Gebanken, ob man nicht diese Talente in den Bildern vereinigen, und auf diesem Wege volkfommene Werke hervordringen fonne. Der Anfang ward sogieich damit gemacht, daß man 3. B. in eine fertige Landschaft noch schone heerden

bineinmalen lieb. Weil min abes nicht immer ber geborige Plat basu ba war, es auch bem Thiermaler auf ein paar Schafe mehr ober weniger nicht aufam, fo mar endlich bie weitefte- Landichaft gu enge. Dun batte ber Menichenmaler auch noch die Sirten und einige Banbarer bineimubringen: biefe nahmen fich wieberum einander geeichiam bie Luft, und man war verwymbert, wie sie nicht kömmtlich in ber freieften Gegend erstigten. Mien fennte niemals vorausfeben, mas aus ber Sache werben wurde, und wenn fie fertig mar, befriebigte fie nicht. Die Maler wurden verbrieflich. Bei ben erften Bestellungen batten fie gewonnen, bei birfen Racharbeiten verloren fie, obgleich ber Graf auch biefe febr großmitthig bezahlte. Und tha bie von mehrern auf einem Bilbe burch einander verarbeiteten Theile, bei aller Dabe, teinen anten Effect bervorbrachten, fo glanbte aulest ein jeder, basfeine Arbeit burch bie Alrbeiten ber anbern verborben und vernichtzt worden; baber wenig fehlte, bie Rimftler hatten nich hierüber entzweit nub miden in nuverschutiche Reindschaft gerathen. Dergleichen Befäuberungen ober wielmehr guthaten wurden in gebachtem Attetter, ma ich mit ben Runftlem aans allein blieb, andgefortiget; und es unterhielt min, aus ben Studien, besonders der Ebbere, biefes und jenes Cingelne, biefe ober jene Gruppe auskufnchen, und fie fite bie Rabe aber bie Terne in Boridia an bringen! worin man mir benn mandmal aus lleberzengung poer Geneiatheit in willfahreit pffeate.

Die theilnehmenden an biefem Gefchaft wurden alfobocht muthlos, besonders Seelag, ein febr hopochondrischer und in sich gezogener Munn, ber zwar unter Freunden burcheine unvergleichsich beitze Laufe fich als den besten Gefellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein; in sich gefehrt

und vollig frei wirken wollte. Diefer follte nun, wenn er Schwere Aufgaben geloft, fie mit bem größten Gloif und ber warmften Liebe, beren er immer fabig war, vollenbet batte, au wiederholtenmalen von Darmftadt nach Frantfurt reifen, um entweber an feinen eigenen Bilbern etwas zu veranbern, aber frembe au ftaffiren, ober gar unter feinem Beiftanb burch einen britten feine Bilber ind buittibedige arbeiten gu laffen. Sein Dismuth nahm zu, fein Biberftand entichied fich, und es brauchte große Bemubnugen von unferer Seite, um Diefen Bevatter - benn auch er mar's geworben - nach bes Grafen Bunichen au lenten. Ich erinnere mich noch, das, als ichon Die Raffen bereit ftanben, um bie fdmmtlichen Bilber in ber Ordnung einzupaden, in welcher fie an bem Ort ihrer Beftimmung der Tapegierer ohne weiteres aufbeften fonnte, daß, face ich nur eine fleine boch unumgangliche Racharbeit erfordert wurde, Geefas aber nicht ju bewegen war berübergutom: men. Er hatte freilich noch ju guter Lett bas Befte gethan mas er vermochte, indem er die vier Clemente in Rindern und Anaben. nach bem Leben in Thurftuden bargeftellt, und nicht allein auf die Riguren, fonbern auch auf die Beimerte ben größten Gleiß gewendet batte. Diese maren abgeliefert. bezahlt, und er glaubte auf immer aus ber Sache geschieben au fenn; nun aber follte er wieber berüber, um einige Bilber. beren Maage etwas zu flein genommen worben, mit wenigen Dinfelgugen gu erweitern. Ein anderer, glaubte er, fonne bas auch thun; er batte fich fcon au neuer Arbeit eingerichtet: tury er wollte nicht tommen. Die Abfendung war vor ber Thure, trodnen follte es auch noch, jeber Bergug mar miflich; der Graf, in Bergweiflung, wollte ihn militarifd abbolen laffen. Bir alle munichten bie Bilber endlich fort an feben, und fanden gulest teine Austunft, als daß ber Sevatter Dolmetsch sich in einen Wagen feste und den Widerspenftigen mit Frau und Kind hernberholte, der dann von dem Grafew freundlich empfangen, wohl gepflegt, und zulest reichlich beichentt entlassen wurde:

Nach den fortgefchafften Bilbern zeigte fich ein großer Eriebe im Saufe. Das Giebelgimmer im Manfard murbe gereinigt und mir übetgeben, und mein Bater, wie er bie Raften fortichaffen fab, tomnte fic bes Bunfches nicht erwebren, ben Grafen binterbrbin ju fotien. Denn wie febr bie Reigung bes Grafen auch mit ber feinigen übereinstimmte: wie febr es ben Bater freuen mußte, feinen Grundlas, für lebende Meifter an forgen, burch einen Reigheren fo fruchtbar befolgt zu feben: wie febr es ibm fdmeideln tonnte, baß feine Sammlung Anlag gegeben, einer Anjahl braver Rünftler in bedringter Beit einen fo anfehnlichen Erwerb ju verfchaffen: fo fühlte er-boch eine folche Abneigung gegen ben Fremben, der in fein Sand eingebrungen, bas ibm an beffen Sanblungen nichts recht bunten tonnte. Man folle Runftler beschäftigen, aber nicht gu Tapetenmalern einiebrigen; man folle mit dem was fie nach ihrer leberzeugung und fahigfeit geleiftet, wenn es einem auch nicht burchgangig bebage, guftieben fenn und nicht immer batan martten und mateln: genug, es gab, ungenchtet bes Grafen eigner liberater Bomubung, ein für allemal fein Berhältnif. . Mein Bater besuchte jeues Rimmer blog, wenn fich ber Braf bet Tafet befand, und ich erinnere mich nur ein eimigedmal, als Seeles fich feibft abertroffen batte, und bas Berlangen biefe Bilber zu feben bas gange Baus herbeitrieb, bag mein Bater und ber Graf susammentretend an biefen Runstwerten ein gemeinsames Sefallen bezeigten, bas fie an einander felbit nicht finden founten.

Raum batten also bie Riften und Reften bas Saus ee raumt, ale ber früher einneleitete aber unterbrochene Betrieb. ben Grafen zu entfernen, wieder angelminft wurde. fucte burd Borftellungen die Gerechtigfeit, die Billigfeit durch Bitten, burd Gingus die Meigung ju gewinnen, und brachte ed endlich bebin, bag bie Quattierherren ben Befdluf fasten: es folle ber Graf umlogirt, und unfer Saus, in Betracht ber feit einigen Jehren mausgeseht Lag und Racht getragnen Laft, funftig wit Ginquartierung verfcont werben. Damit fich aber hiergu ein ichenbater Bormant finde, fo folle man in eben ben erften Stad, ben biober ber Roninglieutenant befett gehabt, Miethleute einnehmen und baburch eine neue Bequartiering gleichfam unmiglich machen. Der Graf, ber nach ber Erennung von feinen geliebten Bemalben tein besonderes Inpereffe mehr am Ranfe fand, auch obnehin bald abarrufen und verfent zu werden boffte, lief-es fic phne Biberrebe gefallen eine antere gute Wohnung ju begieben, und ichieb von und in Krieben und gutem Billen. Auch verließ er bald barauf die Stadt und erhielt flufenweise noch verfcbiedene Chargen, boch, wie man borte, nicht zu feiner Bufriebenbeit. Er batte indes bad Bergungen, jene fo emlig von ihm hesoraton Gemaibe in bem Stiloffe feines Bruders gludlich angebracht zu feben; foriob einigemale, fenbete Maage und lief von ben mehr genannten Kinstlern verschie denes ugcherheiten. Enblich vernahmen wir nichts weiter van ibm, auser bas man und nach mehreren Jahren verfichern wollte, er fer in Bedinbien, auf einer ber Krangofifchen Colonien, als Converneus gestonten.

## Diertes Bud

Go viel Unbequemlichteit und auch die Rrangofifche Ginquartierung mochte verurfacht haben, fo waren wir fie boch an gewohnt gemorben, als bag wir fie nicht batten vermiffen, bas und Rindern bas Sand nicht batte tobt icheinen follen. And war es und nicht bestimmt, wieber gur völligen Kami: lieneinbeit au gelangen. Neue Miethleute waren ichon befprocen, wind nach einigem Rebren und Schellern, Sobeln und Bohnen, Maten und Anftreiden, mar bas Saue vollig wieder bergeftellt. Der Kangletbirector Moris mit den Geinigen, febr werthe Rreunde meiner Eltern, jogen ein. Diefer, tein geborner Rrantfurter, aber ein tuchtiger Jurift und Befchaftentann, beforgte bie Rechtsangelegenheiten mehrerer fleiner Rueften, Grafen und Berren. Ich habe ibn niemals anders ale beiter und gefällig und über feinen Acten emfig gefeben. Rean und Kinder, fanft, fifft und wohlwollend, bermehrten gwar nicht Die Gefelligfeit in unferm Saufe: benne fe blieben für fich; aber ed mar eine Stiffe, ein Rriebe gurude gefebet, ben wir lange Beit nicht genoffen batten. 3ch bewohnte num wieder mein Manfard Bimmer, in welchem bie Gefbenfer ber vielen Gemalbe mir zuweilen vorfchwebten, Me ich benn burd Arbeiten und Studien gu verscheuchen facte.

Der Legationsrath Morit, ein Bruber bes Sangleibirectors, tam von jest an auch öftere in unfer Saus. Er war icon mehr Beltmann, von einer ansebnlichen Geftalt und babei von bequem gefälligem Betragen. Auch er beforgte Die Angelegenheiten verschiedener Standespersonen, und fam mit meinem Bater, bei Anlag won Concurfen und faiferlichen Commiffionen, mehrmale in Berührung. Beide bielten viel auf einander, und ftanden gemeiniglich auf ber Seite ber Ereditoren, mußten aber ju ihrem Berdruß gewöhnlich erfabren, daß die Mehrheit der bei folder Gelegenheit Abgeorbneten für die Seite der Debitoren gewonnen ju merden pflegt. Der Legationsrath theilte feine Kenntuiffe gern mit, war ein Freund ber Mathematif, und weil biefe in feinem gegenwartigen Lebensgange gar nicht vorfam, fo machte er fich ein Bergnugen baraus, mir in biefen Reuntniffen weiter gu belfen. Daburch ward ich in ben Stand gefest, meine architettonifchen Riffe genauer als bisber auszuarbeiten, und ben Unterricht eines Beichenmeifters, ber und jest auch täglich eine Stunde beschäftigte, beffer zu nuben.

Dieser gute alte Mann war freilich nur ein halbtunstler. Wir mußten Striche machen und sie gusammensehen, woraus benn Augen und Rasen, Lippen und Ohren, ja zuleht ganze Gesichter und Köpfe entstehen sollten; allein es war dabei weder an natürliche noch künstliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeit lang mit diesem Qui pro Quo der menschlichen Gestalt gequalt, und man glaubte und zuleht sehr weit gebracht zu haben, als wir die sogenannten Affecten von Le Brün zur Nachzeichnung erhielten. Aber auch diese Zerrbilder sorderten und nicht. Nun schwantten wir zu den kandschaften, zum Baumschlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterricht ohne Folge und ohne Methode geübt werden. Suleste

fielen wir auf die genaue Rachahmung und auf die Sauberfeit der Striche, ohne und weiter um den Werth des Originals oder beffen Geschmad zu belümmern.

In diesem Bestreben ging und ber Bater auf eine mufterbafte Beife por. Er batte nie gezeichnet, wollte nun aber, ba-feine Rinber biefe Runft trieben, nicht gurudbleiben, fonbern ihnen, felbft in feinem Alter, ein Beifpiel geben, wie fie in ihrer Jugend verfahren follten. Er copirte alfo einige Röpfe bes Piagetta, nach beffen befannten Blattern in flein Octan, mit englischem Bleiftift auf das feinfte Sollanbifche Pavier. Er beobachtete babei nicht allein die größte Reinlichfeit im Umrif, fonbern abmte auch die Schraffirung bes Rupferftiche aufe genaufte und, mit einer leichten Sand, nur allau leife, ba er beun, weil er bie Barte vermeiben wollte, feine Saltung in feine Blatter brachte. Dach maren fie burch: aus gart und gleichformig, Gein anhaltenber unermublicher Rleiß ging fo weit, das er bie gange anfebnliche Sammlung nach allen ihren Rummern durchzeichnete, indeffen wir Kinder pon einem Ropf jum andern fprangen, und und nur die ausmabiten, die uns gefielen.

Um diese Zeit ward, auch der schon längst in Berathung gezogene Borfat, und in der Musik interrichten zu lassen, ausgesührt; und zwar, verdient der lette. Anstoß dazu wohl einige Erwähnung. Daß wir das Clavier lernen sollten, war ausgemacht; allein über die Bahl des Meisters war man immer streitig gewesen. Endlich komme ich einmal zusälligerweise in das Jimmer eines meiner Gefellen, der eben Clavierstunde nimmt, und sinde den Lehrer als einen ganz allerliebsten Mann. Für jeden Finger der rechten und linken hand hat er einen Spisnamen, womit er ihn aufs lustigste bezeichnet, wenn er gebraucht werden soll. Die schwarzen und

weißen Taften werden gleichfalls bildlich benannt, ja die Bone felbst erscheinen unter figurlichen Ramen. Eine solche bunte Gesellschaft arbeitet nun ganz vergnüglich durch einander. Applicatur und Ract scheinen ganz leicht und anschaullich zu werden, und indem der Schüler zu dem besten humor aufgeregt wird, geht auch alles zum schönsten von Statten.

Kaum war ich nach hanse gekommen, als ich ben Eltern anlag, nummehr Ernst zu machen und und diesen unvergleiche lichen Mann zum Slaviermeister zu geden. Man nahm noch einigen Austand, man erkundigte sich; man boyte zwar nichts ables von dem Lehter, aber auch nichts sonderlich gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die kusigen Benennungen erzählt, wir konnten den Unterricht kaum erwarten, und

festen es burch, bas ber Dann angenommen murbe.

Das Motenlefen ging znerft an, und als babet tein Gpas portommen wollte, troffeten wir und mit ber Soffnung, bak wenn es erft and Clavier geben murbe, wenn to an die Finger tame, bas icherzhafte Wefen feinen Unfang nehmen murbe. Allein weber Taftatur noch Ringerfehung fibien git einigem Gleichniß Gelegenheit ju geben. Go troden wie bie Doten, mit ibren Strichen auf und'amifchen ben funf Linien, blieben auch die ichwarzen und weißen Chaves, und weber von einem Danmerling noch Deuterling noch Goldfinger war mehr eine Spibe gu boren; und bas Gefficht verzog der Mann fo wenig beim trodnen Unterricht, ale er es vorher beim trodnen Spaß verzogen hatte. Meine Schwefter machte mir die bitterften Bormurfe, bas ich fie getduscht Babe, und glaubte wirklich, es fer nur Erfindung von mir gewefen. 3ch war aber felbit betaubt und lernte wenin, ob ber Mann gleich orbentlich genug zu Werte ging; benn ich martete immet noch, die frühern Spage follten zum Boricein tommen, und vertröftete meine Schwester von einem Tage zum andern. Aber fie blieben aus, und ich batte mir dieses Rathfel niemals erklaven konnen, wenn es mir nicht gloichfalls ein Justall aufgelöft batte.

Einer meiner Gospielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sämmtlichen Robren des humoristischen Springbrunnend; die Daumerlinge und Denterlinge, die Kradler und Jabler, wie es die Jinger zu dezeichnen psiegde, die Jukchen und Galiben, wie z. R. die Resten f und g., die Nickten und Gielchen, wie er fis und gis benannte, waren auf einmal wieder vorsanden und machten die wunderfamsten. Mehr junger Jerund tam nicht aus dem Lachen, und frente sich, das man auf eine sonstige Weise so viel lernen könne. Er schwar, das er seinen Litern teine Ruste lassen wurde, die ihm einen solchen vortressichen Mann aum Lebrer angeden.

And so-war mir, nach den Grundführen einer neuern Erziehungslehre, der Wog zu zwei Künften feich genug eröffnet, bioß auf gut Glad, ohne Ueberzeugung, das ein angebornes Talent mich barin weiter ferdern könne. Zeichnen muffe jedermann lernen, dehauptete mein Water, und verehrte beschalb besonders Kaiser Maximilian, welcher diese ausdehallich sollte deschlen haben. Auch hielt er mich ernflicher dazu an, als zur Mufft, welche er dagegen mietner Schwefter vorzustlich empfahl, ja dieselbe auser ihren Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Lages den Tiebbert, felthbelt.

Je mehr ich aber-auf biefe Weife zu treiben veranlasti wurde, defto mehr wöllte ich treiben, und felbst die Freifunden wurden zu allerlei wunderfichen Beschäftigungen vernendet. Schon seit meinen frühften gelten fublte ich einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge. Man legt es mandmal als eine Anlage zur Grausamseit aus, daß Kinden solche Gegenstände, mit denen sie eine Zeit lang gespielt, die sie bald so, bald so gehandhabt, endlich zerstüden, zerreißen und zerfressen. Doch psiegt sich auch die Neugierde, das Verlangen, zu ersahren wie solche Dinge zusammenhängen, wie sie inwendig aussehen, auf diese Weise aus den Tag zu legen. Ich erinnere mich, daß ich als Kind Alumon zerpflickt, um zu sehen, wie die Blätter in den Kelch, oder auch Vögel derupft, um zu boodschen, wie die Federn in die Flügel eingesigt waren. Ist doch Kindern dieses nicht zu verdenken, da ja selbst Natursorscher össen durch Trennen und Sandern als durch Vereinigen und Verknüpsen, mehr, durch Tödten als durch Beleben, sich zu unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetftein, febr zierlich in Scharladtuch eingenaht, mußte auch eines Tages bie Birtung einer folden Forfcungeluft erfahren. Denn biefe gebeime Muziehungefraft, bie er nicht allein gegen bas ibm angepaßte Eisenstäben audübte, sondern bie noch überbieg von ber Art war, daß fie fich verftarten und täglich ein größres Gewicht tragen fonnte, diese geheimnisvolle-Tugend batte mich ber= gestalt jur Bewunderung bingeriffen, bag ich mir lange Beit blog im Unstannen ihrer Birtung gefiel. Zulest aber glaubte ich boch einige nabere Auffchluffe zu erlangen, wenn ich bie außere Sulle wegtreunte. Dies gefchab, ohne bag ich baburch Flüger geworben mare: benn bie nacte Armatur belehrte mich nicht meiter. Auch biefe nahm ich berab und behielt nun ben bloben Stein in Sanden, mit dem ich burd Reilspane und Nahnabeln manderlei Berfuche ju maden nicht ermubete, aus benen jeboch mein ingendlicher Geift, außer einer mannichfaltigen Erfahrung, feinen weitern Bortbeil gog. 3ch wußte die gange Borrichtung nicht wieder gufammengubringen.

die Theile gerftreuten fich, und ich verlor bas eminente Wodnomen zugleich mit bem Apparat.

Richt gludlicher ging es mir mit ber Bufammenfebung einer Glectriftemafchine. Ein Saudfreund, beffen Jugend in Die Beit gefallen war, in welcher bie Glectricitat alle Geifter beschäftigte, etzählte und öfter, wie er gle Angbe eine folde Mafchine zu befigen gewänscht, wie er fich bie Sauptbebingungen abgeseben, und mit Sulfe eines alten Grinnrabes und einiger Argneiglafer giemliche Wirtungen bervorgebracht. Da er biefes gern und oft wiederholte, und und babei von ber Glestricität überhaupt unterrichtete, fo fanden mir Rinber Die Sache febr plaufibel, und analten und mit einem alten Spinntabe und einigen Arineiglefern lange Beit berum; obne and unt bie minbefte Birtung bervorbringen au tonnen. Bir bielten bemungeachtet am Glauben foft, und waren febt vergnugt, ale jur Megzeit, unter andern Maritaten, Sanberund Tafchenfpielertunften, auch eine Electrifirnfafchine ihre Aunstftude machte, welche, fo wie bie magnetischen, für jene Seit icon febr vervielfaltigt waren.

Das Mistrauen gegen ben öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tage zu Tage. Man sah sich nach Hausbehrern um, und weil einzelne Familien ben Aufwand nicht bestreiten tonnten, so traten mehrere zusammen, um eine solche Absicht zu erreichen. Allein die Ainder vertrugen sich selten; ber junge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach oft wiederholtem Berdruß, gab es nur gehöffige Trensnungen. Kein Wunder baher; das man auf andere Apstalten bachte, welche sowohl beständiger als vortheilhafter sen sollten.

Auf den Gedanten, Beufimnen zu errichten, war man burch bie Rothwendigteit gefommen, welche jedermann empfind, bas die Französische Sprache lebendig gelobet und überliefert

menben miffe. Dein Bater batte einen jungen Menfchen ergogen, ber bei ibm Bebienter, Rammerbiener, Geeretar, genna mach und nach alles in allem gewesen war. Diefer, Ramens Pfeil, fprac aut Kranzofifch und verstand es grundlich. Nachdem er fic verbeirathet batte, und feine Gonner für ibn auf einen Auftand beuten mußten, in fielen fie auf ben Gebanten, ibn eine Benfion errichten zu laffen, Die fic nach und nach zu einer fleinen Soulanftalt erweiterte, in ber man alles nothwendige, ja guledt fogar Latvirtisch und Griedisch lebrte. Die meitverbreiteten Connerionen non Frankfurt gaben Gelegenbeit, daß junge Kranspien und Engkänder, um Deutich zu ternen und fonit fich andubilden, biefer Anftalt anvertrant murben. Pfeil, ber ein Dann in feinen beften Jahren, von ber munbersamften Energie und Thatigkeit mar, ftanb bem Bangen febr lobenemurbig vor, und weil er nie genng beschaftigt fewn tounte, fo warf er fich bei Belegenbeit, ba er feinen Godlern Mufitmeifter halten mußte, felbft in bie Mufit, und betrieb bas Clapferfrielen mit folibem Gifer, bas er, ber niemals vorber eine Rafte angerührt hatte, febr balb recht fertig und bean frielte. Er fibien bie Marime meines Baters angenommen an haben, daß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen tonne, als wenn man felba foon in gewiffen Jahren fich wieber jum Schuler ertigete, und in einem Alter worin man fehr fewer neine Rertigfeiten erlangt, dennoch burnd Gifen und Anhaltsamfeit, jungern von ber Ratur mehr begunftigten ben Rang abaulaufen fuche.

Durch biese Reigung jum Clavierspielen warb Pfetl auf die Instrumente seihet geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen hoffte, kam er in Berhältnisse mit Friederlei in Gera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Anzahl davon in Commission, und hatte nich

die Frende, nicht nur eiwa einen Aligel, fonbern medrene in feiner Bohnung aufgestellt-m feben, fic barauf m üben und boren zu laffen.

Auch in unfer Sand brachte bie Lebendiafeit Diefes Dannes einen arbiern Dinfisbetrieb. Mein Bater blieb mit ibm. bis auf die frittigen Puntte, in einem bauemben auten Werbaltniffe. Auch für und marb ein großer Krieberici'icher Alugel angefchafft, ben ich, bei meinem Clavier verweilent. wenig berubtta, ber aber meiner Sowofter an befte größerer Qual gebieb, weil fie, um des neue Infirmment geborig ju ehren, taglich noch einige Beit mehr auf ihre Uebnugen gu menben batte: wohrt mein Rater ale Auffeber, Dfeil aber ald Musterbild und antreibender haudfreund, abmedfelnd jur Seite ftanden.

. Eine besondere Liebhaberei meined Baters machte uns Rindern viel Unbequemlichteit. Es war namlich die Seibenaucht, won beren Bortbeil, wenn fie allgemeiner verbreitet marbe, er einen großen Beguiff batte. Einige Befanntibaften in Sanan, wo man bie Budt ber Burmer febr forgfältig betrich; gaben ihm bie nat fie Beranlaffinta. Bon borther wunben ibm ju rachter Beit bie Gier gesendet; und sobald bie Maulbeerbanme genvafamet Land geigten, lies man fic eus feblupfen, und martete ber tanm fichtberen Gefcopfe mit großer Gorafalt. In einem Manfarbaimmer maren Lifche und Geftelle mit Brettem aufgeftbiggen, um ihnen mehr Raum und Unterhalt. zu bereiten: benn fie muchfen fonell, und waren nach ber letten Sautung fo beifhungrig, bas mas feum Blatter genng berbeifchaffen fonnte, fie ju nabren; is fie mußten Lag und Racht gefüttert werben, weil eben allas barauf antommt, bag fie ber Mahrung ja nicht zu einer Beit ermangeln, wo die große und mundersame Beränderung in

ibnen vorgeben foll. War die Bitterung gunftig, fo fonnte man freilich biefes. Gefdaft als eine luftige Unterhaltung anfeben: trat aber Ralte ein, bag bie Maulbeerbaume litten. to madte es große Roth. Noch unangenehmer aber war es. - wenn in der letten Epoche Megen einfiel: benn-biefe Gefcopfe Bonnen die Reuchtigfeit gar nicht vertragen; und fo mußten Die benebten Blatter forgfältig abgewischt und getrodnet werden, welches benn bodr nicht immer fo genau geschöhen kounte, und aus diefer ober vielleicht auch einer andern Urfache famen manderlei Reantheiten unter bie Beerde, woburd bie armen Creaturen ju Taufenben bingerafft wurden. Die baraus entftebende Raulnig erregte einen wirflich vollattigen Geruch . und Da man die Lodten und Kranten wegikhaffen und von ben Befunden absondern mußte, um nur einige ju retten, fo mar es in ber Ebat ein ansent befdwerliches und miberliches Befcaft, bas und Rinbern manche bofe Grunde verurfacte:

Nachdem wir nun eines Jahrs die schonften Frühlings und Sommerwochen mit Wartung ber Seibenwürmer hingebracht, näusten wir dem Bater in einem andern Seschäft beifteben, das, obgleich einsacher, und dennach nicht weniger ber
schwerlich ward. Die römischen Arosperte-nämbich, weiche in
bem alten Hause, in schwarze Stäbe oben und unden eingesaft, an den Wänden mehrere Jahrt gehangen hatten, waren
durch Licht, Stand und Aunch sehr vergilbt, und durch die kliegen nicht wenig unscheindar, geworden. War nun eine
solche Unreinlichseit in dem neuen Hause nicht zulässig, so
hatten diese Bilder für meinen Water auch durch seine längere Entserntheit von den vorgestellten Gegenden an Werth gewonnen. Dem im Ansange dienen und bergleichen Abbildungen die erst kurz vorher empfangenen Eindrücke aufzusrischen
und zu heleben. Sie scheinen und gering gegen diese und meistens nur ein trantiges Gurusgat. Berlicht hingagen bes Andenten der Argestalten inner mehr and mehr, sa treten die Rachbildungen invocument an ihre Stelle, sie werden und se theuer als ed jone waren, mid was wir aufangs misgeachtet, erwirdt fich nunmehr unfre Schlienig und Reigungs So geht es mit allen Abbildungen, befonders auch mit Porstrieen. Richt leicht ist jemand mit dem Conterfei eines gegenwässigen zufrieden, und wie erwänsigt ist und jeder Schade feuris eines Absvelenden oder gar Abgeschledenen.

Benng, in biefeni Golbb! feiner bisberigen Berfcwenbung molite mein Buter jene Rusfenfiche fowiel wie maglich wieben bergeftellt miffen. Das biefes burd Methen imbatic fen: mar Detantit und Diefe bei großen Mitteen immer bebeut lide Deration murbe unter stemlich ungunftaen Loralums ffanden vernenommen: benn Die großen Bretter, worduf bie migerandten Rapfer bofentbest und ber Gonne anstrekellt wir: ben, ftanben vor Manfarbfenftern in ben Dadrinnen an bus Das gelebnt, und waren baber maniben Amfallon unddefest. Debei war bie Snupffache, bal bas Banter niemals austrodnen burfte. fondern fumer fendet gehalten megben mußte, Diefe Obliegenheit ihrtte ich. und meine Schmefter, mabei und benne megen ber Anmunweile und Angebiele, wegen ber Aufmeetfamieit ibie und frine Berfentung autigh, ein fonft fo febr ermitifiber Dibliamin ihn bitfinn Qual gereichte. Die Same warb gleichwoll burdaefeht, und ber Budbinder, ber iebes Matt- auf Rattes Pupier mifige, that fein beftes, bie bier und ba burd mifre Kabriaffialeit gerriffenen Rander ausaneleichen mab berniftelleit. Die fammitliden Blatter murben in einem Band gufandnetigefest und maren für diesmal gerettet.

Daneit es und Conbernt aber in nicht au dem Alleriei bes Echens und Lernend fefiere mocher is muste fic gerabe unt

Diefe Beit ein englifcher Gprachmeifter melben, melder fich aubeifchig machte, innerhalb vier Bochen, einen jeben ber nicht gang rob in Sprachen fen, bie Englische au lebren und ibn so weit zu beingen, daß er fich mit einigem Fleiß weiter belfen tonne. Er nahm ein maßiges Sononer; bie Angabl ber Schiller in einer Stunde war ihm gleichaultig. Bater entfiblos fich auf ben Stelle ben Berfuch su machen. und nahm mit mir und meiner Schwester bei dem expediten Meifter Lection. Die Stunden murben treulich gebalten, am Repetiven fehlte es que nicht; man ließ die vier Wochen über eber einige andere liebtmgen liegen; der Lehrer fcbied pon und und mir von ihm mit Bufriebenheit. Da er fich langer in ber Stadt aufhielt und viele Runden fand, fo fam er von Beit zu Beit nachzusehen und nachaubelfen, bantbar. das wir unter die ersten gehörten, welche Quinauen zu ibm gebebt, und ftols, und bem übrigen gle Muffer anführen gu tomen.

Ji Gefolg von diesem hente mein Bater eine naue Sorgfalt, daß auch das Englische hübsch in der Reihe der übrigen
Sprachbeschaftigungen dieder. Run bekenne in, das es mit
inner lästiger wurde, bald and dieser dald and jener Grantmatif ober Beispietsammung; bald and diesem oder jenem
Autor den Anlaß zu meinen Arbeiten zu: nehmen, und so
meinen Antheif an den Gegenständen zugleich mit den Stantden zu verzetteln. Ich kan daher auf den Gedanken aused
mit einmal abzuthun, nad erfand einen Modnan von Scho die
sieben Geschröstern, die von einander antsen ihren Indianden
und Enspfindungen mittheilen. Den älteste Winder ziedt in gutem Deutsch Berick von alleviet Gegenständen und Ereignissen
selner Reise. Die Schwester, in einem franchismmertichen

Stol, mit lauter Dunften und in furgen Gaben, ungefabr. wie nachber Siegwart geschrieben wurde, erwiedert balb ibm, balb ben andern Gefdmiftern, mas fie theils von bandlichen Berhaltniffen, theils von herzendangelegenheiten ju. ergeblen bat. Ein Bruder ftubirt Theologie und febreibt einfebr formliches Latein, bem er manchmal ein Griedifches Doftscript bingufügt. Ginem folgenden, in Samburg ale Sand-Innasbiener angeftellt, warb naturlich die Englische Corresponbeng au Theil, fo wie einem jungern ber fich in Marfeille aufhielt, big Frangofifche. Bum Italianischen fand fich ein Muficus auf feinem erften Ausflug in bie Belt, und ber jungite, eine Art von nafemeifem Reftquadelden, batte, ba ibm die übrigen Sprachen abgeschnitten maren, fich aufs Jubendeutsch gelegt, und brachte burch seine fchrecklichen Chiffern die übrigen in Berzweiflung, und die Eltern über ben auten Einfall jum Lachen.

Für diese wunderliche Farm suchte ich mir einigen Gehalt, indem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aushielten, studirte, und zu jenen trockenen Localitaten allerlei Wenschlichkeiten hinzu erfand, die mit dem Charafter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Berwandtschaft hatten. Auf diese Weise wurden meine Erereitienbücher viel voluminöser; der Bater war zufriedener, und ich ward eher gewahr was mir an eigenem Borrath und an Kertigkeiten abging.

Wie nun bergleichen Dinge, wenn sie einmal im Sange sind, tein Ende und teine Granzen haben, so ging es auch bier: denn indem ich mit das barode Judendeutsch zuzueignen und es eben so gut zu schreiben suche, als ich es lesen konnte, fand ich bald, das mir die Kenninis des hebräischen sehlte, wovon sich das moderne verdorbene und verzerrte allein

ableiten und mit einiger Sicherheit behandeln ließ. Ich eröffnete daher meinem Bater die Nothwendigkeit, Hebrässch zu lernon, und betrieb sehr bebhaft seine Einwilligung: denn ich hatte noch einen höhren Jwed. Ueberall hörte ich sagen, daß zum Berständniß bes alten Testaments so wie des neuen die Grundsprachen nöthig wären. Das lette las ich ganz bequem, well die sogenamnten Evangelien und Episteln, damit es ja auch Sonntags nicht an Bedung sehle, nach der Rirche reeitirt, überseht und einigermaßen ertlatt werden mußten. Eben so dachte ich es nun auch mit dem alten Testamente zu halten, das mir wegen seiner Eigenthumsichteit ganz besonders von jeher zugesagt hatte.

Mein Vater, der nicht gern etwas halb that, beschloß den Rector unfered Gymnasiums, Doctor Albrecht, um Privatstunden zu ersuchen, die er mir wichentlich so lange geben sollte, die ich von einer so einsachen Sprache das Röthigste gesaßt hätte: denn er hoffte, sie werde, wo nicht so schnell doch wenigstens in doppelter Zeit als die Englische fich abthun kaffen.

Der Neetor, Albrecht war eine der originalsten Figuren von der Welt, Kein, nicht bid aber breit, unförmlich ohne verwachsen zu seyn, kurz ein Aesop mit Charrod und Perrude. Sein über-siebenzigiähriges Sesicht war durchaus zu einem sarkastischen Lächeln verzogen, wobei seine-Augen immer groß blieben, und obgleich roth doch immer leuchtend und geistreich waren. Er wohnte in dem alten Kloster zu den Barfühern, dem Sig des Gymnasiums. Ich hatse schon als Kind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal besucht, und die langen dunkeln Sange, die in Visstenzimmer verwandelten Sapellen, das interbrochene treppen- und winsethaste Local mit schaurigem Bebagen durchstrichen. Ohne mir unbegluem zu sehn, exaministe

er mich fo oft er mich fab, und lobte und ermunterte mich. Eines Tages, bei ber Transbeation nach öffentlichem Eramen, fab er mich als einen auswärtigen Bufchauer, mabrend er bie filberne praemia virtutis et diligentiae austbeilte, nicht weit von feinem Satheber fteben. 3d mochte gar febnlich nach bem Beutelden bliden, aus welchem er bie Schanmungen bervorgog; er winfte mir, trat eine Stufe berunter und reichte mir einen folden Gilberling. Reine Freude mar groß, obgleich andre biefe einem Richt-Schulbtalen gewährte Sabe außer aller Ordnung fanden. Allein baran mar bem guten Alten wenig gelegen, ber aberbaupt ben Ganberling und zwar in einer auffallenben Beife fpielte. Er batte als Soulmann einen febr guten Ruf-und verftand fein Sandwert, ob ihm gleich bas Alter foldes auszuüben nicht mehr gang gestattete. Aber beinghe noch mehr als burch einene Gebrechlichkeit fühlte er fich burth goobere Umftande gebindert, und wie ich febon früher mußte, war er weber mit bem Confiftorium, noch ben Scholarden, noch ben Geiftlachen, noch auch ben Lebrern gefrieden. Beinem Naturell, bad fich jum Wufpaffen auf Kehler und Daugel und gur Sature hinneigte, ließ er sowohl in Programmen als in öffentlichen Meben freien Lauf, und wie Luciau faft ber einzige Goriftfteller mar, ben er las und fdatte, fo murate er alles, mas er frate und feriet, mit beigenben Ingrebiengien.

Slactlichermeise für diejenigen mit weichen er ungufrieben war, ging er niemals direct zu Merke, sondern ichtaubte nur mit Bezigen, Anspielungen, classischen Skuken und biblischen Sprüchen auf die Mängel bin, die er zu uchgen gedachte. Dabei war sein mündlicher Vortrag (or las seine Reden jederzeit ab) unangenehm, unverfiendlich, und über alles dieses manchmal durch einem Gusten, bstore aber durch ein hobles baucherschütterndes Lachen unterbrochen, womit er die beißenden Stellen anzukundigen und zu begleiten pflegte. Diesen seltsamen Mann fand ich mild und willig, als ich ansing meine Stunden bei ihm zu nehmen. Ich ging nun täglich Abenda um 6 Uhr zu ihm, und fühlte immer ein heimliches Behagen, wenn sich die Alingelthure hinter mir schloß, und ich nun den langen dustern Alostergang durchzuwandeln hatte. Wir sasen in seiner Bibliothet an einem mit Wachstuch beschlagenen Tische; ein sehr durchlesener Lucian kam nie von seiner Seite.

Ungeachtet alles Mobimollens gelangte ich boch nicht ohne Einkand'aur Same: benn mein Lebrer Tonnte gewiffe fvottiiche Anmerkungen, und was es benn mit bem Sebraischen eigentlich folle, nicht unterbruden. Ich verschwieg ihm bie Abficht auf bas Indendeutsch, und fprach vom befferen Berftanbrig bes Grundtertes. Darauf lächelte er und meinte, ich folle fcon zufrieden feon; wenn ich nur lefen lernte. Dies verdroß mich im Stillen; und ich nabm alle meine Aufmertfamteit gufammen, als es an bie Buchkaben tami. Ich fand ein Alphabet bad ungefähr bem Griechifden gur Geite ging, beffen Gestalten faglich, beffen Benennungen mir zum größten Theil nicht fremd waren. 3ch hatte bieß alles febr bald begriffen und behalten, und dachte es follte nun ans Lefen geben. Daß diefes von der rechten gur linten Seite gefchebe, war wir mohl bewüßt. Nun aber trat auf einmal ein neues heer von fleigen Buchftabden und Beiden bervor, von Puntten und Strichelchen aller Art; welche eigentlich bie Bocale worstellen fouten, worüber ich mich um fo mehr verwunderte, als fich in dem größern Alphabete offenbar Bogale befunden, und die übrigen nur unter fremben Benennungen verborgen gu fenn febienen. Auch marb gelehrt, daß die jubifche Ration. to lange fie gebildt, wirtlich fich mit jenen erfien Beiden begnügt und feine anbere Art gu foreiben und gu lefen gefannt habe. Ich ware nun gar ju gern auf biefem alterthumlichen. wie mir fcbien bernemeren Wege gegangen; allein mein Alter erflatte etwas itrena: man muffe nach ber Grammatit verfabren wie fie einmal beliebt und verfaft worben. Das Lefen ohne diefe Duntte und Striche few eine febr fcmere Aufgabe. und tonne nur von Gelebrten und ben Geubteffen geleiftet werben. 3d mußte mich alfe bequemen auch biefe fleinen Mertzeichen feinen au lernen; aber bie Sadie marb mir immer verworrner. Run follten einige bet erftern großern Urjeiden an ihrer Stelle gar nichts gelten, bamit ihre fleinen Rachgebornen boch ja nicht umfonft bafteben möchten. Dann follten fie einmidl wieber einen leifen Sand, bann einen mehr ober weniger barten Reblaut andeuten, balb gar nur als Stube und Wiberlage bienen. Inlest aber, wenn men fic alles wohl gemerkt zu baben glaubte, wirben einige ber groben fowohl ale der tieinen Perfonagen in den Ruhestand verfest, fo daß das Ange immer febr viel und die Lippe febr wenig au thun batte.

Judem ich nun dassenige was mir dem Inhalt nach schon kekant war, in einem fremden kauberwelften Joiom berstottern sollte, wobet mir denn ein gewisses Rafeln und Gurgelit als ein underreichbares nicht wenig empfohlen wurde, so kam ich gewissermaßen von der Sache gung ab, und antilifiere mich auf eine kindische Weise an den seltsamen Namen dieser gehäuften Beichen. Die waren Kaiser, Könige und herz goge, die als Acceme die und da dominivend, mich nicht weinig underhelten. Were auch diese schalen Spaße verloren hald ihren Weig. Doch wurde ich daburch sichnblos gehalten, daß mir beim Leig. Bede wurde ich daburch schublos gehalten, daß mir beim Leige, Uebersehen, Wiederholen, Auswendiglernen

der Indelt bes Bucht um fo lebhafter entragontrat, und Diefer war es eigentlich, über melden ich von meinem alten herrn Aufflarung verlangte. Dann fober vorber meren mir bie Biderfpriiche, ber Meberlieferung mit bem Birelicen and Moalichen febr auffallend gewesen, und ich batte meine Saudlebrer burch die Sonne, die an Gibeon, und ben Mond, der im Thal Miglon ftill ftand, in manche Roth verfent: gewiffer anderer Ummahricheinlichfeiten und Incongruenzen nicht au gebenken. Alles bergleichen warb nun aufgeregt, indem id mid, um von bem Sebraifden Meifter in werben, mit dem alten Teftament ausschlieflich beschäftigte, und solches micht mehr in Ruthere Ueberfebung, fonbern in ber mörtlichen beigebrudten Berfion bes Gebaftian Schmib, ben mir mein Bater fogleich angefchafft bette, durchfindirte. Sier fingen aufere Stunden leiber an, mes bie Sprechubungen betrifft, ludenbaft zu merben. Lefen, Erponiren, Grammatit, Auf-Schreiben und Serfagen pon Bortem banerte felten eine vollige balbe Stunde: benn ich fine fegleich an auf ben Ginn ber Sache lodzugeben; und ob mir gleich noch in bem erften Buche Mond befangen waren, mancherlei Dinge zur Sprache an bringen, welche mir and den fpatern Buchern im Ginne lagen. Anfange fuchte ber aute Alte mich von folchen Abfomeifungen gurudeuführen; gulest aber ichien es ibn felbit gu unterhalten. Er tem nach feiner Art nicht eine bem Guften und Lachen, und wiemahl er fich febr butete mir eine Austunft au geben, die ihn hatte compromittieen togwen, fo lief meine Bubringlichkeit doch nicht und: is de mir mehr deren gelegen mar, meine Sweifel vorzabringen als bie Auflöfung berfelben an erfahren, fo murbe ich immer tebhafter und bilner, wogu er mich burch fein Betragen gu berechtigen fchien. Mebrigens tonnte ich nichts aus ibm bringen, als bas er ein

aber bas anderemal mit feinen beuchschtternden Laden andrief: "Er narrischen Kerl! Er narrischen Junge."

Indeffen mochte ibm meine, bie Bibel nach allen Seiten burchfreugende, findifche Lebhaftigfeit boch ziemlich ernftbett und einiger Rachtife wenth geschienen baben. Er verwies mich baber nach einiger Beit auf bas große Guelifie Bibelmert, welches in feiner Bibliothet bereit fand, und in weldem bie Auslegung fcwerer nab bebeutlicher Stellen auf eine verkänbige und finge Weife ninternommen war. Die Ueberfebung batte burd bie großen Bemithungen benticher Sattesgelehrten Bornige wor bem Debginal erhalten. verideebenen Weinungen waten angeführt, und nulent eine Art von Bermigtelung verfacht, wobet bie Borbe bes Buchs, ber Grund ber Reifaisn und ber Menftbenverkent einigermaben neben einander befteben tonnten. Go oft ich nun gegen Ende ber Stunde mit bergebrachten Rogen und Zweifeln auftrat, fo oft bentene er auf das Menositoeium; ich bothe mir ben Band, er lief mich lefen, blatterte in feinem Lucian, und wenn ich fiber bas Buch meine Anmerftag machte, war fein gewöhnliches Lachen alles wodurch er meinen Scharffieln erwiederte. In ben langen Sommertagen lief er mich fiten fo- lange ich lefen tomte, manchmal affein; nur dauette es eine Beile, bis er mir erlaubte einen Band nach dem anbern mit nach Saufe zu nehmen.

Der Menich mag sich wenden wohin er will, er mag unternehmen was es anch sep, fiets wird er auf jenen 200g wieder zurückehren, den ihm die Ratur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften felbst, endigten zuleht damit, daß von jenem schonen und viel gepriesenen Lande, feiner Umgeding imb Macharschaft, so wie von den Wölfern und Ereignissen, welche jenen Fled der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlicken, eine lebhaftere Borftellung in meiner Einbildungsfraft hervorging.

Diefer fleine Raum follte ben Urfprung und bas Bachsthum bes Menichengeschlechts feben; von bortber follten bie erften und einzigften Rachrichten ber Mraefchichte zu uns gelangen, und ein foldes Local follte zugleich fo einfach und fallich, ale mannichfattig und zu ben wunderfamften Banberungen und Anfediumen geeignet; vor unferer Einbildungs: traft liegen. Sier awifden vier benannten Rinffen, mar'aus ber gangen gu bemobnenden Erbe ein fleiner, bochk anmuthiger Raum bem jugenblichen Denfchen ausgefunbert. follte er feine erften Adbigfeiten entwickeln, und bier follte ibn angleich bas 2006 treffen, bas feiner gamen Rachfommen fchaft besthieben mar, feine Rube zu verlieren, indem er nach Erfenntnif ftrebte. Das Darabied mar verfcberat; bie Denichen mehrten und verschlimmerten fich; die an die Unarten Diefes Gefclechts noch nicht gewohnten Globien wurden unge bulbig und vernichteten es von Grund aus. Mur wenige wurden aus der allgemeinen Urberfdwemmung gerettet; und taum batte fic biefe grenliche Gluth verlaufen, ale ber befannte vaterlandische Boben ichon wieder vor ben Bliden ber bantbaren Geretteten lag.

Buei fluffe von vieren, Euphrat und Tigris, floffen noch in ihren Betten. Der Name bes erften blieb; ben andern schien seine gu bezeichnen. Genauere Spuren bes Parabieses waren nach einer so größen Umwalzung nicht zu forbern gewesen. Das erneute Menschengeschlecht ging von bier zum zweitenmal aus; es fand Gelegenheit sich auf alle Arten zu nahren und zu beschäftigen, am meisten aber große

heerben zahmer Geschöpfe um fich zu versammeln und mit ihnen nach allen Seiten binzuziehen.

Diese Tebensweise, so wie die Bermehrung der Stamme, nöthigte die Böller bald sich von einander zu entsernen. Sie tonnten sich sogleich nicht entschließen, ihre Berwandten und Freunde für immer sahren zu lassen; sie lamen auf den Gedanten einen hoben Thurm zu bauen, der ihnen am weiter Ferne den Beg wieder zurückweisen sollte. Aber dieser Berstuch misslang wie jenes erste Bestreben. Sie sollten nicht zugleich glücklich und klug, zahlreich und einig sepn. Die Elohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sie, die Welt war bevöllert, aber entzweit.

Unfer Blid, unfer Antheil bleibt aber noch immer an diefe Gegenden geheftet. Endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, der fo gludlich ift, feinen Nachtommen einen entschiedenen Charafter aufzupragen und sie dadurch für ewige Zeiten zu einer großen, und bei allem Glud's und Ortswechtell ausammenhaltenden Nation zu vereinigen.

Bom Cuphrat aus, nicht ohne getellichen Fingerzeig, wandert Abraham gegen Westen. Die Wüste sest seinem Jug Kein entschiedenes Hindernis entgegen; er gelangt an den Jordan, zieht über den Fluß ind verbreitet sich in ben schönen mittägigen Gegenden von Palästina. Dieses Land war schon früher in Besit genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allzu hoch aber steinig und unfruchtbar, waren von vielen bewässerten, dem Andan günstigen Thalern durchschnitten. Städte, Fleden, einzelne Ansiedelungen lagen zerstreut auf der Fläche, auf Abhängen des großen Thale, dessen Wasserschaften micht im Jordan sammeln. So bewohnt, so bebaut war das Land, aber die Welt noch groß genus, und die Menschen micht auf den Grad forgstiltig, bedürsnisvoll und thätig, um

fic gleich affer ihrer Umgebungen ju bemidchtigen. Bwifchen jenen Befibungen erftredten fich große Raume, in welchen weibende Ange fic beguem bin und her bewegen konnten. In folden Raumen balt fich Abraham auf, fein Bruber Lot ift bei ibm; aber fie tonnen micht lange an folden Orten verbleiben. Eben jene Berfaffting bed Landes, beffen Bepilternug bald m: balb abnimmt, und beffen Ergengniffe fic niemals mit bem Beburfnis im Gleichgewicht erbalten, bringt unverfebens eine Sungeronoth begvor, und ber Ginge wanderte leibet mit bem Einhelmifchen, bem er burch feine aufällige Begenmart bie eigne Rabrung verlummert bat. Die beiben dalbaifden Brüber rieben nach Meaneten, und fo ift und ber Schauplas vorgezeichnet, auf bem einige taufenb Jahre die bedeutenbiten Bogebenheiten ber Beit vorgeben follten. Bam Ligris gum Cuphrat, vom Euphrat jum Ril feben mir bie Erbe bevollfert; und in diefem Raume einen befannten, ben Gottern geliebten, und fcon merth gewordnen Mann mit Geerben und Gatern bin und wiederzieben und fie in tueser Beit aufe reichlichfte vermehren. Die Britder tommen gurud; ellein gewisigt burch bie ausgestandne Roth, faffen fie den Entidius, fic von einander gu trennen. Beibe verweilen awar im mittagigen Canaan; aber indem Abraham an Bebron gegen ben Spain Mamre bleibt, giebt fich Lot nach bem Ebele Sibbim, bed, wenn unfere Ginbilbungefraft tubn genng ift, bem Joeban einen unterirbiften Ausfluß zu geben, um an der Stelle bes gegenwärtigen Afphaltfees einen troduen Baben ju gewinnen, und als ein zweites Varabies ericheinen fann und muß; um fo mehr, weil bie Bewohner und Ummohner beffelben ale Beidlinne und Frenler berüchtigt, und baburch auf ein bequemes und uppiges Beben foliegen laffen. Lot wohnt unter ihnen, jebod abgefonbert.

Aber Hebren und der Inin Mannre erscheinen und als bie wichtige Stätte, wo der Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blick nur im vier Weltzgegenden reichen mag. And diesen stillen Bezirken, von diesen hirtenvöllern, die mit den Himmlischen umgehem dursen, sie als Gaste bewirthen und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genötssigt; den Blick abermals gegen Often zu wenden, und an die Verfassing der Rebenwelt zu deuten, die im ganzen wohl der einzelnen Verfassing, von Canaan gleichen mochte.

Ramilien balten zufemmen : fie vereimigen fic, und die Lebensart ber Stamme wird burch bad Lucal bestimmt, bas fie fich jugeeignet haben aber queignen. Auf ben Gebirnen, bie ihr Baffer nach bem Tigris binunterfenben, finden wir friegerifche Boller, Die icon febr frub auf jene Belteroberer und Weltbeberricher bindenten, und in einem fut jene Beiten ungebeuren Reibaug und ein Bonfwel binftiger Großthaten geben. Rebor Laomor, Ronig non Glam, wirft fcon machtig auf Berbunbete. Er berefcht lange Beit: benn ichen zwolf Jahre vor Abrahams Unfunft in Canaan hatte er bis an ben Jordan bie Boller ginebar gemant. Sie waren endlich abgefallen, und bie Berbundeten rufteten fic jum Rriege. Wir Anden fie-unvermuthet auf einem Wege, auf bem mabrichein: lich auch Mbrabam nach Saftagu gelangte. Die Bolfer an ber linken und untern Seite bes Jordans wurden bezwungen. Rebor Laomor richtet feinen 3ng fübmarts nach ben Bollern ber Bufte, fobame fich nordwärts wendend, ichlage er die Amaletiter, und als er auch die Amoriter überwunden, gelangt er nach Canaan; überfällt die Ronige bes Thuls Sibbim, ichlägt und gerftreut fie, und giebt mit geofer Beute ben Jordan aufwarte, um feinen Stegerjug bie gegen ben Libanon andgubehnen.

Unter ben Gefangenen, Beraubten, mit ihrer habe

Fortgeschleppten besindet sich auch Lot, der das Schicksel des Landes theilt, worin er als Gast sich besindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den Erzvater als Arieger und Helben. Er rafft seine Auchte zusammen, theilt sie in Haten, fällt auf den beschwerlichen Beutetroß, verwirrt die Gieghaften, die im Raden keinen Feind mehr vermuthen konnten, und bringt seinen Bruder und dessen Habe, nebst manchem von der Habe der übermundenen Könige zurüc. Durch diesen kurzen Ariegsquy nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besis. Den Einwohnern erscheint er als Beschützer, als Retter, und durch seine Uneigennühigkeit als König. Dankbar empfangen ihn die Könige des Chals, segnend Melchisels der König und Priester.

Run werden bie Weisfagungen einer unendlichen Nachtommenschaft erneut, ja sie geben immer mehr ins Beite. Bom Basser des Euphrat die zum Fluß Negpptens werden ihm die sammtlichen Landstrecken versprochen; aber noch sieht es mit seinen unmittelbaren Leibeserben mislich aus. Er ist achtzig Jahr alt und hat keinen Sohn. Sara, weniger den Göttern vertrauend als er, wird ungebuidig: sie will nach vrientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachtommen haben. Aber kaum ist Hagar dem Handberrn vertraut, kaum ist Hoffnung zu einem Sohne, so zeigt sich der Iwiespalt im Hause. Die Fran begegnet ihrer eignen Beschüßten übel genug, und Hagar slieht, um bei andern Horden einen bessern zustand zu sinden. Nicht ohne höhern Wint kehrt sie zurück; und Jonnael wird geboren.

Abraham ist nun neunundneunzig Jahr alt, und die Berheisungen einer zählreichen Rachtommenschaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende beide Gatten sie lächerlich finden. Und doch wird Sara zulest guter hoffnung und bringt einen Gobn, dem der Name Jsaat zu Theil wird.

Auf gefebmäßiger Fortpffangung bes Menfcengefchlechts rubt größtentheils die Geschichte. Die bedeutenbiten Beltbegebenheiten ift man bis in die Geheimniffe ber Kamilien gu verfolgen genothigt; und fo geben und auch die Ehen ber Ergnater zu eignen Betrachtungen Anlag. Es ift, als ob bie Gottheiten, melde bad Schicfal ber Menfchen ju leiten beliebten, die ehelichen Greimiffe jeder Art bier gleichfam im Borbilbe batten barftellen wollen. Abrabam, fo lange Jahre mit einer fconen, von vielen ummarbenen Aran in finderlofer Che, findet fich in feinem bundertiben ale Gatte gweier Arauen, als Bater ameter Cobne, und in biefem Augenblid ift fein Saudfriede geftort. 3mei Francu neben einander, fo wie zwei Sohne von zwei Muttern gegen einander über, vertragen fich unmöglich. Derjenige Theil, ber burd Gefete, hertommen und Meinung weniger begunftigt ift, muß weichen. Abraham muß die Reigung gu hager, zu Idmael aufopfern; beide werden entlaffen und Sagar genothigt, ben Weg, bon fie auf einer freiwilligen Flucht eingeschlagen, unnmehr miber Willen angutreten, anfange, wie es scheint, ju bes Kindes und ihrem Untergang; aber ber Engel bed Berrn, ber fie früher gurude gewiefen, rettet fie auch diefinal, bamit Ismael auch zu einem großen Bolt merbe, und die unmahrscheinlichste aller Berbeifungen felbst über ihre Grausen binaus in Erfüllung gebe.

3wei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborner Sohn: hier, sollte man doch endlich eine häusliche Ruhe, ein irdisches Glück erwarten! Keineswegs. Die Himmlischen ber reiten dem Erzygter nich die schwerste Prafung. Doch von dieser können wir nicht reben, ohne porber noch myncherles Betrachtungen anzustellem.

Sollte eine natürliche allgemeine Religion entfpringen, und fich eine befondere geoffendarte bargus entwickeln, fo waren

die Länder, in denen bieber unfere Einbildungstruft verweilt, die Lebensweife, die Menschenart wohl am geschiatresten dazu; wenigkens sinden wir nicht, daß in der gangen Welt sich etwarähnlich gunstiges und beieres dervongeshan batte. Schon zuw natürlichen Nedigion, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Gematibe entsprungen, gehört viel Zartheit der Gesinnung: denn sie ruht auf der Ueberzeugung einer allegemeinen Vorsehung, welche die Weltordung im Ganzen leite, Eine desondere Nedigion, eine von den Götzern diesem oder jenem Voll geoffenbarte, sieher den Glauben an eine besonder Borsehung mit sich, die das götzliche Westen gewissen besondere Vorsehung mit sich, die das götzliche Westen gewissen dusgat. Diese schien, Familien, Stämmen und Völkern zufagt. Diese scheint sich stämmer und Volkern zufagt. Diese schein sie verlangt Ueberlieseung, Hortvinmen, Bürgssigaft aus unaker Zelt.

Schön ist es baber, daß die ihraelivische Neberlieferung gleich die ersten Manner, weiche bieset besondern Borfebung vertrauen, als Glaudenshelden darstellt, welche von jenem hohen Wefen, dem fie sich abhängig erlennen, alle und jede Gebote eben so blindlings defolgen, als sie ohne zu zweifeln die späten Arfullungen seiner Berheiffungen abzumarten nicht ermuden.

Es wie eine besondere, geoffendarte Religion ben Segriff junt Grunde legt, daß einer mehr von den Göttern begünstigt seyn tonne als der andre, so entspringt sie auch vorzüglich aus der Absonderung der Installe. Nahe verwandt schienen sich die ersten Menschen, aber ihre Beschaftigungen trennten sie bald. Der Idger war der freteste von allen; aus ihm entswicklie sich der Krieger und der Herrscher. Der Theil der den Acker daute, sich der Erde verschrieb, Wohnungen und Scheuern anksährte, umr das Erwordene zu erhalten, sonnte

:

sich schon etwas dunten, weil sein Justand Dauer und Sicher beit versprach. Dem Hirten an seiner Stelle schien der ungemessente Justand so wie ein gränzenloser Besit zu Theil geworden. Die Bermehrung der Heerden ging ins Unendliche, und der Raum der sie ernahren sollte, erweiterte sich nach allen Seiten. Diese drei Stände schienen sich gleich ansangs mit Berdruß und Berachtung angesehn zu haben; und wie der Hirte dem Städter ein Grauel wur, so sonderte er auch sich wieder von diesem ab. Die Jäger verlieren sich aus unsern Augen in die Gebirge, und sommen nur als Eroberer wieder zum Norschein.

Bum hertenstande gehörten die Erzoater. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Wüsten und Beiden gab ihren Gesunungen Breite und Freiheit, das Gewölbe des himmels unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen, ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr als der thätige gewandte Idger, mehr als der sichre sowsfältige hausbewohnende Aceromann, des unerschütterlichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur Seite ziehe, daß er sie besuche, an ihnen Antheil nehme, sie führe und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung merben wir genöthigt, indem wir gur Geschichtofolge übergeben. Go menschlich, schon und beiter auch die Religion der Erwater erscheint, so geben doch Juge von Wildheit und Grausamteit hindurch, aus welcher der Mensch herantommen, oder worein er wieder verfinken tann.

Das ber haß sich burch bas Blut, burch den Tob bes überwundenen Feindes versöhne, ist natürlich; das man auf dem Schlachtfelbe zwischen ben Reihen ber Setöbteten einen Frieden ichloß, läßt sich wohl benten; daß man eben so durch geschlachtete Thiere ein Binduss zu befestigen glaubte, stießt aus dem vorhergehenden; auch daß man die Götter, die man Boetbe, sammt. Werte. XX.

boch immer als Partei, als Wibersacher ober ale Beistand aussah, durch Getöbteres herbeiziehen, sie versöhnen, sie gewinnen könne, über diese Borstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber bei den Opfern steden, nud betrachten die Art, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden, so sinden wir einen seltsamen, für und ganz wiberlichen Gebrauch, der wahrscheinlich auch and dem Kriege hergenommen, diesen nämlich: die geopserten Thiere jeder Art, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, mußten in zwei Halften zerhauen, an zwei Seiten gelegt werden, und in der Straße dazwischen befanden sich diesenigen, die mit der Gottheit einen Bund schließen wollten.

Wunderbar und ahnungsvoll geht durch jene schone Welt noch ein anderer schredlicher Ing, daß alles was geweicht, was verlobt war, sterben mußte i wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übertragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelubbe gedroht; sie geht über, durch Sturm oder sonst; man läßt nichts am Leben, Männer keinedwegs, und manchmal theilen auch Frauen, Kinder, ja das Nieh ein gleiches Schicfal. Liebereilter und abergläubischer Weise werben, bestimmter oder undestimmter, dergleichen Opfer den Göttern versprochen; und so kommen die, welche man schonen möchte, ja sogar die nächsten, die eigenen Kinder, in den Fall als Sühnopser eines solchen Wahnsing zu bluten.

In bem fanften, wahrhaft urvaterlichen Charatter Abrahand konnte eine fo burbarische Anbetungsweise nicht entspringen; aber die Götter, welche mandmal um und zu versuchen, jene Eigenschaften hervorzukehren scheinen, die ber Menko ihnen anzubichten geneigt ift, befehlen ihm das Ungeheure. Er foll seinen Sohn opfern, als Pfand des neuen Bundes, und

wenn es nach bem Bergebrachten geht, ihn nicht eime nur folachten und verbrennen, fanbern ibn in zwei Stude theilen, und zwischen seinen rauchenden Eingeweiben fic von ben gutigen Gottern eine neue Berbeifung erwarten. Obne Jaubern und blindlings fchidt Abraham fich an, den Befehl ju vollgieben : ben Göttern ift ber Wills hinreichend. Run find Abrahams Brufungen vorüber: benn weiter tounten fie nicht gesteigert werben. Aber Gara firbt, und bief gibt Gelegen: beit, das Abraham von bem Laude Canaan vorbildlich Befis nimmt. Er bedarf eines Grabes, und bieg ift bas erftemal, bag er fich nach einem Gigenthum auf bieler Erbe umfieht. Eine zweifache Soble gegen ben Sain Mamre mag er fich icon früher ausgesucht haben. Diese tauft er mit bem baren fto-Benden Acter, und bie Farm Rechtens, Die er babei beobachtet, zeigt wie wichtig ibm biefer Besit ift. Er war es auch, mehr ale er fich vielleicht felbit beuten tonnte : benn er, feine Cobne und Entel follten dafelbit ruben, und der nachfte Anfpruch auf bas gange Land, to wie die immermabrende Reigung feiner Nachkommenichaft fich bier zu verfammeln, badurch am eigent= lichften begrundet werden.

Bon unn an geben die mannichfaltigen Familienfeenen abwechfelnd vor sich, Roch immer halt sich Abraham freug abgesondert von den Linwshnern, und wenn Ismael, der Sohn einer Negyptierin, auch eine Tochter dieses Landes gebeirathet hat, so soll einn Isaat sich mit einer Blutofreundin, einer Ebenburtigen vermablen.

Abraham senbet seinen Anecht nach Mesopotamien zu ben Berwandten, die er dort zurückzeiten. Der tluge Eleasar kommt unerkannt an, und um die rechte Braut nach hause zu bringen, prüft er die Dienstfertigkeit der Mädchen am Brunnen. Er verlangt zu trinken für sich, und ungebeten

trantt Rebecca auch feine Ramele. Er beschenft fie, er freiet um fie, bie ibm nicht verfagt wird. Go führt er fie in bas Saus feines Berrn, und fie wird Ifaat gngetraut. Auch bier muß bie Rachtommenfchaft lange Beit erwartet werben. nach einigen Prufungejahren wird Rebecca gesegnet, und berfelbe Swiefvalt, der in Abrahams Doppelebe von zwei Muttern entftand, entfpringt bier von einer. 3mei Knaben von entgegengesettem Sinne balgen fich fcon unter bem Bergen . ber Mutter. Gie treten and Licht; ber altere lebhaft und machtig, ber jungere gart und flug; jener wird bes Naters, Diefer Der Mutter Liebling. Der Streit um ben Worrang, ber icon bet ber Geburt beginnt, fest fich immer fort. Gfau ift rubig und gleichgultig über die Erftgeburt, die ihm bas Schicfal jugetheilt; Jatob vergift nicht, bag ibn fein Bruber gurudgebrangt. Aufmertfam auf jede Belegenheit, ben erwunfchten Borthett ju gewinnen, handelt er feinem Bruder bas Recht ber Erftgeburt ab, und bevortheilt ihn um bes Batere Gegen. Clau ergrimmt und ichmort bem Bruber ben Eod, Jatob entfliebt, um in dem Lande feiner Borfahren fein Glud ju versuchen.

Nun, zum erstenmal in einer so eblen Familie erscheint ein Glieb, das kein Bebenken trägt, durch Klugheit und List die Vortheile ju erlangen, welche Natur und Justande ihm versagten. Es ist oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heiligen Schriften uns jene Erzvater und andere von Gott begunstigte Manner keineswegs als Lugendbilber ausstellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Eharacteren, mit mancherlei Mangeln und Gebrechen; aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Herzen Gottes nicht sehlen: es ist der unerschüterliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, Die naturliche Meligion bebarf eigentlich feines Glaubens: benn bie Ueberzeugung, bag ein großes, bervorbringendes, ordnendes und leitendes Wefen fich gleichfam binter ber Ratur verberge, um fich und faglich ju machen, eine folde Uebergengung bringt fich einem jeden auf: ja wenn er auch den Raden derfelben, der ibn durche Leben führt, manchmal fabren liege, fo wird er ibn boch gleich und überall mieber aufnehmen tonnen. Gang andere verhalt fich's mit ber befondern Religion, die und vertundigt, bag jenes große Befen fich eines Einzelnen, eines Stammes, eines Bolles, einer Landschaft entichieden und vorwalich annehme. Diefe Religion ift auf ben Glauben gegrundet, ber unerschutterlich fenn muß, wenn er nicht fogleich von Grund aus gerftort werben foll. Jeder Zweifel gegen eine folde Religion ift ihr tobtlich. Bur Ueberzeugung fann-man jurudfehren, aber nicht aum Glauben. Daber die unendlichen Drufungen, bas Baubern ber Erfüllung fo wiederholter Berbeigungen, wodurch die Blanbenefabigleit jener Abnherren ine bellite Licht gefest wird.

Anch in diesem Glauben tritt Jakob seinen Jug an, und wenn er durch List und Betrug unsere Neigung nicht erworten hat, so gewinnt er sie durch die dagernde und unverbrüchtliche Liebe zu Rahel, um die er selbst aus dem Stegreise wirdt, wie Elegsur sür seinen Bater um Rederca geworden hatte. In ihm sollte sich die Lycheisung eines unermeslichen Bolbes zuerst volltommen entsatten; er sollte viele Sohne um sich sehen, aber auch durch sie und ihre Mutter manches herzeleid erleben.

Sieben Jahre bient er um bie Beliebte, ohne Ungebulb und ohne Banten. Sein Sowiegervater, ihm gleich an Lift, gefinut wie er, um biefes Mittel jum Jwed für rechtnäßig ju halten, betrügt ihn, vergilt ihm, was er an feinem Bruber gethan:

Batob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in feinen Armen. Bwar, um ihn ju befanftigen, giebt Laban nach furger Beit ibm bie geliebte baju, aber unter ber Beblugung fieben neuer Dienstjahre; und fo entspringt nun Berbruf and Berbruf. Die nicht geliebte Gattin ift fruchtbar, bie geliebte bringt feine Kinber; biefe will wie Sara burd eine Dagb Mutter merben, jene miggonnt ihr auch diefen Bortbeil. Auch fie führt ihrem Gatten eine Dagb gu, und nun ift ber gute Erzvater ber geplagtefte Mann von ber Welt: vier Rtauen, Rinber von breien, und feins von ber geliebten! Endlich wird auch diefe beglidt, und Joseph sommt gur Welt, ein Goatling ber leibenschaftlichften Liebe. Jatobe viemebn Dienftjabre find um; aber Laban will in ihm den erften treuften Anecht nicht entbehren. Gie fichließen wene Bebingungen und theilen fich in die Beerden. Laban bebalt bie von weißer Rarbe', 'als bie ber Mebraabl: bie ichedigen, gleichfam nur ben Wadidug, läßt fich Jatob gefallen. Diefer weiß aber auch bier feinen Bortbeil zu mabren, und wie er burd ein fchlechtes Bericht bie Erftgeburt, und burch eine Bermainmung beit vaterlichen Segen gewonnen, fo verftebt er nun burch Rwaft und Gwinpathie den beften und größten Theil ber Beerde fich guguoignen, und wied auch von diefer Seite ber wahrhaft mutbige Stamm= vater bes Bolls Ifrael und ein Musterbild für feine Rachtommen. Laban und die Seinigen bemerten wo nicht bas Runftftud boch ben Erfolg. Ge giebt Berbrug; Jafob Miebt mit allen ben Seinigen, mit aller Sube, und entfammt bem nachsebenden Laban theile durch Glud, theile burd Lift. Run Toll ihm Rabel und einen Gobu fchenten; fie ftirbe aber in ber Geburt: ber Schmerzenfohn Benjamin überlebt fie, aber noch größern Schmert foll ber Altwater bei bem anscheinenben Berluft feines Gobnes Jofeph empfinben.

Wielleicht möchte Jemand fragen, warum ich biefe allaemein bekannten, fo oft wieberholten und gusgelegten Gefchichten hier abermals umftanblich portrage. Diefem durfte gur Antwort bienen, daß ich auf feine andere Beife barauftellen mußte, wie ich bei meinem gerftreuten Leben, bei meinem gerftucelten Lernen, bennoch meinen Beift, meine Befühle auf einen Dunft gu einer ftillen Birtung verfammelte; weil ich auf feine andere Beife ben Frieden an fcbilbern vermöchte, ber mich umgab, wenn es auch draugen noch fo wild und munberlich beraing. Wenn eine ftets geschäftige Ginbilbungefraft, movon jenes Datroon ein Beugnis ablegen mag, mich balb ba, bald borthin führte, wenn bas Gemifch von Kabel und Gefcichte, Mothologie und Religion mich zu vermirren brobte, fo flüchtete ich gern nach jenen morgenlanbifden Gegenben, ich verfentte mich in die erften Bacher Mofis, und fand mich bort unter ben ausgebreiteten Sirtenstämmen augleich in der größten Ginfamfeit und in ber gräßten Befellichaft.

Diese Familienauftritte, ehe fie sich in eine Geschichte bes Ifraelitischen Bolls verlieren sollten, lassen und nun dum Schink noch eine Gestalt seben, an der sich besonders die Jugend mit Hoffnungen und Einbildungen gar artig schmeicheln kann: Joseph, das Kind der leidenschaftlichsten ebelichen Liebe. Ruhig erscheint er und und klar, und prophezeit sich selbst die Borzuge, die ihn über seine Familie erheben sollten. Durch seine Geschwister ind Unglud gestoßen, dleibt er standbaft und rechtlich in der Stlaverei, midersteht den gefährlichsten Bersuchungen, rettet sich durch Weissaung, und wird zu hohen Ehren nach Verdienst erhoben. Erst zeigt er sich einem großen Königreiche, sodnun den Seinigen hülfreich und nüblich. Er gleicht seinem Urvater Abraham an Ruhe und Großheit, seinem Großvater Jsaaf an Stille und Ergebenheit. Den von

feinem Bater ihm angestammten Gewerhsinn übt er im Großen: es sind nicht mehr heerden, die man einem Schwiegervater, die man für sich seibst gewinnt, es sind Wölser mit allen ihren Bestäungen, die man für einen König einzuhandeln versteht. höchst anmuthig ist diese natürliche Erzahlung, nur erscheint sie zu turz, und man fühlt sich berufen, sie ins einzelne auszumalen.

Ein foldes Ausmalen biblifder, nur im Umrif angegebener Charaftere und Begebenheiten mar den Deutschen nicht mehr fremb. Die Berfonen des alten und neuen Testaments hatten burch Riopftod ein gartes und gefählvolles Wefen gewonnen, bas bem Anaben fo wie vielen feiner Beitgenoffen bochlich gufagte. Bon ben Bobmerifchen Arbeiten biefer Art tam wenig ober nichte zu ihm; aber Daniel in ber Lowengrube, von Mofer, machte große Birtung auf bas junge Gemutt. Bier gelangt ein wohlbentenber Gefchafts= und hofmann burd manderlei Erubfale ju hoben Ehren, und feine Krömmigfeit, burch die man ihn zu verderben brobte, ward fruher und fpater fein Schild und feine Baffe. Geschichte Josephs au bearbeiten war mir lange icon wunschendwerth gemesen; allein ich konnte mit ber Korm nicht gurecht tommen, besonders ba mir feine Bergart gelaufig mar, bie gu einer folden Arbeit gepaßt batte. Aber nun fand ich eine profaifche Behandlung fehr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Inn fucte ich die Charaftere zu fonbern und auszumalen, und burch Einschaltung von Incidenzien und Episoden die alte einfache Geffifichte zu einem neuen und felbftftanbigen Werte zu machen. 3ch bebachte nicht, was freilich die Jugend nicht bebenten fann, daß biezu ein Behalt nothig fen, und bag biefet und nur burch bas Gewährwerben ber Erfahrung felbft entspringen tonne. Genug,

ich vergegenwartigte mir alle Begebenheiten bis ins fleinfte Detail, und ergablte fie mir ber Reihe nach auf bas genauefte.

Bas mir biefe Arbeit febe erleichterte, mar ein Umftanb. ber biefes Wert und überbaupt meine Antoricat book voluminos au machen brohte. - Ein junger-Mann von vielen Kabigteiten, ber aber burd Anftrengung und Duntel blobfinnig geworden war, wohnte als Munbel in meines Baters Saufe. lebte rubig mit der Famitte und war febr fill und in fic gefehrt, und wenn man ihn guf feine gewohnte. Weife verfahren ließ, aufrieden und gefällig. Diefer batte feine atabemifchen Sefte mit großer Sorgfalt gefdrieben, unb fic eine flüchtige leferliche Sand erworben. Er beidaftigte fic am liebsten mit Schreiben, und fah es gern, wenn man ibm etwas zu copiren gab; noch lieber aber, wenn man ibm bictirte, weil er fich alebann in feine gludlichen atabemifchen Sabre verfest fühlte. Deinem Bater, bor feine erpebite Sand ichrieb, und beffen Deutsche Schrift flein und gittrig mar, tonnte nichts ermunichter fevn, und er offente baber, bei Beforgung eigner fowohl als frember Gefchifte, biefem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden bes Tage ju dictiren. 3ch fand es nicht minber begiem, in ber 3wifchengeit alles mas mir finchtig burch ben Ropf ging von einer fremben Sand auf bem Pavier firirt ju feben, und meine Erfindungs = und Nachahmungsgabe wuche mit ber Leichtigfeit bes Auffaffens und Aufbewahrens.

Ein so großes Wert als jenes biblifche prosaisch-epische Gebicht hatte ich noch nicht unternommen. Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungstraft aus Palastina und Megopten zurud. So quoll mein Manufcript taglich um so mehr auf, als das Gedicht stredenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Lust erzählte, auf dem

Papier ftand,, und nur wenige Blätter von Zeit ju Zeit ums gefchrieben zu werben brauchten.

Ale bas Wert fertig mar, beun es tam gu meiner eignen Bermunberung wirflich ju Gtanbe, bebachte ich, bag von ben vorigen Jahren manderlei Gebichte vorbanben fenen, die mir and jest nicht verwerflich fchienen, welche, in ein Format mit Jofeph aufammengeschrieben, einen gang artigen Quart: band ausmachen murben, bem man ben Eitel vermifchte Gebichte geben tonnte; weiches mir febe mobl genel, weil ich dadurch im Stillen bekannte und berühmte Autoren nachzuabmen Gelegenheit fand. 36 batte eine gute Angabl fogeugnuter Anatreoutischer Gebichte verfertigt, die mir wegen der Beausmlichkeit bes Subenmaßes und ber Leichtigkeit bes Inhalts febr wohl von ber Sand gingen. Allein biefe burfte ich nicht wehl aufnehmen, weil fie beine Reime batten, und ich boch vor allem meinem Water etwas, angenehmes zu erzeigen munfchte. Deftomehr ichienen mir geiftliche Oben hier am Plas, bergleichen ich jur Nachahmung bes jungften Berichte von Elias Schlegel febr eifrig perfuct batte. Gine gur Feier der Sollenfahrt Chrifti gefdriebene erbielt von meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und fie hatte bas Glud mir felbit noch einige Jahre ju gefallen. Die fogenannten Texte ber fonntagigen Kirchenmufilen, melde jedesmal gebruckt ju baben maren, ftubirte ich fleißig. Gie maren freilich febr fcwach, und ich burfte mohl glauben, bag die meinigen. beren ich mehrere nach ber vorgeschriebenen Art verfertigt hatte, eben fo gut verbienten componirt und gur Erbauung der Gemeinde vorgetragen ju werben. Diefe und mehrere bergleichen batte ich feit langer ale einem Jahre mit eigener Sand abgefchrieben, weil ich burch biefe Privatubung von ben Borfdriften bes Schreibemeisters entbunden murbe. Runmebr

aber ward allas redigirt und in gute Ordnung gestellt, und es bedurfte keines großen Zurebens, um solde von jenem schreibelustigen jungen Manne reinlich abgoschrieben zu sehn. Ich eilte damit zum Buchbinder, und als ich gar bald den sanbern Baud meinem Vater überreichte, munterte er mich mit besonderem Wohlgesallen auf, alle Jahre einen solchen Quartanten zu liesern; weiches er mit desto geößerer Ueberzeungung that, als ich das alles nur in sogenannten Rebenstunden geleistet batte.

Rach ein amberer Uniftand vermehrte ben Song zu diefen theologischen, ober vielmehr biblifchen Studien. Der Senior des Miniferiums, Johann Philips Frofentus, ein fanfter Mann, von fchonem gefälligen Unfeben, welcher von feiner Gemeinde je von ber gangen Stadt als ein exemplarifcher Beiftlicher und guter Rangelrebner verobrt warb, ber aber, meil er gegen die herrnbutber aufgetreten, bei ben abgesonderten Grommen nicht im beften Ruf ftanb, vor ber Menge bingegen fic burch bie Betebenng eines bis jum Tobe bleffirten freigeiftifchen Generals benühmt und gleichfam beilig gemacht batte, diefer farb, und fein Rachfolger Dlite, ein gebfer fconer murbiger Mann, ber jeboch vom Ratfeber (er war Profeffor in Marburg gewefen) mehr bie Sabe an lebren als an erbauen mitgebracht hatte, Mindigte fogleich eine Art von Religious-Eurftis an, bem er feine Predigten in einem gewiffen methobisten Bufammenbang wiemen wollte. Schon früher, da ich boch einmet in die Rirche geben mußte, hatte id mir die Gintbeilung gemerkt, und tonnte bann and mann mit gienslich vollftanbiger Avoltation einer Brebigt groß thun. Da nun über ben neuen Benfor manches fur und wiber in ber Gemeine gestrochen wurde, und viele tein fonderliches Butrauen in feine angefündigten bibaftiftben Dredigten feben

molten, fo nabm. ich mir vor forgfälliger nachunfteretben, welches mir um fo eber gelang, als ich auf einem jum Boren febr beauemen, abrigend aber verborgenen Gis febon geringere Berfuche gemacht hatte. Ich war hochft aufmertfam und bebend; in dem Augenblick bag er Amen fagte, eilte ich aus ber Rirche und wendete ein paar Stunden baran, bas mas ich auf bem Pavier und im Gebächtniß firirt batte, eilig zu bie tiren, fo daß ich die geschriebene Bredigt noch vor Tifche übetreichen fonnte. Mein Bater mar fehr glorios über biefes · Gelingen, und der gute Sausfreund, ber eben ju Etiche tam, mußte die Freude theilen. Diefer mar mir ohnebin bocht aunstig, weil ich mir feinen Deeffins fo ju eigen gemacht batte, bag ich ibm, bei meinen öftern Befuchen, um Siegelabbrude für meine Mannensammlung zu boten, große Stellen bavon vortragen tonnte, so daß ihm die Thränen in ben Augen franben.

Den nächken Sonntag sehte ich die Arbeit mit gleichem Eiser fort, und weil mich der Mechanismus derselben sofar unterhielt, so dachte ich nicht nach über das wis ich schried und ausbewahrte. Das erste Vierteljahr michten sich diese Bemühungen ziemlich gleich bleiben; als sich aber zuleht, nach meinem Dünkel, weder besondere Ansthürung über die Bibel selbst, nach eine freiere Ansicht des Dogma's zu sinden glaubte, so schie mir die kleine Eitelkeit die dabei defriedigt wurde, zu sheuer erkauft, als daß ich mit zleichem Eiser das Geschäft hätte sortsehen sollen. Die erst so dütterreichen Anzelzeben wurden immer magerer, und ich hätte zuleht diese Bemühung ganz abgebrochen, menn nicht mein Vater, der ein Freund der Bollständigseit war, wich durch gute Worte und Versprechungen dahin gebracht, daß ich die auf dem lehten Sauntag Trinitatis anshielt, obgleich am Schinsse kannt etwas

mehr als ber Text, die Proposition und bie Ginthetiung auf fleine Blatter verzeichnet wurden.

Bas bas Bollbringen betriffe, barin batte mein Dater eine besondere Sattnatigkeit. Was einmal unternommen ward, follte ausgeführt werben, und wenn and immiliden bas tinbequeme, Langweilige, Berbriefliche, fa tunite bes Begonnenen fich beutlich offenbarte. Es leiten, als wenn ibm bad Bollbringen ber einzige Bwedt, bad Bebarten bie einzige Tugend bauchte. hatten wir in langen Binterabenben im Kamilientreife ein Buch angefangen vorzulefen, fo mußten wir es auch burchbringen, wenn wir gleich fammtibe bubei verzweifelten, und er mitunter felbft ber erfte mar, ber au gabnen anfing. Ich erinnere mich noch vines folden Winters, wo wir Bowers Gefthichte ber Banfte for burchmarbeiten batten. Es war ein fürchterlicher Juftund, indem wenig voer nichte mas in ienen firchlichen Berbeitniffen wertwent. Rin: ber und junge Leute aufprechen tann. Indeffen ift mir bei aller Unnchtsamfeit und allem Biberwillen boch von iener Borlefung foviel geblieben, bag ich in frateren Beiten mandes Darangufnupfen im Stanbe mar.

Bei allen diesen fremdartigen Beschiftsgungen und Arbeiten, die so schied auf einander seigten; daß man sich kanin besinnen konnte, ob sie fuldssig und nählich wären, verlor mein Vater seinen Hauptywert nicht and den Augen. Er suchte mein Gedachtniß, meine Gabe etwas zu füssen und zu combiniren, auf juristische Gegenstände zu lenden; und gab mir daher ein kleined Buch, in Gestalt eines Kakechismus, von Hopp, nach Form und Inhalt der Institutionen gearbeitet, in die Hande. Ich lernte Fragen und Antworten bald answendig, und komte so gut den Kakechism als den Katechismen vorstellen; und wie bei dem damaligen Religione-

Unterricht vine der Haupenbungen war, das men auf das behendeste in der Bibel aufschiagen lernte, so wurde auch hier eine gleiche Bekantschaft mit dem Socyus Jurid für nöthig befunden, worts ich guch dust das vollsemmenste dewandert war. Wein Water walte weiter gehen, und der kleine Struve ward vorgenommen; aber dier ging es nicht so rusch. Die sorm des Buches war sit den Ausünger-nicht so günstig, daß er sich selbst häter unshalen kannen, und meines Burtes ur du becken währt so liberal, daß sie mich angesprochen hätte.

. Micht allein burch die friegerischen Juftanbe, in denen wir und feit einigen Jahren befanden, fonbern auch burch bas burgerliche Leben: felbft; burd Lefen von Gefdichten und Romanen, war es und nur allzu beutlich, bag es febr viele Raile gebe, in welchen bie Belebe foweigen und bem Eingelnen wiedt au Sulfte fommen, ber bann, feben mag, wie er fich aus bre Suibe siebe. Wie waren nun beran gewachfen, und bem Schlendrigne fiach follten wir auch neben anbern Dingen fecten und reiten benten, um uns gelegentlich unferer Saut zu webeen, und an Pferbe fein foulerhaftes Anfelin au beiten. Bas ben ersten Buntt betrifft, fo war und eine folde liebung febr angenehm: benn wir hatten und fchon lange haura viere von Safeiffoden, mit Rorben von Weiben fauber geflochten, um bie Sand an foulden, ju verfchaffen gewußt. Rom burften mir und wirflich ftablerne Alingen anlegen, und bas Gerafel was wir bamit machten, war fehr lebhaft.

3wei fechtmeister befanden sich in der Stadt: ein atterer ernster Deutscher, der auf die ftrenge und tüchtige Weise zu Werte ging, und eine Franzose, der seinen Bortheil durch avaneiren und retiriren, durch leitite stüchtige Stoffe, welche steid mit einigen Audrusungen begleitet waren, zu erreichen suche. Die Meimungen, welche Aut die beste sep, waren

andeilt. Det Beinen Befelftanft, mit welcher ich Stunbe neb: men follte, gab man ben grangofen, und wir gewöhnten uns bald, vormarte und rudwarte ju geben, auszufallen und uns ppendengieben, und babet immer in bie bertbinmlichen Schreifante audunbroden. Debrete von unfern Befannten aber betten fich an bem bentschen Nechtmeister gewendet, und übten gerade bas Gegentheil. Diefe verftiebenen Arten eine fo wichtige Uebung ju bebanbeln, bie Ueberneugung eines jeben, daß fein Meifter der beffere fen, brachte wirtfich eine Graltung unter die jungen Leute, die ungefahr von einem Alfer waren, und es febite menie, in batten bie Kechtidulen gang ernkliche Gefecte verenlatt: benn faft ward eben fo febr mit Worten gestritten ale mit ber Rlinge-gefochten, und um julest ber Sache ein Enbe ju machen, marb ein Wettlampf awifchen beis ben Meistern verankaltet, beffen Erfolg- ich nicht umftanblich au beschreiben breitche. Der Deutsche ftund in feiner Bofitur wie eine Mauer, paste auf feinen Bortbeil, und mußte mit Battiren und Legiren feinen Gegner ein über bas andremal ju entwaffnen. Diefer betauntete, bas fer nicht Raifen, und fuhr mit feiner Beweglichkeit fort, ben anbern in Athem ju feben. Auch brachte er bem Deutschen wohl einige Stife bei, die ibn aber felbft, wenn es Ernft gemefen mare, in bie andre Belt gefdidt batten.

Im Gaugen ward nichts entschieden, noch gebeffert, nur wendeten sich einige ju dem Landomann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu viel von dem erften Meister angenommen, daher eine giemliche Zeit darüber hinging, bis ber neme mir es wieder abgewöhnen konnte, der überhampt mit wie Renegatzn weniger als mit seinen Arschulkern aufrieden war.

Mit dem Reiten ging es mir noch folimmer. Infälligerweife schiedte man mich im Herhft auf die Bahn, so bag ich in ber fühlen und fenchten Inbaceneit meinen Anfang manife. Die pebantifche Behandlung hiefer fconen Runft war mir bichlich guwiber. Jum, erften und lesten war immer wom Schliefen bie Rebe, und es fonnte einem bach niemand fagen, worin benn eigentlich ber Solus beftebe, worauf boch alles antommen folle: benn man fahr ohme Steigbuget auf bem Pferbe bin und ber. tiebrigens fien ber Unterricht nur auf Prellerei und Befdamung ber Gibalaren angelegt. Bergas man bie Rinnfette ein: oben andgubangen, ließ man bie Gerte fallen ober mohl gar ben Snt, jebes Berfaumung, jebes Un: glad mußte mit Gelb gebuft werben, und man warb noch obenein ausgelacht. Dies gab mir ben allerichlimmften humor, befondeus ba ich ben Hebungsort felbft gang unerträglich fand. Der garftige, große, entweber feuchte ober ftaubige Raum, Die Raite, ber Mebergeruch, alles gufammen war mir im bochften Grabe guwiber; und ba ber Stallmeifter ben andern, weil fie thit vielleicht auch burch grubftade und fonftige Gaben, vielleicht aud-band ihre Befdiclichteir beftachen, immer die beften Pferbe, mir aber bie fthletteften gu reiten gab, mich auch wohl warten lief, und mid wie es fchien bintanfeste, fo brachte ich die allerverdrieflichften Stunden über einem Gefcaft fin, das eigentlich bas luftigfte von ber Welt fepn follte. Ja der Gindrud von jener Beit, von jenen Buftanden Eft mir fo lebhafe geblieben, bag, ob ich gleich nachber leiben: foaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch Lage und Boden lang taum vom Pferbe tam, bag'ich bedectte Reit: bahnen forgfaltig vermied, und höchftend nur wenig Mugen bilde barin verweilte. Es tommt übrigens ber gaft oft genns vor, daß wenn die Anfange einer abgefchloffenen Runft uns Werliefert werden follen, diefes auf eine peinliche und ab foredende Met gefchieht. Die Ueberzeugung, wie laftig und Mablich hiefed fen, hat in spatern Beiten die Anziehungemaxime aufgestellt, daß alles der Jugend auf eine leichte, histige und bequeme Art beigebracht merden musse; worand denn aber auch wieder andere Uebel und Nachtheile entsprungen sind.

Mit der Annaherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschauen der Stadt, ihrer geistlichen und weltlichen, offentlichen und Privatgebäube zu verschaffen suchte, und besonders an dem damals noch vorberrschenden Alterthumlichen das größte Wergnügen fand, so war ich nachber bemüht, durch die Lersner'sche Chronit und durch andre unter weines Waters Francosurtensien besindliche Bücher und Hefte, die Personen vergangener Zeiten mir zu vergegenwärtigen; welches mir denn auch durch große Ausmertsamteit auf das Besondere der Zeiten und Sitten, und bedeutender Individualitäten gang gut zu gelingen schien.

Unter ben alterthumlichen Reften mar mir, von Rindheit an, ber auf bem Brudenthurm aufgeftedte Schabel eines Staatsverbrechers mertwurdig gemefen, der von breien ober vieren, wie die leeren eifernen Spigen auswiesen, feit 1616 fic burd alle Unbilben ber Beit und Witterung erhalten batte. Go oft man von Sachsenbaufen nach Krantfurt gurudlehrte, batte man ben Thurm vor fich und ber Schabel fiel ins Auge. 36 ließ mir als Anabe icon gern die Gefdichte biefer Aufrubrer, bes Rettmild und feiner Genoffen, ergablen, wie fie mit dem Stadtregiment unjufrieden, gewesen, fich gegen basfelbe emport, Meuterei angesponnen, die Jubenftadt geplun: bert und größliche Sandet erregt, gulebt aber gefangen und von faiferlichen Abgeordneten jum Cobe verurtheilt worben. Spaterbin lag mir baran, die nabern Umftanbe gu erfahren, und mas es benn fur Leute gewefen, ju vernehmen. Als ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit holifchnitten verfehenen Soeibe, fammtl. Werfe. XX. Buche ersuhr, daß zwar diese Menschen zum Tode verurtheilt, aber zugleich auch viele Natheheeren abgeseht worden, weil mancherlei Unordnung und sehr viel Unverantwortliches im Schwange gewesen; da ich nun die nähern Umstände vernahm, wie alles hergegangen: so bedauerte ich die unglücklichen Menschen, welche man wohl als Opfer, die einer künftigen bestern Verfassung gedracht worden, ansehen dürfe; denn von jener Zeit schrieb sich die Einrichtung her, nach welcher sowohl das altadlige Haus Limpurg, das aus einem Rupp entsprungene Haus Frauenstein, serner Juristen, Kausseute und Handwerter an einem Negimente Cheil nehmen sollten, das durch eine auf Venetianische Weise verwiedelte Ballotage ergänzt, von dürgerlichen Collegien eingeschränkt, das Kechte zu thun bernsen war, ohne zu dem Unrechten sonderliche Freiheit zu behalten.

Bu ben ahnungevollen Dingen, Die ben Rnaben und auch wohl ben Jungling bedrängten, gehörte besondere ber Buftand ber Jubenftabt, eigentlich die Jubengaffe genannt, weil fie faum aus etwas mehr als einer einzigen Strafe beftebt, welche in frühen Zeiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Bwinger mochte eingeklemmt worden fevn. Enge, ber Schmus, bas Sewimmel, ber Accent einer unerfreulichen Sprace, alles jufammen machte ben unangenehmften Einbruck, wenn man auch nur am Thore vorbeigebend bineinfab. Es bauerte lange bis ich allein mich bineinwagte, nnb ich febrte nicht leicht wieder dabin gurnd, wenn ich ein: mal den Budringlichkeiten fo vieler etwas zu schacherft unermudet forbernder ober anbietender Menichen entgangen mar. Dabei fcmebten die alten Mabrchen von Graufamfeit ber Juden gegen die Chriftentinder, die wir in Gottfrieds Coronit graflich abgebildet gefeben, duffer vor dem jungen Gemuth. Und ob man gleich in der neuern Zeit heffer von ihnen dachte, so jeugte boch das große Spott und Schandgemalde, welches unter dem Brückenthurm an einer Bogenwand, zu ihrem Unglimpf, noch ziemlich zu seben war, außerprdentlich gegen siet denn es war nicht etwa durch einen Privatmuthwillen, fondern aus öffentlicher Anstalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie doch das ausermählte Wolt Gottedund gingen, wie es nun mochte gekommen sepn, zwm Andenken der altesten Leiten umber. Außerdem waren sie ja auch Menschen, thätig, gefällig, und selbst dem Ligensinn, womit sie an ihren Sebräuchen hingen, konnte, man seine Achtung nicht versagen. Ueberdieß waren die Mädchen hübsch, und mochten es wohl leiden, wenn ein Christenkade ihnen am Sabbath auf dem Lischerselbe begegnend, sich freundlich und ausmerksam bewieß. Neußerst neugierig war ich daber, ihre Eeremonien kennen zu lernen. Ich ließ nicht ab, die ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Sochzeit beigewohnt und von dem Lauberhüttensest mir ein Bild gemacht hatte. Ueberall war ich wohl ausgenommen, gut bewirthet und zur Wiederkehr eingelahen: denn es waren Personen von Einstuß, die mich entweder hinsuhrten oder empsahlen.

So murbe ich denn als ein junger Bewohner einer gregen Stadt von einem Gegenstand jum andern hin und wieder geworfen, und es sehlte mitten in der bürgerlichen Rube und Sicherheit nicht an gräßlichen Austritten. Balb wedte ein näherer oder entsernter Brand und aus unserm häuslichen Frieden, bald sehte ein entbedtes großed Rerbrechen, dessen Untersüchung und Bestrafung die Stade auf viele Wochen in Unrube. Bir mußten Zeugen von verschiedenen Executionen sen, und es ist wohl werth au gedenken, daß ich auch bei Rerbrennung eines Buch gegenwärtig gewesen bin. Es war

ber Berlag eines Franzbsischen komischen Romans, ber zwar ben Staat; aber nicht Religion und Sitten schonte. Es hatte wirklich etwas fürchterliches, eine Strase an einem leblosen Wesen andgeübt zu seben. Die Ballen platten im Feuer, und wurden durch Ofengadeln auseinander geschürt und mit den Flammen mehr in Berührung gebracht. Es dauerte nicht lange, so sogen die angebrannten Blätter in der Luft herum, und die Menge haschte begierig darnach. Auch ruhten wir nicht, die wir ein Eremplar auftrieden, und es waren nicht wenige die sich das verbotne Bergnügen gleichfalls zu verschaffen wußten. Ja, wenn es dem Autor um Publicität zu ihn war, so hatte er seldst nicht besser dafür sorgen können.

Jeboch auch friedlichere Anlaffe führten mich in ber Stadt bin und wieber. Mein Bater hatte mich fruh gewöhnt fleine Gefchäfte für ibn ju beforgen. Befonders trug er mir auf, die Sandwerter die er in Arbeit feste, ju mahnen, ba fie ihn gewöhnlich langer als billig aufhielten, weil er alles genau wollte gearbeitet haben und julest bei prompter Begablung die Preife ju mößigen pflegte. Ich gelangte baburch faft in alle Werkfiditen, nind ba es mir angeboren war mich in die Buftanbe anderer ju finden, eine jede befondere Art bes menschlichen Daseyns zu fühlen und mit Gefallen baran Theil zu nehmen, fo brachte to manche vergnügliche Stunde burch Unlag folder Auftrage zu, lernte eines jeden Berfabrungsart tennen, und mas bie unerlästichen Bedingungen Diefer und jener Lebensweise für Freude, für Leid, Befchwer-Tiches und Gunftiges mit fich fuhren. 3ch naberte, mich da-Burch biefer thatigen, bas Untere und Obere verbindenben Claffe. Denn wenn an ber einen Geite Diefenigen feben, bie fich' mit ben einfachen und roben Erzeugniffen beschäftigen, un der andern folde, die icon etwas verarbeitetes genießen

mallen. fo vermittelt bet. Gewerfer burd Ginn und Bend. bas jene beiben etwas von einander empfangen und jeder nach feiner Art feiner Muniche theilhaft werben fann. milienmefen eines jeden Sandwerts, das Gestalt und Karbe von der Beschäftigung erhielt, mar-gleichfalls ber Gegenstand meiner ftillen Aufmertfamteit, und fo entmittelte, fo bestärfte fic in mir, bas Gefühl ber Gleichheit mo' nicht aller Menfeben, boch aller menschlichen Buffande, indem mir bas nadte Dafern als die Sauptbedingung, bas Hebrige alles aber als

gleichgültig und zufällig erfchien.

Da mein Bater fich nicht tricht eine Ausgabe, erlaubte, bie burch einen augenblicklichen Genuß fogleich mare aufgezehrt worden: wie ich mich benn taum erinnere, bag wir aufammen spazieren gefahren, und auf einem Luftorte etwas verzehrt batten; fo war er bagegen nicht targ mit Anschaffung folder Dinge, bie bei innerm Werth auch einen guten außern Schein haben. Niemand tounte ben Frieden mehr munichen ale er, ob er gleich in ber letten Beit vom Kriege nicht die minbefte Befcwerlichfeit empfand. In Diefen, Gefinnungen hatte er meiner Mutter eine gelbne mit Diamanten briebte Dofe veriprochen, welche fie erhalten follte, fobald ber Eriebe publicirt murbe. In hoffnung biefes gludlichen Ereignisses anbeitete man fcon einige Jahre, an diefem Gefchent. Die Dofe felbft von giemlicher Große warb in Sanan verfertigt: benn mit den dortigen Golbarbeitern, fo wie mit ben Borftebern ber Seibenanstalt, Rand mein Bater in gutem Bernehmen. Debrere Beidnungen murben ban verfertigt; ben Dedel gierte ein Blumentorb, über welchem eine Canbe mit dem Delzweige foweste. Der Raum für bie Juwelen mar gelaffen, bie theils on ber Taube, theils auch an ber Stelle mo man die Dose ju bffnen pflegt, angebracht werben follten, Der Inwelier,

bem bie vollige Musführung nebit ben bagu nothigen Steinen abergeben warb, bief Lautenfad und war ein gefchidter muntrer Mann, ber wie mehtere Runftler fetten bas Roth= wendige, gewöhnlich aber bas Willtweliche that, was ibm Bergnugen machte. Die Juwelen, in ber Kigur wie fie auf dem Dofenbedel angebracht werden follten, waren gwar balb auf fcmarges Bache gefett und nahmen fich gang gut aus; allein fie wollten fich von ba gar nicht ablofen, um aufe Golb au gelangen. Im Anfange ließ mein Bater Die Sache noch fo anfteben; ale nber die hoffnung jum Frieden immer lebhafter murbe, ale man gulest fcon bie Bebingungen, befonbere bie Erhebung bes Erzherzoge Joseph; jum romifchen Ronig, genauer miffen wollte, fo warb mein Bater immer ungebulbiger., und ich mußte wochentlich ein paarmal, ja gu= test faft täglich ben faumfeligen Runffler befuchen. Durch mein unablaffiges Qualen und Anreben radte bie Arbeit, wiewohl langfam genug, vorwarte: benn weil fie von ber Art mar, bug man fie balb vornehmen', balb wieber aus ben Sanben legen tonnte, fo fand fich immer etwas, wobnrch fie verbrangt und bei Geite gefthoben wurde.

Die hauptursache biefes Benehmens indes war eine Arbeit, die der Kunftler für eigene Rechnung unternommen hatte. Jedermann wußte, baß Kaifer Franz eine geoße Reigung zu Juwelen, besonders auch zu farbigen Steinen bege. Lautensach hatte eine anfehnliche Summe, und, wie fich spater fand, größer als seine Beimögen, auf derziechen Gelfteine verwandt, und darans einen Bluinenstrauß zu bilden angefangen; in welchem jeder Stein nach Kiner Form und Farbe gunstig hervortreten und das Ganze ein Kunststuck geben sollte, werth in dem Schafgewölbe eines Kgisers aufbewahrt zu stehen. Er hatte nach seiner zerstreuten Art niehrere Jahre

baran gearbeitet, und eilte nun, weil man nach bem balb in boffenben Arieben Die Antunft, bes Raifers jur Rronung fetnes Cohns in Frankfurt erwartete, es vollständig ju machen und endlich gusammengubringen. Meine Luft bergleichen Gegenstände fennen ju lernen, benutte er febr gewandt, um mig ale einen Mahnboten ju gerftreuen und von meinem Borfat abzulenten. Er fuchte mir Die Kenntniß biefer Steine beigebringen, machte mich auf ihre. Eigenschaften, ihren Borth aufmertfam, fo bag ich fein ganges Bouquet gulett auswendig mußte, und es eben fo gut wie er einem Runden batte anpreifend wordemonstriren tonnen. Es ift mir noch jest gegenwärtig, und ich habe wohl toftbarere aber nicht an muthigere Schau= und Prachtftude biefer Art gefeben. Außer-. bem befag er noch eine bubiche Rupfersammlung und andere Annsmedte, über bie er fich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Ruben bei ihm gu. Endlich, als wirlich ber Congres ju Suberteburg icon festgefest mar. that er aus Liebe au mir ein übriges, und die Taube gufammt ben Blumen gelangte am Friedensfefte wirflich in bie Banbe meiner Mutter.

Dinnden sinlichen Auftrag erhielt ich denn auch, um bei den Malern bestellte Bilder zu betreiben. Mein Bater batte bei sich den Begriff sesgeset, und wenig, Menschen waren davon frei, daß ein Bild auf Holz gemalt einen großen Borzug vor einem andern dabe, das nur auf Leinwand ausgetragen sep. Sute eichene Bretter von jeder Form zu besten, war daswegen meines Agters große Sargfalt, indem er wohl, mußte, daß die seichtsinnigern Künster sich gerade in dieser wichtigen Sache auf, den Tischler wertießen. Die ditusten Boblen wurden ausgesucht, der Tischler mußte mit Leinen, Hobeln, und Zurichten derselben aus genaueste zu

Berte geben, und bann blieben fie Jahre lang in eineraobern Bimmer vermahrt, wo fie genugfam austrodnen fonnten. Ein foldes toftliches Bret marb bem Maler Junter anvertraut, ber einen vergierten Blumentopf mit ben bebentenbiten Blumen nach ber Ratur in feiner fünftlichen und gierlichen Beise barauf barftellen follte. Es war gerabe im Krühling, und ich verfäumte nicht, ihm wochentlich einigemas bie foonften Blumen ju bringen bie mir unter bie Sant famen; welche er benn auch fogleich einschaltete, und bas Sanze nach und nach and biefen Clementen auf bas trentichte und fleißigfte gufammenbitbete. Gelegentlich batte ich auch wohl einmal eine Mans gefangen, die ich ibm bratite, und bie er als ein gar fo gierliches Thier nachaubitben Luft batte. auch fie wirklich aufs genauefte vorftellte, wie fie am Rube des Blumentopfes eine Kornabre benafcht. - Mehr betaleichen unichulbige Naturgegenftanbe, als Schmetterlinge und Rafer, murden herbeigeschafft und bargestellt, fo baf gulest, mas Nachahmung und Ausführung betraf, ein bicht fasbates Bilb beifammen mar.

Ich wunderte mich baber nicht wenig, als ber gute Mann mir eines Taged, ba die Arbeit balb abgeliesett werden follte, umständlich eröffnete, wie ihm das Bild nicht mehr gesalle, indem es wohl im einzelnen ganz gut gerathen, im ganzen aber nicht gut componirt sep, weil es so nach und nach ende standen, und er im Ansange das Wetsehen beganzen, sich nicht wenigstens einen allgemeinen Weitenen beganzen, sich micht wenigstens einen allgemeinen Plain für Licht mid Gatt ten, so wie für Farben zu entwerfen, nach welchem min die einzelnen Blumen hatte einordnen können. Er ging mit mit das während eines halben Jahrs vor meinen Augen enretandene und mir theilweise gefällige Bild umständlich durch, und wuste mich zu meiner Betrübnis vollommen zu überzeugen.

Ant bieft er bie nadmeblibete Mand fibe einen Mifferiff ! bonn, fante er, folite Thiere baben fur viele Deniden etmas febenberhaftes, und mint follte fie ba nicht anbringen, moman Gefaffen ervegen will. Ich fatte nun, wie es bemienis gen an gehith pfiegt, ber fich von einem Bornetheile gehellt flett und fich viel fluger bunft ale er porber gewefen, eine mabre Beratifung gegen bieg Aunfimert , und ftimmte bem-Roffnflet vollie bei, ate er eine andere Lafel von gleicher Stiffe verfertigen ließ, worauf er, nach bem Geftemad ben er befet, ein beffer geformited Gefaß und einen Intefreider geordneten Blumeneraus anbrachte', auch die lebenbigen fleis nen Beimefen giertich und erfreulich fomobl au mablen ale gie vertheilen mubte. Much biefe Tufel matte er mit ber große ten Govafalt, both freitich mur nach jener icon abgebilbeten. ober aus bent Gebacktif, bas ihm aber bei einer febr langen and emfigen Dratis ger mobi tu Soufe fam. Beibe Grmalbe waten nun bette, und wir batten eine enficiebene Kreube an bem letten. bas wirfind fundreider und mehr in bie Bugen fiel. Der Bater murb auftatt mit einem mit gwei Studen überetefcht und fini bie Babl pelaffen. Er billigte uttifere Meininig mit bie Grinde berfelben, befondere auch ben guten Willen und bie Abbitigfeif: entfibieb fich aber nachbem er beibe Bitber einine Lige betrachtet, für bos erfta. sone fiber biefe Babl weiter viele Borte zu machen. Der Ranftler argeflich; nahm fein gweites wobigemeintes Bilb gweitet, und founte fich gegen mich ber Bemertung nicht ents balten, bal bie ante elibie Tafel; worauf bas erfte gemalt ftebe. sum Entitalit bes Matere newis bas ibeige beigetragen habe.

Da ich hier wieber ber Makeni gebeute, so eritt in mehr wer Evinnerung sind größe Angtale bervon, in ber ich viele Beit gubrachte, weil sie und beren Borstechen mich besondens an fich son. Es war bie große Mandetuchfabrit, mache ber Maler Motonagel errichtet batte: ein geschickter Runflere ber aber wohl burch feint Dentweise mebe jum Rabeilmelen. als jur Aunft hinneigte. In einem febr avosen-Ranene von Sofen und Garten murben alle Arten von Bachotud gefertiat, van bem robiten an, bad mit ber Spatel aufgetragen wird, und bas man zu Ruftwagen und abulidem Gebrand. benutte, burch die Laveten bindurch, welche mit Formen abgebrudt murben, bis au ben feinern und feinften; auf welchen balb dineffice und phantaftifche, bald naturlide Blumen algebildet, balb Riguren, bald Landichaften burch ben Binfel geschiefter Arbeiter bargestellt murben. Diefe Mannichfaltigfeit, die ins Unendliche ging, ergobte mich febr. Die Belidftiaung fo vieler Denfiben von der gemeinsten Arbeit bis au folden, benen man einen gewiffen Reaftwerth faum verfagen funnte, war für mich bocht anziebend. Befanntichaft mit biefer Menge in wielen Binemern binter einanber arbeitenben inngern und alteren Damern, und legte auch wohl felbit mittuter Sand an: Der Bertrieb biefer Baare ging außerorbentlich fart. ! Wer bamals bants ober ein Gebaube moblirte, wollte für feine Lebensteit ver forat fenn, und biefe Bad studtaveten waren allerdings we verwüftlich. Nothnagel felbst batte genug mit Leitung bes Sanzen zu thun, und fag in feinem Commedir umgeben von Kactoren und Sandlungebienern. Die Beit, Die ibm übtie blieb, beschäftigte er Ach mit feiner Aunkliemmumg. Die ver: guglich aus Aupferflichen beftanb. Imit wenen er .. fa-sobe mit Gentalben bie er befaß, auch mobl nelementlich franchet erich: Buffleth batte er bas Rabiren lieb: gensonneng en aner ver-Thiebene Blatter und feste diefen Synftymeig: bis. in feine Waterben Crabee forte.

Da feine Boffnung mabe am Efdenbeiture Chote fag, fo fibrte mich, wenn ich ihn befucht hatte; mein Weg gewähn: lich jur Stadt hinaus und ju ben Grunbftuden melde mein Bater por ben Woren befaß. Das eine war ein großer Baumgarten, beffen Boben als Wiefe benust wurde, und morin mein Bater bas Richpflanzen ber Baume und mis fonft gur Erbaltung biente, forgfaltig besbachtete, whileich bas Grundftud verpachtet war. Roch mehr Befchaftigung gab; ihm ein fehr gut unterhaltener Weinberg vor bom Axicober:" ger Thore, wofelbit awifden ben Reiben ber Deinftine,: Spargelreiben mit großer Sorafalt genflant und gewartet :: wurden. Es verging in ber guten Jahregeit fast Leim Lag, bağ nicht mein Bater fich bingue begab, ba mir ibn benn meift begleiten burften, und fo von den erfen Erzeugnissen des Frühlings bis ju den letten bes herbites, Genuß und Frende hatten. Wir lernten nun auch mit ben Gartengefcaften umgeben, die weil fie fich jabriich wieberhalten, und endlich gang befannt und geläufig wurden. Rach mancherkei Früchten bes Sommers und Berbftes mar aber boch aulest bie, Beinlefe bas luftigfte und am meiften erwunschter ja es ift feine Frage, daß wie ber Wein felbit ben Orten und Gegene. den, wo er wächf't und getrunten wird, einen freiern Charafter giebt, so auch biefe Lage ber Weinlese, indem fie ben Sommer foliegen und augleich ben Winter eröffnen, eine unglanbliche Seitetfeit verbreiten. Luft und Jubel erftredt fich iber eine gange Gegend. Des Lages bort man von allen Gen und Enben Sauchen und Schieben, und bes Rachts vertanben bald ba balb bact Rufeten und Lenchtfugeln. baf. men noch überall wach mit munter burfe Reter gern fo lunge ale moglich ausbebnen mochte. Die nachberigen Bemuhungen, beim Reltern und mabrend ber Babenge im Reller gaben

an hich 18a. Maler Mothnaober aber wob'

istiauma, und so kamen pinein obne es recht gemain.

als inc K Söfen u' tigt, v mirb. benv

**det** 

juggen erfreuten wir und im Erabals une der 15te Rebruar dieses antuf des Suberteburger Friedens, jum omerten, unter beffen gludlichen Folgen ber ines Lebens verfließen follte. Ehe ich jedoch halte ich es für meine Schulbigfeit, einiger gebenten, welche einen bedeutenden Ginfluß auf

iend ausgenbt.

Dienschlager, Mitglied des Saufes Frauenstein, and Schwiegersohn bes obenerwähnten Doctor Orth. inbner, bebaglicher, fanguinifder Dann. Er hatte in ein burgemeiftenlichen festtracht gar mohl den angesehensten feinen frataben porftollen tonnen. Rach feinen alabemifden Studien hatte er fich in hof- und Stnattgefchaften umgethan, und feine Reifen and ju biefen Zweden eingeleitet. or hielt mich besonders werth und fprach oft mit mir von den Dingen, die ihn vorzüglich interefficten. 3ch, war um ibn, als er eben feine Erlauterung ber guldnen Bulle forieb: ba er mir benn ben Werth und bie Burbe biefes Documente febr beutlich herausunfepen mußte. Auch baburch wurde meine Einbildungefraft in jene wilden und unruhigen Beiten gurnitgeführt, bag ich nicht unterlaffen tonnte, bad jenige was er mir gefchichtlich ernibite, gleichlam els gegen wärtig, mit Andmalung der Charafter und Umffande und manchmal fogar mimisch bargeistellen; worse er benen große Freude batte, und durch feinen Beifall mich mer Bieberholung aufreate.

Ro hatte win Rinbbeit auf die wunderliche Gemebnheit;

immer die Anfänge der Bucher und Abthetlungen eines Mosts auswendig zu lernen, zwerst der fünf Bucher Mosts, sabann der Aeneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der goldenen Busse, und reizte meinen Ginner oft zum Lächeln: wenn ich ganz ernsthaft unverstowe andeies; omne regrum in so divisum desvladitur: nam principos eius facti sunt socii surum. Der kuge Munn schattelte lächeind den Adpf und sagte bedenklich: was millen das für Zeiten gewesen sepu, in welchen der Kaiser auf einer gesten Weiche versammlung seinen Fürsten derzleichen Werte ine Gesicht publiciren ließ.

Bon Dlenfdlager batte viel Anmuth im Umgang. Wan fab menia Gefellichaft bei ibm, aber zu einer geiftreichen Unterhaltung mar er febr geneigt, und er veraniafte und junge Leute von Beit gu Beit ein Schaufbiel aufgufabren: benn man bielt baffir, bas eine folde liebung ber Jugend besonders nublich fev. Bir gaben beit Ranut von Schlegel, worin mir die Rolle des Ronigs, meiner Gowefter Die Elfriede, und Ulfo bem jungern Gobn bes Saufes jugetheilt wurde. Sobann magten wir und an den Britannicus, benn wir follten nebft bem Schaufpielertdlent auch die Sprache gur Nebung beingen. 3ch erhielt ben Rero, meine Schwefter bie Agrippine, und ber jungere Gobn ben Britannicus. wurden mehr gelobt als wir verbienten, und glaubten et noch beffer gemacht gu haben, ale wie wir gelobt murben. Go stand ich mit biefer Kamille in bem beften Berbaltnif, und bin ibr manches Vergnugen und eine ichnellere Entwicklung fonibig deworben.

Bon Reined, aus einem altablicen Saufe, tuchtig, rechtichaffen, aber flarrfinnig, ein hagrer, fcmarzbrauner Mann, ben ich ntemals lacheln geseben. Ihm begegnete bas Berte geben, und bann blieben fie Jahre lang in einem. obern Rimmer vermabrt, wo fie genuglam austrodnen fonnten. Ein foldes toftliches Bret' marb bem Maler Junter anvertraut, ber einen verzierten Blumentopf mit ben bebentenbften Blumen noch ber Matur in feiner Minftlichen und gierlichen Beise barauf barftellen follte. Es war gerade im Brubling, und ich verfauntte nicht, ihm wodentlich einigemal bie iconften Blumen ju bringen bie mir unter bie Sant famen; welche er benn auch fogleich einschaltete, und bas Sange nach und nach aus biefen Ciementen auf bas treutichte und fleißigfte gufammenbitbete. Gelegentlich batte ich auch wohl einmal eine Maus gefangen, die ich ihm brachte, und bie er als ein gar fo zierliches Thier nachzubilben Luft hatte, auch fie wirklich aufs genauefte vorftellte, wie fie am Ruse des Blumentopfes eine Kornabre benafcht. - Mehr betaleichen unfdulbige Naturgegenftanbe, ale Schmetterlinge und Rafer, murben herbeigeschafft und bargestellt, fo bas gulest, was Nachahmung und Ausführung betraf, ein bicht falbates Bilb beifammen mar.

Ich wunderte mich baber nicht wenig, als ber gute Minn mir eines Tages, da die Arbeit bald abgeliesett werden sollte, umständlich eröffnete, wie ihm das Bild nicht miehr gefalle, indem es wohl im einzelnen ganz gut gerathen, im ganzen aber nicht gut componirt sep, weil es so nach und nach entritanden, und er im Ansange das Wetsehen beganzen, sich nicht wenigstens einen allgemeinen Plan für Auch und Schatten, so wie für Farben zu entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen hatse einordnen können. Er ging mit mit das während eines halben Jahrs vor meinen Augen entstanzbene und mir theilweise gefällige Bild umständlich durch, und wuste mich zu meiner Betrübnis vollkommen zu überzeugen.

And beett er bie nadrachtibete Manie für einen Diffaviff ! bonn, fante er, folite Thiere baben fibr viele Denfchen etmas fdieinberhaftes, und min folke fie ba nicht anbringen, momen Gefaffen erregen will. Ich hatte nun, wie es bemienis gen gie gelith pflegt, ber fich von einem Bornrtheile gebellt flett und fich viel fluger buntt ale er porber genefen, eine mebre Berattenng gegen bieg Runffwert, and ftimmte bem-Ranfter vollig bei, ate er eine andere Safel von gleicher Brife verfertigen lief, worauf er, nach bem Gefthmat ben er befat, ein beffer gefermites Befat und einen funfterides geproneten Blumenfraus anbrachte, auch die lebendigen fleis nen Belivefen giertich und erfrenkte fowohl zu wählen als zu vertheilen mufte. Auch diefe Tufel malte er mit ber große ten Sofgfalt, boch freitich mit nach jener fcom abgebildeten, ober mis bent Gebachnig, bas ihm aber bei einer febr langen and emfigen Bratis gar mobl ju Sulfe fam. Beibe Bemalde waten nun verig, und wir hatten eine entschiebent Freude an bem lesten, bas wirtlich tunfreicher und mehr in big Bingen fiel. Der Bater murb unftatt mit einem mit gwei Studen überenfett und that bie Bobl pelaffen. Ex: billigte uttere Meinang mid die Grande berkiben, befondere auch ben guten Billen und bie Abitigleit; entfibieb fich aber, nachbem er boibe Bitber einige Tage betrachtet, für bas erfta, oone abor biefe Babl weiter viele Borte ju machen. Der Runftler argeflich; nahm fein metites webigemeintes Bil gwild, und founte fich gegen mich ber Bemertung nicht ente batten, bas bie gute eichnie Tafel; worauf das erfte gemalt ftebo. aum Entichluf bes Raters newig bas ihrige beigetragen habe.

Da ich hier wieder ber Maleni gebeute, so eritt in meh wer Evinnerung eine größe Anftale hervon, in ber ich viele Beit gubrachte, weil sie und beren Borsteched mich besondens

an fic 100. Es war die große Maddendfabrit, meide ber Maler Rothnagel errichtet batte: ein gefchichter Sunflien. ber aber mobl burch feine Dentweife-mebe gum Rabrilmefen. als jur Aunft hinneigte. In einem febr großen-Ranme von Sofen und Gerten murben alle Arten von Bechetuch gefertiat, von bem robften an, bad mit ber Spatel aufgetragen wird, und bas man zu Muftwagen und abulidem Gebrand. benutte, burch die Tapeten hindurch, welche mit Fermen abgebrudt murben, bis gu ben feinern und feinften; auf welchen balb dintifice und phantastifche, beid naturliche Blumen abgebildet, balb Kiguren, bald Landschaften burch ben Binfel geschiefter Arbeiter bargestellt murben. Diefe Mannichfaltiafeit, bie ins Unendliche ging, ergobte mich febr, Die Beichafrigung fo vieler: Menfchen von der gemeinften Arbeit bis au folden: benen man einen gewissen Breaftwerth faum verfagen funnte, war für mich bache angiebend. Bekanntschaft mit biefer Menge in welen Simmern binter einanber arbeitenben inngern und alteren Minnern, und leate auch wohl felbit mitunter Sand an: Der Bertrich Diefer Maare ging außerorbentlicht ftart. .: Wer bamals baute. ober ein Gebäude möbliete, wollte für feine Lebendgeit verforgt feen, und biele Bad stifchtaveten waren allerdings muverwühllich. Nothnagel fellift batte genun mit Leitung bes Sanzen zu thun, nab faß in feinem Comstdir umgeben von Kactoren und Sandlungebienern. Die Beit, Die ihm ührig blieb, beschäftigte er fich mit feiner Aunftfammlung, Die vorguglich aus Aupferflichen beftend. Imit idenen er i fa-mie mit Somalben bie er befich, wich mohl gelagentlich fanibel erinb; Bufletch habte er bas Rabiren lieb! gensonnen: er date ver-Tehlebene Blatter und feste biefen Bunftymeig: bis. in feine Willelien Statue fort. 15 Ober 1 3

Da feine Boffnung mabe am Efdenheimer Chote foc. fo' fibrte mich, wenn ich ihn befucht hatte; mein Weg gewöhn: lich jur Stadt binaus und ju ben Grundftuden welde mein Bater por ben Woren befaß. Das eine mar ein großer Baumgarten, beffen Boben als Wiefe benust musbe, und worin mein Bater bas Rachpflangen ber Baume und mas fonft gur Erbaltung biente, forgfältig besbachtete, sbultid bas Grundftuet verpachfet mar. Noch mehr Befchaftigung gab. ibm ein febr gut unterhaltener Weinberg vor bem Friedber: ger Thore, wofelbft amifchen ben Reihen ber Beinftade,: Spargelreiben mit großer Sorafalt genflangt und gewartet. wurden. Es verging in ber guten Jahrsgeit fast fein Lag, daß nicht mein Bater fich binaus begab, ba mir ihn benn meift begleiten burften, und fo von ben erften Erzeugniffen des Frühlings bis an den letten bes herbites, Genug und Frende batten. Bir lernten nun auch mit ben Gartenge-Schäften umgeben, die weil fie fich jahrlich wiederhalten, und: endlich gang betannt und geläufig wurden. Rach mancherlei Artichten bes Sommers und Berbftes mar aber boch gulett bie. Beinlefe bas luftigfte und am meiften erwunichter ja es ift feine Frage, daß wie ber Wein felbft ben Orten und Gegene. ben, wo er wach?'t und getrunten mird, einen froiern Charafter giebt, so auch diese Lage ber Weinlese, indem sie ben Sommer foliegen und jugleich den Winter eröffnen, eine, unglaubliche Seiteefest verbreiten. Luft und Jubel erftredt fich aber eine gange Gegend. Des Tages bort man von ullen Ecen und Enben Sauchen und Schiefen, und bes Rachts vertanben balb ba balb bact Rufeten und Lenchtfugeln, baf. man noch überall wach mit munter burfe Reder gern fo lange als möglich ausbehnen mochte. Die nachberigen Bemuhungen beim Reftern und trabrend ber Gabente im Reller gaben

und auch gu Sande eine bettere Beldeftianne; und fo lamen wir gewöhnlich in ben Minter binein ohne jed recht gemabe.

au merben.

Diefer landlichen Bestaumen erfreuten wir und im Truibline 1768 um to mabr, als und ber 15te Rebruar diefes Sabre, burch ben Abichtug bes Subenteburgen Friedens, jum festlichen Linge gemorben, unter beffen gludlichen Kolgen ber grifte Theil meines Lebens verfließen follte. Ebe ich jedoch weiter foreite, batte ich es für meine Schulbigfeit, einiger Meinner gu gebenten, welche einen bedeutenden Ginfluß auf meine Imgend audgestt.

Bair Dlenfetlager, Mitglieb bes Saufes Trauenftein, Schof mid Schmiegerfobn bes obenenwebnten Boetor Orth. ein fichoner, behäglicher, fanguinifcher Maune Er batte in feiner burnemeiftenlichen Kalttracht gar mobi den angelebenften Arangonichen Prataben norftollen tonnen. Rach feinen atabemifchen Studien hatte er fich in bof- und Smatsacidaften umgethan, und feine Beisen anch ju biefen Bmoten gingeleitet. Er bielt mich befonders werth und fprach oft mit mir von den Dingen, die ihn vorzuglich intereffiction. 3ch, was um ibm, als er eben feine Erläuterung ber gulbnen Bulle febrieb; ba er mir benn ben Werth und bie Burbe biefes Documents febr beutlich herauszuseben miste. Auch baburch murbe meine Einbildungstraft in jene wilden und unrubigen Beiten gurnitgeführt, bag ich nicht unterlaffen fonnte, bas jewige was er mir gefchichtlich ernibite, gleichlam els megem wärtig, mit Ausmalung ber Charafter und Umffande und manchmal fogar mimisch barjusbellen; worse er benne große Freude botte, und burch feinen Beifall mich mir Biebenholuma aufreate.

Ach hatte wen Rinbheit auf bie wunderliche Gewehnbeit;

immer die Anfänge der Boder und Abthellungen eines Ausste auswendig zu lernen, zuerst der fünf Dücher Assis, sedam der Aeneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der goldenen Dulle, und reizte meinen Gianet oft zum Lächeln: wenn ich ganz ernstdast unverschens andrief: omne regrum in so divisum desolabitur: nam principes ejus facti sunt socii surum. Der linge Munn schweite lächeind den Abyf und sagte bedenklich: was millen das für Zeiten gewesen sepn, in welchen der Katser auf einer zessen Weicheversammlung seinen Fürsten dergleichen Worte ins Gesicht publiciren ließ.

Bon Dlenfdlager batte viel Anmuth im Umgang. Man fab wenig Gefellichaft bei ihm, aber zu einer geiftreiden Unterhaltung mar er febr geneigt; und er veranlafte uns junge Leute von Beit gu Beit ein Schaufbiel aufzufahren: benn man bielt bafar, bag eine folde Uebung ber Jugend befonbere nutlich fev. Bir gaben ben Ranut von Schlegel, worin mir bie Rolle des Ronigs, meiner Somefter bie Elfriede, und Ulfo dem jungern Gobn bes Saufes angethetit wurde. Gobann magten wir und an ben Britannicus, benn wir follten nebft bem Schauspielertalent auch die Sprache gur Uebung bringen. 3ch erhielt den Reto, meine Schwefter Die Agripvine, und der jungere Gobn ben Britannicus. Bir wurden mehr gelobt als wir verbienten, und glaubten ed noch beffer gemacht zu haben; ale wie wir gelobt murben. Go ftand ich mit diefer Famille in bem beften Berbaltnif, und bin ibr manches Bergnugen und eine fcnellere Entwicklung fonlbig geworben.

Bon Reined, aus einem altablichen Saufe, tuchtig, rechtschaffen, aber starrfinnig, ein hagrer, schwarzbrauner Mann, ben ich niemals lächeln gesehen. Ihm begegnete bas

Monthety . haß feine congige Tochter; bugch einen Bausfreund nentfichtt murbe. Er verfalgte feinen Schwiegerfohn mit bem beftigften Proces, und meil bie Gerichte, in ihrer Formlichteit, feiner Radfucht weber fchnell mich fart genug willfabren · wollten, abremarf er fich mit biefen, und es entftanben Saudel aus Sandeln, Processe aus Proceffen. Er jog fich gang ein fein Saus und einen baranftofenben Garten gurud, lebte gin einer meigtaufigen aber traurigen Unterftube, in bie feit vielen Jahren fein Piufel eines Tunchers, vielleicht faum ber Reinbefen einer Magb gefommen wer. Dich fonnte er aar gern leiben, und hatte mir feinen jungern Gohn befonders gempfohlen. "Seine alteften Freunde, Die Ach nach ibm gu grichten mußten, feine Befchafteleute, feine-Sachwalter fab et mandmal bei Tifche, und unterließ bann niemals auch mid einanladen. Man af fehr gut bei ibm und trant noch beffer. Den Gaften erregte jeboch ein großer, aus vielen Rigen raudender Dien die arufte Dein. Giner ber Bertrauteften maate einmal bieß gu bemerten, indem er ben hausheren fragte: ob er benn fo eine Unbequemlichfeit ben gangen Binter ausbalten fonne. Er antwortete barauf, als ein iweiter Limon und Beautontimornmenos: "Bollte Gott, bief mare bas größte tlebel von benen bie mich plagen!" Rur fpat. ließ er fic bereden, Tochter und Gutel wiebergufeben. Der Schwiegerfohn durfte ibm nicht wieder vor Augen.

Auf biefen so braven als ungludlichen Mann wirkte meine Begenwart sehr gunstig: beim indem er sich gern mit mir unterhielt, und mich besonders von Welt- und Staatsverhaltniffen besehrte, schien er selbst fich erleichtert und erbeitret zu fuhlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich daber oft, wenn fie jeinen verdriestichen Sinn zu midern und ihn zu irgend

oiner Jersterung zu benden wänschen. Wieflich fuhr er unnmede manchmal mit und and, und besah sich die Segand wieder; auf die er so vinle Jahre keinen Bliet gewanfen hatte. Er gebachte der alren Besihar; erzählte von ihren Charoltegn und Begebenheiten, nie er sich denn immer freng, aber doch dered heiter und geschrich erwied. Wir suchen ihn nan auch wieder unter andere Wenschen zu beingest, welched nuc aber beinah übel gerather weber.

Bon gleichen, wenn nicht noch von höherem Alter als er, war ein Herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein sehr schned Hand anr Rustmark bestiff und gute Gintunke von Salimn zog. Anch er lebte sehr abgesondent; das war er Somwerd viel in foinem Garden von dem Mackenheimer Thore, wo er einest suhr schonen Wellenstor wardete und pflegte.

Bon Meined mar and ein Meltenfrente bie Beit bes Riord war ba, und vel geftbaben einige Aurigimäch, ob man fic nicht wechfelfeitig beftachen mollte. Wir letteten bie Gache ein und trieben es fo lange, bis enblich von Reined fich entfchlog mit und einen Sonnbay Rachmitten binand gut fabren. Die Begingen ber beiben alten Berren mar febr latomifch, is blok santomishish, und man vins mit wabthaft diplometifdem Schriet an ben tangen Relfmgeruften bin und bar. Dar Alor mar mirflich ansterenbentlicht fchon, und die befimbeen Rormen und Rachen ber verfchiebenen Blumen, Me Borafige ber einen vor ber anbern und ihre Geltenbeit machten benn boch miest eine Aut won Geforat and; welches janns freundlich zu werbeit fchien:-worüber wir andern um fo - mehr freuten, als wir in einer bemabbarten Laube ben beftbarften alten Rheinmein in gefdliffenen Stafden, fones . 20ft und andere gine Dinge aufgetifdt faben. Leiber aber wie artig es sepn mußte wenn irgend ein hilbsches Kind mir wirklich gewogen ware und es mir in Prosa oder in Versen entdeden wollte. Ich begann daher ohne Anstand meine Exkldrung, und führte sie in einem, zwischen dem Antittelvers und Madrigal schwebenden Splbenmaaße mit möglichster Naivetät in kurzer Zeit dergestalt aus, daß, als ich dieß Gedichtchen den beiden vorlas, der Zweisler in Berwunderung und mein Freund in Entzücken versetzt murde. Ienem konnte ich auf sein Verlangen das Gedicht um so weniger verweigern, als es in seinen Kalender geschrieben war, und ich das Document meiner Fähigteiten gern in seinen Handen sah. Er schied unter vielen Versicherungen von Bewunderung und Neigung, und wünschte nichts mehr als uns östers zu begegnen, und wir machten aus, bald zusammen auss Land zu gehen.

Unfre Partie tam zu Stande, zu der sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus dem mittlern, ja wenn man mil, aus dem niedern Stande, denen es an Kopf nicht sehlte und die auch, weil sie durch die Schule gelaufen, manche Kenntnist und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen reichen Stadt giedt es victerlei Erwerdzweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Advocaten schrieben, Kinder der geringern Classe durch hansunterricht etwas weiter brachten, als es in Privialsspulen zu geschehen psiegt. Mit erwachsenern Kindern, weiche romsernirt werden sollten, repetirten sie den Religionsunterricht, liesen dann wieder den Mussern und Kausseuten einige Wege, und thaten sich Abends, besonders aber an Sonn= und Feiertagen; auf eine frugale Weise etwas zu Gute.

Indem sie nun unterwegs meine Liebevepistel auf bas beste berantsstrüchen, gestanden sie mir, bas sie einen sehr lustigen Bebrauch bavon gemacht hatton: sie sep nämlich mit

verstellter hand abgeschrieben, und mit einigen nahern Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der festen Ueberzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von fern den Hof gemacht, sep in ihn aufs außerste verliebt, und suche Gelegenheit ihm naher bekannt zu werden. Sie vertrauten mir dabei, er wünsche nichts mehr als ihr auch in Versten antworten zu bönnen; aber weder bei ihm noch bei ihnen sinde sich Geschie dazu, weshalb sie mich inständig baten, die gewünschte Antwort selbst zu versassen.

Mystificationen sind und bleiben eine Unterhaltung für mußige, mehr oder weniger geistreiche Menschen. Eine lastliche Bosheit, eine selbsigefällige Schabenfrende sind ein Senuß für diejenigen, die sich weber mit sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirten tönnen. Kein Alter ist ganz frei von einem solchen Aißel. Wir hatten und in unsern Anabenjahren einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf solchen Mystissiationen und Attrapen; der gegenwärtige Scherz schien mir nicht weiter zu gehen, ich willigte ein; sie theilten mir manches despendere mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon sertig mit nach Sause.

Autze Zeit darauf wurde ich burch meinen Freund dringend eingelaben, an einem Abendfeste sener Gesesschaft Theil zn nehmen. Der Liebhaber wolle od diesmat audstatten, und verlange babei ausbrücklich, bem Freunde zu danken, der sich so vortrefflich als poetischer Secretar erwiesen.

Wie kamen fodt gening zusammen, die Mableet war die frugalfte, der Wein trintbar; und was die Unterhaltung betraf, so drehte sie sich fast ganglich um die Berhöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr aufgewerten Menschen, der nach wiederholter Lefting bes Britfes nicht weit bason war au glauben, er habe ibn felbst geschrieben.

Meine naturliche Gutmutbigfeit ließ mich an einer istden hoshaften Berftellung wenig Freude finden, und die Bieberholung beffelben Thema's efelte mich bald an. Gemif. ich brachte einen verdrießlichen Abend bin, wenn nicht eine unerwartete Ericeinung mich wieber belebt batte. Bei unferer Ankunft ftand bereite der Tifc reinlich und ordentlich gebedt, binreichender Wein aufgestellt; wir festen uns und blieben allein, ohne Bedienung nothig ju baben. Ale es aber boch gulett an Bein gebrach, rief einer nach ber Dagb: allein ftatt berfelben trat ein Madden berein, von ungemeiner, und wenn man fie in ihrer Umgebung fab, von unglaublicher Schönheit. - "Bas verlangt ihr?" fagte fie, nachdem fie auf eine freundliche Weise guten Abend geboten: "bie Ragd ift frant und gu Bette. Rann ich euch bienen?" - Es fehlt an Bein, fagte ber eine. Wenn bu und ein paar Rlaften holtest, so ware es febt bubich. - Thu' es, Gretchen, saate ber andere; es ift ja nur ein Rabenfprung. - "Barum nicht!" verfette fie, nahm ein paar leere Glafchen vom Tifc und eilte fort. Ihre Bestalt war von ber Ruckfeite fast noch gierlicher. Das Saubchen faß fo nett auf dem fleinen Ropfe, ben ein schlander Sals gas anmuthig mit Naden und Schultern verband. Alles an ihr schien auserlesen, und man fonnte ber gangen Gestalt um fo rubiger folgen; als die Aufmert jamfeit nicht mehr durch die ftillen treuen Angen und ben lieblichen Mund allein angezogen und gefeffelt murbe. 36 machte den Gefeffen Bormurfe, daß fie bad Rind in der Racht affein ausschidten; sie lachten mich aus, und ich war balb aetroftet, ale fie fcon wiebertam: benn ber Schenfwirth wohnte nur über die Strafe. - Sese bich bafür auch mi und

fagte der eine. Sie that es, aber leider tam fie nicht neben mich. Sie trank ein Glas auf unfere Gesundheit und entsfernte sich balb, indem sie und rieth, nicht gar lange beisfammen zu bleiben und überhaupt nicht so laut zu werden: denn die Mutter wolle sich eben zu Bette legen. Es war nicht ihre Mutter, sondern die unserer Wirthe.

Die Gestalt biefes Madchens verfolgte mich bon bem Mugenblid an auf allen Begen und Stegen; es war ber erfte bleibende Eindruck, ben ein weibliches Wefen auf mich gemacht batte: und ba ich einen Borwund fie im Saufe gut feben weber finden tounte, noch suchen mochte, ging ich ibr zu Liebe in die Kirche und hatte bald ausgespurt mo sie faß; und fo fonnte ich mabrend bes langen protestantischen Gottesbienftes mich wohl fatt an ihr feben. Beim herausgeben getraute ich mich nicht fie angureden, noch weniger fie zu begleiten, und mar icon felig, wenn fie mich bemertt und gegen einen Gruf genicht zu haben ichien. Doch ich foute bas Bind mich ihr gu nabern nicht lange entbebren. Man batte jenen Liebenden, deffen poetischer Secretar ich geworden war, glauben gemacht, ber in feinem Namen gefdriebene Brief fer wirflich an bas Krauenzimmer abgegeben worden, und zugleich feine Erwarfung aufe außerfte gespannt, bag nun bald eine Antwort bauauf erfolgen muffe. Auch biefe follte ich fereiben, und bie ichaltifde Gefellichaft ließ mich burd-Unlades aufe inftanbiafte ersuchen, allen meinen Wis aufzubieten und alle meine Runft zu verwenden, daß diefes Stud recht zierlich und vollfommen werbe.

In Hoffnung meine Schöne wiederzusehen, machte ich mich sogleich and Wert, und bachte mir nun alles was mir höchst mobigefällig fem würde, wenn Gretchen es mir schriebe. Ich glaubte alles so aus ihrer Gestalt, ihrem Wesen, ihrer Mrt, ihrem Ginn berausgefchrieben ju baben, bag ich tuich bes Buniches nicht enthalten tonnte, es modte wirflich fe fenn, und mich in Entzücken verlor, nur ju benten, bag etwas abnliches von ihr an mich tonnte gerichbet werben. Go mofile ficirte id mich felbit, indem ich meinte einen andern gum Beften zu baben, und es follte mir barous noch mande Kreube und mandes Ungemad entipringen. Als id abermals gemabnt murbe, war ich fertig, verforach zu fommen und febite nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur einer von ben iungen Leuten ju Saufe; Gretchen faß am Fenfter und fpann; die Mutter ging ab und zu. Der junge Mensch verlangte, daß ich's ibm vorlesen sollte; ich that es, und las nicht vone Rührung, indem ich über das Biatt weg nach bem ichonen Kinde binichielte, und ba ich eine gewiffe Unrube ihres Wefend, eine leichte Rothe ibrer Bangen zu bemerten glaubte, brudte ich nur beffer und lebhafter aus, was ich von ihr gu vernehmen minichte. Der Better, ber mich oft burch Lobeserbebungen unterbrochen batte, erfucte mich gulest um einige Abanderungen. Sie betrafen einige Stellen, bie freilich mehr auf Gretchens Buftand, als duf ben jenes Kravenzimmers pasten, bas von gutem Saufe, wehlbabenb, in ber Stabt bekannt und angeseben mar. Nachbem ber junge Mann mir Die gewünschten Menderungen articulirt und ein Goreibzeng berbeigeholt batte, fic aber wegen eines Geschafts auf turge Beit beurlaubte, blieb ich auf ber Banbbant binter bem gro-Ben Rifche figen, und probirte bie ju machenden Berande rungen auf ber großen, fast ben gangen Tifch einnehmenben Schieferplatte, mit einem Griffel, ber kett im Renfter lag. weil man auf biefer Steinflade oft rechnere, fich mancherlei notivte, ja bie Bebenben und Rommenben fich fogar Rotizen bedurch mittheilten.

36 batte eine Boit lang verfchiebenes geftbrieben und wieber ausgelöfet, als ich ungebulbig andrief: es will midt sthen! - Defto beffer! fagte bas liebe Mabden, mit einem prichim Come: ich munfchte, es ginge gar nicht. Sie follten fich mit folden Sandeln nicht befaffen." - Sie ftand vom Spinnroden auf, und ju mir an den Tifch tretend, hielt fle mir mit viel Berftand mib Krennblichkeit eine Strafprebigt. "Die Sade fcheint ein unfchalbiger Schen; es ift ein Schen, aber nicht unfchulbig. 3d habe icon mehrere galle erlebt, we unfere jungen Leute megen eines folden Frevels in große Berligenbeit tamen." - 2Bas foll ich aber thun? berfeste ich: ber Brief ift gefchrieben, und-fie verlaffen fich brauf, def ich ibn umanbern werbe. - "Glanben Sie mir, verfeste fie, und andern ihn nicht um: ja, nehmen Sie ihn guruck, fieden Sie ibn ein, geben Sie fort und fuchen bie Sache durch Ihren Freund ins Gleiche zu bringen. 3ch will auch ein Bonden mit drein reben; benn, feben Sie, fo ein armes Midden, als ich bin, und abhängig von Diesen Berwandten, die just nichts bofes thun, aber boch oft um ber Luft und beb Gewinns willen, manches wagehalfige vornehmen, ich babe widenftanden und ben exften Brief nicht abgefchrieben, wie man von-mir verlangte; fie haben ihn mit verftellter hand conirt, umb fo migen fie and, wenn es nicht anders ift, mit biefem thun. Und Sie, ein junger Mann aus gutem Danfe, wohlhabend, unabhangig, marum wollen Sie fich jum Berfjeng in einer Sache gebrauchen laffen, aus ber gewiß viets unter und vielleicht manches unangenthme für Sie enthringen tann?" - Ich war glücklich fie in einer Folge riben pu bekenn: benn fonst gab fie nur wenige Worte in bas Beiprach. Deine Reigung wuchs unglaublich, ich war nicht berr von mir felbit. und erwiederte: 3ch bin fo unabhängig

nicht als Sie glauben, und was hilft mir wöhlhabend ju fepn, da mir bas tolitichte fehlt, was ich wunfden burfte.

Sie hatte mein Concept ber poetifchen Spiftel por fic binaerogen und las es balb laut, gar hold imb animuthig. "Das ift recht hubfch, fagte fie, indem fie bei einer Art naiver Dointe inne bielt: mur Schabe, daß es nicht ju einem mabren Bebrauch bestimmt ift." - Das ware freilich febr mirnfcbendwerth, rief ich aus: wie gludlich mubte ber fern, ber von einem Matchen, bas er unenblich liebt, eine folde Berficherung ihrer Reigung erhielte! - "Ed gebort frellich viel bagu, perfeste fie, und buch wird manches möglich." - 3um Beifpiel, fuhr ich fort, wenn jemand ber Gie fennt, foitht, verehrt und anbetet, Ihnen ein foldes Blatt vorlegte, und Sie recht dringend, recht berglich und freundlich bate, was wurden Sie thun? - Ich ichob ihr bas Blatt naber bin', bas fie fcon wieder mir jugefcoben hatte. Sie lächelte, befann fich einen Augenblick, nahm die Keber imb unterfchrieb. Ich kannte mich nicht, vor Entzüden, fprang auf und wollte fie umarmen. - "Nicht fuffen! fagte fie: bas ift fo was Gemeines: aber lieben wenn's moglich ift." Ich hatte bas Blatt ju mit genommen und eingestecht. Riemand foll es erhalten, fagte ich, und die Cache ift abgethan! Gio haben mich gerettet. -"Nun ppllenden Gie bie Bettung, rief fie aus: und eilen fort, che die andern tommen, und Gie in Dein und Berlegenheit gerathen." Ich konnte mich nicht von ihr lodreißen; fie aber bat mich fo frennklich; indem fie mit beiben Sanden meine Rechte nahm und liebevoll beudte. Die Theinen waren mir nicht meite, ich glaubte ihre Mugen feucht zu: feben zitch brückte mein Genicht auf ihre Ganbe und eifte font: In: weinem Leben hatte ich mich nicht in einer folden Berwerrung befunden. Die erften Liebreneigungen einer aupberborbenen Jugend

nehmen burdaus eine geiftige Menbung. Die Ratur fcheine zu mollen, bag ein Gefchlecht in bem anbern bas Bute und Soone finalich gewahr werde. Und, fo wat and mir burch den Anblick biefes Maddens, burch meine Rejaung au ibr, eine neue Belt bes Schonen und Bortrefflichen aufgegangen. Sch las meine poetische Spiftel bundertmal busch, beschaute Die Unterfebrift, tuste fie, brudte fie an mein Ser, und freute mich diefes liebensmurbigen Befenntwiffes. Je mehr fich aber mein Entanden fteigerte, befto weber that es mir, fie nicht unmittelbar befinden, fie nicht wieber feben und fprechen gu tonnen: benn ich fürchtete die Barmurfe der Bettern- und ibre Budringlichkeit. Den anten Bolades, der bie Sache permitteln tonnte, mußte ich nicht angutreffen. 3ch machte mich baber ben nachken Sonntag auf nach Mieberrad, mobin jene Gefellen gewöhnlich zu geben pflegten, und fand fie auch wertlich, Gebr verwundert mar ich jedoch, ba fie mir anstatt verbrieglich und fremd zu thun, mit frobem Geficht entgegen tamen. Der jungfte besondere war febr freundlich, nahm mich bei ber Sand und fagte: "Ihr habt und neulich einen fchelmifchen Streich gewielt, und wir waren auf ench recht bofe; boch bat und euer Entweichen und bas Entwenden ber poetifchen Spiftel auf einen guten Gedanten gebracht, ber und vielleicht fonft niemals aufgegangen mare. Bur Berfehnung meget ihr uns bente bewirthen, und babei follt ihr erfahren, mas es benn ift, warauf mir und etwas einbilden, und mas euch gewiß and Freude maden wird." Diese Anrede feste mich in nicht geringe Berlegenbeit: benn ich batte ungefahr fo viel Belb bei mir, um mir felbft und einem Freunde eimas gu Gute 11- thun: aber eine Gefellichaft, und befonbers eine folche, bie nicht immer gur rechten Beit ihre Grangen fand, ju gaftiren, wat ich keineswegs eingerichtet; ja biefer Antrag vermunderte

mich um fo mehr, als he foult burchaus febr elvenvoll barauf biolten, daß jeder nur feine Beche bezahlte. Sie lächeiten aber meine Berlegenheit, und ber jungere fuhr fort: "Lagt und erft in ber Laube fiben und bann follt ibr bas Weitere erfahren." Wir fafen, und er fagte: "Als ihr die Liebed= epiftel neulich mitgenommen battet, fprachen wir die gange Seche nom einmal burd und machten bie Betrachtung, bag wir fo gang umfonft, andern gum Berbruf und und gur Sefabr, aus bloger leibiger Schabenfreube, euer Talent mifbeauchen, ba wir es boch ju unfer aller Bortbeft benuten tonnten. Gebt, ich babe bier eine Bestellung auf ein Sochzeitgebicht, fo wie auf ein Lichencarmen. Das zweite muß gleich fertig fenn, bas erfte bat noch acht Tage Beit. Dogt thr fie machen, welches euch ein Leichtes ift, fo tractirt ihr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Beit ener Schuldner." -Diefer Boridiag gefiel mir von allen Seiten; benn ich batte fcon von Jugend auf die Gelegenbeitegebichte, beren bamais in jeder Boche mehrere eirculirten, ja besonders bei anfehn-Uchen Berheirathungen busendweise jum Borichein famen, mit einem gewiffen Reid betrachtet, weil ich folche Singe eben fo gut, ja noch beffer ju machen glaubte. Run ward mir die Gelegenhot angeboten, mich ju geigen, und befonders mich gebruckt zu feben. Ich erwied mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit ben Perfonalien, mit ben Berbaltniffen ber Familie befannt; ich ging etwas abfeits, machte ineinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jeboch wieder jur Gefellschaft begab, und ber Wein nicht geschont wurde, fo fing das Gedicht an ju ftoden, mit ich tounte es diefen Abend nicht abliefern. "Es hat noch bis morgen Abend Beit, fagten fie, und wir wollen euch nur gefteben, bas Sonorar, welches wir für bas Leichenearmen' erhalten, reicht bin, und morgen noch einen lustigen Abend zu verschaffen. Kommt zu mus: benn es ist dillig, daß Gretchen auch mit genieße, die und eigentlich auf diesen Einfall gebracht hat." — Meine Freude war unsäglich. Auf dem Heimege hatte ich nur die noch sehlenden Strophen im Sinne, schried das Ganze noch vor Schlastengeben nieder und den andern Morgen sehr fauber ind Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und kaum war es dunkel geworden, so fand ich mich wieder in der kiefuen engen Wohnung neben dem allerliebsten Machen.

Die jungen Loute, mit benen ich auf biefe Beife immer in nabere Berbindung tam, waren nicht eigentlich gemeine. aber boch gewöhnliche Menschen. Ihre Thatiateit mar lobendwurdig, und ich borte ihnen mit Bergnugen, gu, wenn fie bon ben vielfachen Mitteln und Wegen fprachen, wie man fich etwas erwerben tonne; auch erzählten fie am liebsten von gegenwärtig febr reichen Leuten, die mit nichts angefangen. Andere hatten als arme Sandlungsbiener fich ihren Batronen nothwendig gemacht; und waren endlich ju ihren Schwiegerfohnen erhoben worben; noch andere hatten einen fleinen Ream mit Ochnefeifaben und bergietchen fo erweitert und verebett, daß fie nun als reiche Rauf= und Sandelemanner erfebienen. Befonders follte jungen Leuten, Die gut auf ben Beinen maren, bas Beilaufer: und Matterhandwert und bie Bebeenahme von-allerlet Auftragen und Beforgungen fur un= bebatfliche Wohlhabende burchaus ernahrend und einträglich foun. Wir alle borten bas gern, und jeber buntte fich etwas, wenn er fich tu bem Augenblick vorftellte, bag in ihm felbst fo viel vorhanden fet, nicht nur um in der Weit fortautom= men, fonbern fogar ein außerorbentliches Glad zu machen. Riemand jeboch fibien bieg Gefprach ernftlicher gu' führen, als Bolades, ber guleat geftend, bag er ein Midchen außerotdentlich

liebe und fich wieflich mit ihr verfprochen habe. Die Bermogendumftande feiner Eltern litten es nicht, bag er auf Alabemien gebe; er babe fich aber einer febr fconen Sandfdrift. bes Rechnens und ber neuern Sprachen befleißigt, und wolle nun, in hoffnung auf jenes bausliche Glad fein Doglichstes versuchen. Die Bettern lobten ihn begbath, ob fie gleich bas frühzeitige Berfprechen an ein Mabchen nicht billigen wollten, und festen bingu, fie mußten ibn gwar für einen braven und guten Jungen anerfennen, hielten ihn aber weber für thatig noch für unternehmend genug, etwas außerorbent: liches ju leiften. Indem er nun, ju feiner Rechtfertigung, umfländlich auseinanderfette, was er fich zu leiften getraue und wie er es anzufangen gebente, fo murben die übrigen auch angereigt, und jeder fing nun an gu ergablen, mas er ichen vermöge, thue, treibe, welchen Weg er jurudgelegt und mas er jungdit por fic febe. Die Reibe tam gulebt an mich. 3ch follte nun auch meine Lebendweise und Andfichten bar: ftellen, und indem ich mich befann, fagte Dolabes: "Das einzige behalte ich mir vor, bamit wir nicht gar zu Burg tommen, daß er die außern Bortheile feiner Lage nicht mit in Anrechnung bringe. Er mag und lieber ein Dabrchen ersablen, wie er es anfangen murbe, wenn er in biefem Mugenblick, fo wie wir, gang auf-fich felbft geftellt mare."

Gretchen, die die diesen Augendlick fortgesponnen hatte, ftand auf und sehte fich wie gewöhnlich and Ende des Tisches. Wir hatten schon einige Flaschen geleert, und ich fing mit dem besten humor meine hopothetische Lebensgeschichte zu erzählen an. Zuvörderst also empfehle ich mich euch, sagte ich, daß ihr mir die Aundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen ihr den Ansang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Verbleust der sammtlichen Gelegenbeitederbichte zuwendet.

und wir ibn nicht bloß verschmausen, so will ich schon au etwas. Alebann mußt ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in euer handwert pfusche. Worauf ich ibnen benn vorergablte, mas ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt batte, und zu welchen ich mich allenfalls fabig biele. jeber batte porber fein Berbienft zu Gelbe angefchlagen, und ich ersuchte fie, mir auch ju Fertigung meines Etats behülfe lich au fenn. Gretchen batte alles Bieberige febr aufmertfam mit angebort, und amar in ber Stellung bie fie febr aut fleibete, fie mochte nun guboren ober fprechen. Gie faßte mit. beiden Sanden ihre übereinander geschlagenen Urme und legte fie auf den Rand bes Tisches. Go tonnte fie lange figen, obne etwas anderes als den Ropf zu bewegen, welches niemals obne Anlag oder Bedeutung geschab. Sie hatte mandmal ein Bortchen mit eingesprochen und über biefes und jenes. wenn wir in unfern Ginrichtungen flocten, nachgeholfen; bann war fie aber wieder ftill und ruhig wie gewähnlich. 3ch ließ fie nicht aus ben Augen, und daß ich meinen Dan nicht ohne Bezug auf fie gedacht und ausgesprochen, tann man fich leicht benten, und die Meigung ju ihr gab dem mas ich fagte einen Anschein von Bahrheit und Wöglichkeit, bag ich mich felbft einen Augenblick täuschte, mich so abgesondert und bulflos dachte, wie mein Mährchen mich vorausfeste, und mich dabei in ber Auslicht fie zu beliten bochft gludlich fühlte. Wolabes batte feine Confession mit ber Beirath geendigt, und bei uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unfern Planen fo weit gebracht hatten. Ich zweifle gang und gar nicht baran, fagte ich: benu eigentlich ift einem jeben von und eine Frau nothig, um das im Saufe ju bewahren und und im gangen genießen zu laffen, mas mir non außen auf eine fo munber: liche Beise zusammenftoppelu. 3ch machte bie Schilberung 14

von einer Gattin, wie ich fie munichte, und es mußte feltfam zugegangen fepn, wenn fie nicht Gretchens volltommnes Ebenbilb gewesen ware.

Das Leichencarmen war verzehrt, bas Hochzeitgedicht frand nun auch wohlthätig in der Rabe; ich überwand alle Rurcht und Gorge und mufte, weil ich viel Befannte batte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Madchen zu feben und neben ihr zu fenn. war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Befens. Gene batten fich eben fo an mich gewöhnt, und wir maren fast täglich zusammen, als wenn es nicht anders fevn tounte. Volades hatte indeffen feine Schöne auch in das Saus gebracht. und biefes Daar verlebte manchen Abend mit und. Sie als Brantlente, obgleich noch febr im Reime, verbargen boch nicht ibre Bartlichkeit: Gretchens Betragen gegen mich mar nur geldidt, mich in Entfernung ju halten. Gie gab niemanben bie Sand, auch nicht mir; fie litt feine Berührung; nur feste He fich marchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb ober vorlas, und bann legte fie mir vertraulich ben Arm auf Die Schulter, fab mir ind Buch ober aufe Blatt; wollte ich mir aber eine abnliche Areibeit gegen fie beraudnehmen, fo wich fie und tam fobald nicht wieder. Doch wiederholte fie oft Diefe Stellung, fo wie alle ihre Geften und Bewegungen febr einformig waren, aber immer gleich gehörig, fcon und reizend. Allein iene Bertraulichteit habe ich fie gegen nieman= ben weiter ausniben feben.

Eine der unfauldigften und jugleich unterhaltendsten Lustpartien, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Lente unternabm, war, daß wir und in das Höchster Marktschiff setzen, die datin eingepacten seltsamen Passagiere beobachteten und und bald dit diesem bald mit jenem, wie und Lust oder

Muthwille trieb, iderzbaft und nedend einließen. Bu Socht fliegen wir aus, wo ju gleicher Beit bas Marttichiff von Mainz eintraf. In einem Gafthofe fand man eine gut befette Zafel, mo die befferen ber Auf- und Abfabrenden mit einander freif'ten und alebann jeber feine Rabrt weiter fortfette: benn beibe Schiffe gingen wieber gurud. Bir fubren bann jebesmal nach eingenommenem Mittageeffen binauf nach Krankfurt und batten in febr großer Gefellichaft die wohlfeilfte Baffet fabrt gemacht, bie nur moglich war. Einmal batte ich auch mit Gretchens Bettern biefen Bug unternommen, ale am Tifc in Sochft fich ein junger Dann ju und gesellte, ber etwas alter als wir fenn mochte. Jene tannten ibn und er ließ fich mir vorstellen. Er batte in feinem Befen etwas febr gefälliges, ohne fonft ausgezeichnet zu fepn. Won Mains beraufgefommen fuhr er nun mit und nach Frankfurt guract, und unterhielt fich mit mir von allerlei Dingen, welche bas innere Stadtmefen, die Memter und Stellen betrafen, worin er mir gang wohl unterrichtet ichien. Als wir und trennten. empfabl er fic mir und fugte bingu: er wanfche, bag ich gut von ihm benten moge, weil er fich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. 3ch wußte nicht was er damit fagen wollte, aber die Bettern flarten mich nach einigen Tagen auf: fie fpraden gutes von ihm und ersuchten mich um ein Borwort bei meinem Großvater, ba jest eben eine mittlere Stelle offen fev, zu welcher biefer Kreund gern gelangen mochte. 3ch entschuldigte mich anfange, weil ich mich niemals in bergleiden Dinge-gemifcht batte; allein fie fetten mir fo lange auf bis ich mich es ju thun entichlog. Satte ich boch fcon mande mal bemertt, das bei folden Memtervergebungen, welche leider oft als Snabenfachen betrachtet merben, die Borfprache ber Orosmutter oder einer Tante nicht ohne Wirfung gewesen.

Ich war soweit berangewachsen, um mir auch einigen Einsinft anzumaßen. Deshalb überwand ich meinen Freunden zu lieb, welche sich auf alle Weise für eine solche Gefälligkeit verbunden erklarten, die Schüchternheit eines Enkels, und übernahm es, ein Bittschreiben das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Eines Sonntage nach Tische, als der Grofvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbit herammabte, und ich ihm allenthalben behülflich zu sevn suchte, nach einigem Jögern mit meinem Anliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte wich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im allgemeinen was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden. "Bem er Berdienst und sonst ein gutes Zengniß hat, so will ich ihm um seinet= und beinetwillen günftig seyn." Wehr sagte er nicht, und ich erfuhr lange nichts von der Sache.

Seit einiger Beit batte ich bemerkt, bag Gretchen nicht mebr frank, und fich bagegen mit Raben beschäftigte und awar mit feter feiner Arbeit, welches mich um fo mehr wunberte, ba die Lage fcon abgenommen hatten und ber Winter beranfam. 36 bachte barüber micht weiter nach, nur bennrubigte es mich, bag ich fie einigemal bes Morgens nicht wie fouft zu Saufe fant, und ohne Aubringlichkeit nicht erfahren tounte, wo fie bingegangen fev. Doch follte ich eines Tages febr munberlich überraftet werben. Meine Schwefter. die fich zu einem Batte vorbereitete, bat mich ihr bei einer Galanterie-Sandlerin fogenammte Italianische Blumen zu holen. Sie wurden in Rieftern gemacht, waten flein und nieblinb. Moten befowders, Zwergröstein und bergfeichen ficien gar fcon und naturlich aus. Ich that ibr die Liebe mo ging in den Laben, in welchem ich fcon öfter mit ihr gewesen war. Raum war ich bineingetreten und hatte bie Cincuthamerin begruft, als ich im Kenfter ein Krauensimmer uben fab, bas mir unter einem Spigenhauben gar jung und hubsch, und unter einer seidnen Mantille febr wohl gebaut idien. 3d tonnte leicht an ihr eine Gehulfin ertennen, benn fie mar beidaftigt, Band und Rebern auf ein Sutchen au fteden. Die Dubbanblerin zeigte mir ben langen Raften mit einzelnen mannichfaltigen Blumen vor; ich befab fie, und blidte, indem ich wählte, wieber nach bem Krauemimmerchen im Renfter : aber wie groß war mein Erstaunen, als ich eine unglaubliche Aebulichfeit mit Gretchen gewahr wurde, ja miest mich überzengen mußte, et fen Gretchen felbit. Auch blieb mir tein Zweifel übrig, als fie mir mit ben Angen wintte und ein Zeichen gab, bag ich unfre Befanntichaft nicht verrathen follte. Run brachte ich mit Bablen und Bermerfen die Pubhändlerin in Bergweiflung, mehr als ein Frauen: simmer felbft bette thun tonnen. 3ch batte mirtich feine Babl, benn ich war aufe angerfte verwirrt, und augleich liebte ich mein Sanbern, weil es mich in ber Rabe bes Rinbes bielt. beffen Maste mich verbroß, und bas mir boch in biefer Maste veinenber vorfam als jemais. Endlich mochte bie Bubbanblerin alle Gebult verlieren, umb fuchte mir einenhanbig einen gangen Bavpertaften voll Blumen aus, ben ich meiner Schwester Dorftellen und fie felbit bilte mablen laffen. Go wurde ich aum Laben aleichfam binausgetrieben, inbem fie ben Raften burd ihr Midden vovensichiste.

Maum war ich zu hause angefommen, als mein Vater wich berufen ließe und mir die Eröffnung that, es ser nun gang gewiß, das der Erzherzog Joseph gum Römischen König gewählt und gekrönt werben solle. Ein so höchst bedeutenbes Erzignis muffe man nicht unvorbereitet erwarten, und etwa zur gaffend und stumend an sich vorbet gehen bassen. Er

molle baber bie Babl: und Kronungebiarien ber beiben legten Aronungen mit mir burchgeben, nicht weniger bie letten Bableapitulationen, um alsbann zu bemerten, mas für nene Bebingungen man im gegenwärtigen Kalle binaufügen werbe. Die Diarien murben aufgeschlagen, und wir beschäftigten und ben gangen Lag bamit bis tief in die Racht, indeffen mir bas hilbiche Dabden, balb in ihrem alten Sanstleibe, balb in ihrem neuen Coftum, immer gwifden ben bothften Begenftanden: bes beiligen Romifchen Reichs bin und wieder fowebte. Für biefen Abend war es unmöglich fie ju feben, und ich burdmachte eine febr unrubige Racht. Das geftrige Studium wurde den andern Tag eifrig fortgefest, und nur gegen Abend machte ich es möglich, meine Schone zu befrichen, die ich wieber in ihrem gewöhnlichen Saudfleibe fand: Sie lachelte, indem sie mich ansah; aber ich getraute mich nicht vor ben andern etwas zu erwähnen. Als die ganze Gefellichaft wieber rubig jufammenfaß, fing fie an und fagte: "Es ift unbillig, daß ibr unferm Freunde nicht vertrauet was in biefen Lagen von und beschlossen worden." Gie fubr barauf fort au eraab: len, daß nach unfrer neulichen Unterhaltung, mo bie Rebe mar, wie ein jeder fich in der Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen zur Sprache getommen, auf welche Art ein weibliches Wesen feine Talente und Arbeiten frigern und feine Beit, vortbeilhaft, anmenden finne. Darauf babe ber Better vorgeschlagen, fie folle es bei einer Undmacherin perfie chen, die jest eben eine Gebulfin brauche. Man fep mit ber Frau einig geworden, fie gebe taglich fo viele Stunden bin, werbe gut gelohnt; nur muffe fie bort, um bes Anstandes willen, fich ju einem gewiffen Amus bequemen, ben fie aber jederzeit zumidiaffe, weit er ju ihrem übrigen Leben und Befen fich gar nicht ichiden malle. Durch biefe Ertlarung

Ber ich awer berubiet, nur wollte es mir nicht recht gefallen. das bubiche Rind in einem öffentlichen Laben, und an einem Orte ju miffen, mo die galante Welt gelegentlich ihren Sammelplat batte. - Doch ließ ich mir nichts merten, und fucte meine eiferfüchtige Gorge im Stillen bei mir zu verarbeiten. hierzu gonnte mir ber inngere Better nicht lange Reit. ber alsbald wieder mit dem Auftrag zu einem Gelegenbeitsgedicht bervortrat, mir die Bersonalien erzählte und foateich verlangte. bağ ich mich jur Erfindung und Dispufftion bes Gebichtes anschiden mochte. Er batte icon einigemal über bie Bebandlung einer folden Aufgabe mit mir gesprochen, und wie ich in folden Källen febr redfelig war, gar leicht von mit erlangt, bag ich ibm, mas an biefen Dingen rhetorisch ift; umftandlich auslegte; ihm einen Begriff von ber Gade gab und meine eigenen und fremden Arbeiten diefer Art ale Beifriele benutte. Der junge Menfc war ein guter Ropf, obgleich obne Spur von poetifcher Aber, und nun ging er fo fehr ins einzelne und wollte von allem Rechenschaft baben, das ich mit bet Bemerfung laut ward: Giebt es boch aus, als wolltet ibr mir ins Sandwert greifen und mir die Rundfcaft entziehen. - "Ich mill es nicht langnen," fagte jener lachelnb; "benn ich thue euch baburch feinen Schaben. Wie lange wird's mabren, fo geht ihr auf die Alabemie, und bis babin laft mich noch immer etwas bei euch profiteren." --Berglich gern, verfeste ich, und munterte ibn auf, felbit eine Disposition zu machen, ein Gulbenmagf nach bem Charaftet bes Gegenstandes zu mablen, und was etwa fondt noch notbig fceinen mochte. Er ging mit Genft an bie Sache; aber es mollte nicht gluden. 3ch mußte miest immer baran fo viel umschreiben, daß ich es leichter und beffer von vorn berein felbit geleiftet hatte. Diefes Lehren und Lernen jeboch, biefes Mittheilen, biefe Wechselarbeit gab und eine aute Unterbal tung: Gretchen nahm Theil daran und batte manchen artigen Einfall, fo bag wir alle vergnügt, ja man barf fagen uludlich waren. Sie arbeitete bes Tags bei ber Busmacherin; Abends tamen wir gewöhnlich susammen, und unfre Bufriebenbeit mard felbft baburd nicht geftort, bas es mit ben Beftellungen su Gelegenheitsgedichten endlich wicht recht mehr fortwollte. Schmerglich jedoch empfanden wir es, bag und eins einmal mit Proteft juridfam, weil es bem Befteller nicht gefiel. Indes trofteten wir und, weil wir es gerade für unfere befte Arbeit hielten, und jenen für einen ichlechten Reaner erflaren burften. Der Better, ber ein für allemal etwas lernen wollte, veraniaste nunmehr fingirte Aufgaben, bei beren Auflofung wir und swar noch immer aut genug unterhielten, aber freilich ba fie nichts einbrachten, unfre fleinen Belage viel magiger einrichten mußten.

Mit jemm großen staatsrechtlichen Gegenstande, der Wahl und Ardnung eines Römischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernst werden. Der anfänglich auf Angedurg im Oftober 1763 audgeschriebene churfürstliche Collegialtag ward num nach Franksurt verlegt, und sowohl zu Ende dieses Jahrs als zu Ansang des folgenden regten sich die Borbereitungen, welche dieses wichtige Geschäft einleiten sollten. Den Ansang machte ein von und noch nie gesehener Aufzug. Eine unserer Aanzleis personen zu Pferde, von vier gleichfalls berittenen Erompetern begleitet und von einer Fuswache umgeben, verlas mit kanter und vernehmlicher Stimme an allen Eden der Stadt ein weitläusiges Ediet, das und von dem Bevorstehenden benachrichtigte, und den Bürgern ein geziemendes und den Umständen angemessens Betragen einschafte. Bei Rath wurden proße Uebersegungen gepflogen, und es dauerte nicht lange, so

peigte fic ber Beichsquartiermeister vom Erbmarfcall abgefendet, um die Wohnungen der Gesandten und ihres Gesolges
nach altem Herkommen anzwordnen und zu bezeichnen. Unser
Hand lag im churpfälzischen Sprengel, und wir hatten und
einer nemen, obgleich erfreulichen Einquartirung zu versehen. Der mittlere Gtod, welchen ehmals Graf Ahorane inne gehabt, wurde einem churpfälzischen Cavalier eingeräumt, und da Baron von Königsthal, Murnbergischer Geschäftsträger, den oberen Gtod eingenommen hatte, so waren wir noch mehr als zur Zeit der Franzosen zusammengedrängt. Dieses diente mir zu einem neuen Norwand außer dem Hause zu seine, und die meiste Zeit des Kages auf der Straße zuzubringen, um das was öffentlich zu sehen war, ins Auge zu fassen.

Rachbem und die vorhergegangene Werdnderung und Eine richtung der Zimmer auf dem Nathhause sehenswerth geschienen, nachdem die Ankunft der Gesandten eines nach dem andern und ihre erste seleune Gesammtaussahrt den öben Februar knitzesunden, so bewunderten wir nachder die Ankunft der keiterlichen Commissarien und deren Aussahrt, ebenfalls auf dem Romer, welche mit geoßem Pomp geschah. Die würdige Persintigseit des Färsten von Liechtenstein machte einen gevon Eindemat; doch wollten Kenner behaupten, die prächtigen Rivisen seven sohn einen Andern Gelegenheit gedrancht wurden, und and diese Wahl und Kröuing werde sewenklich au Glanz jewer von Carl dem Siedenten gleich demmen. Wir jängern ließen und das gefallen was wir vor Angew hatten, und dauchte alles sehr gut und manches sehte und in Gestaumen.

Der Bahleonvent war enbich auf ben 3ten Darz anbe-

7

Bewegung, und die wechfelseitigen Ceremonielbesuche ber Gefandten hielten und immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gassen, sondern, alles wohl bemerken sollten, um zu Hause gehörig Rachenschaft zu geben, ja manchen kleinen Anssach gehörig nerwider sich mein Bater und Herr von Königsthal, theils zu unserer Uebung, theils zu eigner Rotiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir dies zu besondrem Vortheil, indem ich über des Aeußerliche so ziemlich ein lebendiges Wahl- und Krönungsdiarium vorstellen konnte.

Die Verfönlichfeiten der Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Eindrud gemacht haben, maren gunachft bie bes Churmainzischen erften Botichaftere, Barond von Erthal. nachmaligen Churfürsten. Dhne irgend etwas auffallenbes in ber Gestalt zu baben, wollte er mir in feinem fomargen, mit Spiben befetten Talar immer gar wohlgefallen. Der ameite Botichafter, Baron von Grofchlag, war ein mobigebauter, im Aeußern bequem aber bochft anftanbig fich betragenber Beltmann. Er madte überbaupt einen febr, bebaglichen Ginbrud. Fürft Efterbart, ber Bobmifche Gefandte, war nicht groß aber wohlgebaut, lebhaft und zugleich vornehm anständig. ohne Stoly und Ralte. 3ch batte eine besondere Reigung an ibm, weil et mich an den Marfchall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gewiffermaßen bie Gestalt, und Burbe biefer treffichen Berfonen über dem Borurtheil, bas man für ben Brandenburgiften Befandten, Baron von Dlotho, gefaßt batte. Diefer Mann, der durch eine gewiffe Sparlichfeit, fomebl in eigner Rleidung, ale in Livreen und Cquipagen fic auszeich: nete, war vom fiebenjährigen Kriege ber als biplomatifcher Selb berühmt, hatte ju Regensburg ben Rotarine April, ber ibm bie gegen feinen Konig ergangene Achterthimung

von einigen Zeugen begleitet zu insimmiren gedachte, inkt ber latonischen Gegenrebe: Wost! Er insimmiren? die Ereppe himmtergeworfen oder werfen lassen. Das erste glaubten wir, weil es und bester gestel, und wir es auch dem kleinen, gedrungnen, mit schwarzen Jeweraugen din und wieder blickenden Mame gar wohl gutrauten. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, besanders wo er ausstieg. Es entstand: jedenzeit eine Art von stohem Ischeln, und wenig sehlte, daß wan ihn applaudirt, Wivat oder Bravo zugerusen hätte. So hach stand der König, und alles was ihm mit Leib und Geele: ergeben war, in der Gunst der Menge, unter der sich anser den Frankssurern schon Deutste aus allen Gegenden besanden.

Einerseits batte ich an biefen Dingen mande Luft: weil alles was vorging, es modite fevn non welcher Art es wollte, doch immer eine gewisse Deutung verbarg, irgend ein inntes Verhältniß anzeigte, und folde sombolifibe Ceremonien das durch fo viele Bergamente, Bapiere und Bucher beinah verfonttete beutiche Beich wieber für einen Angenblid lebenbig barftellten; andererfeits aber fonnte ich mir ein geheimes Digfallen nicht verbergen, weim ich nun an Soufe bie innern Berhandlungen jum Behuf meines Batens abichreiben und dabei bemerten mußte, bag bier mehrere Genfalten einander gegenüber Randen, die fich bes Gleichgemicht bielten, und nur in fo fern einig maren, als fe ben neuen Regenten noch mehr als ben alten ju befchränten gebachten; bag jebermann fic nur in fo fern frince Einfluffes frente, ale er feine Privilegien au erbalten und zu erweitern, und feine Unabbanginfeit mehr zu fichern hoffte. It man war biegmal und aufmertfamer ald fonft, weil mon fice por Joseph bem Aweiten, vor feiner Seftigfeit; und feinen vermntblichen Planen gu fürchten anfing:

Bei meinem Grofvater und den abrigen Rathsberwandten, daren Haufer ich zu besuchen pslegte, war es auch keine gute Zeit: denn sie hatten so viel mit Einholen der vornehmen Säste, mit Becomplimentiren, mit Ueberreichung von Geschenfen zu thun. Nicht weniger hatte der Magistrat im ganzen wie im einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehn und zu protestiren, weil dei solchen Gelegenheiten ihm jedermann etwas abzwaden oder aufdürden will, und ihm wenige von denen die er anspricht, beistehen oder zu Hase sommen. Genug, mir trat alles nunmehr leddaft vor Augen, was ich in der Lerdnerichen Ehronif von ahnlichen Vorsällen bei ähnlichen Gelegenheiten, mit Bewunderung der Gebuid und Ausdaner jener guten Nathswänner, gelesen hatte.

Mancher Berdruß entspringt auch baber, daß fich die Stadt nach und nach mit nothigen und unnothigen Personen gnfülle. Bergebend werden die He sow Seiten der Stadt an die Borschriften der freilich veralteten gownen Bulle ertinnert. Richt allein die zum Geschäft Verordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standed= und andre Personen, die auch Renzier oder zu Privatzweden herantommen, stehen unter Peteteiten, und die Fraga: wer eigentlich einquartiert wird und wer selbst sich eine Wohnung miethen soll? ist nicht immer fogleich entschieden. Das Gerdinmel wächft, und selbst diesenigen die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, sangen an sich undebaglich an süblen.

Selbst wir jungen Leute, die wir das alles wohl mit ansfeben tounten, fanden dach immer nicht genug Befriedigung für unsere Augen, für unsere Einbildungsbraft. Die Spanischen Mantellieider, die großen Feberhüre der Gefandten mid bie und da noch einiges andere gaben wohl ein acht alteriffiniliches Ansehn; manches dagegen war wieder so balb neb oder

ganz modern, daß überall mur ein buntes, unbefriedigendes, öfter sogar geschmackloses Wesen hervortrat. Sehr glücklich machte es uns daher, zu vernehmen, daß wegen der Herreise des Kaisers und des künstigen Königs große Anstalten gemacht wurden, daß die Chursürstlichen Collegialhandlungen, bei welchen die lette Wahlcapitulation zum Grunde lag, eifrig vorwärts gingen, und daß der Wahltag auf den 27sten März sestgesetzt seh. Nun ward an die Herbeischaffung der Reicheinsgnien von Nürnberg und Aachen gedacht, und man erwartete zunächst den Einzug des Chursürsten von Mains, während mit seiner Gesandtschaft die Irrungen wegen der Quartiere immer fortdauerten.

Indeffen betrieb ich meine Kanzellistenarbeit zu hause sehr lebhaft, und wurde dabei freilich mancherlei tleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliesen, und bei der neuen Capitulation berücksichtigt werden sollten. Zeder Stand wollte in diesem Document seine Gerechtsame gewahrt und sein Ausehen vermehrt wissen. Gar viele solcher Bemertungen und Bunfche wurden jedoch bei Seite geschoben; vieles blieb wie es gewesen war: gleichwohl erhielten die Monenten die bundigsten Versicherungen, daß ihnen jene Uebergehung keineswege zum Präjudig gereichen solle.

Sehr vielen und gefahrlichen Geschäften mußte sich inbeffen das Reichemarshallamt unterziehen: die Masse der Fremden wuche, es murde immer schwieriger sie unterzuhringen. Heber die Granzon der verschiedenen Chursurstlichen Beziese war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Burgern die Lasien absalten, zu denen sie nicht verpslichtet schienen, und so gab os, bei Tag und bei Nacht, stündlich Besschen, Recurse, Streit und Mishbolligkeiten.

Der Gingug bes Churfurffen von Maing erfolgte ben

21sten Marz. Her fing nun das Kanoniren an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals betäudt werden sollten. Wichtig in der Reihe der Ceremonien war diese Festlichkeit: denn alle die Männer, die wir bisher auftreten sahen, waren, so hoch sie auch standen, boch immer nur Untergeordnete; hier aber erschien ein Souveran, ein selbstständiger Fürst, der Erste nach dem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge eingesührt und begleitet. Bon dem Pompe dieses Einzugs würde ich hier manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurüczustommen gedachte, und zwar bei einer Gelegenheit, die niemand leicht errathen sollte.

An demfelben Tage namlich tam Lavater, auf feinem Rudwege von Berlin nach Saufe begriffen, burd Krantfurt. und fab diese Reierlichkeit mit an. Db nun gleich folche welt= liche Meußerlichkeiten fur ihn nicht ben minbeften Berth batten, fo mochte boch biefer Bug mit feiner Bracht und allem Beimefen beutlich in feine fehr lebhafte Ginbifbungefraft fic eingebritt haben : benn nach mehreren Jahren, ale mir biefer vorzügliche, aber eigene Dann eine poetifche Paraphrafe, ich glaube ber Offenbarung Sanct Johannis, mittheilte, fand ich ben Einzug bes Antichrift Schritt vor Schritt, Gestalt vor Geftalt, Umftand vor Umftand, bem Gingug bes Churfurften von Mains in Krantfurt nachgebilbet, bergestalt bag fogar bie Quaften an den Ropfen ber Ifabellpferde nicht feblten. wird fich mehr davon fagen laffen, wenn ich jur Epoche jener wunderlichen Dichtungeart gelange, burd welche man bie alt= und neuteftamentlichen Mothen bem Anfchauen und Gefühl naber zu beingen glaubte, wenn man fie vollig ind moderhe traveftirte, und ihnen aus bem gegenwärtigen Leben, es fes nun gemeiner ober vornehmer, ein Gewand umbinge. diefe Behandlungsart fich nach und nach beliebt gemacht, davon muß gleichfalls tänftig die Mebe seyn; doch demerke ich hier foviel, daß sie weiter als durch Lavater und seine Nacheiserer wohl nicht getrieben worden, indem einer derselben die heiligen drei Könige, wie sie zu Bethlehem einreiten, so mobern schilderte, daß die Fürsten und Herren, welche Lavatern zu besuchen pflegten, personlich darin nicht zu versennen waren.

Bir laffen alfo für diefmal ben Churfurften Emmerich Joseph fo zu fagen incognito im Compostell eintreffen, und wenden und gu Gretchen, Die ich, eben als die Boltsmenge fich verlief, von Dolades und feiner Schonen begleitet (benn biefe brei ichienen nun ungertrennlich gu fevn) im Getummel Bir hatten und taum erreicht und begrust, als erbliette. fcon ausgemacht war, das wir biefen Abend aufammen aubringen wollten, und ich fand mich bei Beiten ein. Die gewöhn= liche Gefellschaft mar beifammen, und jedes hatte etwas ju erzählen, zu fagen, zu bemerten; wie denn dem einen bief, bem andern jenes am meiften aufgefallen mar. "Eure Reben," fagte Gretchen gulett, "machen mich fast noch verworrener als die Begebenheiten diefer Tage felbst. Bas ich gesehen, tann ich nicht aufammenreimen, und möchte von manchem gar gu gern wiffen, wie es fich verhalt." 3ch verfeste, bag es mir ein leichtes fen, ihr diefen Dienft zu erzeigen. Gie folle nur fagen, wofür fie fich eigentlich intereffire. Dief that fie, und indem ich ihr einiges erflaren wollte, fand fich's, bag es beffer ware in der Ordnung gu verfahren. 3ch verglich nicht un= Mickic Diefe Reierlichleiten und Aunctionen mit einem Schauwiel, mo ber Borbang nach Belieben beruntergelaffen marbe, inbeffen die Schaufpieler fortspielten, bann werbe er wieber aufgezogen und ber Bufchauer tonne an jenen Berhandlungen einigermaßen wieder Theil nehmen. Weil ich nun fehr rebfelig

war, went man mich gowähren lief, fo etalble ich alles von Anfang an bis auf ben beutigen Ang, in ber beften Ordmung, und verfammte nicht, um meinen Bortrag aufchaulicher an machen, mich bes porhaubenen Griffels und ber großen Schieferplatte zu bedienen. Rur burch einige Fragen und Rechthabereien ber andern wenig geftort, brachte ich meinen Bortrag zu allgemeiner Bufriedenbeit and Ende, inbem mich Gretden burd ibre fortgefebte Amfmerffamteit bodlich ermun: tent batte. Sie bantte mir julest und beneibete, nach ihrem Muchend, alle biejenigen, bie von ben Sachen biefer Belt unterrichtet feven und mußten wie biefes und jenes augebe und mas es ju bedenten babe. Gie munfchte fich ein Rnabe an fenn, und mußte mit vieler Kreundlichteit anzuerfennen, bas fie mir icon manche Belehrung foulbig geworben. "Wenn ich ein Rache mare," fagte fie, "fo wollten wir auf Univerfitaten ansammen etwas rechtes lernen." Das Gelbrach warb in der Art fortgeführt, fie feste fich bestimmt vor, Unterricht ' im Arangofischen gu nehmen, deffen Unerläßlichkeit fie im Laben der Puhhandlerin mohl gemahr morben. 3ch fragte fie, warum fie nicht mehr dorthin gebe; benn in ben lebten Beit, ba ich des Abends nicht viel abkommen kannte, war ich manchmal bei Lage, ihr zu Gefallen, am Laden porbei gegangen, um fie nur einen Augenblick au feben. Gie ertiarte mir, bas fie in biefer unruhigen Beit fich bort wicht batte audfeben wollen, Befande fich bie Stadt wieber in ihrem vorigen Infande, so bente fie auch wieder hinzugeben.

Nus war von dem nathft bevorstehenden Bublieg die Rede. Mas und wie es vregehe, muste ich weitläusig zu erhählen, und meine Demonstration duch umfländliche Beichnungen auf der Tafel zu unterfrühen; wie ich dem den Ranne des Conclove mit feinen Alzären, Throgen, Geffeln und Siben

vollommen gegenwartig batte. — Bir ichieben zu rechter Beit und mit fonderlichem Wohlbebagen:

Denn einem jungen Paare, bas von der Natur einigermaaßen harmonisch gebilbet ist, kann nichts zu einer schönern Bereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jängking lehrhaft ist. Es eutsteht daraus ein so grundliches als angenehmes Vethältinis. Sie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Dasens, und er in ihr ein Seschöpf, das nicht der Natur, dem Zusul, oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderfeltigen Willen seine Vollendung verdankt; und diese Wechstellung ist so sus die vollen diese wurden diesen haben wurden diesen fellich wurd sie dem alten und neuen Abalard, aus einem seidenschaften und so viel Gluck als Ungluck entsprungen sind.

Gleich ben'nachsten Tag mar große Bemegung in ber Stadt, wegen ber Wifiten und Gegenvifiten, melde nunmehr mit dem größten Ceremonfel abgeftattet wurden. Bas mich aber als einen Frankfurter Burger befonders intereffirte und au vielen Betrachtungen veranlagte, mar bie Ablegung bes Siderheitseides, ben ber Rath, bas Militar, die Burgerschaft, nicht etwa durch Reprafentanten, fondern perfonlich und in Daffe leifteten : erft auf bem großen Romerfaale ber Magiftrat und bie Stabsoffigiere, bann auf bem großen Dlate, bem Romerberg, Die fammtliche Burgerfchaft nach ihren verschiebenen Graben; Abstufungen und Quattfereir, und aulest bas übrige Militar. Dier tonnte man bas gange Gemeinwefen mit Einem Blid überschauen, verfammelt gu bent ehrenvollen Bued', bem Saupt und ben Bliebern bes Reiche Gicherheft, und bei bem bevorkehenben großen Berfe unverbrüchtiche Rube' anzugeloben. Run waren and Chur-Trier und Chur-Coln in

Person angekommen. Um Borabend des Bahltags werben alle Fremben aus der Stadt gewiesen, die Thore sind geschlossen, die Juden in ihre Gasse eingesperrt und der Franksurter Bürger bunkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer so großen Keierlichkeit bleiben dark.

Bisber mar alles noch ziemlich mobern bergegangen: die bochften und hoben Versonen bewegten fic nur in Rutiden bin und wieder; nun aber follten wir fie, nach uralter Beife au Pferde feben. Der Bulauf und bas Gedrange mar außerorbentlich. 3ch wußte mich in bem Romer, ben ich, wie eine Maus den heimischen Kornboden, genau tannte, fo lange berumzuschmiegen, bis ich an den Saupteingang gelangte, por welchem die Churfürsten und Gesandten, die querft in Prachtfutiden berangefahren und fich oben verfammelt batten, nunmehr zu Pferde fteigen follten. Die ftattlichften, moblaugerittenen Rolle maren mit reichgefticten Balbrappen über: bangen und auf alle Beife geschmudt. Churfurft Emmerich Joseph, ein schöner behaglicher Mann, nahm fich ju Pferbe gut aus. Der beiden andern erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, daß und biefe rothen mit Bermelin ausgeichlagenen Rurftenmantel, die mir fonft-nur auf Gemalben au feben gewohnt waren, unter freiem Simmel febr romantifc vorkamen. Auch bie Botichafter ber abwesenden weltlichen Churfurften in ihren goldstoffnen; mit Gold überfticten, mit goldnen Spigentreffen reich befesten Spanischen Rleiber thaten unfern Augen wohl; befonbere wehten bie großen Rebern von den alterthumlich aufgefrempten Suten aufs prächtigfte. Bas mir aber gar nicht babet gefallen wollte. waren die furgen modernen Beinfleiber, die weißseibenen Strumpfe und modischen Schuhe. Wir hatten Salbstiefels den, fo golden als man gewollt, Sandalen ober bergleiben gewünfct, um nur ein etwas confequenteres Coftum zu erblicen.

Im Betragen unterschied sich auch hier ber Gesandte von Plotho wieder vor allen andern. Er zeigte sich lebhaft und munter, und schien vor der ganzen Ceremonie nicht sonderlichen Respect zu haben. Denn als sein Vordermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich aufs Pferd schwingen konnte, und er deshalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, die sein Pferd auch vorgesührt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinauf schwang und von und abermals als ein wurdiger Abgesandter Ariedrichs des Zweiten bewindert wurde.

Run war für uns ber Vorhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gesucht; allein es fand sich auch boet mehr Unbequemlichkeit als Lust. Die Wählenden hatten sich ins Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitläusige Seremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Harren, Orangen und Wogen vernahm denn zulest das Wolt den Namen Josephs des Weiten, der zum Römischen König ausgerufen wurde.

Der Judrang der Fremden in die Stadt wurd nun immer starfer. Mes fuhr und ging in Galatleidern, so daß man zulest nur die ganz goldenen Anzüge bemerkenswerth fand. Kaiser und Konig waren schon in heusenstamm, einem gräslich Schönbornischen Schlosse, angelangt und wurden dort herstimmlich begrüßt und willsommen geheißen; die Stadt aber seierte diese michtige Epoche durch geistliche Feste sammtlicher Religionen, durch hochamter und Predigten, und von weltlicher Seite, zu Begleitung des Te-Deum, durch unablässiges Kanoniren.

Satte man alle biefe offentlichen Feierlichfeiten von Anfang

his hierher als ein überlegtes Kunstwert angesehen, so marbe man nicht viel daran auszusehen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte fingen die öffentlichen Auftritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Jahl, die Personen an Würde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daßzuleht auch ein vorbereitetes gesasstes Auge in Verwirrung gerieth.

Der Gingug bes Churfürften von Maing, welchen ausführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prochtig und impofant genug, um in ber Ginbilbungefraft eines vorzuglichen Mannes die Antunft eines großen gemeiffagten Beltherrschers zu bedeuten. Auch wir maren baburch nicht wenig geblendet worden. Run aber fpannte fich unfere Erwartung aufe bochte, ale es hieß, ber Raifer und ber funftige Ronig naberten fich der Stadt. In einiger Entfernung von Sachfenbaufen war ein Belt errichtet, in welchem ber gange Magiftrat fic aufhielt, um dem Oberhaupte des Reichs die gehörige Berehrung ju bezeigen und die Stadtichluffel anzubieten. Beiter binaus, auf einer fconen geräumigen Gbene, fand ein andres, ein Prachtgezelt, wohin fich bie fammtlichen Churfürsten und Bablbotschafter jum Empfang ber-Majestaten verfügten, indeffen ihr Gefolge fich ben gangen Weg entlang erftredte, um nach und nach, wie bie Reihe an fie tame, fic wieder gegen die Stadt in Bewegung ju fegen und geborig in den Bug einzutreten. Munmehr fuhr der Raifer bei bem Belt an, betrat foldes, und nach ehrfurchtepollem Empfange beurlaubten fich die Churfürsten und Gefandten, um ordnungs= gemaß dem bochften Berricher den Weg ju babuen.

Wir andern, die wir in ber Stadt geblieben, um biefe Pracht innerhalb der Mauern und Straffen noch mehr gut bewundern, ale es auf freiem felbe batte geschehen tonnen.

weren burch bas von ber Bitgerfchaft in ben Gaffen anfae-Rellte Spatter, burch ben Bubrang bes Bolts, burch mancherlet Babei portommenbe Spate und Unicialichketten einfrweilen aar wohl unterhalten, bie und bad Gelaute ber Gloden und ber Kanonenbonner bie untelltelbare Mile bes Serrichers antimbieten. 2Bas ebiten Frankfurter befolibers wohlthun mutte, mar, bas bui Blefte Geffeinbeit, bei ber Begenwart fo vieler Souvetane-und three Rebelfintanten, Die Reicheftabt Frankfurt auch als ein fleiner Souverim etfichien : benn ihr Stallmeifter eroffnete ben Bug , Reitpfeibe mit Bappenbeden, worauf ber wife Miler im vothen Relde fich gar gut ausnahm, folgten tom, Wedieme und Officianten, Paufer und Erompeter, Deputirte Des Maths, wen Mathebebienten in ber Stadtlivete gu Rufe begittet. Dietan fcoloffen fich bie brei Compagnion ber Burgercannifrie, fibr wohl beritten, bieftibigen bie mir pon Angend auf Dei Mintofung bes Belvites und anbern öffentlichen Belchenbeiten gefichnt butten. Wie erfteuten und an bem Weitgefitbl 'blofer Gore und un bein Bunberftaufend: theilden einer Boweranerde, melde gegenwättig in threm vollen Ging erfoien. Die verfciebenen Gefolge bes Meldie: erbnigeftinlie und ber von ben feche wertlichen Abueftirften abgeorbutten Buthgefandten gogen fobann fchrittweife babet. Beine berfelben beftind mis meniger bunn andangig Bebienten und zwei Genathwagen; bei einigen ails einer noch größern :Emadel. Bas Gefebee ber igelitiden Chirffeffen war nint immer im Steigen; Die Bebiehten und Sandoffetunten Abienen manthibe, Chur-Colu fund Chur-Arier batten iber montaig Stantomanen, Cont : Mafin :adein eben fe wiel. Die Dienet: :finefe pu Pfeebe und ju Ang esas burdans aufe prachtigfte geliettet, bie herren in ben Cquipagen, geffithe und weltliche, . hatten es winth nicht fehlen laffen, reich und ehrmurbig

nicht 30 felbst, foldaß bie nichtminder platitingenleibeden Leibgarben der Schnssürften from beachtet wurden, ja wir hatten und vielleicht von den Fenstein zumächzegezen, wenn wir nicht nach unsern Magistrat, der in funftedn zweispännigen Antschnach unsern Magistrat, der in funftedn zweispännigen Antschnach unser Magistrat, der in funftedn der letten den Mathoschreiben mie den Stadoschlässen in der letten den Mathoschreiben mie den Stadoschlässen. Das unsere Stadigenadier Compagnie das Inde deste, Muchte und and edrawall gung, und wir frühlten und sie Deutsche und als Krantsunten und wieden und eine Krantsunten und eine Krantsunten

Mir batten in einem Saufe Blas genommen, wo ber Aufzug, wenn er aus dem Dom gurutetiam, ebeiffalls esteber au und vorbei muste. Des Gottesbienfod, ber Danft, ber Cevemonien und finterlächteten, ber Muruben allib Mit worren, ber Bortrige und Boririmaen waren in ! Riebe . Chor mid Concluse fo miet, bis es aur Befidmannam berillabiogripulation tam, das mir Beit genne batten, eine wertreffliche Gollacibn eingenehman, auch auf bie Befundbeit bedalten mid fenegun hernfebens manthe Mathe m beren. Das Gefprich verler fic indes, wie ed bei folden Gelegenheiten un geben pflogt, fin die verantene Beit, und es fehlte michten bejährten Perfonen, welche jemer mor her genemmirtigen iben Boung gaben , wemigftens in Athant auf ein igewiffes vansoffliebes: Juceviffe was einer leiben fonftlichen Ebeilnahme. wehbe babei vorgewaltet. Bei Frang ites Craen : Arbnung war 306 inicht alles fo ausgemacht, :wie gewoodving: ber :Arliebe war noch riese abgefchloffen , Ranfreich , Efter Beimbenting, und Chur Pfife widenfagent fich iber: Allebi ; die Armysen bes timftigen Raifeis ftanden bei deihelbeng, wo er fein Banytonastire butee, und Seft abaven bie won illiachen bevauffontenweben Relice = Wifightein men beir Pfülgeribineggenommen wodoben. Indeffon unbeshandelte

.man Jody .. mub nahm win: beiben Setten bie Sache micht aufs Maria Cherefia felbft, chaleich in gefegneten immtanben , fommt , um bie endlich burchgefeste Rronung ibres Bemahls in Verfon zu feben. Sie traf in Afchaffenburg ein und beftieg eine Sacht, um fich nach Frantfurt gu begeben. Rrang, von: Seibelberg and, beuft feiner Gemablin ju begegnen, allein er frammt au fmat., fie ift foon abarfabren. Ungefannt winft er fich in einen Beinen Nachen, eilt ihr nach, erreicht ibr Schiff, und bas liebenbe Vanr erfreut fich biefer über-"nafchenben Sinfammenfunft. Das Dabreben bavon verbreitet Mich. fogleich; und alle Welt nimmt Abeil an biefem gartitben, mit Bindern greich gefonneten Ebengar, bas feit feiner Detibindung : for uncertrepulid gewesen, das sie ston einmal auf winer Reise von Wien nach Florenz gufammen an der Benetianifden Buenge; Amarantine: balten miffen. Maria Thereffa mirb ingber Stadt mit Ambel bewillfoment, fie betritt ben :Baftof gum Momifthen Baifer, indeffen auf ber Bornheimer Seide bod große, Belt .. gum Empfang: ihred Gemable , errichtet ift. Dort findet fich wan ben geiftlichen Einerfürften nur Maine affein, .. von ben iffhgentoneten iber mettlichen imm Gadfen, 295hmen und magnenen. Der Gingig beginnt, und was ihm ien Bollftindigfeit aund fraift abgebon mag', erfeht reichlich ibie Begenntart einer fichunem fren. Sie fieht auf bem Balcon des wohlgelognen Baufes jand ibegentit mit Atontouf und : Sandeflatibet ihren Bomabl: bud Wolf frimmte ein, gunt größten Enthuffadmud aufgenent, i Da ibie ifervien nun auch ceinmal Menfchen find, fo:benftife ber Bonger, wenn er fie lieben will, als feines Bleichen, und bas fann er am füglichften, mann er. fe ale liebonde Batten, ale gartliche Eltern, ale anthängliche Geschwister, ale trane Freunde fich vorftellen barf. Dan hatte bamale alles Gute gemitifat und prophezeit

und heute fab man es erfult an dem erfigebornen Subne, bem jedermann wegen feiner schönen Junglingsgestalt geneigt war, und auf ben die Welt, bei ben hohen Eigenschaften die er anfundigte, die größten hoffnungen sehte.

Bir batten und gang in bie Bergangenbeit und Bufunft verloren, als einige bereintretende Areunde und mieber in die Gegenwart gurudriefen. Gie waren von benen bie ben Berth einer Renigfeit einseben, und fic boimegen beeilen fie auerft zu verfündigen. Gie wußten auch einen ichbnen menichlichen Bug biefer boben Perfanen zu erzählen, Die mir to eben in bem größten Prunt vorbeigieben gefebn. Es war namiic verabredet morden, bag unterwegs, zwifden Seufenflamm und jenem großen Gezelte, Raifer und Ronig ben Landgrafen von Darmftabt im Balb autreffen follten. Diefer alte, bem Brabe fich nabernde Rurft wollte noch einingl ben herrn feben, bem er in früherer Beit fich gewibmet. Beibe mochten fic ienes Lages erinnern, als ber Lanbaraf bas Decret ber Churfürften, bas Franzen zum Raifer ermablte, nach Beibelberg überbrachte, und bie erhaltenen toftbaren Geichente mit Betheurung einer unverbrüchlichen Aubenglichfeit erwieberte. Diese boben Versonen standen in einem Cannicht, und der Landgraf, vor Alter fdimen, bielt fich an eine Richte, mm bas Gefprich noch länger fortieben au können, bas von beiben Theilen nicht obne Rabrung geschab. Der Blas ward nachber auf eine unidulbige Beife bereichnet, und wir jungen Leute find einigemal bingewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung bes Alten, mit Erwägung bes Nenen hingebracht, als der Zug abermals, jedoch abgefürzt und gedrängter, vor unfern Ausgan worderimogte; und mir konnten das Einzelne näher besbachten, demerken und und für die Zukunft einprägen.

Bon bem Angenblick an war die Stadt in ununterbroschener Bewegung; benn bis alle und jede, denen es zukommt und von denen es gefordert wird, den höchsten Hauptern ihre Auswartung gemacht und sich einzeln denselben dargestellt hatten, war des hin: und Wiederziehens kein Ende, und man konnte den hofstaat eines jeden der hohen Gegenwartigen ganz beguem im einzelnen wiederbolen.

Nun tamen auch die Reichs-Insignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Sandeln sehlen möge, so mußten sie auf freiem Felde den halben Tag bis in die späte Nacht zubringen, wegen einer Territorial- und Geleitsfreitigkeit zwischen Chur-Mainz und der Stadt. Die lette gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war die Sache für diesmal abgethan.

In biefen Sagen tam ich nicht zu mir felbft. Bu Saufe gab es zu fcreiben und zu copiren; feben wollte und follte man alles, und fo ging ber Mart zu Ende, beffen zweite Salfte für und fo festreich gemesen mar. Bon bem mas qu= lett vorgegangen und was am Krönungstag zu erwarten fep, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprocen. Der große Lag nabte beran: ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen follte, als mas eigentlich zu fagen fen; ich verarbeitete alles mas mir unter die Augen und unter bie Rangleifeber fam, nur geschwind zu biefem nachften und einzigen Gebrauch. Enblich erreichte ich noch eines : Abends ziemlich frat ihre Wohnung, und that mir icon im vorand nicht wenig barauf ju Gute, wie mein biefmaliger Vortrag noch viel beffer als der erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt und felbit, und andern burch und, ein augenblicklicher Anlag mehr Freude als ber entichie benfte Borfat nicht gewähren fann. 3mar fand ich giemlich

bieselbe Gesellschaft, allein es waren einige Unbefannte barunter. Sie setten sich bin zu spielen; nur Gretchen und ber jängere Better hielten sich zu mir und ber Schieferrasel. Das liebe Mädchen außerte gar anmuthig ihr Behagen, daß sie, als eine Fremde, am Wahltage für eine Bürgerin gegolten habe, und ihr bieses einzige Schauspiel zu Theil gewörben sep, Sie dantte mir aufs verbindlichste, daß ich für sie sorgen gewußt, und ihr zeither durch Pilades allerkei Ginlässe mittelst Billette, Anweisungen, Freunde und Fürspruche zu verschaffen die Aufmertfamkeit gehabt.

Bon ben Reichs-Aleinobien hörte sie gern erzählen. Ich verfprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen sehen wollten. Sie machte einige scherzhafte Anmerkungen; als sie erfuhr, daß man Gewänder und Arone bem jungen Abnig anprodirt habe. Ich wuste, wo sie den Feierlichkeiten des Arönungstages zusehen würde, und machte sie ausmerksams auf alles was bevorstand, und was besondert von ihrem Plage genau beobachter werden konnte.

So vergaßen wir an die Zeit zu benten; es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglücklicherweise den hausschlüssel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Aufschen zu erregen konnte ich nicht ins haus. Ich theilte ihr meine Berlegenheit mit. "Am Ende, sagte sie, ist es das beste, die Gesellschaft-bleibt beisammen." Die Bettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, well man nicht wußte, wo man diese für die Racht unterbringen sollte. Die Sache war bald entschieden; Greichen ging und Kaffer zu kochen, nachdem sie, weil die Lichter auszubsennen brohten, eine große messingene Lampe mit Docht und Dekversehen und angezändet herein gebracht hatte.

· Der Auffee-biente für einige Stunden gur Ernichtterung;

nad wind, nade: aber ermuttete bas Wolel, bas Geferalb ging aus; Die Mutter Toldef im großen Geffel; Die Fremben, wolt der Meife milbe, mitten da und beet, Phlabes und feine Chome fafen in einer Gre. Gie bette then Ropf auf feine Schnitter gelegt und febilef; auch er wnichte nicht lange. Der imgere Better; gogen und tibet am Golefertliche figend, Bute feine-Meine bot fith übereinandlegeschingen und folief mit aufliegenbem Befichte. 36 fast in ber Fenfternte bintet bem Lifde und Gretefen neben mit. Bie unterhielten uns leife: aber endlich abermannte auch fie ber Giblaf, fie lobnee ihr Adpfcon un meine Schulter und neue gleich eingefclummert. Go fuß im nin allein, wachend, in ber munderlichften Lage, in der auch mich ber freundliche Beitber bes Tobes ju beenhigen werfter. Ich follief ein, nich ale ich weeber erwachte, war es fiben heller Lag. Gretiben frand: vor bent Spiegel und midte ihr Maubinen gurante; fie war liebenehrindiger als je, und brudte mir ale ich fibieb gar bergfin bie Sanbe. 3th folich durch einen Umweg mach unferm Same: benn au bet Seite, nach bem fleinen Strichpraben gu; hatte fic mein Bater in ber Maner ein tleines Bintfeinter, nicht ohne BBderfpruch bes Rachbarn, angelegt. Diefe Seife vermieben wer, wenn wir nach Raufe tommerib von ihm nicht bemerft fenn wollten. Meine Mutter, deren Bermittelung und im: mer ju Gute fam, hatte meine Abwefenheit bes Morgens beim Ther durch ein frithzeitigen Ausgeben meiner gu befchos wiern gefucht, und ich empfand die von biefer unfchalbigen dacht beine unangenehmen Holgen.

Ueberhaupt and ine yenzen genommen machte biefe unendich mannichfaltige Welt, die mich umgub, auf mich nur febr einfachen Gindund. Ich hatte tein Jufiereffe als bas Aeußere der Gegindighe genau zu hemerken, tein Gefchaft als pad mir mein Pater und herr won Abnizethal auftrugen, wodurch ich freilich den innern Gang der Dinge gewahr ward. Ich hatte keine Reigung als zu Gretchen, und keine andere Absicht als nur alles recht gut zu kehen und zu kaffen, um es mit ihr wiederholen und ihr erklaten zu kinnen. Ja ich beschrieb oft, indem ein solcher Ing vorbei ging, diesen Zug halb laut vor mir selbst, um mich alles Einzelnen zu versichern, und dieser Ausgwertsamkeit und Genanigkeit wegen von weiner Schönen gelobt zu werden; und nur als eine Zugabe betrachtete ich den Beisall und die Anerkennung der andern.

Imar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgestellt; aber theils hatte niemand zeit sich um andere zu bekimmern, und theils wissen and altere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüsen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschiett mich dem Leuten bequem darzustellen. Gewöhnlich erward ihr ihre Gunst, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschaftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch andern gemäß sepn binne. Ich war weist zu ledhaft oder zu still, und schien entweder zudringlich oder stödig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen; und so wurde ich zwar für hossungsvoll gehalten, aber dabei sür wunderlich erklärt.

Der Ardnungstag brach enblich an, den 3. April 1764; das Wetter war gunftig und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehrern Werwandten und Freunder, in dem Römer selbst, in einer der obern Etagen, einen gutterplat angewiesen, wo wir das Ganze vollkommen übersehen konnten. Mit dem frühsten begaben wir uns an Ort und Stelle, und beschauten nunmehr von oben, wie in der Vogelpersperture, die Anstalten, die wir Tags vorher in nähern

Magensthein gewammen hatten. Da war ber neuerrichtete Springbrunnen mit zwei großen Aufen rechts und fints, in welche der Doppelabler auf bem Ständer, weißen Wein hüben und rothen Wein brübun ans seinen zwei Schnäbeln ausgiesen sollte. Ausgeschüttet zu einem Kaufen lag dort der Haber, hier stand die große Wetterwitte; in der man schon einige Lage den ganzen setten Ochsen an sinem ungeheuren Spieße dei Kohlensenen braten und sommern sch. Alle Jugange, die vom Römer aus dahin, und von andern Straßen nach dem Römer suh dahin, und von andern Straßen nach dem Römer suh dahin, und von andern Straßen nach dem Römer suhren, waren zu beiden Setten durch Schransen und dem Romer suhren zu beiden sesichen sind und nach, und das Wogen und Orangen ward immer stach der Gegend hinstebte, wo ein neuer Austritt erschien, und etwas besonderes augeknubigt wurde.

Bei alle bem herrschte eine ziemtiche Stille, und als die Sturmglode geläutet wurde, schien das ganze Wolf von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Aufmerksamfeit aller, die von oben herab den Plat übersehen konnten, erregte, war der Jug, in welchem die herren von Aachen und Rurnberg die Reichölseinsdien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schutheiligthümer den ersten Plat im Wagen einzenommen, und die Deputirten sasen vor ihnen in anständiger Verehrung auf dem Rückse. Runmehr begeben sich die drei Spursussen und die Dom. Nach Ueberreichung der Insignien au Chur-Mainz werden Krone und Schwert sogleich nach diem kaiserlichen Quartier gebracht. Die weiteren Auskakten und mancherlei Ceremoniel beschäftigen mittlerweile die Hauptpersonen so wie die Juschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten und wohl denken konnten.

Wor unfern Augen fuhren indeffen bie Gefandten auf.

den Romer, aus welchem ber Beldachin von Linterofficieren in das laiserliche Quarrier getragen wird. Sogleich besteigt ber Erbmarical Graf pon Nappenbeim fein Pferd; ein febr iconer ichlantgehildeter berr, ben bie Gvanifde Tract, bas reiche Dams, ber goldne Mantel, ber bebe Reberbut und bie geftrählten giegenhen haare fohr mohl bleibeten." Er fest fich in Bewegung, und unter bem Gelaute affer Gloden folgen ibm au Pferbe bie Gefandten nach bem taiferlichen Quartier in noch großerer Onecht als am Babitage. Dort batte man auch fepy mogen, mie man fich an biefent Lage burdaus zu vervielfältigen munfchte. Wir ergablten einander inbeffen was bort vongebe. Run giebt ber Raifer feinen Sausornat an, fagten wir, eine neue Belleitung nach bem Mufter ber alten Carolingifden verfertigt. Die Gebamter ethalten Die Reiche-Infignien und feben fich bamit au Bferbe. Raifer im Ornat, ber romifde Conig im Gonifchen Sabit. besteigen gleichfalls ihre Woffe, und indem biefes gefchieht, hat sie und der voranderschwittene unendliche Bug bereits angemeldet.

Dad Auge war icon: ermidde burd die Menge ber reichsgelleideten Dienerschaft und ber abrigen Behörden, durch ben stattlich einher manbeluben Abel; und als nunmehr die Bahlbotschafter, die Erhanter und zuleht unter dem reichgestickten, von zwölf Schöffen und Mathebeurn getragenen Baldachin der Raiser in romantischer Rleidung, zur Linten, etwas hinter ihm, sein Sohn in Spanischer Eracht, langsam auf prächtiggeschmucken Pferden einherkowebten, war das Auge nicht mehr uch selbst genug. Man hatte gewänscht durch eine Zauberformel die Erscheinung nur einen Augenblic zu fesseln; aber die Herlichteit zog unaufhaltsam vorbei, und den kaum verlassenen Kaum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Roll.

Rum aber entstand ein neues Gebrange: benn es mußte an anderer Jugang, von bem Martte ber, nach ber Romersthar eröffnet und ein Bretterweg aufgebruak werben, welchen ber aus bem Dom zurustehrenbe Jug befchreiten follte.

Bus in dem Dome vorgegangen, die unenblichen Geremonien, welche bie Subing, die Ardning, den Ritterschlag vordereiten und begehlten, alles diefes liefen wir nins in ber Folge gar gern von beneu erzählen, die manches andere anfgeopfert hatten, um in der Kirche gehenwärfig ju fepn.

Wir andern verzehrten mittlerwelle' auf unfein Platen eine frugale Mablzeit: denn wir mußten an dem' festlichen Lage den wir erlebten, mit talter Rache' vorlieb nehmen. Dagegen aber war der beste und alteste Wein aus allen Fumilientellern herangebratht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dieß alterthumtiche Fest alterthumtich seierten.

Auf bem Plate war jest bus Sehendwirdigste bie feitiggewordene und mit rothyelb= und welkem Tuch iberlegte Bruce, und wir follten ben Aatser, ben wir guerst im Wagen, bann zu Pferde sichend angestaunt, nun auch zu Juhe mundelndbewandern; und sonderbar genug, auf das lebit ftenten wir und am meisten; denn ums bandte diese Weise sich bargufellen so wie die natürlichte, so auch bie wurdigste.

Aeltere Personen, welche ber Kibning Franz' bes Erfien beigewohnt, erzählten: Maria Theresia; über die Maasen schön, habe jener Feierlichtett am einem Balconsenster des Hauses Franenstein, gleich neben bem Römer, zugesehen. Als nutt ihr Gemahl in der settsamen Wertleidung aus dem Dome jurückgetonimen, und sich ihr so zu sagen als ein Gespensterieb des Großen darzestellt, habe er wie zum Scherz beide hande erhoben und ihr den Neichspiel, den Seeper und bie wundersamen handschuft bingewiesen, worder sie in ein

unendliches Lachen ausgebrochen, welches bem ganzen zuschauenden Volle zur größten Freude und Erbauung gedient, indem es darin das gute und natürliche Ehgattenverhältnis des allerhöchsten Paares der Christenheit mit Augen zu sehen gewürdiget worden. Als aber die Kaiserin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Vivat zugernsen, sep der Enthusiasmus und der Jubeldes Volls auss höchste gestiegen, so das das Freudengeschrei gar tein Ende sinden tonnen.

Nun vertündigte der Glodenschall und num die vordersten bes langen Juges, welche über die bunte Brude ganz sachte einherschritten, daß alles gethan sep. Die Ausmerkamkeit war größer denn je, der Jug deutlicher als vorder, bekonders für und, da er jeht gerade nach und zuging. Wir sahen ihn so wie den ganzen volksersüllten Plat beinah im Grundriß. Nur zu sehr brängte sich am Ende die Pracht; denn die Gesandten, die Erdämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Aursursten die sich anschoffen, die sehnen, alles schlieben Schlieben und Rathscherren, der goldgestickte Simmel, alles schlien nur eine Masse zu sepn, die nur von Einem Willen demegt, prächtig harmsnisch, und so eben unter dem Seldute der Gloden aus dem Tempel tretend, als ein Seiliges und entgragenstrabte.

Eine politisch religiose Feierlichteit hat einen unendlichen Reiz. Wir seben die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Geneinschaft beider vor die Sinne. Denn auch der Einzelne vermag feine Verwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und aubetet.

. Der von dem Martt ber ertonende Jubel verbreitete fic

nun auch über den großen Plat, und ein ungestümes Bivat erscholl aus tausend und aber tausend Kehlen, und gewiß auch aus den Herzen. Denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.

Mehrere Tage vorber mar burd öffentlichen Ausruf befannt gemacht, daß weber bie Brude noch ber Abler über bem Brunnen, Preis gegeben, und alfo nicht vom Volle wie fonit angetaftet werben folle. Es gefchab biefes, um manches bei foldem Anfturmen unvermeibliche Unglad zu verhuten. Allein um boch einigermaßen bem Genius bes Dobels gu opfern, gingen eigend beftellte Berfonen binter bem Buge ber, loften bas Tuch von ber Brude, widelten es banenweise gufammen und warfen es in die Luft. hieburch entstand nun gwar fein Unglitt, aber ein lacherliches Unbeit: benn bus Tuch entrollte fic in der Luft und bedecte, wie es niederfiel, eine größere ober geringere Angabl Meniden. Diejenigen nun melde die Enden fasten und folde an fich zogen, riffen alle Die mittleren ju Boben, umbullten und angstigten fie fo lange, bis fie fich burchgeriffen ober burchgeschnitten, und jeber nach Riner Beise einen Bipfel bieses durch die Fußtritte ber Majeftaten gebeiligten Gewebes bavongetragen batte.

Diefer wilden Belustigung fab ich nicht lange zu, sondern ellte von meinem hoben Standorte durch allerlei Treppchen und Sange hinunter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte so vornehme als herrliche Masse heraufmallen sollte. Das Gedrang war nicht groß, weil die Zugänge des Rathhauses wohl beseht waren, und ich tam gludelich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Nun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewölbgängen zurächlieb, und ich konnte sie auf

ber breimal gebrochenen Treppe von allen Geiten und gulige

Enblich tamen auch die beiben Maieftaten berauf. Rater und Sohn maren mie Menachmen überein gelleibet. Raifers Sausornat von purpurfarbner, Geibe, mit Perlen und Steinen reich geziert, fo mie Rrone, Scepter und Reicheapfel, fielen mobl in bie Augen: benn alles war neu baren. und die Nachahmung des Alterthums geschmachvoll. wegte er fic auch in feinem Anzuge gang bequem, und fein trenbergig murbiges Geficht gab gugleich ben Saifer und ben Bater zu erkennen. Der junge Ronig bingegen folovote fic in ben ungeheuren Gemanbstuden mit ben Aleinabien Carle des Großen, wie in einer Berfleidung, einher, fo bag er felbft, von Beit zu Beit feinen Bater ansebend, fich best Lachelns nicht enthalten tonnte. Die Rrone, melde man febr batte füttern muffen, ftand wie ein übergreifendes Dach vom Sopf ab. Die Dalmatica, bie Stola, fo gut fie auch angepast und eingenaht worden, gewährte boch teineswege ein vortbeilhaftes Musfeben. Scepter und Meichsapfel fetten in Bermunderung; aber man tonnte fich nicht läugnen, daß man lieber eine mach= tige, bem Anjuge gemachfene Geftalt, um ber gunftigern Bir fung willen, bamit belleibet und ausgeschmudt gefeben batte.

Raum waren die Pforten des großen Gaals hinter biefen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meinen vorigen Plat, der, von andern bereits eingenammen, nur mit einiger Roth mir wieder zu Theil wurde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Fenster wieder Besich nahm: denn das Merkmurdigste, was öffentlich zu erblicken war, sollte eben vorgeben. Alles Bolt hatte sich gegen den Römer zu gewendet, und ein abermaliges Bivatzschreien gab und zu erkennen, daß Kaiser und König an dem:

Ralconfenfier Des großen Gaaled in ihrem Dungte fich bein Rolle zeigten. Aber fie follten nicht allein zum Gebaufriel bienen, fonbenn vor ihren Augen follte ein feltfames Game wiel vorgeben. Bor allen fommeng fich mun den fcome feblante Erbmarfchall auf fein Rob; er hatte bag Comert abgelest, in feiner Rechten bielt er ein filberned gebenfeltes Geman und ein Streichblech in der Linken. Go ritt er in den Gorenten auf den großen Saferhaufen ju, fpreugte hinein, fcopfte des Gefäß übernall, fixich es ab und trug es mit großem Auftande wieder gurud. Der faiforliche Marfiall war nummehr perforat. Der Erblammerer ritt febann aleichfalle auf jene Gegend gu und brochte eine Sandbecten nebft Gieffaß und handquele gurud, Unterhaltender aben für die Infamer war ber Erbtruchfen, ber ein Studt von bem gebratnen Debien gu belen fam. Auch en riet mit einer filbemen Schuffel burch die Schraufen bie au- den großen Bretterliche, und fam bald mit verbeettem Gericht wieber bervon, um feinen Beg nach bem Ramer ju nehmen. Die Reibe toaf nun ben Erbichenten, der ju bem Springbrunnen ritt und Wein bolte. Go mar nun auch die taiferliche Cafel boftofft, und aller Angen war teten auf ben Erbichabmeifter, ber bas Geld auswerfen follte: Much er bestien ein fibanes-Roft, bem an beiben Seiten bes Sattele anftatt ben Biftolunbalftern ein paar practige mit bem Churpfalzischen Banpen, gefticte Beutel befeftigt bingen: Raum batte er fich in Bemegung gefest, ale er in biefe Tafchen griff und rochte und linke Golde und Gilbermangen freigebig ausftreute, melde jebesmal in ber Luft als ein metallner Regen gar tuftig glamtene Canfend Sanbe gappelten augenblittlich in ber Sobe, um die Gaben aufzufangen; taum aber-maren bie Dungen niebergefallen, fo mublte bis Maffe in fich felbit gegen ben Boben und rang gewaltig um

bie Stude, welche zur Erbe mochten getommen fenn. Da nun diese Bewegung von beiben Seiten sich immer wiederholte, wie der Geber vorwarts rift, so war es für die Juschauer ein sehr belustigender Anblia. Jum Schlusse ging es am allerlebhaftesten ber, als er die Beutel selbst auswarf, und ein jeder noch diesen höchsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Majeftaten batten fich vom Balcon gurudgezogen, und nun follte bem Pobel abermals ein Opfer gebracht werden, ber in folden Kallen lieber die Gaben rauben als fie gelaffen und bantbar empfangen will. In robern und berbern Beiten berrichte ber Bebrauch, ben Safer, gleich nachdem ber Erbmarfchall bas Theil weggenommen, ben Springbrunnen, nachbem ber Erbichent, bie Ruche, nachbem ber Erbtruchfes fein Umt verrichtet, auf ber Stelle Preis ju geben. Diegmal aber bielt man, um alles Unglad zu verhaten, fo viel es fic thun ließ, Ordnung und Maag. Doch fielen die alten schabenfroben Grafe wiedet vor, bag wenn einer einen Sad Safer aufgevadt batte, ber anbere ibm ein Loch hinein fcnitt, und was dergleichen Artigleiten mehr waren. Um den gebratnen Ochien aber wurde biegmal wie fonft ein ernfterer Kampf geführt. Man tonnte fich benfelben nur in Daffe freitig machen. Swei Innungen, Die Megger und Weinfchröter batten fic hergebrachtermaßen wieder fo postirt, bag einer von beiden biefer ungeheure Braten ju Theil werben mußte. Die Mebger glaubten bas größte Recht an einen Dofen zu baben, ben fie ungerftudt in die Ruche geliefert: Die Beinichroter bagegen machten Anspruch, weil die Ruche in der Rabe ihres junft: mäßigen Aufenthalts erbaut war, und weil fie bas lettemal obgefiegt hatten; wie benn aus bem vergitterten Siebelfenfter ihres Bunft- und Berfammlungehaufes bie Borner jenes

erbeuteten Stierd als Glogodzeichen hervorstarrend zu sehen waren. Beibe zahlreichen Innungen hatten sehr träftige und thicktige Mitglieder; wer aber biefinal den Sieg davon gestragen, ist wir nicht mehr erinnerlich.

Wie nun aber eine Keierlichfeit biefer Art mit etwas sefibelichem und ichreschaftem feblieben foll. fo war es wirflich ein fürchterlicher Angenblic, als die bretterne Ruche felbst Breis gemacht mutbe. Das Dach berfelben wimmelte fogleich von Menichen, ohne bas man muste wie fie binaufgefommen: Die Bretter wurden lodgeriffen und heruntergeftfirgt, fo bas men, befonders in der Kerne, benten mußte, ein iebes werbe ein Bear ber Subringenden tobtichlagen. In einem Ru war bie Sutte abgebedt, und einzelne Menichen bingen an Sparren und Balten, um auch diefe aus ben Rugen au reifen; ja mande fomebten noch oben berum, als fcon unten bie Pfoften abgefägt waren, bad Strippe bin : und wieberichwantte und jaben Ginftura brobte. Barte Berfonen wandten bie Angen binmen, und jedermann erwartete fich ein großes Unglike: allein man borte nicht einmal von irgend einer Befchibigung, und alles war, obgleich heftig und gewaltsam, boch gludlich poriberecgangen:

Jedermann wuste nun, daß Kaifer und König aus deme Cabinet, wohin fie vom Balcon abgetreten, sich wieder hervorsbegeben und in dem großen Womerfaale (peisen wurden. Manhatte die Auskaiten dazu Kages vorher bewundern können, und mein sehnlichster Bunsch war, heute wo möglich nur einen Blick hinein zu thun. Ich begad mich daher auf geswohnten Pfaden wieder an die große Kreppe, welcher die Kohr des Saals gerade gegenüber sieht. Hier staunte ich nun die vornehmen Personen an, welche sich heute als Diener des Meichesoverhauptes bekannten. Vierundwierzig Grasen, die

Sprisen and der Auche hermitragend, wogen an mir vorbet, allie präcktig gekleidet, so daß der Contrast ihred Anstandemit der Handlung für einem Anaben wohl sinawerwierend schur konnte. Das Gedränge war nicht groß, doch ivegew des kleinem Raumd merklich genug. Die Gaalthur war bawacht, indes gingen die Besigken häusig aus und ein. Ich erbitukte einem Pfälzischen Haussessikrianten, den ich aurredete, wie er mich nicht mit hineinduringen könne. Er besonn sich wicht lange, gab mir eins der sisternen Gesäse, die er eben: trug, welches er um so ehr klusten. Jah pfälzische Luffet stand links, ummittelbar an der Lipter, und mit einigen Schritzben besand ich mich mich auf der Erhöhung deskelben hinter den Schranden.

Am andern Ende des Sanis, unmittelbar an ban Renftern, feben auf Ehrondufen erhöht, unter Bulbachinen, Raifer und Ronig in ihren Ornaten; Rebne und Geebret aber lagen auf golbnen' Riffen rudwätts in einimr Entfereinna. Die bret geiftlichen Spurfürften hatter, ibre Buffete binter fich, auf einzelnen Eltraben Diat genommen: Chin: Maine Den Daje: ftaten gegenüber, Chur-Trier jur Rechten und Chur-Roin par Linten. Diefer obere Theil' bed Coald: mar marbig und erfreultch angufeben, und etreate bie Bemerfinge bag bie Beifflicheit fich fo lange ale möglich mit :bem : Setefcher buls ten mag. Ongegen lieften bie maar prachtie aufgewusten aber herrenteeren. Buffete und Tifche bet fannetlichen nieltlichen Churfürften an bas Digverfältnig: benteng melthes amifchen ihnen und dem Reichsoberhaure durch Jahrhunderte alleneblig entstanden mar. Die Gefandten berfelben batten fich foot entfernt, um in einem Seitengimmer ju fpeifen; und wenn buittrde ber größte Theil bes Saales ein gefunftertinftes Anften heltem, das fo viele unsuftbare Bifte auf bus penchtigste bebient wurden, so war eine große unbesette Tasel in der Mitte moch betwikter anzuseben: benn dier standen auch so wiele Couverte leer, weil alle die, welche allenfalls ein Necht batten sich danan zu:sehen, Anstands halber, um an dem gubsten Thomatage ihrer Thre nichts zu wergeben, ausblieden, wenn sie sich auch bermaden in der Stadt befanden.

Niele Betrachtungen angustellen erlaubten mir weber meine Jahre nach das Gebrüng der Gegenwart. Ich bemühre mich alles möglichst ins Auge zu fassen, und wie der Rachtich ausgetragen wurde, da die Gesanden, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, sichte ich das Freie, und wuste mich bei guten Freunden in der Nachburschaft nach dem heurtigen Holdstellen wieder zu erquinden und zu den Illaminutionen des Allamind verzuherriten.

Diefen glengenben Abendigebachte ich auf eine gemitblide. Beife ju felem: beun ich batte mit Bretden, mit Driabes. und der Geinigen abgerebet. Des wir und gur nachtlichen Stunde irgendmo treffen wollten. Schon lenchtete bie Stadt. an affen Eden und Enden, als ich meine Beliebten antraf. 3d reichte Greichen ben Urm, wir wogen von einem Quartier wie andern . und befanden und aufammen febr skädlich. Die Bettern waren anfangs auch bei ber Gefellichaft, verloren fich aber nachben unter ber Daffe bes Bolle. Bor ben Soufern einiger Gefandten, wo man prachtige Muminationen angebracht batte (die Churpfälzische zeichnete fich vorzuglich. aus), war es fo bell wie es am Tage nur fepn fann. Um nicht erfannt ju werben, hatte ich mich einigermaßen vermummt, und Gretchen fand es nicht übel. Wir bewunderten Die verfchiebenen glangenden Darftellungen und bie feenmaßtsen Flammengebäude, womit immer ein Befandter ben gubern

ju überbieten gebacht hatte. Die Anfalt des Fürften Charhaft jeboch übertraf alle die übrigen. Unsere kleine Gefonichaft war von der Ersindung und Ausführung entydet, und wir wollten eben das Einzelne recht genießen, als und die Bettern wieder begegneten und von der herrlichen Erleucheung sponden, womit der Brandenburgische Gosander sein Lunarter ausgeschmudt habe. Wir ließen nus nicht: verdrießen, den weiten Weg von dem Rosunarter bis zum Ganthof zu machen, fauben aber, daß man und auf eine freuke Weise zum Besten gebabt hatte.

Der Saalhof ift nach bem Dain zu ein regelmeffiges und anfehnliches Gebäude, beffen nach ber Stabt gerichteter Theit aber uralt; miregelmäßig und unfcheinbar. Rleine, weber in Korm noch Größe übereinstimmenbe, noch auf eine Linke, moch in gleicher Entfernung gefeste Reufter, unfommetrifch angebrachte Thore und Thuren, ein meift in Kramidden verwanbeltes Untergefcof, bilben eine verworrene Musenfeite, bie von niemand jemais betrachtet wird. hier wur man nun ber aufälligen, unregelmäßigen, unjufammenbangenben Architeftur gefolgt; und hatte jedes Fenfter, jede Ebur, jede Deffaung für fich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Sause thun tann, wodurch aber bier bie folechtefte und miggebilbetfte aller Kacaben gang unglaublic in bas hellfte Licht gefest wurde. Satte man fic nun bieran, wie etwa an ben Spaffen des Dagliaffo ergont, obgleich nicht ohne Bebentlichfeiten, weil jedermann etwas vorfablices darin ertennen mußte; wie man benn icon vorher über bas fonftige aufre Benehmen bes übrigens febr gefchapten Plotho gloffirt, und ba man ibm nun einmal gewogen war, auch ben Schall in ihm bewundert batte, der fic über alles Ceremoniel wie fein König binauszuseben pflege:

I

fo ging man boch lieber in bas Efterhagp'fche Feenreich wien ber gurud.

Dieser hobe Botschafter hatte, diesen Tag zu ehren, sein ungunstig gelegenes Quartier ganz übergangen, und bafür die große Linden-Esplanade am Rosmarkt, vorn mit einem farbig erlenchteten Portal, im hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospecte verzieren laffen. Die ganze Einfasung bezeichneten Lampen. Zwischen den Baumen standen Lichtppramiden und Jugeln auf durchscheinenden Piedesialen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen hängeleuchter schwebten. Un mehreren Orten vertheilte man Brod und Würste unter das Bolk und ließ es an Wein nicht sehlen.

Sier gingen wir nun zu vieren aneinandergeschloffen bochft behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite bauchte. mir mirtlich in jenen gludlichen Gefilden Elvfiums zu manbeln, mo man die froftallnen Gefage vom Baume bricht, Die. fich mit bem gewünschten Wein fogleich fullen, und wo man Gruchte fouttelt, die fich in jede beliebige Speife vermandeln. Ein foldes Bedürfniß fühlten wir benn gulest auch, und geleitet von Pplades fanden wir ein gang artig eingerichtetes Speisebaud: und ba wir teine Gaste meiter antrafen, indem alles auf ben Stragen umbergog, liegen wir es und um fo wohler feen, und verbrachten den größten Theil der Racht im Gefühl von Kreundichaft, Liebe und Netnung auf das beiterfte und gludlichfte. Alls ich Gretchen bis an ihre Thur begleitet hatte, tufte fie mich auf die Stirn. Es mar bas erfte und lettemal, daß fie mir biefe Gunft erwied: benn leider follte ich fie nicht wiederfeben,

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verftort und angfilich hereintrat. Man konnte es ihr

.

gar leicht austhen, wein fie fich ergend bedrängt fahtte. "Steh auf," fagte fie, "und mache dich auf etwas unungenehmes gefast. Ed ift berausgetommen, duß du fehr schlechte Gesellschaft desucht und dich in die gefährtlichsten und sichlemnisten Haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Saufe durch einen dritten unterfuchen will. Bleib auf deinem Inmer und erwarte was bevorfteht. Der Rath Schneiber wird zu der kommen; er hat sowohl vom Bater uls von der Obrigteit den Anftrag: denn die Sache ist schon anhängtg und kant eine sehr vose Weindung nehmen."

Ind fab wohl, daß man bie Cache viel fchlimmer nath als fie war; boch fühlte ich mich nicht wenig beunrubigt; wenn auch nur bas efgentliche Berbaltnis entbett werben follte. Der alte meffiantiche Rreund trat enblich berein, bit Ehranen ftanben ibm in den Ringen; er faßte mich beim Arm und fagte: "Es thut mir berglich Leib, baf ich in folder Angelegenheit zu Ihnen tomme. Ich hatte nicht gebacht, bas Sie fich fo weit verftren konnten. Abet mas thut nicht folechte Gefenfchaft und bofes Beispiel; und fo tann ein junger unerfahrner Menfch Schritt vor Schritt bis zum Berbreden geführt werden." — Ich bin mir keines Berbrechens bewußt, verfeste ich barduf, fo wenig als ichlechte Gefellichaft besucht zu haben. — "Es ift jest nicht von einer Vertheidigung bie Rebe," fiel er mir ins Bort, "fondern von einet Unterfuchung, und Ihrerseits von einem aufchtigen Betenntnif." - Bas verlangen Sie ju wiffen ? fagte ich bagegen. Er feste fich und jog ein Blatt bervor und fing ju fragen an: "haben Sie nicht ben & R. Ihrem Grofvater als einen Clienten gu' einer \*\*\* Stelle empfohlen?" 3ch antwortete: ja. - "Bo haben Gie ibn fennen gelernt?" -

Braziergannen. -- In welcher Gefellschafes "- In ftubte : benn in wollte nicht gern meine Freunde verrathen. - "Das Berfoweigen wird-nichts belfen," fuhr er fort: "benn es ift alles febon genngfam betannt." - Was ift benn betannt? fagte ich. - "Dag Ihnen biefer Menfc burth andere Geinesgleichen ist vorgeführt worden und zwar burch \*\*\*. " Hier nannte er die Ramen von drei Perfonen, die ich niemals gefeben noch gefannt batte; welches ich bem Aragenden benn auch fonleich entitete. - "Sie wollen," fuhr jener fort, "biefe Menichen nicht tennen, und baben boch mit ihnen öftere Rufammentanfte gehabt!" - Auch nicht die geringfte, verfeste ich: benn wie gefagt, ander bem erften, tenne ich feinen und babe auch ben niemals in einem Saufe gefeben. - "Gind Sie nicht oft in ber \*\*\* Strafe gewefen?" - Riemals, ver feste ich. Dies war nicht gang ber Wahrheit gemuß. Ich batte Molabes einmal zu feiner Geliebten begleitet, Die in ber Strafe wohnte; wir waren aber gur Sintertbur bereingegangen und im Gartenbaufe geblieben. Daber glaubte ich mir die Andlucht erlauben zu tonnen, in der Strafe felbit nicht gemefen an fevit. .

Der gute Mann that noch mehr Fragen, die ich alle verneinen tonnte: denn es war mir von alle dem, was er gu wissen verlangte, nichts befannt. Endlich schien er verdrießlich zu werden und sagte: "Sie belohnen mein Wertrauen und meinen guten Willen sehr schlecht; ich tomme, um Sie zu retten. Sie tonnen nicht läugnen, das Sie für diese Leute salbst oder für ihre Mitschuldigen Briefe verfast, Aussahe gemacht und so zu ihren schlechten Streichen behalftich gewesen. Ich tomme, um Sie zu retten: denn es ist von nichts geringerem als nachgemachten handschriften, falschen Erstamenten, metergeschobenen. Schuldscheinen und ähnlichen Dingen die

Robe. 3d fomme nicht allein als Sanstreund; ich tomme im Ramen und auf Befehl ber Obrigteit, die in Betracht Threr Kamilie und Ihrer Ingend, Sie und einige andere Innalinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Res gelockt worben."-Es mar mir auffallend, bas unter ben Berfonen bie er nannte, fich gerade die nicht fanden, mit benen ich Umgang gepflogen. Die Berbaltniffe trafen nicht gufammen, aber fie berührten fic. und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Rreunde gu schonen. Allein ber mactre Mann warb immer bringenber. Ich konnte nicht läugnen, bas ich manche Rachte fpat nach Saufe gefommen mar, bag ich mir einen Saubidluffel gu verschaffen gewußt, daß ich mit Betfonen von geringem Stand und verdächtigem Andsehen, an Anstorten mehr als einmal bemertt worben, bag Danben mit in bie Cache verwickelt feven; genug, alles fcbien entbect bis auf bie Ramen. Dief gab mir Muth, ftunthaft im Schweigen au fenn. - "Laffen Sie mich," faate ber brave Avennt, "nicht von Ihnen weggeben. Die Sache leibet teinen Auffdub; numettelbar nach mir wird ein anderer tommen, ber Ihnen nicht fo viel Grielraum lagt. Berichlimmern Sie bie ohnehin bofe Sache nicht durch Ihre Hartnäckiakeit."

Nun stellte ich mir die guten Wettern und Gretchen befondere, recht ledhaft vor; ich sab sie gefangen, verhört, bestraft, geschmäht, und mir suhr wie ein Blid burch die Geole, daß die Auttern benn doch, ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beodachtet, sich in so bbse handel konnten eingelassen haben, wenigstens der alteste, der mir niemals recht gesallen wollte, der immer später nach hanse kam und wenig beiteres zu erzählen wuste. Noch immer hielt ich mein Bedenntnis zurück. — Ich bin mir, sagte ich, personlich nichts hoses bewust, und kann von der Geite gang endig sein; aber

es mare nicht mundglich; daß diejenigen mit benen ich uman: aniten bin, fic einer verwegnen ober gefehmibrigen Sand lung foulbig gemacht batten. Man mag fie fuchen, wan mag die Anben, fie aberfahren und bestrafen, ich habe mir bieber nichts vorzuwerfen, mit will auch gegen die nichts verfichmiden, die fich freundlich und gut gegen mich benommen beben. - Er ließ mich micht unebreben, fonbern rief mit einfr aer Bewegnnat "In man wird fie Kaben. In drei Souleen famen friese Bafemichter guingmunn. (Er namete bie Strafen; er bezeichnete bie Schufer, und jum lingthie befand fich auch had harrietter, wohin ich ju geben uflegte.) Das erfte Reft ift fichen audgebeben," fithe er fort, "und in biefem Angenblid merben es bie beiben anbern. In wenig Stunben with alles im Klaren fepn. Entwieden Sie fich burch ein rebliches Wetenntnis, einer gerichtlichen Unterfuchung, einer Confrontation und wie bie gauftigen Dinge alle beißen." .- Das Band war genennt und briefcnet. Dun bielt ich affed Schweigen für unmit; ja, bet ber Unfchulb unferer Busammenfünfte tonute ich hoffen, jenen noch mehr als mir nüblich ju fenn. - Geben Gie fich, rief ich ans, und balte ibn von ber Thur aurud! ich will Ihnen alles eraib: len, und gugleich mir und Jamen bad Gerg etleichternt nur bas eine bitte ich, von nun an feine Gwoffel in meine Babebeftinfeit.

Ich erzählte mit bem Fraunde ben gangen hergang ber Bade, aufange enhig und gefaßt; boch je mehr ich mir bie Benfonen, Gegenstände, Regelenheiben ins Gebächtniß rief und vergegemektigte, und so mande unfchuldige Frande, so manden heitern Genis gleichfam vor einem Eriminalgericht bepanien soller, bafinnehr much die fiburchlichfte Empfine bena, fo bas ich gefingt in Abrilian und und und mich einer

unbanbigen Leibenfchaft überliteft. Der Sandfreund, welcher boffte, bas eben jest bad rochte Gebeimnis auf bem Bone fenn mochte fich aut offenbaren (benn er bielt meinen Schmerz für ein Somptom, bas ich im Begriff ftebe mit Biberwillen ein Ungeheures zu bekennen) fuchte mich, ba ihm an ber Entbodung alled gelegen war, aufd befte zu beruhigen; welches ibm awar nur aum Theil gelang, aber boch in fo fern, bas ich meine Befdichte notbburftig ausemablen fonnte. Er mar. maleich zufrieben. über die Unfchulb ber Worgange, boch noch sinigermaßen zweifelhaft, und erließ neue Rragen an mich, He mich abermals aufregten und in Schmerz und Buth verfesten. Ich verficberte endlich, bas ich nichte weiter zu fagen babe, und wohl wiffe, das ich nichts zu füechten brauche: benn ich fev unfchuldig, von gutem Saufe und woll enipfoblen: aber jene tonnten eben fo unschulbig fenn, obue bag man fie baffer anerkenne ober fonft begunftige. Ich erflatte jugleich, das weun man jene nicht wie mich fconen, ihren Thorheiten nuchfeben, und ihre Rebler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im minbesten bart und unrecht geschebe, so mutbe ich/mir ein Reids anthun, und baran folle mich niemand hindern. And bierüber fuchte mich der Areund zu berudigen : aber ich traute thm nicht, und war, ale er mich zulest verließ, in ber entfastichften Lage. Ich machte mir nun boch Vorwürfe, bie Sache ergahlt und alle bie Berhaltniffe and Licht gebracht in baben. Ich fab voraus, bag man bie tinblichen Sanblungen, die jugendlichen Reigungen und Wertrantichkeiten ganz anders auslegen wurde, und daß ich vielleicht ben guten Pplabes mit in biefen Sandel verwirteln und fehr ungludlich machen tounte. Mile biefe Borftellungen brangten fich lebhaft hintereinanbet vor meiner Seete, icharften und fpornten meinen Schmery, fo das ich mir vor Jammer nicht gu helfen wußte, mich bie

Minge' lang auf bie Erbe warf, unb' ben gufboben mit meinen Sbranen beneute.

3d weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwefter bereintrat, aber-meine Sebarbe erfchraf unb alled Montide that mich aufzurichten. Sie erzählte mir, bag eine Magiftrateperfon unten beim Bater Die Madfnuft bes Sandfreundes erwartet, und nachdem fie fich eine Brit lang eingeschloffen gehalten, feven die beiden Berren weggegangen, und batten unterethanber febr aufrieben, ja mit Laden gentdet, und fie glaube die Worte verstanden zu baben: es ift mot aut, bie Gade bat nichts zu bebenten. - "Freilith," fuhr ich muf, "bat bie Gade ninbts an bebeuten, für mich, fir nust benn to babe nichts verbrochen, und wenn ich es bitte, fo murbe man mer durchaubeifen wiffen; aber fene, jene," rief ich aus, "wer wird ihnen beiftebn!" - Deine Somefter fucte mich umftändlich mit bem Argumente zu tisfen, bag menn man bie Bbenehmteren retten wolle, wan auch iber bie Rebler ber Beringern einen Schleier werfen mitfle. Das alles half nichts. - Ste war taum weggegangen, ale ith mich wieber meinem Schmerz aberlief, und fombt bie Bilber meiner Reigung und Leibenfthaft als auch bes gegenwärtfast und möglichen Iluglitits immer wechtelsweise berverrtef. 36 erzählte mir Mabreben auf Mibreben, fab nur Unglitt auf Minifid:, und ließ es befonbere baran nicht feblen, Gretthen und mich recht elend zu machen.

Der Sauffreund hatte mir geinten auf meinem Simmer zu bleiben und mit niemand mein Geschäft zu pflegen, außer ben Unfrigen. Es war mir ganz recht, benn ich besond mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester bestichten mich von Beit zu Beit, und ermangelten nicht mir mit allein bei zurm Lock auf das träftigfte beignstehen; ja sie famen

fogar fcon ben zwetten Tag, im Ramen bes nun boffer weterrichteten Batere mir eine völlige Amnestie angubieten, Me ich zwar bankbar annahm, allein ben Antrag, bag ich mit ibm andgeben und bie Meiche Infiguien, welche nun unmaneir ben Rengierinen poniciats, beschauen follte, bartniefin ablebitte. und verficherte, bag ich meber won ber Welt, noch von bem Romifeten Reiche etwas wiffen wolle, bis mir befannt gemotden, wie jeuer verbriefiliche hundel, der für mich weiter teine Sabren haben murbe, für meine armen Befannten audneum gen. Gie wußten bieruber felbit nichts zu figen und liefet mich allein. Doch mabte man die folgenden Tage noch einige Berfuche, mich aus bem Saufe und gut Theilnabme an ben öffentlichen Feierlichfeiten zu bemegen. Bergebendt weber bet anobe Galatag, noch mad bei Gelegenheit fo vieler Stanbes erhöhungen vorfiel, noch bie öffentliche Tafel bes Raifers und Ronigs, michte fonnte mich ritbren. Der Churfurft vom ber Bfalte mochte tommen um ben beiben Majeftiten aufautbarten. biefe mochten bie Churfurften befinden, man mochte aur lenten Churfirfikiden Sibung aufammenfabren, um bie radftanbigen Bunfte an erlebigen und den Churverein zu ermemen. michts fonnte wich aus meiner leibenfchaftliden Ginfamteit bervoprafen. 3ch ibes am Dantfelle bie Glieten iduten, ben Raifer fich in die Ramminentiefte begeben, Die Churfarften und ben Anifer abreifen, obne beblieft einen Gebriet was meinem Simmer ju thun. Das lebte Kanneliren, fo ummebla es and fenn moder, rest mis nist auf, with use ber Bulverbamuf fich verzog und ber Sichall verhalte, fo war and alle Diefe Berrlichfeit vor meiner Geele weggeschwunden.

36 empfand nun keine Zufriebeicheit, als im. Wiebertimm meinen Giends und in der taufenbfachen imagination Beweickfiltigung boffelben. Meine gange Erfindungspabe, weind Boofie und Abetprit hatten fich auf biefen franten Ried gemorfen, und brobten, genabe durch biefe Lebensgewalt, Leib und Seele in eine unbeilbare Rrantheit ju verwideln. In Diefen traurigen Buffande fam mir nithte mehr munichenswenth, nichts begehrenswerth mehr vor. 3war ergriff mich mandmal ein unendliches Verlangen, ju wiffen wie es metnen armen Areunden und Geliebten ergebe, mas fich bei naberer Untersuchung ergeben, in wiefern fie mit in jene Berbreden verwidelt ober unichuldig modten erfunden fern. Much dies malte ich mir auf das mannichfaltigfte umftandlich aus, mid ließ es nicht feblen fie für unschuldig und recht ungludlid zu balten. Balb munichte ich mich von diefer Ungewißheit befreit gu feben, und ichrieb beftig brobenbe Briefe an ben handfreund, bag er mir ben weitern Gang ber Sache nicht vorenthalten folle. Bald zorif ich fie wieber, aus Rurcht mein Unglud recht deutlich ju erfahren und bes phantaftischen Eroftes zu entbebren, mit bem ich mich bis jest wechfelsweise gequalt und aufgerichtet batte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rafen und Ermattung, so daß ich mich zulest gludlich fühlte, als eine körperliche Krankheit mit ziemlicher Heftigkeit eine krat, wobei man den Arzt zu Hulfe rufen und darauf denken mußte, mich auf alle Weise zu beruhigen. Man glaubte es im allgemeinen thum zu können, indem man mir heilig verssicherte, daß alle in jene Schuld mehr oder weuiger Verwicklien mit der größten Schonung behandelt worden, daß meine nachsten Freunde so gut wie ganz schuldlos, mit einem leicheten Verweise entlassen worden, und daß Gretchen sich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Heimath gezogen sey. Mit dem lehtern zauderte man am längsten, und ich nahm es auch nicht zum besten auf; denn ich konnte darin keine

freiwillige Abroife, sondern nur eine schmädiche Berbannung entbeden. Mein körperlicher und geistiger Instand verbesserte sich badurch nicht; die Roth ging nun erst recht au, und ich hatte Zeit genug mir den feltsamsten Boman von traurigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragischen Katastrophe felbstqualerisch auszumalen.

## Goethe's

### sämmtliche Werke

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Musgabe.

Einundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutiden Bunbes ichugenben Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

3. S. Cotta's ther Verlag. 1840.

and the state of t

.

# Mus meinem Leben.

# Wahrheit und Dichtung.

3weiter Theil.

Bas man in ber Jugend municht, hat man im Alter bie Fulle.

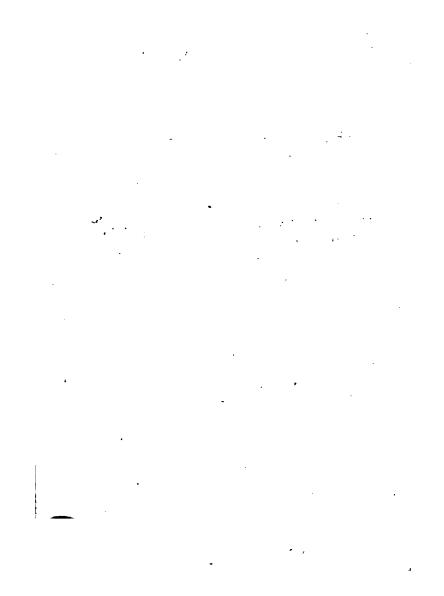

#### Sedystes **B**udy.

So trieb es mich wechfelsmeife, meine Genefung zu bestiebern und zu verhindern, und ein gewisser heimlicher Merger gesellte sich noch zu meinen übrigen Empfindungen: deun ich bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas versiegeltes zustellte, ohne darauf Acht zu haben, was es für Wirkungen hervordringe, ob ich es geheim hielt oder ob ich es offen hinlegte, und was dergleichen mehr war. Ich bermuthete daher, daß Pplades, ein Better, aber mohl gar Gretchen selbst, den Bersuch möchte gemacht haben mir zu scheiden, um Nachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war num erst recht verdrießlich neben meiner Betümmerniß, und hatte wieder neme Gelegenheit, meine Bernuthungen zu aben und mich in die selbsamsten Bertunpfungen zu verweren.

Es bauerte nicht lange, so gab wan mir noch einen besondern Aufseher. Slücklicherweise max es ein Manu, den ich liebte und schäfte; er hatte eine hofmeisterstelle in einem defreundeten Hanse bekleidet, sain bisheriger Jögling war allein auf die Akademie gegengen. Er besuchte mich öffere in meiner traurigen Lage, und man fand zuleht nichts natürslicher, als ihm ein Jimmer neben dem meinigen einzuräumen: da er mich denn beschäftigen, bernhigen und, wie ich wohl merken konnte, im Auge behalten sollte. Weil ich ihn

jeboch von herzen fcatte und ihm auch fruber gar mandes, nur nicht die Reigung zu Gretchen, vertraut batte, fo befolog ich um fo mehr, gang offen und gerade gegen ibn gu fepn, ale es mir unerträglich mar, mit jemand täglich gu leben und auf einem unficheren, gefpannten Ruß mit ibm gu fteben. 3ch faumte-baber nicht, lange, fprach ibm von ber Sade, erquiete mich in Erlablung und Bieberbolung ber fleinften Umftande meines vergangenen Glude, und erreichte badurch fo viel, daß er ale ein verftandiger Mann, einfab, st fen beffer, mich mit bem Austang ber Gefdicte befannt su maden, und zwar im Ginzelnen und Befonderen, bemit ich tear über bas Ganze warbe und man mir mit Ernft und Effer gareben tonur, daß ich mich faffen, bas vergangene binter mich werfen und ein neues Leben enfangen muffe. Buerft vertraute er mir, wer bie anberen inngen Leute pan Stanbe gewesen, bie fich aufanns zu verwenenen Dofffice: Tionen; bann gu poffenhaften Polizeiserbrachen, ferner ju Austigen Belbichneibereien und anberen falchen verfanglichen Dingen batten verleiten laffen. Es wer baburd wirftid eine fleine Berfdiodrung entstanden, zu ber fich gemissenlose Mentden gefollten, burd Berfalfdung von Bavieren. Bed-Bilbung von Unterfichtiften manches ftafwitbige begingen innb: noch: ftraftvuttbigeres vorbereitrten. Die Bestern, nach benen ich julest interebulbig fragte, waren gang mufchmibin, mut im' allgemeinften mit jenen anbern Befannt, .. feinesmegs idber vereinigt befunden worden. Dein Gient; bued beffen Empfehlung an ben Brofvater man inntr eigentlich auf bie Svirt gefommen, war einer berifcblinmifen, und bewarb fich um jenes Ant baumfüchlich, um wewiffe Babenfelde, unter= 'nebnien obet bebetten au tonnen. Dach affem biefom tonnte ind mid milest nicht batten und fronter mit und und Geretden.  $A_{I} = A_{I}$ 

1

geworden fen, gu ber ich ein für allemal bie größte Reigung. befannte. Mein Freund fouttelte ben Sopf und lächelte: "Berubigen Sie fich," verfette er: "biofes Rabden ift febr mobl bestanden und hat ein berrliches Beugniß bavon getragen. Man tonnte nichts als gutes und liebes an ihr finden. die herren Eraminatoren felbst murben ihr gewogen, und baben ihr bie Entfernung aus ber Stabt, bie fie manfibte, nicht verfagen tonnen. Und bas was fie in Rudficht auf Sie, mein Freund, befannt bat, macht ihr Ehre; ich babe ibre Auslage in ben gebeimen Meten felbft gelefen und ibre Unterfchrift gefeben." Die Unterfchrift! rief ich and, bie mich fo gludlich und fo ungladlich macht. Bas bat fie benn be-Bannt? mas bat fie unterfdrieben? Der Erennd ganberte gu antworten; aber bie Seiterfeit feines Befichte geigte mir an, daß er nichts gefährliches verberge. "Benn Gie's benn wiffen wollen," verfeste er endlich, "als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ibr bie Rebe mar, fagte fie gang freimutbig: ich fann es nicht laugnen, bas ich ihn oft und gern aefeben habe: aber ich babe ibn immer als ein Rind betrachtet und meine Reigung au ibm mar mabrhaft ichmefterlich. In manden fällen habe ich ihn gut berathen, und auftatt ihn Zu einer zweideutigen Sandlung aufzuregen, babe ich ibn verbindert, an muthwilligen Streichen Theil zu nehmen, bie ibm batten Berbruß bringen tonnen."

Der Fneund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Hofmeisterin reden zu laffen; ich hörte ihm aber fchon lange micht mehr zu: denn daß sie mich für ein Kind zu den Atten erflärt, nahm ich ganz entsehlich übel, und glaubte mich auf einmal von aller Leidenschaft für sie geheilt; ja ich vorsicherte haftig meinen Freund, daß nun alles abgethan sep! Anchsprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht

mehr: bod fonnte ich bie bofe Gewohnheit nicht laffen, an fie ju benten, mir ihre Geftalt, ihr Befen, ihr Betragen ju vergegenwärtigen, bas mir benn nun freilich jest in einem gang anberen Lichte erfchien. 3ch fand es unerträglich, bag ein Madchen, bochftens ein paar Jahre alter als ich, mich für ein Rind halten follte, ber ich boch fur einen gang geicheibten und geschickten Jungen ju gelten glaubte. Run fam mir ibr taltes, abstofendes Wefen, bas mich fonft fo angereigt batte, gang widerlich vor; die Ramiliaritäten, die fie fich gegen mich erlaubte, mir aber ju erwiebern nicht geftattete, maren mir gang verhaft. Das alles mare jedoch noch gut gewesen, wenn ich fie nicht wegen bes Unterfcreibens jener poetischen Liebesepistel, wodurch fie mir benn boch eine formliche Reigung ertlatte, für eine verfcmitte und felbftfuctige Coquette ju balten berechtigt gemefen mare. mastirt jur Dubmaderin tam fie mir nicht mehr fo unfoulbig por, und ich fehrte biefe ärgerlichen Bettachtungen fo lange bei mir bin und wieder, bis ich ihr alle liebenswurdigen Eigenschaften fammtlich abgestreift hatte. Dem Berftanbe nach mar ich überzeugt und glaubte fie verwerfen ju muffen; nut ihr Bild! ihr Bild ftrafte mich Lugen, fo oft es mir wieber vorfdmebte, meldes freilich noch oft genug gefchab.

Indeffen war benn boch biefer Pfeil mit feinen Biberhalen aus bem herzen geriffen, und es fragte fich, wie man ber inneren jugendlichen heiltraft zu hulfe tome? Ich ermannte mich wirklich, und bas erste was fogleich abgethau wurde, war das Beinen und Nasen, welches ich nun für höcht kindisch ansah. Ein großer Schritt zur Besserung! Denn ich hatte oft halbe Nachte durch mich mit dem größten Ungestum diesen Schmerzen überlaffen, so daß es durch Ahranen und Schluchzen zuieht dahin kam, daß ich kamm mehr schlungen tonnte und der Genuß von Speise und Trant mir schmerzelich ward, auch die so nah verwandte Brust zu leiden schien. Der Verdruß, den ich über jene Entdedung immer fortempfand, ließ mich jede Weichlichkeit verbannen; ich fand es schredlich, daß ich um eines Mädchens willen Schlaf und Anhe und Gesundheit ausgeopfert hatte, die sich darin gestelmich als einen Säugling zu betrachten und sich höchst ammenhaft weise gegen mich zu dunten.

Diefe frantenben Borftellungen waren, wie ich mich leicht abergeugte, nur burch Thatigfeit ju verbannen; aber mas follte ich ergreifen? 3d hatte in gar vielen Dingen freilichmanches nadzuholen, und mich in mehr als einem Ginne auf bie Atabemie vorzubereiten, die ich nun beziehen follte: aber nichts wollte mir ichmeden noch gelingen. Gar mandes erichien mir befannt und trivial; ju mehrerer Begrundung fand ich meber eigne Kraft noch außere Belegenbeit, und ließ mich baber burch bie Liebhaberei meines braven Stubennachbarn ju einem Studium bewegen, bas mir gang nen und fremd war und für lange Beit ein weites Kelb von Renntniffen und Betrachtungen darbot. Dein greund fing namlich an, mich mit den philosophischen Gebeimniffen befannt au machen. Er batte unter Daries in Jena ftubirt und ale ein febr moblgeordneter Rouf ben Bufammenbana iener Lebre icarf gefaßt, und fo fucte er fie auch mir beis anbringen. Aber leiber wollten biefe Dinge in meinem Ge= birn auf eine folde Beife nicht jufammenhangen. 3ch that Gragen, die er fpater ju beantworten, ich machte Korderungen. Die er fünftig ju befriedigen verfprach. Unfere wichtigfte Differenz war jedoch biefe, daß ich behauptete, eine abgesonderte Philosophie fep nicht nothig, indem fie fcon in ber Religion und Boefie vollfommen enthalten fen. Diefes wollte er nun

Teineswegs gelten lassen, sondern suchte mir vielmehr zu beweisen, daß erst diese durch jene begründet werden mußten;
welches ich hartnäckig laugnete, und im Fortgange unserer
Unterhaltung bei jedem Schritt Argumente für meine Melnung fand. Denn da in der Poesse ein gewisser Glaube an
das Unmögliche, in der Meligion ein eben solcher Glaube an
das Unmögliche stattsinden muß, so schienen mir die Philosophen in einer sehr üblen Lage zu senn, die auf threm
Felde beides beweisen und erklaren wollten; wie sich denn
auch aus der Geschichte der Philosophie sehr geschwind darthun ließ, daß immer einer einen andern Grund suchte als
der andre, und der Steptiker zuleht alles für gennd und
bobenlos ansprach.

Eben diefe Geschichte ber Philosophie jedoch, bie mein Freund mit mir zu treiben fich genothigt fab, weil ich bem bogmatischen Bortrag gar nichts abgewinnen founte, unterbielt mich febr, aber nur in bem Ginne, baf mir eine Lebre, eine Meinung fo gut wie die andre vorfam, infofern ich namlich in diefelbe einzubringen fabig mar. In ben alteften Dannern und Schulen gefiel mir am beften, daß Poeffe, Religion und Philosophie gang in Gins gufammenfielen, und ich behauptete jene meine erfte Meinung nur um defto lebhafter, als mir das Buch hieb, bas hohe=Lieb und bie Sprüchwörter Salomonis eben fo aut ale Die Orbisiden und Befiodifchen Gefange bafür ein guttiges Benguis abzutegen fdienen. Mein Freund hatte ben fleinen Bruder gum Grunde feines Bortrages gelegt, und je meiter mir pormarts famen, je weniger mußte ich baraus zu machen. Bas bie erften griechischen Philosophen wollten, tonnte mir nicht beutfich werden. Gofrates geit mir für einen trefflichen weifen Mann, der wohl, im Leben und Tob, fich mit Chrifts

vergleichen laffe, Geine Schuler hingegen fcienen mir große Mebnlichkeit mit den Aposteln ju haben, Die fich nach bes Reiftere Tode fogleich entameiten und offenbar jeder nur eine beschränkte Sinuegart für bas Rechte erfannte. Weber bie Scharfe des Ariftoteles, noch bie Rufte des Plato fructeten bei mir im mindeften. Bu ben Stoilern bingegen batte ich fcon früber einige Reigung gefaßt, und fchaffte nun ben Epictet berbei, den ich mit vieler Theilnahme ftubirte. Mein Freund ließ mich ungern in biefer Ginfeitigfeit bin= geben, von der er mich nicht abzugiehen vermochte: benn macachtet feiner mannichfaltigen Studien, mußte er boch bie Sanvtfrage nicht ins Enge ju bringen. Er batte mir nur fagen butfen, daß es im Leben bloß aufs Thun antomme, bas Genießen und Leiden finde fich von felbft. Indeffen barf. man die Jugend nur gemabren laffen; nicht febr lange baftet. fie an falfchen Maximen; bas Leben reift ober lodt fie balb. danon mieber los.

Die Jahrsheit war schön geworden, wir gingen oft gufammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer.
Anzahl um die Stadt umherliegen. Aber gerade hier kounte
es mit am wenigsten wohl seyn: denn ich sah noch die Gespenster der Bettern überall, und fürchtete bald da bald,
bort einen hervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichgultigken Blide der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene
bewußtlose Glückseligkeit verloren, unbekannt und unbescholten,
umperzugehen und in dem größten Gewühle an keinen Bes
obachter zu denten. Jeht fing der hypochondrische Dünkel au,
mich zu qualen, als erregte ich die Ausmerksamkeit der Leute,
als mären ihre Blide auf mein Wesen gerichtet, es festung
halten, zu untersuchen und zu tadeln.

3ch jog daber meinen Freund in die Bolber und indem

ich die einformigen Fichten stoh, sucht ich jene schonen belandten haine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstreden, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Waldes hatte ich mir einen ernsten Plat ausgesucht, wo die ältesten Eichen und Buchen einen herrlich großen, deschatteten Naum bildeten. Etwas abhängig war der Boden und machte das Verdienst der alten Stamme nur desto bemerkbarer. Nings an diesen freien Kreis schlosfen sich die bichtesten Gebusche, and denen bemoofte Felsen mächtig und wurdig bervorblickten und einem wasserreichen Bach einen raschen Kall verschafften.

Raum hatte ich meinen Freund, ber fich lieber in freier Landicaft am Strom unter Menfchen befand, biether genothiget, als er mich icherzend verficherte, ich erweise mich wie ein wahrer Deutscher. Umständlich erzählte er mir aus dem Tacitus, wie fich unfere Urvater an den Gefühlen begnugt, welche und bie Ratur in folden Ginfamteiten mit ungefünftelter Bauart fo berrlich vorbereitet. Er hatte mir nicht lange bavon erzählt, als ich ausrief: D! warum liegt dieser kostliche Plat nicht in tiefer Wildnis, warum durfen wir nicht einen Baun umber führen, ihn und und gu beiligen und von der Welt abzufondern! Gewiß ed ift teine fconere Gottesverehrung als bie, ju ber man tein Bild bedarf, bie bloß aus dem Wechselgesprach mit ber Ratur in unserem Bufen entspringt! - Bas ich damals fühlte, ift mir noch gegenwärtig; mas ich fagte, mußte ich nicht wieder gu finden. So viel ift aber gewiß, bag bie unbeftimmten, fich weit ausbehnenden Gefühle der Jugend und ungebildeter Bolfer allein jum Erhabenen geeignet find, bas, wenn es burch außere Dinge in und erregt werben foll, formlos, ober zu unfallichen

formen gebilbet, und mit einer Große umgeben muß, ber wir nicht gewachfen find.

Eine solche Stimmung der Seele empfinden mehr oder weniger alle Menschen, so wie sie dieses eble Bedürfnis auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen. Aber wie das Ershabene von Dammerung und Racht, wo sich die Sestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so mußes auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schonen zu stüchten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unsterblich und unverwührlich sind.

Die furgen Augenblide folder Genuffe verfürzte mir noch mein bentender Freund; aber gang umfonft versuchte ich, wenn ich beraus an die Welt trat, in der lichten und mageren Umgebung, ein foldes Gefühl bei mir wieber zu erregen: fa faum bie Erinnerung bavon vermochte ich ju erhalten. Dein Berg mar jedoch zu verwöhnt, als daß es fich batte beruhigen fonnen: es hatte geliebt, ber Begenstand mar ihm entriffen; es batte gelebt, und bas Leben mar ihm verfummert. Ein Freund, der es ju beutlich merten lagt, daß er an euch ju bilden gebenft, erregt fein Behagen; indeffen eine Fran, die euch bildet, indem fie euch ju vermöhnen fcheint, wie ein bimmlifdes, frendebringendes Befen angebetet wird. Aber iene Gestalt, an ber fic ber Begriff bes Schonen mir berportbat, mar in die Rerne meggeschwunden; fie besuchte mich oft unter bem Schatten meiner Giden, aber ich tonnte fie micht fefthalten, und ich fühlte einen gewaltigen Trieb, etwas abulides in ber Weite in fuchen.

Sch hatte meinen Freund und Auffeher unvermertt ge-

ich bie einformigen 🛩 laubten Saine Gegend daß ei' In d

Blat.

m

jene unbestimmten, riefen= Das Auge mar por allen anderen Belt faßte. 3ch hatte von Rind= gelebt, und mich gewöhnt die Gegenwill auf die Runft anzusehen. Jest, da ber Einfamteit überlaffen war, trat biefe

wild und mad men iont, teut otele Dalb ein Bild, und was mir auffiel, was mich er= ber enter ich felthalten, und ich fing an auf die ungefrente meile nach der Ratur ju zeichnen. Es fehlte mir noter iraend ein technicker . Es fehlte mir pursu ohne irgend ein technisches Mittel, bas herrlichfte baran, du wollen, was sich meinen Augen darftellte. newann freilich dadurch eine große Aufmerksamteit auf die

Begenstände, aber ich faßte fie nur im Gangen, in fo fern fe Birfung thaten; und fo wenig mich die Natur zu einem heferiptiven Dichter bestimmt hatte, eben fo wenig wollte fie mir die Kähigfeit eines Beichners fürs Einzelne verleiben. Da jedoch uur dieg allein die Art war, die mir übrig blieb, mich ju außern, fo bing ich mit eben fo viel hartugefigfeit, ja mit Erubfinn baran, daß ich immer eifriger meine Arbei-

Läugnen will ich jedoch nicht, daß fich eine gemiffe Schelmerei mit einmischte: benn ich hatte bemerkt, bag wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an deffen machtig gefrummte Burgeln fic mobibeleuchtete garrenfrauter ans fcmiegten, von blinkenben Gradlichtern begleitet, mir an einem qualreichen Studium ausgefucht hatte, mein Freund, der aus Erfahrung mußte, daß unter einer Stunde ba nicht lodjutommen fev, fich gewöhnlich entschloß, mit einem Buche ein anderes gefälliges Platchen ju fuchen. Run ftorte mich

ten fortfette, je meniger ich etwas babei beraustommen fab.

nichts, meiner Liebhaberei nachzuhängen, die um desto emsiser war, als mir meine Blätter daburch lieb wurden, daß ich mich gewöhnte, an ihnen nicht swohl das zu sehen, was darauf stand, als dassenige, was ich zu jeder Zeit und Stunde dabei gedacht hatte. So können und Kräuter und Blumen der gemeinsten Art ein liebes Lagebuch bilden, weil nichts, was die Erinnerung eines glücklichen Moments zurückruft, undedeutend sen kann; und noch jest wurde es mir schwer fallen, manches dergleichen, was mir aus verzischenen Chochen übrig geblieben, als werthlos zu vertilzen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten verseht, deren ich mich zwar mit Wehmuth, doch nicht ungern erinnere.

Benn aber folche Blatter irgend ein Intereffe an und für fic baben tonnten, fo maren fie diefen Borgug der Theil: nahme und Aufmertfamleit meines Baters fouldig. Diefer, burd meinen Auffeber benachrichtigt, daß ich mich nach und nach in meinen Buftand finde und besondere' mich leiben= foaftlich auf bas Beichnem nach ber Ratur gemenbet habe, war bamit gar mohl aufrieben, theils weil er felbit febr viel auf Beichnung und Malerei bielt, theils weil Gevatter Geelab ibm einigemal gesagt batte, es fer Schade, bag ich nicht aum Maler bestimmt fev. Allein bier tamen bie Gigenbeiten bes Batere und Sobne wieber jum Conflict: benn es war mir fast unmöglich, bet meinen Beichnungen ein gutes. weißes, vollig teines Davier au gebrauchen; graue veraltete. is foon von einer Geite beideriebene Blatter reigten mich am meiften, eben ale wenn meine tinfabigfeit fich vor bem Brafftein eines weißen Grundes gefürchtet hatte. Go mar and feine Beidnung gang ausnefallt; und wie batte ich benn ein Banged leiften follen, bas ich mohl mit Angen fab, aber nicht degriff, und wie ein Einzelnes, bas ich zwar fannte,

Tetneswegs gelten lassen, sondern sindte mir vielmehr zu beweisen, daß erst diese durch jene begründet werden müsten;
welches ich hartnacig läugnete, und im Fortgange unserer Unterhaltung bei jedem Schritt Argumente für meine Meinung sand. Denn da in der Poesse ein gewisser Glaube an
das Unmögliche, in der Religion ein eben solcher Glaube an
das Unergründliche stattsinden muß, so schienen mir die Philosophen in einer sehr üblen Lage zu senn, die auf ihrem
Feide beides beweisen und erklaren wollten; wie sich denn
auch aus der Geschichte der Philosophie sehr geschwind darthun ließ, daß immer einer einen andern Grund suchte als
der andre, und der Skeptiker zuleht alles für geund = und
bodenlos ansprach.

Eben diefe Gefchichte ber Philofophie jedoch, die mein Freund mit mir zu treiben fich genothigt fab, weil ich bem bogmatifchen Bortrag gar nichts abgewinnen tonnte, unterbielt mich febr, aber nur in bem Ginne, baf mir eine Lebre, eine Meinung fo gut wie die andre vorfam, tufofern ich nämlich in diefelbe einzubringen fabig mar. In ben alteften Mannern und Schulen gefiel mir am beften, bas Doefie, Meligion und Philosophie gang in Gins gufammenfielen, und ich behauptete jene meine erfte Meinung nut um befto lebhafter, als mir bas Buch Sieb, bas Sobe=Lieb und bie Sprüchwörter Salomonis eben fo gut als bie Orphischen und Befiodifchen Gefange bafür ein gultiges Beugnig abzulegen fcbienen. Dein Freund hatte ben fleinen Bruder gum Grunde feines Bortrages gelegt, und je weiter wir vormarts famen, je weniger wußte ich baraus zu machen. 2Bas bie erften griechischen Philosophen wollten, tonnte mir nicht bentfich werben. Sofrates get mir für einen trefflichen weifen Mann, der wohl, im Leben und Tob, fich mit Chrifts

1

vergleichen laffe. Seine Schuler bingegen ichienen mir große Mebnlichfeit mit den Aposteln zu haben, Die fich nach bes Reifters Tobe fogleich entameiten und offenbar jeder nur eine beschränfte Sinuedart für das Rechte erfannte. Beder die Scharfe des Ariftoteles, noch die Fuffe des Plato fruchteten bei mir im minbesten. Bu ben Stoitern bingegen batte ich fcon früher einige Reigung gefaßt, und fchaffte nun ben Epictet berbei, den ich mit vieler Theilnahme ftubirte. Mein Freund ließ mich ungern in biefer Ginfeitigfeit bin= geben, von der er mich nicht abzugieben vermochte: benn macachtet feiner mannichfaltigen Studien, mußte er boch bie Sanptfrage nicht ine Enge ju bringen. Er batte mir nur fagen durfen, daß es im Leben bloß aufe Thun antomme, bas Geniegen und Leiden finde fich von felbit. Indeffen barf. men die Jugend nur gemabren laffen; nicht febr lange haftet fie an falfchen Maximen; das Leben reift ober lodt fie bald. danon mieber los.

Die Jahrsheit war schon geworden, wir gingen oft gusammen ins Freie und besuchten die Austörter, die in großer. Anzahl um die Stadt umberliegen. Aber gerade hier kounte es mit am wenigsten wohl sepn: denn ich sah noch die Gespenster der Vettern überall, und fürchtete bald da bald, bort einen hervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichgaltigken Blide der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewuhltofe Plückseligseit vertoren, unbefannt und unbescholten, umberzugehen und in dem größten Gewühle an keinen Bes obachter zu denken. Jeht sing der hypochondrische Dünkel au, mich zu qualen, als erregte ich die Ausmerksamkeit der Leute, als waren ihre Blide auf mein Wesen gerichtet, es festunz halten, zu untersuchen und zu tadeln.

36 jog baber meinen Kreund in bie Balber und indem

ich die einformigen Fichten stoh, sucht ich jene schönen belaubten Haine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Waldes hatte ich mir einen ernsten Plat ausgesucht, wo die ältesten Eichen und Buchen einen herrlich großen, beschatteten Raum bildeten. Etwas abhängig war der Boden und machte das Verdienst der alten Stämme nur desto bemerkbarer. Rings an diesen freien Kreis schlosfen sich die dichtesten Gedüsche, and denen bemoofte Felsen mächtig und wurdig hervorblickten und einem wasserreichen Bach einen raschen Kall verschafften.

Ranm hatte ich meinen Freund, der fich lieber in freier Landichaft am Strom unter Menfchen befand, bierber genothiget, als er mich icherzend verficherte, ich erweise mich wie ein mabrer Deutscher. Umftandlich erzählte er mir aus bem Tacitus, wie fich unfere Urvater an ben Gefühlen begnugt, welche und bie Ratur in folden Ginfamteiten mit ungefünftelter Bauart fo berelich vorbereitet. Er hatte mir nicht lange bavon erzählt, als ich ausrief: D! warum liegt biefer toftliche Plas nicht in tiefer Bildnis, warum barfen wir nicht einen Baun umber führen, ibn und und au beiligen und von ber Belt abzufondern! Gewiß ed ift teine foonere Gottesverehrung als bie, zu der man tein Bild bedarf, bie blog aus bem Wechfelgefprach mit ber Ratur in unferem Bufen entspringt! - Bas ich bamals fublte, ift mir noch gegenwärtig; was ich fagte, mußte ich nicht wieber gu finben. Go viel ift aber gewiß, bag bie unbestimmten, fic weit ausbehnenden Gefühle ber Jugend und ungebilbeter Bolfer allein jum Erhabenen geeignet find, bas, wenn es burch außere Dinge in und erregt werben foll, formlos, ober zu unfaglichen

formen gebilbet, und mit einer Grofe umgeben muß, ber wir nicht gewachfen find.

Eine folche Stimmung der Seele empfinden mehr oder weniger alle Menschen, so wie sie dieses edle Bedürfnis auf mancherlei Beise zu befriedigen suchen. Aber wie das Ershabene von Dammerung und Racht, wo sich die Sestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so mußes auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schonen zu stüchten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unsterblich und unverwüstlich sind.

Die furgen Augenblide folder Genuffe verfarate mir noch mein bentender Kreund; aber gang umfonft versuchte ich, wenn ich beraus an die Welt trat, in der lichten und mageren Umgebung, ein foldes Gefühl bei mir wieber zu erregen; ja faum bie Erinnerung bavon vermochte ich zu erhalten. Mein Sera mar jedoch ju vermöhnt, als daß es fich batte beruhigen tonnen: es hatte geliebt, ber Gegenstand mar ibm entriffen; es hatte gelebt, und das Leben mar ihm verfummert. Ein Freund, ber es gu beutlich merten lagt, bag er an euch gu bilden gebenft, erregt fein Behagen; indeffen eine Fran, die euch bilbet, indem fie euch ju vermobnen icheint, wie ein bimmlifches, frendebringendes Befen angebetet wird. Aber iene Bestalt, an ber fic ber Begriff bes Schonen mir bervorthat, war in die Ferne weggeschwunden; fie befuchte mich oft mnter bem Schatten meiner Eichen, aber ich tonnte fie nicht fefthalten, und ich fühlte einen gewaltigen Erieb, etwas abuliches in der Deite ju fuchen.

3ch hatte meinen Freund und Auffeher unvermertt ge-

meinem beiligen Balbe thaten mir jene unbestimmten, riefenhaften Gefühle nicht genug. Das Auge mar vor allen anderen bas Organ, womit ich bie Belt faßte. 3ch hatte von Rindbeit auf zwischen Malern gelebt, und mich gewöhnt bie Begenftande wie fie, in Bezug auf Die Ruuft anzuseben. Jest, da ich mir felbit und ber Ginfamteit überlaffen mar, trat biefe Sabe, halb naturlich, halb erworben, beroor; wo ich hinfah erblicte ich ein Bilb, und mas mir auffiel, mas mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fing an auf die ungefcidtefte Beife nach ber Natur ju geidren. Es fehlte mir bierzu nichts weniger als alles; boch blieb ich bartnacia baran, ohne irgend ein technisches Mittel, bas berrlichfte nachbilden zu wollen, was fich meinen Augen barftellte. gemann freilich baburch eine große Aufmertfamfeit auf bie Gegenstände, aber ich faßte fie nur im Gangen, in fo fern fie Wirfung thaten; und fo wenig mich die Ratur gu einem befcriptiven Dichter bestimmt batte, eben fo menig wollte fie mir die Rahigfeit eines Beichners fürd Einzelne verleiben. Da jedoch nur dieg allein die Art mar, die mir übrig blieb, mich ju außern, fo bing ich mit eben fo viel hartucktigfeit, ja mit Trubfinn baran, bag ich immer eifriger meine Arbei= ten fortfeste, je meniger ich etwas babei beraustommen fab.

Läugnen will ich jedoch nicht, daß fich eine gewiffe Schelmerei mit einmischte: benn ich hatte bemerkt, daß wenn
ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an bessen machtig
gefrümmte Burzeln sich wohlbeleuchtete Farrenfrauter anschmiegten, von blinkeuben Graslichtern begleitet, mir zu
einem qualreichen Studium ausgesucht hatte, mein Freund,
ber aus Erfahrung wußte, daß unter einer Stunde da nicht loszukommen sep, sich gewöhnlich entschloß, mit einem Buche
ein anderes gefälliges Platchen zu suchen. Run sierte mich nichts, meiner Liebhaberei nachzuhängen, die um desto emsiger war, als mir meine Blätter dadurch lieb wurden, daß ich mich gewöhnte, an ihnen nicht sowohl das zu sehen, mas darauf stand, als dasjenige, was ich zu jeder Zeit und Stunde dabei gedacht hatte. So können und Kräuter und Blumen der gemeinsten Art ein liebes Lagebuch bilden, weil nichts, was die Erinnerung eings glücklichen Moments zurückeruft, unbedeutend seyn kann; und noch jeht wurde es mir schwer fallen, manches dergleichen, was mir aus verzischedenen Epochen übrig geblieben, als werthlos zu vertilzen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten verseht, deren ich mich zwar mit Wehmuth, doch nicht ungern erinnere.

Benn aber folche Blatter traend ein Intereffe an und für fich haben tonnten, fo maren fie diefen Borgug der Theil= nahme und Aufmertfamlett meines Batere foulbig. Diefer, burd meinen Auffeber benadrichtigt, daß ich mich nach und nach in meinen Buftand finde und befondere' mich leidens fcaftlich auf bas Beichnen nach der Ratur gewendet babe, war bamit gar wohl aufrieben, theils weil er felbft febr viel auf Beidnung und Malerei bielt, theils weil Gevatter Gee-Tab ihm einigemal gefagt batte, es fep-Schabe, baß ich nicht aum Maler bestimmt fen. Allein bier tamen bie Gigenbei= ten bes Baters und Sohns wieder jum Conflict: benn es war mir fast unmbalich, bei meinen Beidnungen ein autes. weißes, vollig teines Papier ju gebrauchen; graue vergltete, ie fcon von einer Geite befchriebene Blatter reigten mich am meiften, eben als wenn meine tinfabigleit fic vor bem Braffein eines weißen Grundes gefürchtet hatte. Go mar auch feine Beichnung gang ausgefüßt; und wie batte ich denn ein Sanges leiften follen, bas ich mobl mit Angen fab, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, bas ich zwar fannte,

٦,

aber bem zu folgen ich weber Fertigleit noch Gebuld hatte. Wirklich war auch in diesem Punkte die Padagogik meines Baters zu bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen Bersuchen und zog Linien um jede unvolkommene Skizze: er wolkte mich badurch zur Bollständigkeit und Aussührlichkeit nöthigen; die unregelmäßigen Blatter schnitt er zurechte, und machte damit den Anfang zu einer Sammlung, in der er sich dereinst der Fortschritte seines Sohnes freuen wolkte. Es war ihm daher keineswegs unangenehm, wenn mich mein wildes unstätes Besen in der Gegend umhertried, vielmehr zeigte er sich zufrieden, wenn ich nur irgend ein heft zurrückbrachte, an dem er seine Geduld üben und seine hossenungen einigermaßen stätzen konnte.

Man forgte nicht mehr, daß ich in meine früheren Reigungen und Berhältnisse zurückfallen könnte, man ließ mir nach und nach vollsommene Freiheit. Durch zufällige Anregung, so wie in zufälliger Gesellschaft stellte ich manche Wanderungen nach dem Gebirge an, das von Kindheit auf so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Krondurg, bestiegen den Feldberg, von dem und die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Da blied denn Königstein nicht unbesucht; Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgedungen beschäftigten und mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir, von den Höhen herab, weit her schlängeln gesehen. Mainz seste und in Verwunderung, doch konnte es den jugendlichen Sinn nicht fesseln, der ind Freie ging; wir erheiterten und an der Lage von Biberich, und nahmen zusrieden und froh unsern Ruchweg.

Diese gange Cour, von ber fic mein Nater manches Blatt versprach, mar' beinahe ohne Frucht gewesen: beun welcher Sinn, welches Calent, welche Hebung gehört nicht

bean, eine weite und breite Landichaft ale Bilb au beareifen! Ummertlich wieber jog es mich jeboch ins Enge, wo ich einige Ausbeute fand: benn ich traf fein verfallenes Golog, fein Gemaner, bas auf die Borgeit hindeutete, bag ich es nicht für einen würdigen Gegenstand gehalten und fo gut als möglich nachgebildet batte. Gelbft ben Drufenftein auf bem Balle au Maina seidnete ich mit einiger Gefahr und mit Unftatten, bie ein ieder erleben muß, ber fich von Reifen einige bilbliche Erinnerungen mit nach Saufe nehmen will. Leiber batte ich abermals nur bas ichlechtefte Conceptpapier mitaenommen, und mehrere Gegenftande unfchidlich auf ein Blatt gebauft; aber mein vaterlicher Lehrer ließ fic baburch nicht irre machen; er fchuitt die Blatter aus einander, ließ bas Bufammenvaffende burd ben Buchbinber aufgieben, faste bie einzelnen Blatter in Linien und nothigte mich baburd mirflic, die Umriffe verschiedener Berge bis an den Rand an sieben und den Bordergrund mit einigen Erautern und . Steinen auszufüllen.

Konnten seine treuen Bemühungen auch mein Talent nicht fteigern, so hatte boch dieser Aug seiner Ordnungsliebe einen geheimen Einfluß auf mich, der sich spaterhin auf mehr als eine Weise lebendig erwies.

Bon solchen halb lebenslustigen, halb tänftlerischen Streispartien, welche fich in kurzer Zeit vollbringen und öfters wiederholen ließen, ward ich jedoch wieder nach hause gezogen, und zwar durch einen Magnet, der von jeher fark auf mich wirkte; es war moine Schwester. Sie, nur ein Jahr jünger als ich, hatte mein ganzes bewußtes Leben mit mehr herangelebt und sich baburch mit mir aufs innigste versbunden. Bu diesen natürlichen Anlässen gesellte sich noch ein auss unserer händlichen Lage bervorgebender Drang; ein zwar

liebevoller und wohlgesinnter, aber ernster Bater, ber, meil er innerlich ein sehr zurtes Gemüth begte, außerkich mit unglaublicher Consequenz eine ehrne Strenge vorbilbete, damit er zu dem Iwede gelangen möchtt, seinen Kindern die beste Erziehung zu geden, sein wohlgegründetes Hand zu erbauen, zu ordnen und zu erhalten; dagegen eine Mutter sast noch Kind, welche erst mit und in ihren beiden Aeltesten zum Bewußtseyn heranwuche; diese drei, wie sie die Welte mit gefundem Blide gewahr wurden, lebendschig und nach gegenwärtigem Genuß verlangend. Ein solcher in der Familie schwedender Widerstreit vermehrte sich mit den Jahren. Der Bater versolgte seine Absicht unerschüttert und nunnterbrochen; Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Ansorderungen, ihre Wänsche nicht ausgeben.

Unter diefen Umständen war es natürlich, bas Bruder nad Schwester sich fest an einander schossen und sich zur Mutter hielten, um die im Sanzen versagten Freuden menigstens einzeln zu erhaschen. Da aber die Stunden der Eingezogenheit und Mühe sehr lang und weit waren gegen die Angenblide der Exholung und des Bergnügens, besonders für meine Schwester, die das hand niemals auf so lange Beit als ich verlassen konnte, so ward ihr Bedurfnis, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Sehnsucht gescharft wit der sie mich in die Kerne benleitete.

-Und so wie in den ersten Juhren Spiel und Lernen, Wachsthum und Vilbung den Geschwiskern vollig gemein war, so daß sie sich wohl für Zwillinge halten tonnten, so blieb auch unter ihnen diese Gemeinschaft, dieses Wertrauen bei Entwickelung physischer und moralischer Arafte. Zeues Interesse der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen simm-licher Triebe, die sich in griftige Formen, geistiger Bedürfnisse.

bie sich in sinnliche Gestalten einkleiben, alle Betrachtungen barüber, die und eher verönstern als auffläcen, wie ein Rebel das Thal, woraus er sich emporheben will, zubeckt und nicht erhellt, manche Irrungen und Berirrungen, die daraus entspringen, theilten und bestanden die Geschwister hand in Hand, und wurden über ihre seltsamen Justande um desto weniger aufgestätt, als die heilige Scheu der nahen Berwaudtschaft sie, indem sie sich einander mehr nahern, ind Klare treten wollten, nur immer gewältiger and einander der hielt.

Ungern fpreche ich bieß im Allgemeinen ans, was ich por Jahren barguftellen unternahm, ohne bag ich es batte ausführen fonnen. Da ich biefes geliebte, unbegreifliche Befen nur zu bald verlor, fublte ich genngfamen Anlag, mir ihren Werth ju vergegenwärtigen, und fo entstand bei mir ber Begriff eines ouchterifden Sangen, in welchem es möglich gewesen ware, ihre Individualitat Darzuftellen: allein es ließ fich baju teine andere form benten als bie ber Ri= -darbfon'ichen Romane. Rur burd bas genauefte Detail, · burd unendliche Einzelnheiten, bie lebendig alle ben Charafter bes Sangen tragen und, indem fie aus einer munber-: famen Tiefe hervorspringen, eine Abnung von biefer Tiefe geben; nur auf folche Beife hatte es einigermaßen gelingen - Fonnen, eine Borftellung biefer merfwurdigen Verfonlichteit mitzutheilen: benn die Quelle fann nur gebacht werben, in fofern fie flieft. Aber von biefem foonen und frommen Borfat gog mid, wie von fo vielen anderen, ber Tumult ber Belt gurud, und unn bleibt mir nichte übrig, ale ben Schatten jenes feligen Beiftes nur, wie burch Salfe eines . maggifchen Spiegele, auf einen Angenblid berangurufen.

Sie war groß, wohl und gart gebaut und hatte etwas

nathrlichwurdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Beichheit verschmolz. Die Juge ihres Gesichts weder bedeutend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war, noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiefsten, hinter benen man am meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Neigung, eine Liebe ansbrucken, einen Glanz hatten ohne gleichen; und doch war dieser Ausbruck eigentlich nicht zärtlich, wie der, der aus dem Herzen kommt und zugleich etwas sehnsüchtiges und verlangendes mit sich führt; dieser Ausbruck kam aus der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedarfen.

Bas ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, kondern auch alles that, um sie scheindar oder wirklich, zufällig oder vorsählich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste, reingewöldteste Stirn hatte und dabei ein Paar starke schwarze Augenbraunen und vorliegende Augen; so entstand aus diesen Berhaltnissen ein Contrast, der einen jeden Fremden sicht den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gesähl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beibe Geschichter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig augenehm zu werden.

Niemandem tann feine eigene Geftalt zuwider fepn, ber Schlichfte wie ber Schönfte hat das Rocht fich feiner Gegen= wart zu freuen; und da das Bohiwollen verschont, und sich jedermann mit Bohlwollen im Spiegel besieht, so tann man behaupten, daß jeder sich auch mit Bohlgefallen erblicken muffe, felbst wenn er sich bagegen ftrauben wollte. Weine

Somefter batte jedoch eine fo entschiedene Anlage jum Bers Rand, bag fie bier unmöglich blind und albern fenn tonntes fe mußte vielmehr vielleicht beutlicher als billig, bag fie binter ihren Gespielinnen au außerer Schonbeit fehr weit surudftebe, ohne ju ihrem Trofte ju fublen, bag fie ihnen an in inneren Borgugen unendlich überlegen fen.

Rann ein Krauenzimmer für ben Mangel von Schonbeit entschädigt merden, fo mar fie es reichlich burch bas unbegrangte Bertrauen, die Achtung und Liebe welche fammtliche Areundinnen au ihr trugen; fie mochten alter ober funger fenn, alle begten die gleichen Empfindungen. Gine febr angenehme Befellichaft hatte fich um fie versammelt, es fehlte nicht an jungen Mannern, bie fich einzuschleichen mußten, faft jedes Madchen fant einen Freund; nur fie war ohne Salfte geblieben. Freilich, wenn ihr Reußeres einigermaßen abflogend mar, fo wirfte bas Innere, bas hindurchblidte, mehr ablehnend als anziehend: benn die Gegenwart einer jeden Burbe weif't ben andern auf fich felbft gurud. Gie fühlte es lebhaft, fie verbarg mir's nicht, und ihre Reigung wendete fich defto traftiger ju mir. Der fall mar eigen ge= nug. So wie Bertraute, benen man ein Liebesverftanbnig offenbart, burch aufrichtige Theilnahme wirflich Mitliebenbe werden, ja ju Rivalen beranmachfen und die Deigung julebt mobl auf fich felbft bingieben, fo mar es mit uns Befchmiftern: benn indem mein Berhaltnif ju Gretchen gerriß, troftete mich meine Schwefter um befto eruftlicher, ale fie beimlich bie Bufriedenheit empfand, eine Rebenbuhlerin losgeworden au feon; und fo mußte auch ich mit einer ftillen Salbichaben= freude empfinden, wenn fie mir Berechtigfeit wiederfahren lief. Das ich ber Gingige fen ber fie mahrhaft liebe, fie fenne med fie verehre. Wenn fich nun bei mir von Beit ju Beit Spethe, fammtt. Werte XXL

ber Somerz über Gretchens Verluft erneuerte und ich aus bem Stegreise zu weinen, zu klagen und mich ungebardig zu stellen anfing, so erregte meine Verzweislung über bas Verlorene bei ihr eine gleichfalls verzweiselnde Ungebuld über bas Niebeseffene, Mißlungene und Vorübergestrichene solcher jugendlichen Neigungen, daß wir und beide granzens los unglüdlich hielten, und um so mehr, als in diesem seltsamen Falle die Vertrauenden sich nicht in Liebende umwansbein durften.

Gludlicherweise mifchte fich jedoch ber munberliche Liebes= gott, ber ohne Roth fo viel Unbeil anrichtet, bier einmal wohlthätig mit ein, um und aus aller Berlegenheit gu gieben. Mit einem jungen Englander, ber fich in ber Pfeilis fchen Benfion bilbete, batte ich viel Berfehr. Er fonnte von feiner Sprache gute Rechenschaft geben, ich ubte fie mit ibm und erfuhr babet manches von feinem Lande und Bolte. Er ging lange genug bei und aus und ein, ohne baf ich eine Reigung zu meiner Schwester an ihm bemertte, boch mochte er fie im Stillen bis gur Leibenicaft genahrt baben: benn endlich erklärte fiche unverfebens und auf einmal. Sie fannte ihn, fie icabte ibn, und er verbiente ed. Sie mar oft bei unfern englischen Unterhaltungen die britte gemefen, mir batten aus feinem Munde uns beibe bie Bunderlichkeiten ber englischen Aussprache anzueignen gesucht und und baburch nicht nur bas Befondere ihres Tones und Klanges, fonbern fogar bas Befonderfte ber verfonlichen Eigenheiten unferes Lehrers angewöhnt, fo bag es julett fettfam genug flang, wenn wir zufammen wie aus Ginem Munbe zu reben fcbienen. Seine Bemubung, von und auf gleiche Beife fo viel' vom Deutschen ju lernen, wollte' nicht gelingen, und ich glaube bemerft zu haben, daß auch jener fleine Liebeshandel.

fonobl fdriftlich ale munblid, in englischer Sprace burd: geführt wurde. Beibe junge Verfonen foidten fic recht gut für einauder: er mar groß und mobigebaut, wie fie, nur noch folanter; fein Beficht, flein und eng beifammen, batte wirflich bubich fevn tonnen, mare es durch bie Blattern nicht allaufehr entftellt gewesen; fein Betragen war rubig, befimmt, man durfte es wohl manchmal troden und falt nennen; aber fein Sera mar voll Gate und Liebe, feine Seele woll Edelmuth und feine Reigungen fo bauernd, als entichieben und gelaffen. Run zeichnete fich diefes ernite Daar, bas so erft nenerlich jufammengefunden hatte, unter ben andern gang eigen aus, die ichon mehr mit einander befannt, von leichteren Charafteren, forglos megen ber Bufunft, fich in jenen Berhaltniffen leichtfinnig berumtrieben, die gewöhnlich nur als fruchtlofes Borfpiel funftiger ernfterer Berbindungenvorübergeben, und fehr felten eine dauernde Rolge auf das Leben bemirfen.

Die gute Jahrszeit, die schöne Gegend blieb für eine somuntere Gesellschaft nicht unbenußt; Wasserfahrten stellte man bäusig an, weil diese die geselligsten von allen Lustpartien sind. Wir mochten und jedoch zu Wasser oder zu Lande bewegen, so zeigten sich gleich die einzelnen auziehensden Kräfte; jedes Paar schloß sich zusammen, und für einige Mämner, die nicht versagt waren, worunter ich auch gehörte, blieb entweder gar keine weibliche Unserhaltung, oder eine blieb ein die man an einem lustigen Tage nicht würde gewählt baden. Ein Freund, der sich in gleichem Falle befand, und dem es an einer Hälfte hauptschlich deswegen ermangelu mochte, weil es ihm, bei dem besten Humor, an Zartlichkeit, web bei viel Verstand an jener Ausmerssamseit sehlte, ohne pelche sich Verbindungen solcher Art nicht denken lassen;

biefer, nachbem er öfters feinen Justand launig und geistreich betlagt, versprach, bei ber nachsten Berfammlung einen Borsschlag zu thun, wodunch ihm und dem Gunzen geholfen werden sollte. Auch versehlte er nicht sein Bersprechen zu erfüßent denn als wir, nach einer glanzenden Wasserfahrt und einem sehr anmuthigen Spaziergang, zwischen schattigen Higelugelagert im Gras, oder siehet auf bemooften Felsen und Baumwurzeln, heiter und froh ein landliches Mahl verzehrt hatten, und und der Frennd alle heiter und guter Dinge sah, gebot et mit schafthafter Würde, einen Huldtveis sienen zu schießen, vor den er hinttut und folgendermaßen emphatisch zu geroriren anfing:

"Sodft wefthe Kreunde und Kreundinnen, Gepaarte und Ungepaarte! - Schon aud biefer Unrebe erhellet, wie nothig es fen, daß ein Bugurediger auftrete und ber Befellichaft bas Bewiffen imarfe. Gin Theil meiner eblen Areunde ift gepaart. und mag fic babei gang mobl befinden, ein anderer ungewaart. ber befindet fich ichoft fchlecht, wie ich aus eigener Erfahrung verlichern fann; und wenn nun gleich bie lieben Grpaarten bier die Mehrzahl ausmachen, fo gebe ich ihnen buch zu bebenten. ob es nicht eben gefellige Pflicht fer, fur alle zu forgen? Warum vereinigen wir uns gablreich, ale um an einander wechselfeitig Theil zu nehmen? und wie fann bas gefcheben. wenn fich in unferm Rreife wieder fo viele Beine Mbfon: berungen bemerten laffen ? Beit entfernt bin ich. etmas gegen fo foone Berhaltniffe meinen, ober nur barait rabren ju wollen; aber alles hat feine Beit! ein fcones, großes Wort, woran freilich niemand denft, wenn ihm fur Beit: vertreib binreichend geforgt ift."

Er fuhr barauf immer lebhafter und luftiger fort, bie gefelligen Angenden ben gartlichen Empfindungen gegenüber

ju kellen. "Diese," fagte er, "tonnen uns niemals fehlen, wir tragen fie immer bei uns, nud jeder wird darin leicht sone Mebung ein Meister; aber jene muffen wir auffuchen, wir muffen und um sie bemüben, und wir mögen darin so viel wir wollen fortschreiten, so lernt man fie doch niemals ganz aus." — Run ging er ind Befondere. Mancher mochte sich getroffen fühlen, und man konnte nicht unterlassen, sich unter einander anzusehen; doch hatte der Frennd das Privilegium, daß man ihm nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortsahren.

"Die Dangel:aufbeden ift nicht genna; ja man bat Unrecht bloed au thun, wenn man nicht zugleich bas Mittel zu bem belleren Anstande anzugeben weiß. 36 will euch, meine Krennbe, baber nicht etwa, wie ein Charmochenprediger, jur Buje und Befferung im allgemeinen ermahnen, vielmehr manice ich fammtlichen liebensmurbigen Vagren bas langfte and benerhaftefte Blad, und um biegu felbft auf bas ficherfte beigntragen, thue ich ben Borfchlag, für unfere gefelligen Stunden biefe fieinen allerliebften Mofonberungen au trennen und aufauheben. 3ch babe, fuhr er fort, fcon fur bie Mus-Enbenna geforgt, menn ich Beifall finben follte. Dier ift ein Beutel, in dem die Namen ber herren befindlich find; gieben Sie nun, meine Schonen, und laffen Sie fich's gefallen, benienigen auf acht Tage als Diener zu begunftigen, ben Ihnen bas Loos zuweif't. Dies gilt nur innerbalb unferes Areifen: fobald er aufgehoben ift, find auch biefe Berbin-Dungen aufgehoben, und mer Gie nad Saufe fubren foll, mag bas Dern eutfcheiben."

Ein großer Theil ber Gefellichaft mar aber biefe Anrebe nand die Art, wie er fie voibrug, froh geworden und fibien Den Einfall zu billigen; einige Paare jedoch faben vor fich hin, als glaubten fie babei nicht ihre Rechnung gu finden: begbalb rief er mit lanniger Deftigfeit:

"Fürwahr! es überraicht mich, baß nicht jemand auffpringt, und obgleich noch andere zaubern, meinen Borfchlag anpreist, dessen Bortheile auseinanderseht, und mir erspart mein eigner Lobredner zu sehn. Ich bin der alteste unter Ihnen; das mir Gott verzeihe! Schon habe ich eine Glaße, daran ist mein großes Nachbenten Schuld"

hier nahm er ben hut ab -

"aber ich wurde sie mit Freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eignen leberlegungen, die mir die Haut austrocknen und mich des schönsten Schmucks berauben, nur auch mir und Andern einigermaßen förderlich sen könnten. Wir sind jung, meine Freunde, das ist schön; wir werden alter werden, das ist dumm; wir nehmen und unter einander wenig übel, das ist hubsch und der Jahreszeit gemäß. Aber bald, meine Freunde, werden die Tage kommen, wo wir uns selbst manches übel zu nehmen haben: da mag denn jeder sehen, wie er mit sich zu rechte kommt; aber zugleich werden und Andere manches übel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht begreisen; darauf mussen wir uns vorbereiten, und dieses soll nunmehr geschehen."

Er hatte die ganze Rebe, besonders aber bie lette Stelle, mit Ton und Gebarden eines Aupuziners vorgetragen: denn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Bater zu studiren. Run schien er außer Athem, troduete sein jung-kahles haupt, bes ihm wirklich das Ansehen eines Pfaffen gab, und setzte durch diese Poffen die leichtgefinnte Societät in so gute Laune, daß jedermann begierig war ihn weiter zu hören. Allein anstatt sortzusahren, zog er den Beutel und wendete sich zur nächsten

Dame: "Es tommt auf einen Berfuch an!" rief er aus, "das Wert wird ben Meifter loben. Wenn es in acht Lagen nicht gefällt, so geben wir es auf und es mag bei bem Alten bleiben."

Salb willig, balb genothigt waen bie Damen ihre Rollden. und gar leicht bemertte man, bat bei biefer geringen Sandlung manderlei Leibenfdaften im Spiel maren. Gludlider: meife traf fic's, das die Beitergefinnten getrennt murben, Die Ernsteren ausammenblieben; und fo bebielt auch meine Somefter ihren Englander, welches fie beiberfeits bem Gott der Liebe und des Glucks febr gut aufnahmen. Die neuen Bufallspaare murben fogleich von dem Antiftes aufammengegeben, auf ihre Gefundheit getrunten und allen um fo mehr Frende gemunicht, ale ihre Dauer nur fur; fem follte. Gemis aber war dieß ber heiterfte Moment, den unfere Gefellicaft feit langer Beit genoffen. Die jungen Manner, benen fein Frauengimmer gu Theil geworden, erhielten nunmehr bas Amt, biefe Boche über für Beift, Seele und Leib gu forgen, wie fich unfer Redner ausbructe, befonders aber, meinte er, für die Seele, weil die beiden anderen fich icon eber felbit au belfen mußten.

Die Borsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Gang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendtoft, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminirten bei unserer nächtlichen Rudsehr die Jacht, ob es gleich, bei dem hellen Mondschein, nicht nöthig gewesen ware; sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Einrichtung ganz gemäß sep, die zärtlichen Blide des himmlischen Mondes durch irbische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblid als wir ans Land stiegen, rief unser Golon: "ite missa est!" ein jeder führte die ihm durchs

Loos zugefallene Dame noch aus bem Soffe und fibergab fie alebann ihrer eigentlichen Salfte, wogegen er fich wieber bie feinige eintaufcte.

Bei ber nächten Zusammenkunft warb biese wöchentliche Einrichtung für ben Sommer festgesett und die Verloofung abermale vorgenommen. Es war teine Frage, daß durch biesen Scherz eine neue- und unerwartete Wendung in die Gesellschaft tam, und ein jeder angeregt ward, was ihm von Seist und Anmuth beiwohnte an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schönen auf das verbindlichste den Hofzu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Vorrath zu Seskiligseiten zu baben.

Dan hatte fich taum eingerichtet, als man unferem Redner, fatt ihm ju banten, ben Bormurf machte, er babe bas befte feiner Rebe, ben Schluf, für fich behalten. Er verficherte barauf, bas befte einer Rebe fep bie Ueberrebung, und wer nicht zu überreben gedente, miffe gar nicht reben: benn mit ber Ueberzeugung fep es eine miffice Gache. Als man ihm bemungeachtet feine Rube lief, begann er fogleich eine Rapuzinabe, fragenhafter als je, vielleicht gerade barum, weil er die ernsthaftesten Dinge ju fagen gedachte. Er führte namlich mit Spruchen aus ber Bibel, die nicht gur Sache Daßten, mit Gleichniffen, bie nicht trafen, mit Anfpiefungen, Die nichte erlauterten, den Gab and, bag wer feine Leiben: fchaften, Reigungen, Bunfche, Borfate, Plane nicht zu verbergen wiffe, in ber Welt ju nichts' tomme; fonbern aller Orten und Enden geftort und jum Beften gehabt werde; vorzüglich aber, wenn man in der Biebe gludlich fenn wolle, babe man fich bes tiefften Beheimniffes zu befleißigen.

Diefer Bebante ichlang fich burch bas Gange burch, ofne bag eigentlich ein Bort bavon mare ausgefprocen worben.

Will man sich einen Begriff von diesem seitsamen Menschen machen, so bedente man, daß er, mit viel Anlage geboren, seine Talente und besonders seinen Schafssim in Jesuitersschulen ausgebildet und eine große Welts und Menschenzenntnis, aber nur von der schlimmen Seite zusammensgewonnen hatte. Et war etwa zweiundzwanzig Jahre alt, und hätte mich gern zum Proselhen seiner Menschenverachtung gemacht; aber es wollte nicht bei mir greifen, benn ich hatte noch simmer große Lust, gut zu sein und andere gut zu sinden. Indessen din ich durch ihn auf vieles aufmertsam geworden.

Das Perfonal einer feben heiteren Gefellichaft vollftanbig ju machen gehört nothwendig ein Acteur, welcher grende baran bat, wenn bie Webrigen, um fo manchen gleichgultigen Moment gu beleben, die Pfeile bes Biges gegen ihn rich: ten mogen. Ift er nicht blos ein andgestowfter Garacene. wie berienige, an bem bei Luftfampfen ble Ritter ibre Lange abten, fondern verfteht er felbft hu fcarmugiren, ju neden ineb aufauforbern, leicht an vermunden und fich auruchungleben. und, indem er fich Preis ju geben fcheint, anderen eins gu verfeben, fo fann nicht wohl etwas anmutbigeres gefunden werben. Ginen folden befagen wir an'unferm Rreund Sorn. beffen Rame icon zu allerlei Scherken Aniaf gab und ber. megen feiner fleinen Geftalt immer nur Merkiben genannt murbe. Er war wirflich ber Rleinfte in Der Gefetticaft, von Derben, aber gefälligen Kormen; eine Stumpfrafe, ein etwas aufgeworfener Mund, fleine funteinde Augen bilbeten ein Somarabraunes Geficht, das immer jum Lachen aufauforbern foien. Gein fleiner gebrungener Schibtl war mit fraufen fomargen haaren reich befest, fein Bart frubjeitig blau, ben er gar ju gern hatte wachfen laffen, um ale tomtiche Muste

Loos zugefallene Dame noch aus bem Botffe und fibergab fie alebann ihrer eigentlichen halfte, wogegen er fich wieber bie feinige eintauschte.

Bei ber nächten Jusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer festgesetzt und die Verloofung abermale vorgenommen. Es war wine Frage, daß durch biesen Scherz eine neue-und unerwartete Wendung in die Gesculchaft kam, und ein jeder angeregt ward, was ihm von Seift und Anmuth beiwohnte an den Lag zu bringen und seiner augenblicklichen Schonen auf das verbindlichste den Hofzu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Worrath zu Seskilligkeiten zu baben.

Man hatte fich taum eingerichtet, ale man unferem Redner, fatt ihm ju banten, ben Bormurf machte, er babe bas befte feiner Rebe, ben Schluf, fur fich behalten. Er verlicherte barauf, bas befte einer Rede fep bie Ueberrebung, und wer nicht gu überreden gebente, maffe gar nicht reben: benn mit ber Ueberzeugung fep es eine miffice Sache. Als man ihm bemungeachtet feine Rube lief, begann er fogleich eine Ravuzinabe, fragenhafter als je, vielleicht gerade darum, weil er die ernsthaftesten Dinge ju fagen gebachte. Er führte namlich mit Spruchen aus ber Bibel, die nicht zur Sache Daften, mit Gleichniffen, bie nicht trafen, mit Anfpiefungen, Die nichts erlauterten, ben Gas and, bag wer feine Leiben: fchaften, Reigungen, Bunfche, Botfage, Plane nicht zu verbergen wiffe, in ber Welt ju nichts' tomme; fondern aller Orten und Enden geftort und jum Beften gehabt werbe; porzuglich aber, wenn man in ber Biebe gludlich fenn wolle, babe man fich bes tiefften Beheimniffes zu befteißigen.

Diefer Bebante ichlang fich burch bas Gange burch, ofne bag eigentlich ein Bort bavon mare ausgesprochen worden.

Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Menschen machen, so bedente man, daß er, mit viel Anlage gedoren, seine Talente und besonders seinen Schafssimm in Jesuiterschulen ausgebildet und eine große Weits und Menschentenntnis, aber nur von der schlimmen Beite zusammengewonnen hatte. Er war etwa zweiundzwanzig Jahre alt, und hätte mich gern zum Prosespien seiner Menschenverachtung gemacht; aber es wollte nicht bei mir greisen, denn ich hatte noch smmer große Luft, gut zu seyn und andere gut zu finden. Indessen din ich burch ihn auf vieles aufmertsam geworden.

Das Perfonal einer feben beiteren Gefellichaft vollftanbig au machen gehört nothwendig ein Acteur, welcher Rrends baran bat, wenn bie Webrigen, um fo manchen gleichgulltigen Moment au beleben, die Pfeile bes Biebes genen ibn rich: fen mogen. Ift er nicht blos ein ausgestopfter Garacene, wie berjenige, an bem bei Luftkmpfen Die Ritter ibre Lange übten, fondern verfieht er felbft au fcormugiren, au necen und aufaufordern, leicht an vermunden und fich aurudaugieben. und, indem er fich Deeid zu geben fcheint, anderen eins zu verfeben, fo fann nicht wohl etwas anmuthigeres gefunden werden. Ginen folden befagen wir an'unferm greund Soru, beffen Rame fcon zu 'allerlei Scherzen Aniag gab und ber, wegen feiner fleinen Geftalt immer nur Seruten genannt murbe. Er war wirflich ber Aleinste in Der Gefettichaft, von berben, aber gefälligen Kormen; eine Stumpfnafe, ein etwas aufgeworfener Mund, fleine funteinde Augen bildeten ein fowarzbraunes Geficht, das immer gum Lachen aufzuforbern foien. Gein fleiner gedrungener Schabel war mit fraufen fomargen Sagren reich befest, fein Bart fruhgeitig blau, ben er gar ju gern hatte wachfen laffen, um ale tomtiche Dadte

die Gefellschaft immer im Lachen zu erhalten. Uebrigens war er nett und behend, behauptete aber trumme Beine zu haben, welches man ihm zugab, weil er es gern so wollte, wordber denn mancher Scherz entstand: denn weil er als ein sehr guter Tanzer gesucht wurde, so rechnete er es unter die Eigenheiten des Frauenzimmers, daß sie die krummen Beine immer auf dem Plane sehen wollten. Seine Heiterkeit war unverwülftlich und seine Gegenwart dei jeder Jusammenkunft minntbehrlich. Wir beide schloffen und um so enger an einander, als er mir auf die Akademie solgen sollte; und er verdient wohl, daß ich seiner in allen Ehren gedenke, da er viele Jahre mit unendlicher Liebe, Kreue und Geduld an mir gehalten hat.

Durch meine Leichtigkeit zu reimen und gemeinen Gegenstanden eine poetische Seite abzugewinnen hatte er sich gleichfalls zu solchen Arbeiten verführen lassen. Unsere kleinen geselligen Reisen, Lustpartien und die dabei vorkommenden Bufalligkeiten stutten wir poetisch auf, und so entstand durch die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf Berspottung hinanslausen, und mein Freund Lorn mit seinen burlesten Darstellungen nicht immer in den gehörigen Gränzen blieb, so gab es manchmal Verdruß, der aber dald wieder gemildert und getilgt werden konnte.

So versuchte er fich auch in einer Dichtungsart, welche sehr an der Tagesordnung war, im tomischen helbengedicht. Pppe's Lodenraub hatte viele Nachahmungen erwedt; Bacharia cultivirte diese Dichtart auf deutschem Grund und Boden, und jedermann gesiel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand derselben irgend ein tappischer Mensch war, den die Genien zum Besten hatten, indem sie den besteren begünstigten.

Es ist nicht wunderbar, aber es erregt doch Bermunberung, wenn man bei Betrachtung einer Literatur, besonders der deutschen, beobachtet, wie eine ganze Nation von einem einmal gegebenen und in einer gewissen Form mit Gine behandelten Gegenstand nicht wieder lossommen kann, sondern ihn auf alle Beise wiederholt haben will; da denn zulest, unter den angehänsten Nachahmungen, das Original selbst verdect und erstidt wird.

Das helbengebicht meines Freundes war ein Beleg ju Diefer Bemertung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird einem tabpifden Menfchen ein Frauengimmer zu Theil', bas ibn nicht mag; ibm begegnet nedisch genug ein Unglad nach bem andern, bas bei einer folden Belegenheit fich ereignen fann, bis er gulebt, ale er fic bas Golittenrecht erbittet, von ber Pritfche fallt, mobei ihm benn, wie naturlicht, bie Beifter ein Bein gestellt haben. Die Schone ergreift die Bugel und fabrt allein nach Saufe; ein begunftigter Freund empfangt fie und triumphirt über ben anmagliten Rebenbublen, liebrigens war es febr artig ausgebacht, wie ihn bie periciebenen Geifter nach und nach beschädigen, bis ihn endlich die Gnomen gar and bem Gattel beben. Das Gebicht, in Alexandrinern gefdrieben, auf eine mabre Gefdichte gegrundet, ergobte unfer fleines Bublifum gar febr, und man mar überzengt, daß es fic mit ber Balvurgisnacht von Lowen. ober bem Renommiften von Jacharia gar wohl meffen tonne.

Judem nun unfere geselligen Freuden nur einen Abend 2012d die Borbeteitungen dazu wenige Stunden erforderten, fo hatte ich Zeit geung zu lesen und, wie ich glaubte, zu Fradiren. Meinem Water zu Liebe repetivte ich steifig den Fleinen Hopp, und konnte inich vorwärts und rüdwarts darin eraminiren lassen, wodurch ich mir benn den hauptinhalt der Institutionen vollkommen zu eigen machte. Allein unruhige Wissegierde trieb mich weiter, ich gerieth in die Geschichte der alten Atteratur und von da in einen Entytispablismus, in dem ich Gesners Jagogs und Morhofs Poliphistor durchlief, und mir dadurch einem allgemeinen Begriff erward, wie manches Wunderliche in Lehr und Leben schon mochte vorgesommen seyn. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht sortgesesten Fleis verwirrte ich mich eher als ich mich bildere; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labprinth, als ich Bayle'n in meines Baters Bibliother fand und mich in denselben vertiefte.

Eine Sauptüberzeugung aber, bie fich immer in mir ernewerte, war bie Bichtigfeit ber alten Sprachen: benn fo piel brangte fich mir ans bem alten literatischen Wirrmarr immer wieber entnegen, bas in ihnen alle Mufter ber Rebefilmfte und augleich uffes andere Barbige, was bie Belt demals boleffen, aufbewahrt fen. Das Sebratiche fo wie bie biblifchen Stubien waren in ben Sintergrund getreten. bas Briedifche gleichfalls; ba meine Kenntwiffe beffelben fich nicht aber ibas Reue Teftament binaus enftretten. Defto ernftlimer bielt ich mich aus Lateinische, beffen Musterwerte uns naber liegen and bas und, nebit fo bereliden Originalprobustidien, and ben übrigen Erword alter Beiben in Ueber: febungen und Berten ber größten Belebrien barbietet. 36 las daber wiel in biefer Gwrache mit großer Leichtigfeit, und durfte glauben bie Untoren ju verfteben, weil mir am buchftabliden Sinne nichts abging. Ja es verbroß mich gar febr. als ich vernahm, Grotine babe übermutbig geaußert, er lefe ben Tereng anders als bie Knaben. Gludiche Beforantung ber Jugendl ja ber Menfchen überhaupt, baf fie fich in jebem Augenblide ihres Dafernd fitt vollender balten tonner. und weber nach Bahrem nach Galichem, weber nach hobem noch Liefem fragen, sondern bloft nach bem, was ihnen gemöß ift.

So hatte ich benn das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Franzissiche, bas Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und aime Regriss. Wer den damaligen Justand des Schulunterrichte tennt, wird nicht settsam finden, daß ich die Grammatis überstrang, so wie die Webetunkt: wir schien alles natürlich zuzugeben, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Unwisdungen in Ohr und Sinn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreibem und Schwähen.

Michael, die Beit, da ich bie Atabemie befrichen follte. rudte beran, und mein Innered mart eben fo febr vom Leben als von der Lebre bewegt. Eine Mbueigung gegen meine Baterftadt ward mir immer beutlicher. Durch Gretchens Entfernung mar der Anaben : und Imalingsverange bas Ders ausgebrochen? fie branchte Beit, um an ben Gelten mieber andaufolagen und ben erften Sooden, burd neues Dache thum au überwinden. Meine Banderungen durch die Strafen batten aufgehört, ich ging nur, wie andere, die nothwen-Digen Bege. Rad Gretchene Wiertel fam ich mie wieber, micht einmal in die Gegend: und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleideten ; fo midfiel mir auch Die Berfaffung ber Stabt, alles was mir fonft fo ehrmurbig portam, erichten mir in vericobenen Bilbetn. Mis Entel bes Schultbeifen waren mir bie beimlichen Bebrechen einer folden Republit nicht unbefannt geblieben, um fo meniger. als Kinder ein gang eignes Erffannen filblen und zu emfigen Unterfuchungen angereitt werben, fobald ihnen etwas, bas fie bieber unbedingt verebrt, einigerntaffen verbachtig wird. Der vergebliche Berbrug rechtichaffener Manner im Widerftreit mit folden, die von Parteien gut gewinnen, mohl gar gu bestechen find, mar mir nur zu bentlich geworben, ich baste iebe Ungerechtigfeit über die Maaben: benn bie Rinder find alle moralische Rigoristen. Mein Bater, in die Angelegenbeiten ber Stadt nur als Privatmann verflochten, außerte ud im Berdruß aber mandes Milungene febr lebhaft. Und fab ich ibn nicht, nach fo viel Studien, Bemabungen, Reifen und mannichfaltiger Bilbung enblich amifden feinen Brandmauern ein einsames Leben fabren, wie ich mir es nicht wunfchen tonnte? Dieg jufammen lag ale eine entfesliche Laft auf meinem Gemutbe, von der ich mich nar zu befreien mußte, indem ich mir einen gang anderen Lebensplan, als den mir vorgeschriebenen zu erfimmen tractete. Ich marf in Bebanten bie inriftischen Studien weg und widmete mich allein ben Goraden, ben Alterthumern, ber Beidichte und allem was barans bervoraufft.

Bwar machte mir jederzeit die poetische Nachbildung besten, was ich an mir selbst, an andern und an der Natur gewahr geworden, das größte Bergungen. Ich that es nrit immer wachsender Leichtigseit, weil es and Instinct geschah und keine Kritis mich irre gemacht hatte; nud wenn ich auch meinen Productionen nicht recht trante, so kommte ich sie wohl als sehlerhaft, aber nicht als ganz verwerstich ansehen. Ward mir dieses oder jenes daran getadelt, so blieb es doch im Stillen meine lleberzeugung, daß es nach und nach immer besser werden müßte, und daß ich wohl einmal neben hagedorn, Gellert und andern solchen Mannern mit Ehre durst genannt werden. Aber eine solche Bestimmung allein schien mir allzuleer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernst zu jonen gründlichen Studien bekennen, und indem ich, det einer vollständigeren Ansicht des Alterthung, in meinen eigenen

Berten rafder vorzufdreiten bachte, mich zu einer atabemifchen Lehrstelle fähig machen, welche mir bas wunfchenswertheste schien für einen jungen Mann, ber fich felbft anszubilben und zur Bilbung anderer beigutragen gedachte.

Bei biefen Gefinnungen hatte ich immer Gottingen im Ange. Auf Mannern, wie Berne, Dichaelis und fo manchem andern rubte mein ganges Bertrauen: mein febnlichfter Wunfd mar, an ihren Rufen au fiben und auf ihre Lehren ju merten. Aber mein Bater blieb unbeweglich. Bas auch einige Sansfreunde, bie meiner Meinung maren, auf ibn au wirfen fuchten; er bestand barunf, bas ich nach Leivaig geben muffe. Dun bielt ich ben Entsching, bag ich, gegen feine Befinnungen und Billen, eine eigne Studien: und Lebensmeife ergreifen wollte, erft recht für Rothwehr. Die Sartnadigfeit meines Baters, ber, ohne es gu miffen, fic meinen Blanen entgegenfeste, befeartte mich in meiner 3m= pietat, bag ich mir gar fein Gewiffen baraus machte, ibm Stunden lang auguboren, wenn er mer ben Enrind ber Studien und bes Lebens, wie ich ihn auf Atabemieen und in ber Belt zu burchlaufen hatte, vorerzählte und wiederholte.

Da mir alle hoffnurz nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blick nach Leipzig. Dort erschien mir Ernestt als ein helles Licht, auch Morns erregte schon viel Bertrauen. Ich ersann mir im Stillen einen Gogeneurfus, oder vielmehr ich baute ein Luftscloß auf einen ziemlich foliden Grund; und es schlen mir sogar romantisch ehrenvoll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um beweiger phantastisch vortam, als Griesbach auf dem
ähnlichen Wege schon große Fortschitte gemacht hatte und
beschalb von jedermann gerühmt wurde. Die heimliche Freude
eines Gefangenen, wenn er seine Ketten abgelöft und bie

wieter bald burchaffeilt hat, tann nicht gräßer feun; als die beremaben jedermann zu erzählen mußte, schreck; fen Bereiten Du, Gedante, an einem fen mußte, fcreck; Del Gedante, an einem fremden Orte gur belen nicht Ginfand geben gu muffen, machte mich nicht wiederteit, ich fab nur meine geoonmante Sinterdieit, sich fab nur meine gegenwärtigen Berhältniffe mib feltre mir bie übrias unbar nur Berhältniffe enbei gen geure mir die übrige unbefannte Welt licht und wierer und Go bilbete ich mir main matter aufter, wor. Go bildete ich mir meine Traume, benen ich seiter mich nachbing, und versprach mir in ber Ferne nichts aus und Luciabant qualit und Bufriedenheit.

Go fehr ich auch gegen jedermann von biefen meinen Barfagen ein Beheimnif machte, fo fonnte ich fie boch meinet Somefter nicht verbergen, bie, nachdem fie anfangs barüber febr erichraden mar, fich julest bernhigte, ale ich ihr verinrach fie nachzubolen, bamit fie fich meines erworbenen glaugenben Buftandes mit mir erfreuen und an meinem Bobb

behagen Theil nebmen tonnte.

Ħ

Michael faur endlich, fehnlich erwartet, heran, ba ich denn mit dem Buchbandler Fleifcher und beffen Gattin, einer gebornen Eriller, welche ihren Water in Wittenberg befuchen wollte, mit Bergnigen abfuhr; und bie werthe Stadt; die mich gehoren und erzogen, gleichgultig binter mit ließ, als wenn ich fie nie wieder betreten wollte.

Go lofen fich in gewiffen Cpoden Kinber von Ettern, Diener von herren, Begunftigte von Gomern tos, und ein folder Berfuch, fich auf feine Saue gu ftellen, fich unab bangig ju machen, für fein eigen felbft ju leben , er gelingt ober nicht, ift immer bem Billen ber Ratur gemaß.

Bir maren gur Allerheilinen - Pforte binandgefahren und batten balb Sanau binter une, ba ich benn an Gegenben

gelangte, bie burd ibre Denbelt meine Aufmerffamfeit erregten, wenn fie auch in ber jeligen Sabregeit menig erfreuliches barboten. Ein anhaltenber Regen batte bie Bege außerft verborben, welche überhaupt noch nicht in den auten Stand gefest waren, in welchem wir fie nachmale finben; und unfere Reife mar baber weber angenehm noch gludlich. Dod verbantte ich biefer feuchten Bitterung ben Anblid eines Raturphanomens, bas wohl bochft felten fenn mag: benn ich babe nichts abnliches jemale wieber gefeben, noch and von andern, bas fie es gewahrt batten, vernommen. Bir fuhren namlich zwischen Sanau und Gelnhaufen bef Rachtzeit eine Unbobe binauf, und wollten, ob es gleich finfter war, boch lieber ju Rufe geben, als und ber Gefahr und Befchwerlichteit biefer Wegftrede ausfeben. Auf einmal fab ich an der rechten Geite bes Bege, in einer Tiefe eine Art von munberfam erleuchtetem Ampbitbegter. Es blintten namlid in einem trichterformigen Raume ungablige Lichtden Aufenweise über einander, und leuchteten fo lebhaft, baf bas-Ange bavon gebienbet wurde. Bas aber ben Blid noch mehr permirete, war, baf fie nicht etwa fill fagen, fondern bin und wieder bapften, fomobl von oben nach unten, ale umgefehrt und nach allen Seiten. Die meiften jeboch blieben rubig und flimmerten fort. Mur book ungern ließ ich mich wen biefem. Schanfpiel abrufen, bad ich genauer ju beobachten gewänscht batte: Auf Befragen wollte ber Postillon zwar pour einer folden Erfdeinung nichts wiffen, fagte aber, baf im Der Rabe fich ein alter Steinbruch befinde, beffen Bertiefung mit Baffer angefüllt fen. Do diefes nun ein Panbemonium von Jerlichtern ober eine Gefelichaft von leuchten: ben Gefcopfen gewesen, will ich nicht enticheiben.

Durch Churingen wurden bie Bege noch folimmer, und

ŝ

1

£

ţ

5

Ì

der Institutionen vollkommen zu eigen machte. Allein unentige Wissegierbe trieb mich weiter, ich gerieth in die Geschichte ber alten Literatur und von da in einen Entpitopablömus, in dem ich Gesners Jagogs und Morhofs Poliphistor burchlief, und mir dadurch einem allgemeinen Begriff erward, wie manches Wundertiche in Lehr und Leben schon mochte vorgedommen senn. Durch biesen anhaitenden und hastigen, Tag und Nacht sortgesesten Fleiß verwirrte ich mich eher als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labprinth, als ich Bayle'n in meines Baters Bibliothel fand und mich in denssehen vertiefte.

Eine Sauptüberzeugung eber, bie fich immer in mir erneuerte, mar bie Bictigfeit ber alten Sprachen: benn fo viel brangte fich mir ans bem uften literarifchen Wirrmart immer wieder entnegen, bag in ihnen alle Mufter ber Rebefilmfte und moleich uffes andere Marbige, was die Welt demals bofeffen, aufbewahrt fen. Das Sebrakiche fo wie bie biblischen Studien waren in den Sintergrund getreten. bas Briedifche gleichfalls; ba meine Remtaille belleiben fic nicht aber :bas Reue Teftament binaus enftretten. Defto ernftlimer bielt ich mich aus Lateinische, besten Musterwerke uns naber liegen und bas und, nebit fo berrliden Originalprobustidien, and ben übrigen Erword aller Reiten fer Meberfebungen und Berten ber größten Gelebrien barbietet. 36 las daber wiel in biefer Swrache mit großer Leichtiaffeit, und durfte glauben bie Antoren zu verfeben, weil mit am bud: ftabliden Sinne nichts abging. Ja es verbroß mich gar febr, als im vernabm. Gratine babe übermutbig geaufert, er lefe ben Terem anders ale bie Rnaben. Gludiche Befchrantung ber Jugendt ja ber Menichen überhenvet, bag die fich fer febent Augenthiefe ihres Dafemes fin vollender bulten tonmen. und

L

weder nach Wahrem noch Kalichem, weber nach hobem noch Liefem fragen, sondern bloft nach bem, was ihnen gemäß ift.

So hatte ich benn das Lateinriche gelornt, wie das Deutsche, das Französische, das Engrische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und aime Regris. Wer den damaligen Justand des Schulunterrichte lennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatis übersprang, so wie die Nedetunst: mir schien alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Unwisbungen in Ohr und Ginn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreibew und Schwähen.

Michael, bie Beit, da ich bie Ababemie befrichen follte. racte beran, und mein Innered ward eben fo febr vom Leben als von der Lebre bewegt. Eine Abueigung gegen meine Baterftadt ward mir immer beutlicher. Durch Gretchens Entfernung mar der Anaben : und Innatingebeffange bas Berg andgebrochen? fie brauchte Beit, um an ben Seiten wieder austufdlagen und ben erften Coaben, burd neues Daches thum au überwinden. Meine Banderungen burch bie Strafen batten aufgebort, ich ging nur, wie anbere, bie nothwen-Digen Wege. Dad Gretchens Wiertel fam ich mis wieber, nicht einmal in die Segend; und wie mir meine alten Mauern und Thirme nach und nach verseibeten, fo miffiel mir auch Die Berfaffung ber Stadt, alles was mir fonft fo ehrwürdig portam, erichten mir in verichobenen Bilbern. Ale Entel Des Schultheifen waren mir bie beimlichen Bebrechen einer folden Republit nicht unbefannt gebieben, um fo meniger. als Kinder ein gang eignes Erffannen fühlen und gut emfigen Mintersuchungen angereigt werben, febald ihnen etwas. bas fie bisher unbedingt verehrt, einigerniagen verbachtig wird. Der vergebliche Berbruf rechtschaffener Danner im Widerftreit

mit folden, die von Bartrien zu gewinnen, mobl gar zu bestechen find, mar mir nur zu beutlich geworben, ich baste iebe Ungerechtigfeit aber bie Maagen: benn bie Rinber find alle moralische Rigoriften. Mein Bater, in die Ungelegenbeiten ber Stadt nur als Brivatmann verflochten, auferte fich im Berbrug aber manches Mistungene febr lebhaft. Und fab ich ibn nicht, nach fo wiel Studien, Bemilbungen, Reifen und mannichfoltiger Bilbung enblich amifden feinen Brandmauern ein einsames Leben fichten, wie ich mir es nicht munichen tonnte? Dieg jufammen lag als eine entfetliche Laft auf meinem Gemutbe, von ber ich mich nar zu befreien mußte, indem ich mir einen gang anderen Lebensplan, als den mir vorgeschriebenen zu erfinnen trachtete. 3ch marf in Bebanten bie juriftiften Stubien meg und wibmete mich allein ben Sprachen, ben Alterthamern, ber Gefchichte und allem was barans bernorauffit.

Zwar machte mir jederzeit die poetische Nachbitbung dessen, was ich an mir selbst, an andern und an der Natur gewahr geworden, das größte Bergnügen. Ich that es mit immer wachsender Leichtigkeit, weil es aus Instinct geschah und keine Kritik mich irre gemacht hatte; und wenn ich auch meinen Productionen nicht recht traute, so komte ich sie wohl als sehlerhaft, aber nicht als ganz verwerslich ansehen. Ward mir dieses oder jenes daran getadelt, so blieb es doch im Stillen meine Ueberzeugung, daß es nach und nach immer besser werden müßte, und duß ich wohl einmal neben Hageborn, Gellert und andern solchen Mannern mit Ehre dürfte genannt werden. Aber eine solchen Mannern mit Ehre dürfte genannt werden. Aber eine solchen Bestimmung allein schien mir allzuleer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernst zu jonen gründlichen Studien besennen, und indem ich, dei einer vollständigeren Ansicht des Alterthund, in meinen eigenen

Berten rascher vorzuschreiten bachte, mich zu einer atabemischen Lehrstelle fähig machen, welche mir das wünschenswertheste schien für einen jungen Mann, der sich selbst anszubilden und zur Bildung anderer beizutragen gedachte.

Bei biefen Gefinnungen batte ich immer Göttingen im Ange. Auf Mannern, wie Benne, Michaelis und fo manchem andern rubte mein ganges Bertrauen: mein febnlichfter Bunfc mar, an thren Rufen au fiben und auf ibre Lehren ju merten. Aber mein Bater blieb unbeweglich. Bad auch einige Sansfreunde, die meiner Meinung waren, auf ihn zu mirfen fuchten; er bestand barauf, bas ich nach Leipzie geben muffe. Run bielt ich ben Entichlus, bag ich, gegen feine Befinnungen und Billen, eine eigne Studien : und Lebensweise ergreifen wollte, erft recht fur Rothwehr. Die Sartnadigfeit meines Baters, ber, obne es gu wiffen, fic meinen Blanen entgegenfeste, beftartte mich in meiner 3mpietat, bag ich mir gar fein Gewiffen baraus machte, ibm Stunden lang juguboren, wenn er mit ben Eurfus ber Studien und bes Lebens, wie ich ihn auf Atademicen und in ber Belt ju burchlaufen batte, vorerzählte und wiederholte.

Da mir alle hoffnutz nach Gottingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blick nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti als ein helles Licht, auch Morus erregte schon viel Vertrauen. Ich ersann mir im Stillen einen Gogen-cursus, oder vielmehr ich baute ein Luftscloft auf einen ziem-lich foliden Grund; und est schien mir sogar romautisch ehren-voll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um so weniger phantastisch vortam, als Griesbach auf dem ähnlichen Wege schon große Fortswitte gemacht hatte und desphalb von jedermann gerühmt wurde. Die heimliche Freude eines Gefangenen, wenn er seine Ketten abgelöf't und bie

Kerkergitter balb durchgefeilt hat, kann nicht geaßer senn als die meine war, indem ich die Tage schwinden und den October hergunahen sah. Die unfreundliche Jahredzeit, die bösen Wege, von demen jedermann zu erzählen wußte, schreck ten mich nicht. Der Gedanke, an einem fremden Orte zur Winterdzeit, Einstand geben zu mussen, machte mich nicht trübe; genug ich sah nur meine gegenwärtigen Verhältniss duster, und stellte mir die übrige unbekannte Welt licht und heiter vor. So bildete ich mir meine Traume, denen ich quaschließlich nachbing, und versprach mir in der Ferne nichts als Glück und Zufriedenheit,

So fehr ich auch gegen jedermann von biefen meinen Borfaben ein Gobeimnis machte, so tonnte ich fie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie anfange darüber sehr erschrocken war, sich zuleht bernhigte, als ich ihr vertiprach sie nachzuholen, damit sie sich meines erworbenen glaugenden Bustandes mit mir erfreuen und an meinem Boblbebagen Theil nehmen könnte.

1

Michael fam endlich, sehnlich erwartet, heran; da ich denn mit dem Buchhändler Fleischer und dessen Gattin, einer gebornen Eriller, welche ihren Mater in Mittenberg besuchen wollte, mit Bergnugen absubr; und die werthe Stadt; die mich geboren und erzogen, gleichgultig hinter mir ließ, als wenn ich sie nie wieder betreten wollte.

So lofen fich in gewissen Coopen Kinder von Eitern Diener von herren, Begunstigte von Gömern tod, und ein solcher Versuch, fich auf seine Fuße zu ftellen, fich unab hängig zu machen, für sein eigen selbst zu leben, er gelinge oder nicht, ift immer bem Millen ber Naturgemaß.

Bir waren jur Agenheiligen Pforce hinandgefahren und batten balb hanau binter und, ba ich benn in Gegenden

gelangte, bie burch ihre Deubeit meine Aufmertfamfeit erregten, wenn fie auch in ber jebigen Jahregeit wenig erfreuliches barboten. Ein anhaltenber Regen batte bie Bege außerst verborben, welche iberhaupt noch nicht in ben auten Stand gefest waren, in welchem wir fie nachmale finben: und unfere Reife mar baber weber angenehm noch gludlich. Doch verbantte ich biefer feuchten Birterung ben Anblid eines Naturphanomens, das wohl bochft felten fenn mag; benn ich habe nichts abnliches jemale wieber gefeben, noch and von anbern, bas fie es gewahrt batten, vernommen. Bir fubren namlich gwifden Sunan und Geinbaufen bef Ractreit eine Anbobe binauf, und wollten, ob es gleich finfter war, boch lieber ju Rufe geben, als und ber Gefahr und Befchwerlichteit biefer Wegftrede andfegen. Auf einmal fab ich an der rechten Geite bes Bege, in einer Diefe eine Art von wunderfam etleuchtetem Amphitheater. Es blintten namlich in einem trichterformigen Raume ungablige Lichtden ftufenweife über einanber, und leuchteten fo lebhaft, baf bas-Auge bavon gebienbet wurde. Was aber ben Blid noch mehr perwirtte, war, daß fie nicht etwa fill fagen, fondern bin und wieder babften, fowohl von oben nach unten, ale umgefehrt und nach allen Seiten. Die meiften jebich blieben rubig und flimmerten fort. Mur book ungern ließ ich mich von biefem Schanfpiel abrufen, bad ich genauer ju beobachten gewänscht batte: Auf Befragen wollte ber Boftillon gwar von einer folden Erideinung nichts wiffen, fagte aber, bag in ber Rabe fich ein alter Steinbruch befinde, beffen Bertiefung mit Baffer angefüllt fes. "Ob biefes nnn ein Panbamonium von Irrlichtern ober eine Gefellichaft von leuchten: ben Beichopfen gewefen, will ich nicht enticheiben.

Durch Thuringen wurdent bie Bege noch folimmer, und Soethe, fammif, Berte. XXI.

Leiden hlieb unfen Magem in ber Sagend von Auerstädt bei eindrechender. Racht: steden. Wie meren von allem Menschen autfornt, und thaten das mögliche, und lod zu andeiten. Ich appnaugelte nicht, mich mit Cifen anzusweugen, und mocke mir dadurch die Ränden der Nouse iber Nounteig ausgedehnt haben; denn ich einpfand bold nachder einen Schwenz, der perschwand und miederkehrte und erst nach vielen Jahren mich völlig gerließ:

Doch follte ich noch in berfelbigen Dacht, als wenn fie recht zu abwechfelnben Goidfalen beftimmt gemefen were nach einem muermarget gludlichen Greignig, einen nediften Berdruf empfinden. Bin trafen nämlich in Aberftäbt ein pornehmes Chepaar, bas, burch abniliche Schicfale verfpatet, eben auch erft augetommen mar; einen ansehnlichen murbigen Mann, in den besten Jahren mit einet sehr fconen Gemphin. Bunorigmmend, verenlagten fie und, in ihrer Gefellschaft ju fpeifen, und ich fand mich febr gluchlich, ale bie treffliche Dame, ein freundliches Bort an mich wenden wollte. ich aber binauegefandt ward, bie gehoffte Suppe zu befchlen: nigen, überfiel mich, ber ich freilich bes Bachens und ber Reifehefdwerden nicht gewohnt mar, eine: fo unabermindliche Schlaffucht, das ich gang eigentlich im Geben feblief, mit bem Sut auf dem Ropfe wieder in bad gimmer trat, mid. phie ju bemerten, daß bie andern ihr Elichgebet verrichteten. bewußtige gelaffen gleichfalls binter ben Stubl ftellte, und mir nicht traumen livf, das ich burch mein Betragen ibre Unbacht auf eine febr luftige Beife m foren gefammen fen. Mabame Aleifcher, ber es waben an Geift und Bis, noch an Annge fehlte, erfnete die-Aremben, noch ebe man fic febte, fie mochten nicht auffallend finden, was fie bier mit Angen faben; ber junge Reifegefahrte habe große Ankage zum Queller, weiche Gott und ben König nicht besser zu verehren glaubten, als mit bedecktem Huppte. Die schöne Dame, die sich des Lachens nicht enthulten kounte, ward dadurch noch schöner, und ich hatte alles in der West darum gegeben, nicht Unsache an einer Heiterfolt gewesen zu sepn, die ihr so sutresssellich zu Gesicht kand. Ich hatte jedoch den hut kaum beiseite gewesch, als die Personon, nach ihrer Weltstite, den Scherz sogleich fallen ließen, und durch den besten Wein aus ihrem Flaschenkeller Schlaf, Missunth und das Andenken an alle vergangenen Uebel völlig audlössisch.

Als ich in Leipzis ansam war es gerabe Megzeit, woraus mir ein besonderes Wergnügen entsprang: benn ich sich hier die Fortsetzung eines varerländischen Justandes vor mir, betwinte Waaren und Verläufer, nur an andern Plätzen und in einer andern Folge. Ich burchstrich den Markt und die Buben mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Ausweitsamsolt au sich, in ihren seltsamen Aleibern, jene Bewohner der die Andern Segenden, bie Polen und Russen, vor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestatten und würdigen Kleidungen sich gar oft zu Gesallen ging.

Diese lebhafte Bewegung mat jedoch balb vorüber, und mun trat mir die Stadt felbft, mit ihren schönen, hohen und unter sinander greichen Gebauben entgegen: Sie machte einen fehr guten Eindruck auf mich, und es ift nicht zu längwen, daß sie Aberhaupt, besonders aber in stillen Mozwenten ber Gonn- und Feiertage etwas Imposantes hat, so wie denn auch im Mondschein die Strafen halb beschattet, balb betrucktet, mich oft zu nachtsichen Vermenaben einluben.

Indeffen genügte mir gegen bas, was ich bisher gewohnt war, biefet nene Juftand feineswegs. Leipzig ruft dem Befchauer feine afterrhumliche Beit jurud; es ift eine neue,

Turz vergangene, von Sandelsthätigfeit, Wohlhabenbeit, Meichthum sengende Epode, bie fich und in biefen Denemalen anfundet. Reboch gang nach meinem Ginn waren bie mir unge beuer icheinenden Bebaube, die, nach zwei Strafen ibr Genat wendend, in großen, himmelhoch umbauten Sofraumen eine burgerliche Belt umfaffend, großen Burgen, ja Salbitabten abnlich find. In einem biefer feltfamen Raume quartirte ich mich ein, und zwar in ber Renertugel zwischen bem alten und neuen Neumartt. Ein Paar artige Simmer, bie in ben Sof faben, ber wegen bes Durchgangs nicht unbelebt war, bewohnte der Buchbandler fleischer mabrend ber Deffe, und ich fur bie übrige Beit um einen leidlichen Breis. Ale Stubennachbar fand ich einen Theologen, ber in feinem Race grundlich unterrichtet, wohlbenfend, aber arm mar, und, was ibm große Gorge fur bie Butunft machte, febr an ben Augen litt. Er batte fic biefes Uebel burd übermäßiges Lefen bis in die tieffte Dammerung, ja fogar, um bas wenige Del ju ersparen, bei Mondichein jugezogen. alte Birthin erzeigte fich wohlthatig gegen ibn, gegen mich jebergeit freundlich, und gegen beibe forgfam.

Nun eilte ich mit meinem Empfehlungeschreiben ju hofrath Bohme, ber, ein Zögling von Mascov, nunmehr sein Nachfolger, Geschichte und Staatsrecht lehrte. Ein kleiner, untersehter, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und stellte mich seiner Gattin vor. Beide, so wie die übrigen Personen, benen ich auswartete, gaben mir die beste hoffnung wegen meines fünftigen Ausenthaltes; doch ließ ich mich aufangs gegen niemand merken, was ich im Schilde librte, ob ich gleich ben schilden Moment kaum erwarten binnte, wo ich mich von der Jurisprudenz frei und dem Studium der Alten verbunden erklaren wollte. Borsichtig

wartete ich ab, bis Rleischers wieber abgereift waren, bamit mein Borfat nicht allaugefcwind ben Meinigen verratben: Sobann aber ging ich ohne Anftanb zu Sofrath Bobmen, bem ich vor allen bie Sache glaubte vertrauen gu. muffen, und erflarte ibm, mit vieler Confequenz und Parrbeffe, meine Abficht. Allein ich fand feineswegs eine gute Aufnahme meines Wortrags. Als Siftorifer und Staats: rectler batte er einen erflarten Sas gegen alles mas nach iconen Biffenfchaften ichmedte. Ungludlicherweise ftanb er mit benen, welche fie cultivirten, nicht im beften Bernehmen, und Gelerten besonbers, für ben ich, ungeschickt genug, viel Butranen geaußert batte, founte er nun gar nicht leiben. Renen Dannern alfo einen treuen Buborer augumeifen, fich felbft aber einen ju entziehen, und noch bagur unter folden Umftanden, fchien ihm gang und gar ungulaffig. Er bielt mir daber aus dem Stegreif eine gewaltige Strafprebigt, worin er betheuerte, daß er ohne Erlaubnig, meiner Eltern einen folden Schritt nicht augeben tonne, wenn er ibn aud, wie bier der Kall nicht fen, felbst billigte. Er verunglimpfte darauf leidenschaftlich Philologie und Sprachftudien, noch mehr aber die poetifchen lebungen, die ich freilich im Sintergrunde hatte burchbliden laffen. Er folog aulest, bag menn ich ja bem Sendium ber Alten mich nabern wolle, foldes viel beffer auf bem Wege ber Jurisprubeng geschehen Fonne. Er brachte mir fo manden eleganten Juriften, Eber= berb Otto und Seineccius, ind Gebachtnis, verfprach mit won den romifden Alterthumern, und ber Rechtsgeschichte anthene Berge, und gefate mir fonnentlar, das ich bier nicht einmal einen Umweg mache, wenn ich auch fpaterbin noch ienen Borfas, nad retferer leberlegung und mit Buftimmung reneiner Eltern, ausjuführen gebachte. Er erfuchte mich freundlich, die Sache nochenals ju überlegen und ihm meine Gefinnungen bald ju eröffnen, weil es nothig. fen, wegen bevorstehenden Aufangs ber Collegien, fich zunächft ju entschlieben.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu bringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine biegfame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im Stillen so thulich ausgebildet hatte. Frau Hofrath Bodme lich mich furz darauf zu sich einladen. Ich sand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr franklich, unendlich sanft und zur, und machte gegen ihren Mann, dessen Gutmuthigkeit sogat polterte, einen entschiedenen Contrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich gestährte Gespräch, und krüte mir die Sache nochmald so freundlich, liedevoll und verständig, im ganzen Umfange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte nachzugeben; die wenigen Reservationen, auf denen ich beständ, wurden von jener Seite denn auch bewissigt.

Der Gemahl regulirte barauf meine Stunben: da fome ich benn Philosophie, Aechtsgeschichte und Justitutionen und noch einiges andere hören. Ich ließ mir bas gefallen; bed sebte ich burch, Gellerts Literangeschichte über Stoathausen, und außerbem sein Practioum zu frequenbiren.

Die Berehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordontbich. Ich hatte ihn schon bestucht und war freundlich von ihm unsgenommen worden. Nicht groß von Gestalt, zerlich aber nicht hager, fanste, eher traurige Augen, eine fehr foone Stirn, eine nicht übertriebene habichtsause, ein friner Mund, ein geställiges Oval bes Gesichts; alles machte seine Gegenwart

angenehm und winschendretth. Es willte einige Mahe, zu thm zu gelangen. Seine zwot Fantull fichenen Priefter, die ein Heiligthum bewahren, wozu wicht jedem, noch zu jeder Beit, der Zwitte erlaudt ist; und eine solike Worsicht was wohl notimendig: denn er wurde seinen ganzen Tag aufgespefert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm verstremlich zu nahern gedachten, hatte aufnehmen und bestelbigen wollen.

Meine Collegia besuchte ich anfange emfig und treulich: Die Philosophie wollte mich jeboch feinedwege anfflaren. In ber Logit tam es mir wunderlich vor, daß ich biejenigelt Beiftedoperationen, bie ich von Jugend auf mit der größten Beanemlichteit verrichtete, fo aus einander gerren, vereingelen und gleichfam gerfteren foffte, um ben rechten Gebranch berfelben einzusehen. Bon bem Dinge, von ber Belt, voir Gott glaubte ich ungefähr fo viel zu wiffen als ber Lehret fethe, und es foien mir an mehr ale einer Stelle gewaltig au bavern. Doch ging affes noch in geemlicher Rolge bis gegen Saftnacht, wo in ber Rabe bes Profeffors Bindler auf bem Chomasplan, gerade um bie Stunbe, bie toftlichften Rrapfel beif aus ber Pfanne famen, welche und benn bergeftalt verfpateten, bas unfere Befte loder wurden, und bas Ende derfolben gegen bas Frühjahr mit bem Schnee zingleich vericimoli, und Ach verlor.

Dit den juriftischen Collegien ward es balb eben fofistimm: benn ich wuste gerade schon so viel, als uns ber Lehrer zu überliefern für gut fand. Mein erst hartnäckiger Bleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es hicht tangweilig fand, dassenige nochmals anfauzeichs nen, was ich bei meinem Bater; thells fragend, theils ants wertend, ose genes weederholt hatte, um es fat immer im Gebächtnif zu behalten. Der Schaben, ben man aprichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, ba man ben Sprachabungen und der Begründung in dem, was eigentliche Bortenntniffe sind, Beit und Ausmertsamkeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollständig überliefert werden.

Roch ein anderes Uebel, moburch Studfrende febr bedrangt find, ermabne ich bier beilaufig. Profesioren, fo gut wie andere in Memtern angestellte Manner, fonnen nicht alle von Ginem Alter fenn; ba aber die jungeren eigentlich nur lebren, um zu lernen, und noch dazu, wenn fie gute Ropfe find, dem Beitalter voreilen, fo erwerben fie ihre Bildung burchans auf Untoften ber Buborer, weil biefe nicht in bem unterrichtet werben mas fie eigentlich brauchen, fonbern in bem mas der Lehrer für fich ju bearbeiten nothig findet. Unter ben alteften Drofefforen bagegen find mande icon lange Beit ftationar; fie überliefern im Gangen nur fire Anfichten, und, mas das Einzelne betrifft, vieles, mas bie Beit icon ale unnut und falfc verurtheilt bat. Durch beibes entftebt ein trauriger Conflict, amifchen meldem junge Beifter bin und ber gegerrt merben, und welcher taum burd bie Lehrer bes mittleren Alters, bie, obicon genugfam unterrichtet und gebilbet, boch immer noch ein thatiges Streben gu Biffen und Rachbenten bei fich empfinden, ind Gleiche gebracht werben fann.

Wie ich nun auf diesem Wege viel mehreres tennen ale zurechte legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Misbehagen in mir hervordrang, so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man benn, wenn amn ben Ort verändert und in nene Berhaltniffe tritt, immer Ginftand geben muß. Das erfte, was die Francu an mir tadelten, bezog sich auf die Aleidung; denn ich war vom hause freilich etwas wunderlich equipirt auf die Alademie gelangt.

Mein Bater, dem nichts fo febr verhaft mar, als wenn etwas vergeblich geschab, wenn jemand feine Beit nicht an brauchen mußte, ober fie ju benugen teine Gelegenheit fanb, trieb feine Defonomie mit Beit und Rraften fo weit, bag ibm nichts mehr Vergnügen machte, als zwei Fliegen mit Ciner Rlappe ju folggen. Er batte besmegen niemals einen Bedienten, ber nicht im Saufe au noch etwas nublich gemefen mare. Da er nun von jeber alles mit eigener Sand fchrieb und fpater die Bequemlichfeit batte, jenem jungen Sausgenoffen in die Reder zu dietizen, fo fand er am portheilhaf= teften, Soneider au Bebienten au baben, welche die Stunden aut anwenden mußten, indem fie nicht allein ihre Livreien, fondern auch bie Aleider für Bater und Rinder zu fertigen. nicht meniger alles Klidwerf zu beforgen hatten. Bater mar felbit um bie beften Lucher und Benge bemubt, indem er auf den Deffen von auswärtigen Sandeleberren feine Baare bezog und fie in feinen Borrath legte; wie ich mich benn nach recht mohl erinnere, daß er die herren von Lowenicht von Aachen jederzeit besuchte, und mich von meiner frubeften Jugend an mit biefen und anderen vorzuglichen Dandelsberren befannt machte.

Für die Tüchtigfeit bes Zeugs war alfo geforgt und genugsamer Borrath verschiedener Gorten Tücher, Garichen, Göttinger Beng, nicht weniger bas nothige Unterfutter vorhanden, so daß wir, dem Stoff nach, und wohl hetten durfen feben laffen; aber die Form verdarb meift alles; denn wenn ein solder Hausschneiber allenfalls ein guter Gefelle gewesen ware, um einen meisterhaft zugeschnittenen Rock wohl zu nöhen und zu sertigen, so sollte er nun anch das Kleid felbst zuschneiben, und dieses gerieth nicht immer zum besten. Hiezu kam noch, daß mein Vater alles, was zu seinem Anzuge gehörte, sehr gnt und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als bemotte, daher eine Borliebe für gewissen alten Juschmitt und Verzierungen trug, wodurch unser Put mitunter ein nunderliches Ansehen delam.

· Auf eben biefem Dege bette man auch meine Garberobe, bie ich mit auf bie Mademie nahm, gu Stanbe gebracht; he war recht vollständig und anfehnlich und fogar ein Ereffen-Reib baruuter. 3ch, diefe Met von Anfang icon gewohnt, hielt mich für geputt genug; allein es mahrte nicht lange, fo fiberzeugten mich meine Freundinnen, erft burch leichte Redereien, bann burd verminftige Borftellungen, buf id wie and einer fremben Belt berein gefchneit audfebe. viel Berbruf ich auch hierüber empfand, fah ich both anfangs nicht, wie ich mir helfen follte. Als aber herr von Mafuren, ber fo beliebte poetische Dorffunter, einft auf bem Theater in einer abbliden Rleibung auftrat, und mehr wegen feinet dufferen als inneren Abgefebmacktheit berglich belacht wurde, faste ich Muth und magte, meine fammeliche Garberobe gegen eine neumodifche, bem Ort gemäße, auf einmal mmautaufthen, woburd fie aber freilich febr gusammenschrumpfte.

Nach diefer überftandenen Prüfung follte abermals eine neue auftreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht fo leicht ablegt und umbanfot.

Ich was namilich in bem oberdeutschen Dintett geboren und erzogen, und obgieich mein Buter fich stete einer gewiffen

Reinheit der Sprace befif und und Rinder auf bas, mas man mirflich Mangel jenes Ibiome nennen fann, von Ingenb an aufmertfam gemacht und zu einem befferen Sprechen porbereitet batte, so blieben mir bod gar manche tiefer lies gende Eigenheiten, die ich, weil fie mir ihrer Raivetat megen gefielen, mit Behagen bervorbob, und mir badurch von meis nen neuen Mitburgern jebesmal einen frengen Bermeis mion. Der Oberbeutsche nämlich, und vielleicht vorzuglich berjenige, welcher bem Rhein und Main anwohnt (benn große Tuffe baben, wie bad Meerebufer, immer etwas beles benbes), drudt fic viel in Gleichniffen und Anfvichungen ans, und bei einer inneren, menschenverltändigen Tüchtigleit bedient er fich fprichmörtlicher Webensarten. In beiben fallen ift er öftens berb, boch, wenn man auf ben 3wect bes Ausdruces fieht, immer geborig; nur mag freilich manchmal ctwas mit unterlaufen, mas gegen ein gurteres Dir fic que stobia ermeift.

Jebe Provinz liebt ihren Dialett: benn er ist boch eigentlich bas Element, in weichem die Seele ihren Athon schöpft.
Mit welchem Eigenstun aber die Moihnische Mundart die
übrigen zu beherrschen, ja eine Zeit lang anszuschließen gewußt hat, ist Jedermann befannt. Wir haben viele Jahre
nuter diesem pedantischen Regimente gelitton, und nur durch
vielsachen Piderstreit haben sich die sämmtlichen Provinzen
im ihre alten Rechts wieder eingesoft. Was ein junger lebhafter Mensch nuter diesem beständigem Hofweistern ausgestanden habe, wird derzinige leicht ermessen, der debente,
haß nun mit der Aussprache, in deren Beründerung man
sich endlich wohl ergebe, zugleich Dontweise, Eindtlungsbruft,
Gefähl, vaterländischen Chwester sollten ausgevorert werden.
Und diese nuerträgliche Fauderung wurde wen gebildeten

Raunern und Frauen gemacht, beren leberzeugung ich mir nicht zueignen tonnte, beren Unrecht ich gu empfinden glaubte, obne mir es beutlich machen ju tonnen : Dir follten bie Anspielungen auf biblifche Rernstellen unterfagt fepn, fo mie die Benugung treubergiger Chronifen = Ausbrude. 36 follte vergeffen, bag ich ben Beiler von Reifersberg gelefen batte und des Gebrauche ber Spruchwörter entbehren, bie doch, fatt vieles Sin = und Berfacelne, ben Ragel gleich auf den Ropf treffen; alles dieß, bas ich mir mit jugendlicher Seftigfeit angeeignet, follte' ich miffen, ich fühlte mich in meinem Innerften paralpfirt und mußte faum mehr, wie ich mich über die gemeinften Dinge ju außern batte. borte ich, man folle reben wie man fcreibt und fcreiben wie man fpricht; ba mir Reben und Schreiben ein fur alle mal zweierlei: Dinge fcienen, von benen jebes mobl feine eigenen Rechte behaupten mochte. Und batte ich boch aud im Meigner Dialett mandes zu boren, mas fic auf bem Papier nicht fonderlich murde ausgenommen baben.

Jedermann, der hier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen Studirenden gebildete Manner und Frauen, Gelehrte und sonst in einer feinen Societät sich gefallende Personen so entschieden ausüben, wurde, wenn es auch nicht ausgesprochen ware, sich sogleich überzeugt halten, daß wir und in Leipzig befinden. Jede der deutschen Alabemieen hat eine besondere Gestalt: denn weil in unserm Waterlande keine allgemeine Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art, und Weise und treibt seine charakteristischen Eigenheiten bis auf blette; eben dieses gilt von den Alw demieeu. In Jena und Halle war die Robbeit aufs höchste gestiegen, körperliche Starke, Jechtergewandtheit, die wilhest Selbsthülse war dort an der Tagesordnung; und ein solcher

Buftand kann fich nur burch ben gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpffanzen. Das Berhaltniß der Studirenden ju den Einwohnern jener Städte, so verschieden es auch seyn mochte, kam doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung vor dem Burger hatte und sich als ein eigenes, zu aller Freiheit und Frechheit privilegirtes Wesen ansah. Dagegen konnte in Leipzig ein Student kaum anders als galant seyn, sobald er mit reichen, wohl und genau gesitteten Einwohnern in einigem Bezug stehen wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn fie nicht als Blüthe einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß beschränkt, stationar und aus gewissen Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfes an der Pleiße ein großes Uebergewicht zu haben. Jacharia's Renommist wird immer ein schäbares Document bleiben, worans die damalige Lebensund Sinnesart anschaulich hervortritt; wie überhaupt seine Bedichte jedem willsommen sepn mussen, der sich einen Begriff von dem zwar schwachen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlichteit liebenswürdigen Justande des damaligen gesesligen Lebens und Wesens machen will.

Alle Sitten, die aus einem gegebenen Berhaltniß eines gemeinen Befens entspringen, sind unverwüstlich, und zu meiner Zeit erinnerte noch manches an Zacharia's helbengedicht. Ein einziger unserer atademischen Mitburger hielt fich für reich und unabbangig genug, der öffentlichen Meinung ein Schnippchen zu schlagen. Er trant Schwägerschaft mit allen Lohnlutschern, die er, als wären's die herren, sich in die Wagen sehen ließ und selbst vom Bode fuhr, sie einmal umzuwerfen für einen großen Spaß hielt, die zerbrochenen halbchaisen, so wie die zufälligen Beulen zu vergüten wußte,

übrigens aber niemanden beleidigte, sondern nur das Publicum in Masse zu verhöhnen schien. Einst bemachtigte er
und ein Spiesgesell sich, am schönften Promenaden=Lage, der Esel des Thomasmüllers; sie ritten wohlgesleidet, in Schuhen
und Strümpsen mit dem größten Ernst um die Stadt, angestaunt von allen Spaziergängern, von denen das Glacis
wimmelte. Als ihm einige Wohldensende hierüber Botstellungen thaten, versichette er ganz unbesangen, er habe
nur sehen wollen, wie sich der Herr Ehristus in einem abnlichen Falle möchte ausgenommen haben. Nachahmer fand
er jedoch seinen und wenig Gesellen.

Denn der Studirende von einigem Bermögen und Anfeben hatte alle Ursache, sich gegen den handelsstand ergeben zu erweisen, und sich um so mehr schiellicher außerer Formen zu besteißigen, als die Colonie ein Musterbild französischer Sitten darstellte. Die Prosessoren, wohlhabend durch eigenes Bermögen und gute Pfründen, waren von ihren Schilem nicht abhängig, und der Landeslinder mehrere, auf den Fürstenschulen oder sonstigen Gymnasien gebildet und Beförderung hoffend, wagten es nicht, sich von der verkömmlichen Sitte loszusagen. Die Nähe von Dresden, die Ausmertsamleit von daher, die wahre Frömmigkeit der Obernussehes Studienwesend kounte nicht ohne sittlichen, ja religiösen Einstuß bleiben.

Mir war diese Lebensart im Anfange nicht zuwider; meine Empfehlungebriefe hatten mich in gute häuser eingeführt, deren verwandte Cirtel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber balb empfinden mußte, daß die Gefellschaft gar manches an mir auszusehen hatte, und ich, nachdem ich mich ihrem Sinne gemaß gelleidet, ihr nun auch nach dem Munde reden sollte, und dabei doch deutlich seben

fonnte, das mir begegen von alle bem wente geleiftet murbe. was ich mir von Untervicht und Sinnesfürderung bei. meinem atademischen Aufenthalt verfprochen batte, fo fing ich an lafua zu werben und bie geselligen Pflichten ber Bofnche und fonftigen Attentionen zu verfähmen, und ich mate noch früher aus allen folden Berhaleniffen herausgetreten, batte mid nicht am Sofrath Bohmen Sthen und Achtung und an feine Gattin Butrauen und Reigung feftgefindeft. Der Gemabl batte leider nicht die gludführ Gabe, mit funnen Leuten umangeben, fich ihr Bertwanen an erwerben und fie ffir ben Angenblid nach Bedutfriß zu leiten. 3m fant niemals Gewinn davon, wenn ich ihm befuchte; feine Gattin bagegen geigte ein aufrichtiges Intereffe an mir. Ihre Rrantlichfeit bielt fie ftete an Saufe. Sie lud mich manchen Abend gu hid und muste mid, der ich zwar gelittet war, aber boch eigentlich was man Lebensart neunt, with befag, in manden fleinen Weußerlichfeiten gurecht zu führen mit ju verbeffern. Ruge eine einzige Areundin, beachte bie. Abende bel ihr ju; biefe man aber icon berrifder und ichutmeifteblicher, defimegen fie mir außerst miffiel und ich ihr zum Drus öftere jene Unarten mieber annahm, welche mir bie anbere icon abgewähnt batte. Gie noten unterbellen und immer Gebuld genug an mir, lebrten mich Piquet, l'Sombre und was andere bergleichen Spiele find, beren Renntnis und Ausübung in der Gefollschaft für merlastich gehalten wirde

Worauf aber Mahame Böhme ben größten Einfins bes mir hatte, war auf meinen Geschwatt, freitich auf eine negative Weise, worin sie jedoch mit den Kritidern vollkommen übereintraf. Das Gottschedische Gemässer hatte die deutsche Welt mit einer wahren Sündsluth überschwenumt, welche sogar über die höchsten Berge hinauszusteigen doobte. Bis sich eine folde Anth wieber verläuft, bis ber Schlamm austroduct, baju gehört viele Beit, und ba es ber nachaffenben Doeten in jeber Epoche eine Ungabl giebt, fo brachte bie Nachehmung bes Seichten, BBifferigen einen folden Buft bervor, von bem gegenwärtig taum ein Begriff mehr gebtieben ift. Das Schlechte ichlecht ju finden, mar baber ber größte Spaß, ja ber Triumph bamaliger Rritifer. Ber nur einigen Menichenverftand befaß, oberfiddlich mit ben Alten. etmas naber mit ben Reueren befannt mar, glaubte fich fcom mit einem Maafftabe verfeben, ben er überaff anlegen tonne. Mabame Bobme war eine gebilbete Grau, welcher bas Unbedeutende, Somade und Gemeine miderftanb: fie mar noch aberbieß Gattin eines Mannes, ber mit ber Boeffe aberbaupt in Unfrieden lebte und basienige nicht gelten ließ, mas fie allenfalls noch gebilligt batte. Run borte fle mir amar einige Beit mit Gebuld au. wenn ich ihr Berfe ober Brofe von nambaften, icon in gutem Anfeben Arbenben Dictern au recitiren mir berausnahm: benn ich bebielt nach wie por alles auswendig, mas mir nur einigermaßen gefallen mochte; allein ihre Rachgiebigfeit mar nicht von langer Dauer. erfte, was fie mir gang entfehlich berunter machte, maren bie Voeten nach ber Mobe von Beife, welche fo eben mit großem Beifall öftere wieberholt wurben, und mich gang besonders erabbt batten. Befab ich nun freilich bie Sache naber, fo tonnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch effige= mal hatte ich gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Bebich= ten, jeboch anonym vorzutragen, benen es benn nicht beffer' ging als ber übrigen Gefellschaft. Und fo maren mir in furger Beit bie iconen bunten Biefen in ben Grunben bes deutschen Parnaffes, wo ich so gern luftwandelte, unbarm= bergig niebergemäht und ich foger genöthigt, bas trodnenbe

Den Alba-mit Balenmenben fenbi badienige ale tobe in vere fpotten, mas mir furz vorber eine fo lebenbige Rreitbe gemucht battt.

Biefen ihren Remen funt, ebne es au weffen, bet Diofoffer Moteu & am Staffe, ein unachrein fanfter und freunds lider Maitt, ben ich an bein Elithe bed Sofrathe Lubwig Bennen leense und ber mith fehr gefällig aufnahm, wenn ich mir ble Preiheit mobnt, ibn gu befuden. Inbem ich mich unm bes ifen min bas Miterthiette erfuntbigte, fo verbarg ich fim mist, was tiec unter ben Reuern ergebte; ba er benn mit mobe Dinive als Mubanie Bohnte, was aber noch fiffling mer war, mit mehr Genablidfeft iber feiche Dinge fprach and mir, unfaten juin geöften Beebrief, nechfet abet bod gwine Goffennett und galebe gut Erbanuteg bie Angen & Whete.

Dien Comer mod bie Retemiaben, wift benet inne Gefe tert in feineni Practicum von bet Boeffe alleminadnen offrate. Er wanfibre nur profatitie Welffabe und beartweilte auch biefe immier greefe. Dir Berie befichtelle er mit fild effie tranrine Bunnde, und mas Das Gilliffitte war, fellift theine Doofe: fand wonig: Ganbei boe': febren Wiegen : bent lift bfligte, mach meiner alten Weife, interer einen Winte Monten gum Grunde ju legen, bent fit in Bhisfen anefinfillben leebte. Die Gegensteinbo waren leibenlichtefeffen, ber Gthl ging über bie gewähnlabe Awfe: hinaust und bet Bilgalt motite freilich micht folle for bine viele Menfchenkinkthis bes Berfaffers schiames, silb Tormar for benn won iniferein Lebret febr menia brafferftat :: wh'er gleber metile Arbeiten. ib dut ale bie ans derne dernen burtifiche Emit tother Dinte eberigitte und bie und ba: eine fittite Mincetting bhienfügfe. Mehrere Blite set bicfen Met. welde ich lange Beit wit Bergnigen bewahrte, . 4

Aph leiber enblich auch im Raufer ber Jahre aus meinen

Dapieren verfdwunden.

Benn altere Perfonen recht pabagogisch verfahren wolls ten, fa follten fie einem jungen Rame etwas, mas ibm Grande macht, es fep von melder Art: es wolle, weber vera Dieten noch verleiben, wenn fie nicht ju gleicher Beit ibm etwas anderes bafür einzuseben hatten, aber unterzuschieben mußten. Jedermann proteffirte gegen meine Liebhabereien und Reigungen, und bas was man mir bagegen andried. lag theils fo weit von mir ab, das ich feine Bornine nicht ertennen tonnte, ober es ftand mir fo nab, baf ich es eben nicht für beffer hielt als bas Gefcolbene. 3ch fam barüber durchaus in Bermirrung, und batte mir aus einer Borlefung Ernefti's über Cicero's Orator bas Befte verfprocen; ich lernte mohl auch etwas in biefem Collegium, jedoch über bas, woran mir eigentlich gelegen war, murbe ich nicht auf: geflart. 3d forderte einen Musfikab des Urtheils, und glaubte gemahr ju werden, daß ihn gar niemand befibe: benn feiner mar mit bem andern einig, felbft wenn fie Beifpiele vorbrachten; und me follten wir ein Urtheil bernehmen, wenn man einem Manne wie Bieland fo manches Cadelbafte in feinen liebensmurdigen, und Jungere vollig ein= nemenden Schriften aufzugablen mußte. . .

In solcher vielfachen Berftreuung, ja Jerftüdelung meines Wesens und meiner Studien traf sich's, daß ich bei
Hofrath Ludwig den Mittagstilch hatte. Er mar Medicus,
Botaniter, und die Gesellschaft bestand, außer Morus, in
lauter angehenden oder der Bollendung naberen Aersten.
Ich borte nun in diesen Stunden gax tein ander Gespräch
als von Medicin oder Raturbistorie, und meine Einbildungs=
traft wurde in ein gang ander Keld hinüber gezogen. Die

Namen haller, Linne, Buffon borte ich mit großer Berehrung nennen; und wenn auch manchmal wegen Irrethumer, in die sie gefallen sepn sollten, ein Streit entstand, so tam doch zuleht, dem anerkannten Uebermaaß ihrer Beredienste zu Ehren, alles wieder ins Gleiche. Die Gegenstande waren unterhaltend und bedeutend, und spannten meine Ausmerksamteit. Biele Benennungen und eine weitläusige Terminologie wurden mir nach und nach bekannt, die ich um so lieber auffaste, weil ich mich fürchtete einen Reim niederzuschen, wenn er sich mir auch noch so freiwillig darbot, soer ein Gedicht zu lesen, indem mir bange war, es möchte mir gegenwärtig gefallen und ich muße es denn doch, wie so manches audere, vielleicht nächstens für schlecht ertiaren.

Diefe Gefdmade und Urtheileungewisheit beunrubigte mich täglich mehr, fo bag ich gulest in Bergweiflung gerieth. 36 batte von meinen Jugenbarbeiten was ich fur bas Befte bielt, mitgenommen, theils weil ich mir benn boch einige Ehre baburch ju verschaffen boffte, theils um meine Fortforitte befto ficherer prufen gu tonnen; aber ich befand mich: in bem folimmen Ralle, in ben man gefest ift, wenn eine pollfommene Sinnedenberung verlangt wirb, eine Entfagung' alles beffen, mas man bisber gelicht und fur gut befunden hat. Rad einiger Beit und nach mandem Rampfe marf ich jedoch eine fo große Berachtung auf meine begonnenen und geendigten Arbeiten, bag ich eines Tages Doeffe und Profe, Plane, Stigen und Entwurfe fammtlich gugleich auf bem Ruchenberd verbrannte, und burd ben bas gange Saus erfullenden Rauchqualm unfere aute alte Birthin in nicht ges ringe Kurcht und Angft verfebte.

## Piebentes Buch.

Heber den Justemb der bentschen Literatur jener Zeit ist spieles und ausreichenbed, geschrieben worden, daß wohl jedermann, der einigen Antheit bieran nimmt, vollkonnmen unterrichtet senn kann; wie denn auch das Urtheil darüber wohl ziemlich übereinstimmen durfte; und was ich gegenwärstig stud= und sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl wie sie an und für sich deschaffen son mocke, als dielmehr wie sie sich zu mir verhielt. Ich will deshald zuerst dem solchen Dingen sprechen, durch welche das Publikum bes sonbord ausgeregt wird, von den beiden Erhseinden alles bes deslichen Lebens und allen heiteren, selbsprenugsamen, tedens digen Dichtsmitt von der Sature und der Kritis.

In rubigen, Inten will jeber nach seiner Weble leben, ber Bueger sein Gewerh, fein Geschäft treiben und sich nach ber vergnigen. h mag and ber Schriftspelter gern etwat verfassen, seine Agbeiten bekannt machen, und no nicht Behn boch Lob bafür hoffen, webt er glaubt, empas Gutes und Rubliches gethin zu haben. In bieler Authe wird der Burger burch ben Satrester, der Autwe burch ben Beitelter gestelt, und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Besbegung gesett.

Die literarische Evoche, in ber ich geboren bin, entwickelte fich aus der vorbergebenben burch Biberfprud. Deutschland, fo lange von andwärtigen Böllern überfcwemint, von andern Nationen burdbrungen, in pelebrten und biplomatifden Berbandlungen an fremde Sprachen newlesen, tonnte feine eigne unmöglich aushilden. Es beangen fich ihr, zu fo manchen neuen Begriffen, auch ungablige fremde Worte nothiget und nunothiger Weise mit auf, amb auch für feben befannte Gegenstände ward man vorauftit, fic audlattifter Ausbrude und Wendungen au bedienen. Der Deutsche, feit beinabe amei Jahrhumberten in einem ungfücklichen, tumultugrifchen Bustande verwildert, begab fich bei ben grangofen in die Soule, um lebensartig zu werben, und bei ben Romern, um fich murbig audgubruden. Dieg follte aber auch in ber Muttersprache gescheben; ba bonn bie unmittelbare Unmendung jener Idiome und berm Salbverbeutschung sowool den Belt= als Gefchafte=Stul lacherlich machte. Ueberbieß fafte man bie Bleichnigreben ber füdlichen Stracen unmäßig auf und bediente fich berfelben bochft abertrieben. Eben fo zog man ben nornehmen Unftenb ber fürftengleichen romifchen Burger auf , deutiche eleinftabtifche Getebrienverhaltniffe heraber, und war eben niegende, am wewigften bei fich gu Daufe.

Wie aber schon in dieser Spoce genicksche Werte entsprangen, so regte sich auch ihrer der dentsche Freis und Frohsern. Dieser, begleitet von einem aufvichtigen Ernste, drang darauf, daß rein und natürlich, vhne Einmisdung fremder Worte, und wie es der gemeine, verständliche Sinn gad, gesteben würde. Durch diese läblichen Bemühungen ward sedoch der vaterländischen breiten Plattheit Bille und Thoraed fied fint, je der Daum durchschen, bruch welchen bad größe

Gewäffer junachft eindringen follte. Indeffen hielt ein fteifer Pedantismus in allen vier Fakultaten lange Stand, bis er fic endlich viel fpater aus einer in die andere flüchtete.

Gute Ropfe, freiaufblidende Naturfinder hatten babet zwei Gegenstände, an denen fie sich üben, gegen die sie wirfen und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Muthwillen auslassen konnten; diese waten eine durch fremde Borte, Wortbildungen und Bendungen verunzierte Sprache, und sodann die Werthlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten desorgt waren; woder niemanden einstel, daß, indem man ein lebel bekampfte, das andere zu Hulfe gerusen ward.

Liscow, ein junger fühner Menfc, magte querft einen feichten, albernen Schriftsteller perfonlich angufallen, beffen ungeschicktes Benehmen ibm balb Gelegenheit gab beftiger au verfahren. Er griff fodann weiter um fich und richtete feinen Spott immer gegen bestimmte Dersonen und Gegen: ftanbe, die er veractete und verächtlich zu machen fuchte, ja mit leidenschaftlichem Sag verfolgte. Allein feine Laufbahn war furg; er ftarb gar bald, verschollen ale ein unrubiger, unregelmäßiger Jungling. In bem mas er gethan, ob er gleich wenig geleiftet, mochte feinen Landeleuten bas Talent, ber Charafter icaBenswerth vortommen: wie denn bie Deut: fcen immer gegen frubabgefchiebene, gutes verfprechende Talente eine befondere grommigfeit bewiefen haben; genug, und marb Liscom febr frub als ein vorzüglicher Satprifer, ber fogar ben Rang vor bem allgemein beliebten Rabenet verlangen tonnte, gepriefen und anempfohlen. Sierbei faben wir und freilich nicht geförbert: benn wir tonnten in feinen Schriften weiter nichta ertennen, als bag er bas Alberne albern Befunden babe, welches und eine gang natürliche Sache foien. Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterricht aufgewachfen, von heiterer und keineswegs leibenschaftlicher ober gehässiger Natur, ergriff die allgemeine Satyre. Sein Tabel der sogenannten Laster und Thorheiten entspringt aus reinen Ansichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt seun sollte. Die Rüge der Jehler und Mängel ist harmlos und heiter; und damit selbst die geringe Kahnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgeseht, daß die Besterung der Thoren durchs Lächerliche kein fruchtloses Unternehmen sep.

Rabeners Perionlichteit wird nicht leicht wieder erstheinen. Als tuchtiger, genauer Seschäftsmann thut er seine Psicht, und erwirbt sich dadurch die guta Meinung seiner Mitbarger und das Bertrauen seiner Oberen; nebenher überläßt er sich zur Erholung einer heiteren Nichtachtung alles dessen, was ihn zunächst umglebt. Pedantische Selehrte, eitle Jünglinge, jede Art von Beschränktheit und Duntel bescherzt er mehr als daß er sie bespottete, und selbst seine Spott druckt keine Berachtung and. Eben so spaßt er über seinen eigenen Zustand, über sein Unglück, sein Leben und seinen Tod.

Die Art, wie biefer Schriftsteller seine Segenstande behandelt, hat wenig aftbetisches. In den außern Formen ift er zwar mannichfaltig genng, aber durchand bedient er sich der direkten Ironie zu viel, daß er namlich das Cadelindwürdige lobt und das Lodenswärdige tadelt, welches rednerische Mittel nur höcht selten angewendet werden sollte: denn auf die Dauer fällt es einsichtigen Menschen verdrießlich, die schwachen macht es irre, und behagt freilich der großen Mittelclasse, welche, offne besondern Geistesauswand, sich klüger danken kann als andere. Was er aber und wie er es auch vordrügt zeugt von seiner Rechtlichteit, heiterkeit und Gleichmuthigfeit, wohurd wie und immereingenommen Miblen; der unbegrangte Boifall frinen Zeit mar eine Folge folder gettlichen Burgugs.

Das man zu feinen allgemeinen Schilberungen Dufterbilder fucte und fand, war netürlich; bas einzelne fich über ibn beschwerten, folgte barend; feine allaufangen Bertheidis gungen , daß feine Gatore teine verfoulide fen, zeugen von dem Berdruf, ben man ibm erregt bat. Cinige feiner Briefe feben ihm als Menfchen und Schriftsteller ben Krang auf. . Das vertrauliche Schreiben, worin er bie Dresdner Belggerung foldbert, wie er fein Saus, feine Schleligfeiten, feine Schriften und Verniden verliert, alme auch im minbeften feinen Gleichmuth-erschüttent, feine Beiterfeit getrubt au feben, ift bothft fodbendwerth, ob ibm gleich feine Beit : und Stadtgenoffen biefe gluckiche Bemittheast nicht verzeigen fonnten. Der Brief, wo er van ber Mbnabene feiner Arafte, von feinem-naben Tobe fpricht, tit angeret reineetabel, und Anbener verdient, pou allen heitamm, verständigen, in die irbifchen Errigniffe froh ergebenen Monfchen als Seiliger, venehrt an werden.

Ungern reife ich mich von ihm lad, nur dad bemekte ich moch: feine Satpre bezieht sich bunchand auf den Mittelfrand; er läßt his und da vermerken, daß er bie hölsenen auch mohl tenne, od aber nicht für rätiglich halte sie zu berühren. Man tann fagen, daß er teinen Unchfolger gehalt, daß fich niemand gofunden, der fich ihm gleich poer abnitib hätte halten burfen.

Run zur Kritik! und zwar vonenst zu ben theoretischen Berfichen. Wir holen nicht zu weit aus, wonn wir sagen, daß damale das Ideelle sich aus der Walt in die Religion gestüchtes haten, ja span in der Sissuschre kaum zum Warthin, kang; von einem wochen Minicip, den Kunft hater

niemand eine Ahnung. Man gab und Gottsched's kritische Dichtunst in die Kände; sie mar brauchar und belehrend genug: denn sie überlieserte von allen Dichtungkarten eine historische Kenntnis, so wie wom Mhuthmus und den verschiedenen Bewegungen, desselben; das poetische Genie ward vorausgesett! Uebrigens aber sollte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt sepn, er sollte Geschmad besigen, und was dergleichen mehr war. Man wies und zuleht auf Horazens Dichtunst; wir staunten einzelne Goldsprüche dieses unschasten, was wir mit dem Sanzen wachen, noch wie wir es nuben sollten.

Die Schweizer traten auf als Gottsched's Antagonisten; sie mußten boch also etmas anderes thun, etwas besseres leisten wollen: so hörten wir denn auch, daß sie wietlich vorzugelicher seven. Breitinger's fritische Dichtsunft ward vorzenommen. hier gelangten wir nun in ein weiteres Feld, eigentlich aber nur in einen größeren Irrgarten, der despormudender war, als ein tüchtiger Mann, dem wir vertrauten, und darin herum trieb. Eine kurze llebersicht rechtsertige diese Worte.

Für die Dichtkunft an und für sich hatte man teinen Grundsat finden können; sie mar du geiftig und flüchtig. Die Malerei, eine Kunst, die man mit den Augen seshalten, der man mit den äußeren Sinnen Schritt vor Schritt nacht geben konnte, schien zu solchem Ende gunstiger; Englander und Franzosen hatten schon über die bildende Kunst theoretisit, und man glaubte nun durch ein Weichnis von daher die Poesse zu begründen. Jene stellte Bilder wor die Augen, diese vor die Phantasse; die poetischen Bilder glio waren das erfte, was in Betrachtung gezogen murde, Man sing von

ben Gleichniffen an, Befchreibungen folgten, und mas nur immer ben außeren Sinnen barftellbar gewesen mare, tam jur Sprace.

Bilber also! Wo follte man nun aber biese Bilber ans bere hernehmen als aus ber Natur? Der Maler ahmte bie Natur offenbar nach; warum der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor und liegt, tann doch nicht nachgeahmt werden: sie enthält so vieles Unbedeutende, Unwurdige, man muß also mablen; was bestimmt aber die Bahl? man muß das Bedeutende aufsuchen; was ist aber bedeutend?

Hierauf zu antworten mogen fich bie Schweizer lange bedacht haben: benn fie tommen auf einen zwar wunderlichen, -boch artigen, ja lustigen Einfall, indem sie sagen, am bedeutendsten sep immer das Neue; und nachdem sie dieß eine Weile überlegt haben, so finden sie, das Wunderbare sep immer neuer als alles andere.

Nun hatten fie die poetischen Ersordernisse ziemlich beisammen; allein es tam noch zu bedenten, daß ein Wunderbares auch leer sepn könne und vhne Bezug auf den Menschen.
Ein solcher nothwendig gesorderter Bezug musse aber moralisch
sepn, woraus denn offenbardie Besterung des Menschen solge,
und so habe ein Gedicht das lette Liel erreicht, wenn es,
außer allem anderen Geleisteten, noch nüblich werde. Nach
diesen sammtlichen Ersordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prüsen, und biezenige, welche die
Natur nachahmte, sodann wunderbar und zugleich auch von
sittlichem Iwed und Nuben sep, sollte für die erste und
oberste gelben. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich
bieser große Bortang, mit höchster Ueberzeugung, der Mesopischen Fabel zugeschrieden.

So wunderlich und jest eine folde Ableitung portommen

mag, so hatte sie boch auf bie besten Ropfe ben entschiebensten Einfuß. Daß- Gellert und nacher Lichtwer sich
biesem Fache widmeten, daß selbst Leffing darin zu arbeiten
versuchte, daß so viele andere ihr Talent dahin wendeten,
spricht für das Zutrauen, welches sich diese Sattung erworben
hatte. Theorie und Praris witten immer auf einander; aus
den Werten tann man sehen, wie es die Menschen meinen,
und aus den Meinungen voraussagen, was sie thun werden.

Doch wir burfen unfere Schweizertheorie nicht verlaffen, obne bag ibr von und aud Gerechtigfeit wiberfahre. Bobmer, foviel er fic and bemubt, ift theoretifd und praftifc zeitlebens ein Amb geblieben. Breitinger mar ein tuchtiger, gelehrter, einfichtsvoller Mann, bem, als er fic recht umfab, Die fammtlichen Erforberniffe einer Dichtung nicht entgingen, ja es last fic nadweisen, bag er bie Dangel feiner Methode buntel fublen mochte. Mertwurdig ift a. B. feine Rrage: ob ein gewiffes beschreibendes Bedicht von Ronig anf bas Luftlager August's bes 3meiten wirklich ein Gebicht fep? fo wie, bie Beantwortung berfelben guten Ginn zeigt. Bu feiner völligen Rechtfertigung aber mag bienen, bas er, von einem falfchen Puntte ausgebend, nach beinabe fcon durchlaufenem Kreife, bod noch auf die Sauptfache ftoft, und die Darftellung ber Sitten, Charaftere, Leibenichaften, turi, bes inneren Meniden, auf ben bie Dichtfunft boch wohl porgualich angewiefen ift, am Ende feines Buch gleichfam ale Bugabe anzurathen fich genothigt findet.

In welche Berwirrung junge Geifter burch folche ausgerentte Maximen, halb verftanbene Gefebe und zersplitterte Lebren fich verseht fühlten, läßt fich wohl benten. Man hielt fich an Beispiele, und war auch ba nicht gebeffert; die ausländischen figuden ju weit ab, fo fehr wie bie alteu, und ans ben besten inländischen blidte jedenkal eine entschiebene Individualität hervor, beren Tagenden man sich nicht anmaßen konnte, und in deven Fohler zu fallen man fürchten mußte. Für den, der etwas Productives in sich fühlte, war es ein verzweisfungsvoller Zustand.

Betrachtet man genan, was ber beutichen Prefie fehlte, fo war es ein Gehalt, und gwar ein nationeller; an Zalenten mar niemals Mangel. Dier gebenten mir um Guntber's. ber ein Poet im vollen Sonne bes Worts genannt werden barf. Ein enticiebenes Talent, begabt mit Ginnlichfeit, Einbildungstraft, Gedantnis, Gabe bes Kaffens und Bergegenwärtigens, fruchtbat im bodften Grabe, rothmifchbequem, geiftreich, wisig und babei vielfach unterrichtet: genug, er befag alles, mas bagu gehört, im Leben ein ameites Leben burch Poeffie hervorzabringen, und zwar in bem gemeinen wirflichen Leben. Wir bewundern feine große Lefchtigfeit. in (Belegenbeithaebichten alle guftfinde buribe Gefahl zu er: boben und mit paffenben Gefinnungen, Bilbeun, hiftorifden mnd fabelhaffen lleberlieferimgen in fomuten. Das Robe und Bilbe baran gehört feiner Beit, feiner Rebendweise und besondere feinem Charafter, ober, wenn man will, feiner Charafteriofinfeit. Er wußte fic nicht ju gabmen, und fo gervann ihm fein Leben wie fein Dichten

Burch ein unfentiges Wetragen hatte fich Gunther bas Glüde verscherzt, an dem Hofe Angust's bes Zweiten angestellt zu werben, wo man, zu allem übrigen Prunt, sich ench nach einem Dosposten unfah, ber den Festlichtelten Schwung und Sierbe geben und eine vombergehonde Peacht verewigen konnte. Von Kön is was gestitzter und glüdlicher, er belteibete hiefe Stelle mit Wirde und Beisall.

In allen fonverstern Staaten fammt bee Shatt fåt bie

Digitunft von oben herunter, und vielleicht war bas Luftlager bei Mubberg bet erfte würdige, wo nicht nationelle, boch prosincielle Gegenstand, det vor einem Dichter auftrat. Zwei Abaige, bie sich im Gegenwart eines großen Deers begrußen, ihr fimmtlicher Hof- und Kriegostaat um sie her, wohlgehaltene Eruppen, ein Scheintrieg, Feste aller Art; Beschäftigung getug für ben angeren Ginn und überstießender Stoff für schildernde und beschreibende Poesse.

Freilich hatte biefer Gegenstand einen inneren Mangel, eben daß es nur Prunt und Schein war; ans dem feine Chat hervortreten konnte. Niemand, außer den Ersten, machte sich bemerkdar, und menn es ja geschehen wäre, durfte der Dichter den einen nicht hervorheden, um andere nicht zu verslehen. Er mußte den Hof- und Staatskalender zu Mathe ziehen, und die Zeichnung der Personen lief daher ziemlich troden ab; ja schon die Zeichenssen machten ihm den Borwurf, er habe die Pferde bester zeschildert als die Menschen. Sollte dies aber nicht zurade zu seinem Lode gereichen, daß er seina Runft ziech da bewies, wo sich ein Gegenstand sür dieselbe dardot? Auch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm bald offendart zu haben: denn das Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang hinaus erstrekt.

Unter folden Studien und Betrachtungen iderraschte mich ein unvermuthetes Ereignis und vereitelte das ibbliche Borhaben, unsere neuere Literatur von vorne herein tennen zu lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schlosser hatte, uachdem er seine atademischen Juhre mit Fleiß und Anstrengung zugebracht, sich zwar in Frankfurt am Muin auf den gewöhnlichen Weg der Advocatur begeben; allein sein strebender und das Allgemeine suchenber Grift konnte sich aus manchertei Ursachen in diese Berhaltuisse nicht finden. Er nahm eine Stelle als Geheimsecretär bei dem herzog Friedrich (Engen) von Würtemberg, der sich in Trepe tow aufbielt, ohne Bedenken ant denn der Färst war unter denjenigen Großen genannt, die auf eine edle und selbst ständige Weise sich, die Ihrigen und das Ganze aufzullaren, zu bestern und zu böheren Iweden zu vereinigen gedachten. Dieser Fürst Friedrich ist es, welcher, um sich wegen der Kinderzucht Naths zu erholen, an Rousseau geschrieden hatte, dessen bekannte Antwort mit der bedeuklichen Phrase aufängt:

Si j'avais le malheur d'être né prince. - -

Den Gefcaften bes Fürften nicht allein, fonbern auch ber Ergiebung feiner Rinder follte nun Soloffer wo nicht porfteben, boch mit Rath und That willig ju Sanden fen. Diefer junge, eble, ben beften Billen begende Dann, bet fich einer vollfommenen Reinigfeit ber Sitten befif, batte burd eine gemiffe trodene Strenge bie Meniden leicht von fic entfernt, wenn nicht eine fcone und feltene literarifde Bilbung, feine Sprachtenntniffe, feine Fertigfeit fich forift lich, fowohl in Berfen als in Profa, ausjubruden, jeber mann angezogen und bas Leben mit ibm erleichtert batte. Dag biefer burd Leipzig tommen wurde mar mir angefundigt, und ich erwartete ibn mit Gebnfuct. Er fam und trat in einem fleinen Gaft: ober Beinhaufe ab, bas im Brubl lag und beffen Wirth Scontopf bieg. Diefer batte eine Frant: furterin jur Frau, und ob er gleich bie übrige Beit des Jahres wenig Personen bewirthete, und in das fleine haus feine Bafte aufnehmen tonnte, fo mar er bod Deffengeits von vielen Frankfurtern besucht, welche bort ju fpeifen und im Rothfall auch wohl Quartier ju nehmen pflegten. bin eilte ich, um Schloffern aufausuchen, ale er mir feine Anfunft melben lieft. 3d erinnerte mich taum, ihn frühet

aefeben an baben, und fand einen jungen, wohlgebauten Mann, mit einem runben jufammengefaßten Geficht, obne daß die Buge besbalb ftumpf gemefen maren. Die Form feiner gerundeten Stirn, amifchen fcmargen Augenbranen und Loden, beutete auf Ernft, Strenge und vielleicht Gigen. finn. Er mar gemiffermaßen bas Begentheil von mir, und eben bieg begrundete mobl unfere bauerhafte Freundschaft. 36 batte bie größte Achtung für feine Talente, um fo mebr, als ich gar wohl bemertte, bag er mir in ber Sicherheit beffen, was er that und leiftete, burchaus überlegen mar. Die Achtung und das Butrauen, das ich ihm bewies, befatigten feine Reigung, und vermehrten bie Nachlicht, die er mit meinem lebhaften, fabrigen und immer regfamen Befen, im Begenfas mit dem feinigen, baben mußte. ftubirte die Englander fleißig, Pope mar, mo nicht fein Mufter, boch fein Augenmert, und er hatte, im Biderftreit mit bem Berfuch über ben Menfchen ienes Schriftftellers, ein Gebicht in gleicher Korm und Gulbenmags geidrieben, meldes ber driftlichen Meligion über jenen Deismus den Triumph verschaffen follte. Aus dem großen Borrath von Papieren, Die er bei fich fubrte, ließ er mich fodann poetifche und profaifche Auffabe in allen Sprachen feben, bie, indem fie mich jur Nachahmung aufriefen, mich abermals unendlich benurnhigten. Doch wußte ich mir burch Thatig-Beit fogleich ju belfen. 3ch fcbrieb an ihn gerichtete Deutsche, Grangofiche, Englische, Italianische Gedichte, wonu ich .den Stoff aus unferen Unterhaltungen nabm, welche durchaus bedeutend und unterrichtend maren.

Schloffer wollte nicht Leipzig verlaffen, ohne die Manner, welche Ramen hatten, von Angesicht zu Angesicht gesehen zu baben. Ich führte ibn gern zu benen mir befannten; die

von mir noch nicht bestuckten lernte ich auf biese Wiese ehrenvoll kennen, weil er als ein untertichteter, schon charafteris
strer Mann mit Auszeichmung empfangen wurde und best
Auswand bes Gespräche recht gut zu bestreiten wurde. Unseine Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem der Sinned und Sittenweise bieses Mannen baraus herdorteite. Er wohnte sehr anftändig in bem ersten Grock bes gelbeiten.
Baren, wo ihm der attete Breitsopf, wegen bes geopen.
Bortheils, den die Gottschedischen Schriften, Redernsungen und sonstigen Assistanten der Handlung gebracht, eine Lebendung

langliche Bohnung jugefagt hatte.

Wir ließen und melben. Der Bebleite Affrie und for ein großes 3fmmer, indem er faute, ber Sett wetbe gelich fommen. Db wir nun eine Gebarbe, Die et midbte, nicht recht verftanben, mußte ich nicht an fagen; genug wir glandten, er habe und in bad anftogenbe Bimmet gewiefen. traten binein zu einer fonberbaren Seehe! bem in bem Misgenblid trut Gottfcheb, bev große breite riefenhafte Mann. in einem grundamaftnen, mit rothem Cafft gefatterten Schlafs rod jur entgegengefetten Thur herein; aber fein ungeheures Saupt war fahl und offne Bededung, Dafür follte febod fogleich gesprat febu: benn ber Bediente ibrang mit einer großen Allemaenerende auf bet Danb (bie Botten fielen bis an ben Effenbogen) gu einer Geitenthure belein und reichte bem Sauptichmud feinem Beren mit erfcbrocher Gebarbe. Gotto fcheb, ohne ben minbeften Berbruf ju außern, bob mit bet linten Sand bie Bevriede von bem Arme bes Dieners, und indem er fie fehr gefchictt auf ben Roof fcont, gab er mit feiner rechten Cabe bem arnien Menfichen eine Ohpfeige, fo daß biefer, wie es im Luftfiel ju gefchenepflegt, fich num Thur hinaud wirbelte, worauf ber aufehnliche Altbeater und

gang gravitatifch ju figen nothigte und einen ziemlich langen Diecure mit gutem Anftanb burchfuhrte.

So lange Schlosser in Leipzig blieb speiste ich täglich mit ibm, und lernte eine febr angenehme Tifchgefellicaft fennen. Einige Lieflander und der Sohn des Oberhofpredigere hermann in Dreeben, nachheriger Burgemeifter in Leipzig, und ihre hofmeifter, hofrath Pfeil, Berfaffer bes Grafen von D., eines Pendants ju Gellerte fcwedifcher Grafin, Badaria, ein Bruder bes Dichters, und Rrebel, Redacteur geographischer und genealogischer Sandbucher, maren gefittete, beitere und freundliche Menfchen. Bacharia ber ftillfte: Pfeil ein feiner, beinabe etwas Divlomatifdes an fic babenber Mann, boch ohne Biererei und mit großer Gutmutbigfeit: Rrebel ein mahrer Falftaff, groß, wohlbeleibt, blond, vorliegende, heitere, himmelhelle Augen, immer froh und guter Dinge. Diefe Perfonen begegneten mir fammtlich, theils wegen Schloffere, theile auch wegen meiner eigenen offenen Gutmuthigfeit und Buthatigfeit, auf das allergrtigfte, und es brauchte fein großes Bureben, funftig mit ihnen ben Tifc ju theilen. Ich blieb wirklich nach Schloffere Abreife bei ihnen, gab den Ludwigischen Tisch auf, und befand mich in biefer geschloffenen Gefellschaft um fo wohler, als mir bie Tochter vom Saufe, ein gar hubiches, nettes Madchen, febr mohl gefiel, und mir Gelegenheit mard freundliche Blide gu wechseln, ein Behagen, bas ich feit dem Uufall mit Gretchen weber gesucht noch zufällig gefunden hatte. Die Stunden des Mittageffene brachte ich mit meinen Kreunden beiter und nublich gu. Rrebel hatte mich wirllich lieb und mußte mich mit Maagen ju neden und anzuregen; Pfeil bingegen bewies mir eine ernfte Reigung, indem er mein Urtheil über mandes gu leiten und zu bestimmen fuchte.

Bei biefem Umgange murbe ich burd Befprache, burch Beifviele und burd eigenes Nachdenten gewahr, bag ber erfte Schritt, um aus ber mafferigen, weitschweifigen, nullen Epoche fic berauszuretten, nur burch Bestimmtheit, Pracifion und Rurge gethan werden tonne. Bei dem bisherigen Stol founte man bas Gemeine nicht vom Befferen unterfcheiben, weil alles unter einander ine Rlache gezogen warb. Schon batten Schriftsteller biefem breiten Unbeil ju entgeben gefucht, und es gelang ihnen mehr ober meniger. Saller und Ram= ler maren von Ratur jum Gedrangten geneigt; Leffing und Bieland find burch Refferion baju geführt worben. Der erfte murde nach und nach gang epigrammatisch in feinen Bebichten, thapp in der Minna, latonifc in Emilia Galotti. fpater febrte er erft gu einer beiteren Raivetat gurud, Die ibn fo wohl fleidet im Nathan. Wieland, ber noch im Magthon, Don Sylvio, ben tomifchen Ergablungen mitunter prolle gemefen mar, wird in Mufarion und Idris auf eine wundersame Beife gefaßt und genau, mit großer Anmuth. Rlopftod, in den erften Befangen der Meffiade, ift nicht ohne Beitschweifigfeit; in ben Den und anderen fleinen Bebichten ericheint er gebrangt, fo auch in feinen Tragobien. Durch feinen Bettftreit mit den Alten, befonders dem Taci= tus, fieht et fich immer mehr ine Enge genothigt, wodurch er julest unverständlich und ungeniegbar wird. Berftenberg, ein icones aber bigarres Talent, nimmt fic auch que fammen, fein Berdienft wird gefchatt, macht aber im Gangen wenig Kreude. Gleim, weitschweifig, behaglich von Ratur. wird taum einmal concis in den Rriegeliedern. Ramler ift eigentlich mehr Kritifer als Poet. Er fangt an mas Deutsche im Lorischen geleiftet ju fammeln. Run findet er, daß ihm taum ein Gedicht vollig genug thut; er muß

endleffen, redigiren, verenbern, bamit bie Dinge nun einige Bestalt befommen. Sierdurch mucht er fich faft fo viel Reinbe als es Dichter und Liebhaber giebt, ba fich jeder eigentisch nur an feinen Mangeln wieder erfennt, und bas Dublieum fich eber für ein fehlerhaftes Individuelle intereffirt, als funbas, mas nacheiner allgemeinen Gefcomactbregel bernargebracht ober ver= beffert wird. Die Rhotomit lag bamele nach in der Biege. und niemand mußte ein Mittel ihre Kindheit an verfürzen. Die poetische Profa nahm überhand. Gefner und Alopftod erregte manche Nachahmer; andere wieder forberten boch ein Solbenmage und überfesten biefe Orofe in fastiche Routh= men. Aber, auch biefe machten es niemand au Dant : bente fie mußten auslaffen und aufeben, und bas profaifche Dri= gingl galt immer für bas Beffere. Jemehn aber bei allem biefem bas Gedrungene gefucht wird, befto, mehr wird, Beurtheilung möglich, weil bas Bebeutenbe, enger jufammenge= bracht, endlich eine fichere Bergleichung gulagt. Es ernab fic auch jugleich, daß mehrere Arten von mabrhaft poetischen Formen entstanden: benn indem man von einem jeden Begenstande, ben man nachbilden wollte, nur bas Rothwen= bige barjuftellen fuchte, fo mußte man einem jeben Berech= tigfeit wiederfahren laffen, und auf diefe Beife, ob es gleich niemand mit Bemußtsenn that, vermannichfaltigten fic bie Darftellungsmeifen, unter welchen es freilich auch frabenbafte gab. und mancher Berfuch ungludlich ablief.

Sanz ohne Frage besaß Wieland unter allen bas schönste Raturell. Er hatte sich fruh in jeuen ibeellen Regionen ausgebildet, wo die Jugend so gern verweilt; da ihm aber diese durch das was man Erfahrung nennt, durch Begegniste an Welt und Weibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite des Wirklichen, und gestel sich und andern im

Biberftreit beiber Belten, wo fich swifden Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, fein Talent am allericonften zeigte. Bie manche feiner glanzenden Probuctionen fallen in die Beit meiner atademischen Jahre. Mufarion wirtte am meiften auf mich, und ich fann mich noch bes Ortes und ber Stelle erinnern, mo ich ben erften Ausbangebogen ju Genicht betam, welchen mir Defer mittheilte. Sier mar es, mo ich bas Untite lebendig und neu wieder gu feben glaubte. Alles mas in Wieland's Genie plaftisch ift, zeigte fich bier aufe volltommenfte, und ba jener gur ungludlichen Dachternheit verdammte Obanias = Timon fic julest wieder mit feinem Madden und ber Belt verföhnt, fo mag man bie menschenfeindliche Epoche wohl auch mit ihm durchleben. Mebrigens gab man biefen Werfen febr gern einen beiteren Bibermillen gegen erhobte Befinnungen ju, welche, bei leicht perfehlter Unmendung aufe Leben, oftere ber Schmarmerei verbächtig merden. Man verzieh dem Autor, wenn er bas. mas man fur mabr und ehrmurbig bielt, mit Spott perfolgte, um fo eber, ale er baburch ju ertennen gab, bag es ibm felbit immerfort gu ichaffen mache.

Bie tummerlich die Kritik solchen Arbeiten damals entgegen kam, läßt sich aus den ersten Banden der allgemeinen
deutschen Bibliothet ersehen. Der komischen Erzählungen
geschieht ehrenvolle Erwähnung; aber hier ist keine Spur
von Einsicht in den Charakter der Dichtart selbst. Der Recensent hatte seinen Geschmad, wie damals alle, an Beispieten gebildet. Hier ist nicht bedacht, daß man vor allen
Dingen bei Beurtheilung solcher parodistischen Werke ben
originalen eblen, schonen Gegenstand vor Augen haben muffe,
um zu sehen, ob der Parodist ihm wirklich eine schwache und
komische Seite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt, oder,

unter dem Schein einer solchen Nachahmung, vielleicht garfelbst eine treffliche Erfindung geliefert? Bon allem dem
ahnet man nichts, sondern die Gedichte werden stellenweis
gelobt und getadelt. Der Recensent hat, wie er selbst gesteht, soviel was ihm gesallen angestrichen, daß er nicht einmal im Druck alles ansuhren kann. Kommt man nun gar
der höchst verdienstlichen Uebersehung Shalspeare's mit dem
Andruf entgegen: "Bon rechtswegen sollte man einen Mann
wie. Shalspeare gar nicht überseht haben", so begreift sichohne weiteres, wie unendlich weit die allgemeine deutsche
Bibliothes in Sachen des Geschmacks zurück war, und daß
junge Lente von wahrem Gefühl belebt, sich nach anderen
Leitsternen umzusehen hatten.

Den Stoff, der auf diese Beise mehr ober weniger die Form bestimmte, suchten die Dentschen überall auf. Gie batten menig oder feine Nationalgegenstände behandelt. Solegel's Bermann deutete nur darauf bin. Die ibpl= lifche Tenbeng perbreitete fich unendlich. Das Charafterlofe ber Befnerichen, bei großer Anmuth und findlicher Berglich= feit, machte jeden glauben, daß er etwas abnliches vermöge. Chen fo blog aus bem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren iene Gedichte, bie ein Krembnationelles barftellen follten, 2. B. die jubifchen Schafergebichte, überhaupt die patriarchalifden und was fich fonft auf bas alte Teftament bezog. Bobmer's Moadide mar ein vollfommenes Symbol ber um den deutschen Parnag angeschwollenen Bafferfluth, die fic nur langfam verlief. Das Anafreontifche Begangel ließ gleichfalle ungahlige mittelmäßige Kopfe im Breiten bernmidmanten. Die Pracision bes Sora; nothigte die Deut= fcen, boch nur langfam, fich ibm gleichzustellen. Ro= mifche Beldengebichte, meift nach bem Borbild von Pope's

Sprache kam, in wiefern bas Licht ber Natur uns in ber Erkenntnis Gottes, ber Verbefferung und Veredlung unferer kelbst zu fördern hinreichend sen, so magte man gewöhnlich sich zu bessen. Gunften ohne viel Bedenten zu entscheiben. Bus jenem Mäßigkeitsprincip gab man sodann sammtlichen possiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgultig und unsicher wurde. Uebrigens ließ man denn doch aber alles bestehen, und weil die Bibel so voller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Buch Stoff zum Rachdenken und Gelegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge barbtetet, so konnte sie durchaus nach wie vor bet allen Aanzelreden und sonstigen religiosen Verhandlungen zum Grunde gelegt werden.

Mein biefem Berte ftand, fo wie den fammtlichen Drofanferibenten, noch ein eigenes Schickfal bevor, meldes im Laufe ber Beit nicht abzumenben mar. Man hatte namlid Weber auf Treu und Glauben angenommen, bag biefes Bud ber Bucher in Ginem Geifte verfaßt, ja bag es von bem abtfliden Gefte eingehaucht und gleichfam dictirt fen. Doch waren fcon langft von Glaubigen und Unglaubigen bie Unaleichbeiten der verschiebenen Theile deffelben bald gerügt, baid vertheidigt worden. Englander, Krangofen, Deutsche butten bie Bibel mit mehr ober weniger heftigfeit, Scharffinn, Rrechbeit, Muthwillen angegriffen, und eben fo mar fie wieder von ernfthaften, mobildentenden Menfchen einer jeden Nation in Schut genommen morben." 3ch fur meine Perfon hatte fie lieb und werth: benn fast ihr allein war ich meine fittliche Bilbung ichulbig; und die Begebenheiten, bie Lebren, die Sombole, die Gleichniffe, alles batte fich tief bei mir eingedruckt und war auf eine oder die andere Beife wirtfam gewofen. Mir misfielen baber die ungerechten. spöttlichen und verdrehenden Angriffe; doch war man damals schon so weit, daß man theils als einen hanptvertheidigungsgrund vieler Stellen sehr willig annahm, Gott habe fich nach der Denkweise und Faffungskraft der Menschen gerichtet, ja die vom Geiste getriebenen hatten doch deswegen nicht ihren Charakter, ihre Individualität verläugnen können, und Amos als Auhhirte führe nicht die Sprache Jesaias, welcher ein Prinz soll gewesen senn.

Aus folden Gestunungen und Ueberzengungen entwickelte sich, besonders bei immer machsenden Sprachtenntnissen, gar natürlich jene Art des Studiums, daß man die orientalischen Localitäten, Nationalitäten, Naturproducte und Erscheinungen genauer zu studiren und sich auf diese Beise jene alte Beit zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze Gewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese Seite. Neisebeschreibungen wurden ein traftiges Hulssmittel zu Erslarung der heiligen Schriften, und neuere Neisende, mit vielen Fragen ausgerüftet, sollten durch Beantwortung dersselben für die Propheten und Apostel zeugen.

Indeffen aber man von allen Seiten bemuht war, bie beiligen Schriften zu einem natürlichen Anschauen beranzustühren, und die eigentliche Deuts und Borstellungsweise berselben allgemeiner faßlich zu machen, damit durch diese historisch-ertitische Ansicht mancher Einwurf beseitigt, manches Anstößige getilgt und jede schale Spotterei unwirtsam gemacht wurde, so trat in einigen Mannern gerade die entzgegengesette Sinnesart bervor, indem solche die dunkelsten, geheimnisvollsten Schriften zum Gegenstand ihrer Betrachtungen mahlten, und solche aus sich selbst durch Conjecturen, Rechnungen und andere geistreiche und seltsame Combinationen, zwar nicht aushellen, aber doch betraftigen und, insofern

fie Beiffagungen enthielten, durch den Erfolg begrunden und badurch einen Glauben an das Nachstauerwartende rechtsertigen wollten.

Der ehrmurbige Bengel batte feinen Bemubungen um Die Offenbarung Johannis baburch einen entschiebenen Gin: gang berichafft, bag er als ein verstänbiger, rechtschaffener, gottesfürchtiger, ale ein Mann ohne Cabel befannt mar. Tiefe Gemuther find genothigt, in der Bergangenbeit fo wie in der Buffinft ju leben. Das gewöhnliche Treiben der Welt tann tonen von feiner Bebeutung fenn, wenn fie nicht In dem Berlauf ber Beiten bis jur Gegenmart, entbullte Dropbezeinngen, und in ber nächten wie in ber fernften Butunft, verhullte Befffagungen verebren. Sierdurch entfpringt ein Bufammenhang, ber in ber Befdichte vermift wird, die und nur ein jufalliges Sin= und Bieberfcmanten En einem nothwendig gefchloffenen Rreife ju überliefern fceint. Doctor Erufiu's gehorte zu benen, welchen ber prophetische Theil der heiligen Schriften am meiften gufagte, indem er Die zwei entgegengefesteften Gigenfcaften bes menfclichen Wefens jugleich in Thatigfeit fest, bas Gemuth und ben Scharffinn. Diefer Lehre batten fic viele Junglinge gewidmet und bilbeten icon eine ansebnliche Daffe, die um befte mehr in die Augen fiel, als Ernefti mit ben Seinigen bas Dunfel, in welchem jene fich geffelen, nicht aufzuhellen, fon: bern vollig ju vertreiben drohte. Daraus entstanden Sandel, Sal und Berfolgung und manches Unannehmliche. 3ch bielt mich gur flaren Bartet und fucte mir ihre Grundfabe und Bortbeile gugneignen, ob ich mir gleich ju abnen erlandte, bağ burch biefe hochft lobliche, verftanbige Auslegungemeife gulest ber poetifche Gehalt fener Schriften mit dem proptes Moen berloren geben muffe.

Naher aber lag benen, welche fich mit deutscher Literatur und schonen Wiffenschaften adgaben, die Bemuhung solcher Manner, die, wie Jernfalem, Bollikofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen, durch einen guten reinen Styl, der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenliche, auch dei Personen von einem gewissen Sinn und Geschmack, Beisall und Anhänglichteit zu erwerben suchten. Eine gefällige Schreibart fing an durchaus nötzig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen fastlich sehn muß, so standen von eleen Seiten Schriftsteller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier tiar, beutlich, eindringlich, und sowohl für die Kenner uls für die Menge zu schreiben unternahmen.

Rad dem Wergunge eines Ansländers, Elffot, singen nunment auch die Mergte mit Eifer an auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einfuß hatten Haller, Unger, Bildinreimann, und was man im eftzelnen gegen sie, befondets gegen den letten auch lagen mag, sie waren zu ihrer Zeit sehr wirkam. Und davon follte in der Geschichte, vorzäglich aber in der Biographie die Rebe fehn: denn nicht insofern der Mensch etwas zuwürkläßt, sondern insofern er wirkt und genießen antest, bleibt er bon Bebeitung.

Die Rechtsgeleseten, von Jugend auf gewöhnt an einen abfreifen Gepl, welcher fich in allen Expeditionen, von der Rangellet des untilitelbaren Mitters bis duf ben Reichstäg zu Regensblirg, utf die Burville Weife erhielt, toiniten fich miche leicht zu einer gewiffen Freiheit erheben, um fo wentger, als die Segenstände, welche sie zu Vehandeln harren, mit der Enpern Form und folglich auch mit dem Styl aufs genaueste zusammenhingen. Doch hatte der sungere von Moser sich

fcon als ein freier und eigenthuntider Schrifffeller bewiesen und Pütter dutch die Rarheit seines Bortrags auch Alarheit in seinen Gegenstand und den Stol gebracht, womit er behandelt werden sollte. Alles was aus seiner Schule hervorging, zeichnete sich dadurch aus. Und nun fanden die Philosophen selbst sich genöthigt, um popular zu senn, auch deublich und fastich zu schreiben. Mendelssohn, Garve traten auf und erregten allgemeine Theilnahme und Bewunderung.

Mit der Bildung der deutschen Sprache und des Styls in jedem Fache wuchs auch die Ustheilssählgteit, und wir bewundern in jener Zeit Recensionen von Werten über religisse und sittliche Gegenstände, so wie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerten, das die Beurtheilungen von Gedichten und was sich sonst auf schone Literatur beziehen mag, wo nicht erbärmlich, doch wenigstend sehr schwach besunden werden. Dieses gilt sogar von den Literaturbriesen und von der allgemeinen deutschen Bibliothet, wie von der Bibliothet der schonen Wissenschaften, wovon man gar leicht bedeutende Beispiele ansühren könnte.

Dieses alles mochte jedoch so bunt durch einander geben als es wollte, so blieb einem jeden, der etwas aus sich zu produciren gedachte, der nicht seinen Vorgängern die Worte und Phrasen nur aus dem Munde nehmen wollte, nichts weiter übrig, als sich früh und spät nach einem Stoffe umzusehen, den er zu benuhen gedächte. Auch hier wurden wir sehr in der Irre herungesührt. Man trug sich mit einem Worte von Kleist, das wir oft genug hören mußten. Er hatte nämlich gegen hiesenigen, welche ihn wegen seiner öftern einsamen Spaziergänge beriefen, scherzhaft, geistreich und wahrhaft geantwortet: er sep dabei nicht müßig, er gehe auf die Bilderjagd. Einem Edelmann und Soldaten ziemte, dies

Bleichnis wohl, der fich baburch Mannern feines Stanbes gegenüber stellte, die mit der Alinte im Arm auf die Safenund Subnerjagd, fo oft fich nur Gelegenheit zeigte, auszugeben nicht verfaumten. Bir finden baber in Rleiftens Gebichten von folden einzelnen, gludlich aufgehafchten, obgleich nicht immer gludlich verarbeiteten Bilbern gar manches, mas uns freundlich an die Natur erinnert. Nun aber ermabnte man und auch gang ernflich, auf die Bilberjagd auszugeben, die und denn boch gulett nicht gang ohne Frucht ließ, obgleich Apele Garten, die Ruchengarten, bas Rofenthal, Golis, Rafchwis und Ronnewis bas munberlichfte Revier fevn mochte. um poetisches Bilbret barin aufzusuchen. Und boch marb ich aus jenem Unlag oftere bewogen, meinen Spaziergang einsam anzustellen, und weit weber von iconen, noch erhabenen Begenständen bem Beschaner viel entgegentrat, und in dem mirflich berrlichen Rosenthale jur besten Sahrezeit die Muden teinen garten Gedanten auftommen liegen, fo marb ich, bei unermubet fortgefettet Bemubung, auf bas Rleinleben ber natur (ich mochte diefes Wort nach der Analogie von Stilleben gebrauchen), bochft aufmertfam, und weil bie gierlichen Begebenheiten, die man in diefem Rreife gewahr wird, an und fur fich wenig vorftellen, fo gewöhnte ich mich, in ihnen eine Bebeutung ju feben, die fich balb gegen bie fombolifche, balb gegen die allegorische Seite binneigte, je nachbem Anschauung, Gefühl oder Refferion bas Uebergemicht Ein Greignig, ftatt vieler, gebente ich zu erzählen. bebielt.

Ė

Ich war, nach Menschenweise, in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu thun pflegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch sehr schon und genau in die glatte Rinde eines Lindenbaums von maßigem Alter geschitten. Den herbst barauf, als meine Reigung ju Annetten in ihrer boften Blatbe mar, gab ich mir die Mübe, ben ihrigen oben barüber gu foneiben. Indeffen batte ich gegen Ende bes Binters, ale ein launifder Liebenber, manche Gelegenheit vom Sanne gebrochen; um fie zu qualen und ihr Berdruß zu machen; Krubjahre befuchte ich jufallig bie Stelle, und ber Saft, ber machtig in bie Baume trat, mar burd bie Ginfdnitte, die ihren Ramen bezeichneten, und bie noch nicht verhauscht maren, hervorgequolien und beneste mit unichuldigen Pflanzenthranen bie ichen bart gewordenen Buge bes meinigen. Sie alfo bier über mich weinen au feben. ber ich oft ibre Thranen burch meine Unarten bervorgerufen batte, feste mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe tamen mir felbft die Ebranen in bie Augen, ich eilte, ihr alles bopnelt und breifach abaubitten, vermandelte bieß Ereignis in eine Idolle, bie ich niemals ohne Neigung lefen und ohne Rührung andern portragen fonnte.

Jubem ich nun, als ein Schafer an ber Pleiße, mich in folde garte Gegenstände kindlich genug vertiefte, und immer nur solche wählte, die ich geschwind in meinen Bufen guruckführen konnte, so war für deutsche Dichter von einer größeren und wichtigeren Seite ber langst gesorgt gewesen.

Der erste mahre und hohere eigentliche Lebensgehalt tam durch Friedrich den Großen und die Thaten des siebenjahrigen Rrieges in die deutsche Poesse. Jede Nationalbichtung muß schal, sepn oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichsten ruht, auf den Ereignissen der Bölter und ihrer hirten, wenn beide für Einen Mann stehn. Könige sind darzustellen in Arieg und Gefahr, wo sie eben dadurch als die Ersten erischeinen, weil sie das Schickal des Allerlesten bestimmen und theilen, und dadurch viel interessanter werden als die Götter

felbft, die, wenn fie Schickfale bestimmt haben, fic der Theils nahme derselben entziehen. In diesem Sinne muß jebe Nation, wenn fie für irgend etwas gelten will, eine Epopde besigen, wozu nicht gerade die Form des epischen Gedichts nöthig ist.

Die Arfegelieber, von Gleim angestimmt, behaupten beswegen einen so hoben Rang unter ben beutiden Gebichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind, und noch überdieß, weil an ihnen die glüdliche Form, als hatte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenbliden hervorgebracht, und die volltommenste Wirfsamteit empfinden laßt.

Ramler fingt auf eine andere, hochft murbige Beife bie Thaten feines Konigs. Alle feine Gebichte find gehaltvoll, beichäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenstanden und behaupten icon badurch einen ungerstörlichen Werth.

Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ift der Anfang und das Ende der Aunst. Man wird zwar nicht läugnen, daß das Genie, das ausgebildete Aunsttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspenstigken Stoff bezwingen könne. Genau besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Aunststüd als ein Aunstwert, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit und zuleht die Behandlung, durch Geschied, Mühe und Fleiß, die Burde des Stoffes nur desto glücklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Preußen und mit ihnen bas protestantische Deutschland gewannen also für ihre Literatur einen Schaß, welcher der Gegenpartei fehlte und beffen Mangel sie durch feine nachberige Bemuhung hat erfeten tonnen. Un dem großen Begriff, ben die Preußischen Schriftsteller von ihrem Konig begen durften, bauten sie sich erft heran, und um besto elfriger, als berjenige, in beffen namen fle alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen wiffen wollte: Schon fruber war burch die Frangofische Colonie, nachber burch die Borliebe des Konige fur die Bilbung biefer Nation und fur ihre Rinanganstalten, eine Maffe Frangofifcher Cultur nach Preu-Ben gefommen, welche ben Deutschen bochft forberlich warb, indem fie baburch ju Biberfpruch und Biberftreben aufgefordert murden; eben fo mar bie Abneigung Friedrichs gegen bas Deutsche fur bie Bilbung bes Literarmefens ein Glud. Man that alles, um fich von dem Ronig bemerten ju machen, nicht etwa, um von ihm geachtet, fondern nur beachtet ju merben; aber man that's auf Deutsche Beife, nach innerer Heberzeugung, man that mas man fur recht erfannte, und munichte und wollte, daß der Ronig biefes Deutsche Rechte anertennen und icaben folle. Dieg gefcah nicht und tonnte nicht geschen: benn wie tann man von einem Ronia, ber geiftig leben und genießen will, verlangen, daß er feine Tabre verliere, um bas, mas er für barbarifc balt, nur allaufpat entwidelt und geniegbar ju feben? In Sandwerte = und Rabrif = Sachen mochte er mobl fich, befonders aber feinem Bolte, ftatt fremder vortrefflicher Baaren, febr magige Surrogate aufnothigen; aber hier geht alles geschwinder gur Bollfommenheit, und es braucht fein Menschenleben, um folde Dinge gur Reife gu bringen.

Eines Werts aber, der mahrsten Ausgeburt des siebenjährigen Krieges, von vollfommenem norddeutschen Rationalgehalt muß ich hier vor allen ehrenvoll ermähnen; es ist bie
erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduction,
von specifisch temporarem Gehalt, die deswegen auch eine nie
zu berechnende Wirtung that: Minna von Barnhelm.
Lessing, der, im Gegensahe von Alopstott und Gleim, die

personliche Burde gern wegwarf, weil er sich zutraute, sie seden Augenblick wieder ergreisen und aufnehmen zu konnen, gesiel sich in einem zerstreuten Wirthshaus = und Welt-Leben, da er gegen sein möchtig arbeitendes Innere stets ein gewaltiges Segengewicht hrauchte, und so hatte er sich auch in das Gesolge des Generals Tauenzien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stück awischen Krieg und Frieden, haß und Reigung erzeugt ist. Diese Production war es, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der literarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während dieses Kriegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht ausgehoben werden. Der Sachse fühlte nun erst recht schwerzlich die Bunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemulthern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirten. Die Anmuth und Liebens-würdigkeit der Sachsunen überwindet den Merth, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Bereinigung bizatrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß bargestellt:

Sabe ich burch biefe curforischen und besultorischen Bemerkungen über Deutsche Literatur meine Lefer in einige Berwirrung gesett, so ist es mir geglückt, eine Borstellung von jenem chaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein armes Gehirn befand, als, im Consict zweier, für das literartiche Vaterland so bebeutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden konnen, so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen zu durfen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Roth, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegen-

martig möglichft ju überliefern fuchen.

١

Die weitfdweifige Periode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich treuffeißig, in Gefellichaft fo vieler murdigen Manner, burchgearbeitet. Die mehreren Quart: bande Manuscript, bie ich meinem Bater gurudließ, fonnten jum genugfamen Beugniffe bienen, und welche Daffe von Berfuchen, Entwurfen, bis gur Balfte ausgeführten Borfaben mar mehr aus Migmuth als aus lleberzeugung in Rand aufgegangen! Run lernte ich burd Unterredung überhaupt, burd Lebre, durch fo manche widerftreitende Meinung, befonbers aber durch meinen Tifchgenoffen, ben Sofrath Pfeil. Das Bedeutende des Stoffe und das Concife der Behandlung mehr und mehr ichagen, ohne mir jedoch flar machen gu tonnen, me jenes ju fuchen und wie diefes ju erreichen fen Denn bei ber großen Beschränktheit meines Bustanbes, bei ber Gleichaultigfeit der Gefellen, bem Burudhalten ber Lebrer, ber Abgesondertheit gebildeter Einwohner, bei gang unbebentenben Raturgegenständen mar ich genothigt, alles in mir felbft ju fuchen. Berlangte ich nun ju meinen Gebichten eine mabre Unterlage, Empfindung ober Refferion, fo mußte ich in meinen Bufen greifen; forberte ich ju poetischer Darftellung eine unmittetbare Anschauung des Gegenftandes, ber Begebenheit, fo durfte ich nicht aus bem Rreife heraustreten. ber mich zu berühren, mir ein Intereffe einzufiofen geeignet war. In biefem Sinne ichrieb ich querft gemiffe fleine See dicte in Liederform ober freierem Sylbenmaaß; fie entfpringer aus Refferion, handeln vom Bergangenen und nehmen met eine epigrammatifche Wendung.

Und so begann biejenige Richtung, von der ich meinganzes Leben über nicht abweichen konnte, namlich dasjenige was mich erfreute oder qualte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den außern Dingen zu berichtigen, als mich im Junern desthalb zu berrhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nöthiger als mir, den seine Natur immersort ans einem Ertreme in dasandere warf. Alles was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstüde einer großen Consession; welche vollständig zu machen dieses Buchlein ein gewagter Versuch ist.

Meine frubere Reigung zu Gretden batte ich nun auf ein Mennchen übergetragen, von ber ich nicht mehr zu fagen witte als bag fie jung, bubich, munter, liebevoll und foangenehm war, bag fie mohl verdiente, in bem Schrein bes Bergens eine Beit lang als eine fleine Beilige aufgestellt gu werben, um ibr jebe Berehrung ju wibmen, welche ju ertheilen oft mehr Bebagen erregt als ju empfangen. 3ch fab fie taglich ohne Sinberniffe, fie balf die Speifen bereiten, bie ich genof, fie brachte mir wenigstene Abenbe ben Bein, ben ich trant, und icon unfere mittagige abgefdloffene Tifchaefellichaft mar Burge, bag bas fleine, von wenig Gaften anfier ber Deffe befuchte Saus feinen guten Ruf mobl verbiente. Es fand fich ju mancherlei Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da fie fic aber aus dem Saufe wenig entfernen Bente noch burfte, fo wurde benn boch ber Beitvertreib etwas-Bir fangen bie Lieber von Bacharia, fvielten ben Bargog Michel von Aruger, wobei ein gufammengefnuvftes Banusftud die Stelle ber Radtigall vertreten mußte, und baing es eine Beit lang noch gang leiblich. Beil aber berbeiden Berhältniffe, je unfaulbiger fie find, befto weniger Mannichfaltigfeit auf die Dauer gemabten, fo ward ich von iener bofen Gucht befallen, die und verleitet, aus der Que-Terei ber Geliebten eine Unterhaltung gu fcoffen und, bie Graebenbeit eines Dabchens mit willfürlichen und toranni= fen Grillen au beberrichen. Die bofe Laune über bus Dis Tingen meiner poetifchen Berfuche, über die aufcheinenbe Unmöglichteit bierüber ins Klare ju tommen, und über alles was mich bie und ba fonft eneipen mochte, glaubte ich an ibr austaffen ju durfen, weil fie mich wirflich von Bergen liebte und mas fie nur immer tonnte, mir ju Gefallen that. Durch ungegrundete und abgeschmacte Giferfüchteleien verbarb ich mir und ibr bie iconften Tage. Gie ertrug es eine Beit lang mit unglaublicher Gebuld, bie ich graufam genng war aufe außerfte ju treiben. Allein zu meiner Befchamung und Bergmeiflung mußte ich endlich bemerken, bag fich ihr Gemuth von mir entfernt babe, und bas ich nun wohl au ben Tollbeiten berechtigt fenn wochte, Die ich mir obne Roth und Urface erlaubt batte. Es gab auch foredliche Scenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte"ich erft, dak ich fie mirtlich liebte und daß ich fie nicht entbebren tonne. Meine Leidenschaft muche und nabm alle Kormen an, beren fie unter folden Umftanden fabig ift; ja gulett trat ich in Die bisberige Rolle des Madchens. Alles mogliche fucte ich hervor, um ihr gefällig zu fepn, ihr fogar durch Andere Freude ju verschaffen: benn ich tonnte mir die Saffnung, fie wieder ju geminnen, nicht verfagen. Allein es war ju fpatt ich hatte fie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meinen Rebler an mir felbst rachte, indem ich auf mancherlei unfinnige Beife in meine phofifche Ratur fturmte, um ber fittlichen etwas zu Leibe zu thun, hat fehr viel zu ben forvers lichen Uebeln beigetragen, unter benen ich einige ber beftem

Jahre meines Lebens vorlvr; ja ich ware vielleicht an diesem Berlust vollig zu Grunde gegangen, hatte sich hier nicht das poetische Talent mit seinen heiltraften besonders huffreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart deutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich fie so ganz ohne Noth von mir verlest sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige und dagegen den zusriedenen Justand eines andern Paares aus unserer Besellschaft so oft und so umstandlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer quaienden und delebrenden Buse, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die alteste meiner überbliedenen dramatischen Arbeiten, das kleine Studt die Laune des Berliebten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden. Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bedeutende, brangvolle Belt fon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretschen und an den Folgen derselben hatte ich zeitig in die seltssammen Irrgange geblickt, mit welchen die bürgerliche Societät anterminirt ist. Religion, Sitte, Geseh, Stand, Verhältstiffe, Gewohnheit, alles beherrsicht nur die Oberstäche des städtischen Dasepns. Die von herrlichen Hausern eingesaften Straßen werden reinlich gehalten und sedermann deträgt sich daselbst auständig genug; aber im Innern sieht es isters um desto wüster aus, und ein glattes Neußere überründt, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäner, das über Racht zusammenstürzt, und eine desso schrecklichere Wirkung dervorbringt, als es mitten in den friedlichen Zustand herseindsche, Wie viele Familien hatte ich nicht schon näher und ferner durch Banqueroute; Ehescheidungen, verführte

Boter, Morde, Sausbiebitable, Bergiftungen entweder int Berberben fturgen, oder auf bem Rande fummerlich erhalten feben, und hatte, fo jung ich war, in folden Kallen aus Rettung und Sulfe oftere die Sand geboten: benn da meine Dffenheit Butrauen ermedte, meine Berfcmiegenheit erprobt war, meine Thatigfeit feine Opfer fceute und in ben gefabtlichften Rallen am liebften wirten mochte, fo fand ich oft -genug Belegenheit ju vermitteln, ju vertufden, ben Betterfrabl abzuleiten, und mas fouft nur alles geleiftet werden fann: wobei es nicht febien fonnte, bas ich fowobl an mit · felbft, als burch andere zu manden frantenden und bemutbigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu verichaffen entwarf ich mehrere Schausviele und forieb bie Er positionen von den meiften. Da aber die Bermidelungen jederzeit angftlich werben mußten, und faft alle diefe Stude mit einem tragifchen Ende brohten, ließ ich eine nach bem andern fallen. Die Mitfouldigen find bas einzige fertig geworbene, beffen beiteres und burlestes Befen auf bem dufteren Kamiliengrunde als von etwas Banglidem begleitet erfreint, fo daß es bei der Borftellung im gangen angstiget. wenn es im einzelnen ergott. Die bart ausgesprochenen widergeseblichen Sandlungen verleben bas aftbetische und moralifche Gefühl, und besmegen fonnte bas Stud auf bem Deutschen Theater feinen Eingang gewinnen, obgleich die Rachahmungen beffelben, welche-fich fern von jenen Rlippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beibe genannte Stude jedoch find, ohne bag ich mir beffen bewußt gewesen ware, in einem boberen Gesichtspunkte geschrieben. Sie beuten auf eine vorsichtige Dubdung bei moralischer Burechnung, und sprechen in etwas herben und barben Ingen jenes bochst driftliche Wort

spielend aus: wer fich ohne Gunde fühlt, der hebe ben erften Stein auf.

Ueber diesen Ernst, der meine ersten Stude verdüsterte, beging ich den Fehler, sehr gunstige Motive zu versaumen, welche ganz entschieden in meiner Natur lagen. Es entwickelte sich nämlich unter jenen ernsten, für einen jungen Menschen sprechterlichen Ersahrungen in mir ein verwegener humor, der sich dem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein teine Gesahr scheut, sondern sie vielmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Uebermuthe, in welchem sich das fraftige Alter so sehr gesällt, und der, wenn er sich possenhaft außert, sowohl im Augenblick als in der Erinnerung viel Vergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen alademischen Freunde Suiteu genannt werden, und daß man, wegen der nahen Verwandtsschaft, eben so gut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Solche humoristische Ruhnheiten, mit Geist und Sinn auf bas Theater gebracht, sind von der größten Wirfung. Sie unterscheiden sich von der Intrigue dadurch, daß sie momentan sind, und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaumarchais hat ihren ganzen Werth gesaft, und die Wirfungen seiner Figaro's entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmuthige Schalts und Halbschelmen-Streiche zu eblen Zwecken, mit personlicher Gefahr ausgeübt werden, so sind die daraus entspringenden Situationen, asthetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größten Werth; wie denn z. B, die Oper: der Wasserträger, vielleicht das glücklichte Sujet hehandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

um die unendliche Langeweile bes täglichen Lebens ju erheitern ubte ich ungahlige folder Streiche, theile gang

vergeblich, theils zu Zweden meiner Freunde, denen ich gern gefallig war. Für mich felbst wußte ich nicht, daß ich ein einzigmal hiebei abssichtlich gehandelt hätte, auch kam ich niemals darauf, ein Unterfangen bleser Art als einen Gegenstand für die Aunst zu betrachten; hätte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Hand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchbarer gewesen. Einiges, was hierher gehört, kommt zwar spater bet mir vor, aber einzeln und abssichtoo.

Denn da uns das herz immer näher liegt als der Seift, und uns dann zu schaffen macht, wenn bieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des herzens immer als die wichtigsten erschienen. Ich ermüdete nicht, über Flüchtigseit der Neigungen, Wandelbarteit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichseit und über alle das hohe und Tiefe nachzudenken, dessen Berknüpfung in imserer Natur als das Kathsel des Menschenlebens betrachtet werden kann. Auch hier suche ich das, was mich qualte, in einem Lied, einem Epigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die, weil sie sich auf die eigensten Gefühle und auf die besondersten Umstände bezogen, kaum jemand anderes interessiren konnten als mich selbst.

Meine außeren Verhaltnisse hatten sich indessen nach Berlauf weniger Zeit gar fehr verändert. Madame Bohme war
nach einer langen und traurigen Krantheit endlich gestorben;
sie hatte nich zulest nicht mehr vor sich gelassen. Ihr Mann
Tonnte nicht sonderlich mit mir zufrieden senn; ich schien ihm
nicht fleißig genug und zu leichtsinnig. Besonders nahm er
es mir sehr übel, als ihm verrathen wurde, daß ich im
Deutscher Staatsrechte, austatt gehörig nachzuschreiben, die
barin ausgeführten Personen, als den Kammerrichter, bie

Rifbenten und. Beifiber, mit feltfamen Verruden an bem Amb meines Seftes abgebildet und burch diefe Poffen meine unmerkfamen Nachbarn gerftreut und jum Lachen gebracht bitte. Er lebte nach bem Berluft feiner Frau noch einge jogener als vorher, und ich vermied ihn julest, um feinen Bermurfen auszuweichen. Befonders aber mar es ein Unglud, Mi Bellert fich nicht der Bewalt bedienen wollte, die er über uns hatte ausüben fonnen. Freilich hatte er nicht Reit ben Bibwater zu machen, und fic nach der Sinnepart und ben Odrechen eines jeden zu erfundigen; baber nahm er bie Cabe febr im gangen und glaubte uns mit ben firchlichen Ankalten zu bezwingen: beswegen er gewöhnlich, wenn er us einmal por fich ließ, mit gefenttem Ropfchen und ber winerlich angenehmen Stimme zu fragen pflegte, ob wir ban auch fleißig in bie Rirche gingen, wer unfer Beichepater fer und ob wir das beilige Abendmahl genoffen? Wenn mir nun bei biefem Eramen folecht bestanden, fo murden wir mit Behflagen entlaffen; wir waren mehr verbrieflich als erhaut. binnten aber boch nicht umbin ben Mann berglich lieb gu baben.

Bei biefer Gelegenheit kann ich nicht unterlaffen, aus meiner frühern Jugend eimas nachzuholen, um anschanlich ju machen, wie die großen Angelegenheiten der kirchlichen Religion mit Folge und Jusammenhang behandelt werden muffen, wenn sie sich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, deweisen soll. Der protestantische Gotteschienst hat zu wenig kulle und Consequent, als daß er die Gemeine zusammen halten könnte; daher geschieht es leicht, daß Mieder sich von ihr absondern und entweder fleine Gemeinen bilden, ober, obne kirchlichen Jusammenhang, neben einander geruhig ihr dürgerliches Wesen treiben. So klagte man schon vor geraumer

Beit, die Kirchganger verminderten sich von Jahr zu Jahr und in eben bem Berhaltnis die Perfonen, welche den Genuß des Rachtmahle verlangten. Was beides, besonders aber das lettere betrifft, liegt die Ursache sehr nah; doch wer wagt sie auszusprechen? Wir wollen es versuchen,

In fittlichen und religiofen Dingen, eben fomobl ale in phyfifchen und burgerlichen, mag ber Menfc nicht gern etwas aus dem Stegreife thun: eine Folge, woraus Gewohnheit entspringt, ift ihm nothig; bas mas er lieben und leiften foll, fann er fich nicht einzeln, nicht abgeriffen benten, und um etwas gern gu wiederholen, muß es ihm nicht fremb geworden fenn. Fehlt es bem protestantifchen Rultus im gangen an Rulle, fo unterfuche man bas Gingelne, und man wird finden, ber Protestant bat zu wenig Sacramente, ja er hat nur Eins, bei dem er fich thatig erweift, bas Abendmabl: benn bie Taufe fiebt er nur an andern vollbringen und es wird ihm nicht mobl babei. Die Sacramente find bad Sochfte ber Religion, bas finnliche Sombol einer außerorbentlichen gottlichen Gunft und Gnabe. In dem Abendmable follen die irdifden Lippen ein gottliches Befen vertorpert empfangen und unter ber Korm irbifcher Rahrung einer himmlischen theilhaftig werben. Diefer Ginn ift in allen driftlichen Rirden ebenberfelbe, es werbe unn bas Ge crament mit mehr ober weniger Ergebung in bas Bebeimnif, mit mehr der weniger Accomodation an bas, was verständ: lich ift, genoffen; immer bleibt es eine beilige, große Sandlung, welche fich in der Wirflichkeit an die Stelle bes Moglichen ober Unmöglichen, an Die Stelle besjenigen fest, mas ber Menfc meder erlangen noch entbehren fann. Gin foldet Sacrament durfte aber nicht allein fteben; fein Christ fant es mit mabrer Fronte, wogu es gegeben ift, genießen, went nicht der symbolische oder facramentalische Sinn in ihm genahrt ist. Er muß gewohnt seyn, die innere Religion des herzens und die der außeren Kirche, als vollsommen Eins anzusehen, als das große allgemeine Sacrament, das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Theilen seine helligseit, Unzerstörlichkeit und, Ewigkeit mittheilt.

hier reicht ein jugendliches Paar fich einander die Sande, nicht jum vorübergehenden Gruß oder jum Cange; ber Priefter fpricht feinen Segen barüber aus, und bas Band ift mauflöslich. Es mahrt nicht lange, fo bringen diefe Gatten ein Chenbild an die Schwelle des Altars; es wird mit beiliem Baffer gereinigt und der Kirche dergeftalt einverleibt, baf es biefe Wohlthat nur burch ben ungehenersten Abfall Wifdergen fann. Das Rind ubt fich im Leben an ben irdifchen Dingen felbft beran, in himmliften muß es unterrichtet werden. Beigt fich bei ber Prafung, bag bieg vollständig ge= fochen fev, fo wird es nunmehr ale wirtlicher Burger, als Dahrhafter und freiwilliger Betenner in ben Schoof ber Rirche aufgenommen, nicht ohne außere Beichen der Bichtigfeit diefer Smblung. Run ift er erft entichieden ein Chrift, nun tennt er erft die Bortbeile, jeboch auch die Pflichten. swifden ift ibm als Menich manches Bunderliche begegnet, burd Lebren und Strafen ift ibm aufgegangen, wie bedentlich es mit feinem Innern ausfehe, und immerfort wird noch von Lehren und woit Uebertretungen bie Rede fenn; aber bie Grafe foll nicht mehr ftattfinden. hier ift ihm nun in der mendlichen Bermorrenbeit, in die er fich bei bem Wiberftreit Matarlider und religiofer Forderungen verwideln muß, ein herrfice Austuriftenfittel gegeben, feine Thaten und Unthaten, Rine Gebrechen und 3meifel einem murbigen; eigene bagu befenten Manne zu vertrauen, der ihn zu beruhigen, zu warnen, ju stärten, durch gleichfalls symbolische Strafen zu zuchtigen und ihn zuleht, durch ein völliges Auslöschen seiner Schuld, zu beselligen und ihm rein und abgewaschen die Lasel seiner Menscheit wieder zu übergeben weiß. So, hurch mehrere saramentalische Handlungen, welche fich wieder, bei genauerer Ansicht, in sacramentliche kleinere Jige perzweigen, verbereitet und rein beruhigt, kuiet er hin, die Hoffie zu empfangen; und daß ja das Geheimnis dieses haben Arts und gesteigert werde, sieht er den Rosch nur in der Ferne, es ikt tein gemeines Esseu und Trinten, was befriedigt, es ist eine himmelsspeise, die nach himmlischem Traute durstig macht.

Jeboch glaube ber Jungling nicht, daß es bamit abgethan sev; selbst der Mann glaube es nicht. Denn mahl in irdischen Verhältnissen gewöhnen wir und zuleht auf und selber zu stehen, und auch da wollen nicht immer Kenntnisse, Verstand und Charakter hinreichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gefühl in und, das sich oft selbst nicht einmal recht zu hause sinden wird nicht einmal recht zu hause sinder wird noch überdieß von so viel außerem bedrängt, daß unser eige nes Vermögen wohl schwerlich alles darreicht, mas zu Rath. Trost und hülfe nothig ware. Dazu aber verordnet, sindet sich nun auch jenes heilmittel für das ganze Leben, und seis harrt ein einsichtiger, frommer Mann, um Irrende zurest zu weisen und Gequälte zu erledigen.

Und mas nun durch das gange Leben fo exprobt morben, foll an der Pforte des Todes alle feine Seilfrafte zebenfed thätig erweifen. Nach einer von Jugend, auf eingeleiteten, zutraulichen Gewohnheit nimmt der hinfällige jene frundelichen, deutsamen Bersicherungen mit Jubrunft au, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmlische für alle Ewigfeit ein seliges Dasen ausgesichert.

Er fiblt fich entschieden überzeugt, daß weder ein feindseliges Gement, noch ein miswollender Geist ihn hindern tonne, sich mit einem vertierten Leibe zu umgeben, um in unmittelsbren Berhaltniffen zur Gottheit an den unermestlichen Seligstriten Theil zu nehmen, die von ihr ausstießen.

Bum Schlusse werben svdann, damit der ganze Mensch gebelligt sep, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, undurchdringlichen Boden zu berichten. Ihnen foll eine wundersame Schnelltraft mitgethellt weden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoben. Und so ist durch einen glanzenden Sirtel gleichwurdig heiliger Handlungen, deren Schönheit von uns nur kurz angedeutet, worden, Wiege und Grab, sie mögen jusälig noch so weit aus einander gerückt liegen, in einem ketigen Kreise verbunden.

Aber alle diefe geistigen Bunder entsprießen nicht, wie andere Früchte, bem natürlichen Boben, ba tonnen fie meber gefart noch genftangt noch gepflegt werden. Aus einer andern Region muß man' fie herüberfleben, welches nicht jedem, noch ju feber Beit gelingen murbe. Dier entgegnet uns nun bas boofte diefer Symbole and alter frommer Ueberlieferung. Bir boren, daß ein Menfch vor dem andern von oben besunftigt, gefegnet und geheiligt werden tonne. Damit aber bief ia nicht ale Maturgube erscheine; fo muß biefe große, mit einer fcweren Bficht verbumbene Gunft von einem Beredtigten auf ben andern übergetragen, und bus größte Gut, was ein Menich erlangen fann, ohne daß er jedoch beffen Bift bon fich felbit meder erringen, noch etgreifen tonne, burch seiftige Erbichaft auf Erben erhalten und verewigt werben. Ja, in ber Weibe bes Prieftere ift alles gufammengefaßt, was nothig ist, um biejenigen heiligen handlungen wirkam, zu begehen, wodurch die Menge begünstigt wird, ohne daß sie irgend eine andere Thatigseit dabei nothig hatte, als die des Glaubens und des unbedingten Zutranens. Und so tritt der Priester in der Reihe seiner Borfahren und Nachsolger, in dem Kreise seiner Mitgesaldten, den höchsten Segnenden darstellend, um so herrlicher auf, als es nicht er ist, den wir verehren, sondern sein Umt, nicht sein Winf, vor dem wir die Kniee beugen, sondern der Segen, den er ertheilt, und der um desto heiliger, unmittelbarer vom himmel zu kommen scheint, weil ihn das irdische Werfzeug nicht einmal durch sündhaftes, ja lasterhaftes Wesen schwachen oder gar entstaften könnte.

Wie ist nicht diefer mahrhaft geistige Jusammenhang im Protestantismus gersplittert! indem ein Theil gedachter Symbole für apollophisch und nur wenige für kanonisch erklärt werben, und wie will man und durch bas Gleichgultige der einen zu der hoben Wurde der andern porbereiten?

Ich marb zu meiner Zeit bei einem guten, alten, schwachen Geistlichen, ber aber seit vielen Jahren der Beichtvater
bes Hauses gewesen, in den Religionsunterricht gegeben.
Den Katechismus, eine Paraphrase deffelben, die Heilsordnung wußte ich an den Fingern herzuerzählen, von den krastig beweisenden biblischen Sprüchen sehlte mir teiner, aber
von alle dem erntete ich feine Frucht; denn als man mir
versicherte, daß der brave alte Mann seine Hauptprüfung
nach einer alten Formel einrichte, so verlor ich alle Lust und.
Liebe zur Sache, ließ mich die letzten acht Lage in allerlei
Berstreuungen ein, legte die von einem altern Freund erborgten, dem Geistlichen abgewonnenen Blätter in meinen
Dut und las gemuth und sinulos alles bassenige ber, was

id mit Gemuth und Ueberzeugung wohl zu außern gewußt batte.

. Aber ich fand meinen guten Willen und mein Aufstreben in biefem wichtigen Kalle durch trodnen, geiftlofen Schlendrian noch schlimmer paralpsirt, als ich mich nunmehr bem Beidtstuble naben follte. Ich war mir wohl mancher Gebrechen. aber boch feiner großen Fehler bewußt, und gerade bas Bewußtseyn verringerte sie, weil es mich auf die moralische Kraft wies, die in mir lag und die mit Vorfas und Beharr= lichfeit doch wohl zulest über ben alten Abam Gerr werden follte. Bir maren belehrt, daß mir eben darum viel beffer als die Rathollten fepen, weil wir im Beichtftuhl nichts befonderes ju betennen brauchten, ja, daß ed auch nicht einmal foidlich mare, felbst wenn wir es thun wollten. Dieses lette war mir gar nicht recht: denn ich batte die feltfamften rell= giofen Zweifel, die ich gern bei einer folden Belegenheit berichtiget batte. Da nun biefes nicht fepn follte, fo verfaßte ich mir eine Beichte, bie, indem fie meine Buftanbe mobil ausdructe, einem verftanbigen Manne basjenige im allgemeinen befennen follte, was mir im einzelnen gu fagen verboten mar. Aber als ich in das alte Barfuger = Chor bin= cintrat, mich ben munberlichen vergitterten Schränten naberte, in welchen bie geistlichen herren fich zu biefem Acte einzufinden pflegten, als mir ber Glodner die Thur eröffnete und ich mid nun gegen meinen geiftlichen Grofvater in dem engen Raume eingesverrt fab, und er mich mit seiner ichwachen nafelnben Stimme willfommen hieß, erlofc auf einmal alles Licht meines Beiftes und Bergens, Die wohl memorirte Beicht= rebe wollte mir nicht über die Lippen, ich fchlug in ber Ber= legenheit das Buch auf, das ich in Sanden batte, und las baraus die erfte beste furze Kormel, die so allgemein war. daß ein jeder sie ganz geruhig hatte aussprechen können. Ich empfing die Absolution und entfernte mich weder warm noch kalt, ging den andern Tag mit meinen Eltern zu dem Tische des herrn, und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so beiligen Handlung wohl ziemte.

In der Folge trat jedoch bei mir bas Uebel hervor, welches aus unferer burd manderlei Dogmen complicirten, auf Bibelfvruche, bie mehrere Auslegungen gulaffen, gegrundeten Religion bedenfliche Menfchen bergeftalt anfallt, daß es hopodondrifche Buftande nach fich zieht, und biefe, bis zu ihrem bochften Gipfel, ju firen Ideen fteigert. Ich habe mehrere Menfchen gefannt, die, bei einer gang verftandigen Ginnetund Lebensweise fich von bem Gebanten an die Gunde in ben beiligen Geift und von der Angft folche begangen ju haben nicht losmachen tonnten. Ein gleiches Unbeit brobte mir in der Materie von bem Abendmahl. Es hatte namlic schon sehr frith ber Spruch, daß einer, ber das Sacrament unwardig geniefe, fich felbst bas Gericht effe und trinte, einen ungeheuern Gindrud auf mich gemacht. Alles Furchtbare, was ich in den Gefcichten ber Mittelzelt von Gottes: urtheilen, ben feltfamften Prufungen burch glubendes Gifen, flammendes Reuer, ichwellendes Baffer gelefen batte, felbit was und die Bibel von ber Queffe ergablt, bie bem' Unfculbigen wohl befommt, ben Schulbigen aufblaft und berften macht, bas alles ftellte fich meiner Einbitdungefraft bar und vereinigte fich zu bem bochffen Furchtbaren, indem falice Bufage, Seuchelei, Meineld, Gotteslafterung, alles bet ber beiligften Sanblung auf bem Unwurdigen gu laften folen, welches um fo fcredlicher mar, als ja niemand fich fur murbig erflaren burfte; und man bie Bergebung ber Sunben, wodurch zulest alles ausgeglichen werben follte, boch auf fo

١

mande Beife bedingt fand, daß man nicht ficher war, fie fich mit Kreibeit queignen zu burfen.

Dieser dustre Scrupel qualte mich bergestalt, und die Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schreckbild nur au suchtbarem Ansehen dadurch gewann und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von det kirchlichen Berbindung ganz und gar loszuwinden suchte. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Anmahnungen werden! den ich, bei seiner ohnehin lakonischen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlichkeit abzulehnen genothigt war, mit solchen wunderzlichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heitern Stunden selbst schämte, und zulest diese seltsame Gewissensaugst mit. Kirche und Altar völlig binter mir ließ.

Sellert batte fic nach feinem frommen Gemuth eine Moral aufgesett, welche er von Beit zu Beit öffentlich ablas, und fic badurch gegen bas Dublicum auf eine ehrenvolle Beise seiner Vflicht entledigte. Gellerts Schriften waren fo lange icon bas Kundament ber Deutschen sittlichen Cultur und jedermann munichte febnlich jenes Wert gedrudt gu feben, und ba biefes nur nach bes guten Mannes Tode gefoeben follte. fo hielt man fich fehr gludlich, es bei feinem Leben von ihm felbft vortragen ju boren. Das philosophische Auditorium mar in folden Stunden gebrangt voll, und die foine Seele, ber reine Wille, die Theilnahme bes eblen . Mannes an unferem Bobl, feine Ermabnungen, Barnungen und Bitten, in einem etwas boblen und traurigen Cone vorgebracht, machten mobl einen augenblidlichen Gindrud; allein er bielt nicht lange nach, um fo weniger als fich boch manche Spotter fanden, welche biefe welche und, wie fie glaubten, Goethe, fammetl, Worte. XXI.

entnervende Manier und verdächtig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisenden Franzosen, der sich nach den Maximen und Gesinnungen des Mannes erkundigte, welcher einen so ungehenren Julauf hatte. Als wir ihm den nöthigen Bericht gegeben, schättelte er den Kopf und sagte lachelnd: Laissez le faire, il nous forme des dupes.

Und fo mußte benn auch bie gute Gefellicaft, die nicht leicht etwas murbiges in ihrer Rabe bulben fann, ben fittlichen Ginfluß, welchen Gellert auf und haben mochte, gelegentlich zu verfummern. Bald murbe es ihm übel genommen, bağ er bie vornehmen und reichen Danen, die ihm befonders empfohlen waren, beffer als die übrigen Studirenden unterrichte, und eine ausgezeichnete Sorge für fie trage; bald wurde es ihm als Eigennut und Repotismus angerechnet, bağ er eben für biefe jungen Manner einen Mittagstifc bei feinem Bruber einrichten laffen. Diefer, ein großer, anfebnlicher, berber, tury gebundener, étwas tober Mann follte Rechtmeister gewesen fenn und, bei allgugroßer Nachficht feines Bruders, bie eblen Tifcgenoffen manchmal hart und rauh behandeln; daher glaubte man nun wieder fich biefer jungen Leute annehmen zu müffen, und zerrte so den guten Namen bes trefflichen Gellert bergestalt bin und wieder, bas wir zulest, um nicht irre an ihm zu werden, gleichgultig gegen ihn wurden und und nicht mehr vor ihm febeu lieften; boch gruften wir ihn immer auf bas befte, wenn er auf feinem gahmen Schimmel einhergeritten fam. Diefes Ofch hatte ihm der Churfürst geschenkt, um ihn zu einer feiner Gefundheit fo nothigen Bewegung ju verbinden; eine Musgeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen mar.

"Und fo rudte nach und nach ber Zeitpunkt heran, wie mir alle Autorität verschwinden und ich selbst an den größten

und beffen Judividuen, die ich gefannt ober mir gedacht batte, zweifeln, ja verzweifeln follte.

Kriebrich ber Sweite ftanb noch immer über allen vorjüglichen Monnern bes Jahrhunderte in meinen Gebanten. und es mußte mir baber fehr befrembend vortommen, bag ich ibn fo wenig vor den Einwehnern von Leipzig; als fonft in meinem großvaterlichen Saufe leben durfte. Gie hatten freilich bie Sand bes Rrieges fcmer gefühlt, und es mar ihnen belbath uicht zu verargen, baß fie vom bemjenigen, ber ihn begonnen und fortgefest, nicht bas Befte Baihten. Sie wollten ibn baber woht für einen vorzäglichen, aber feineswege bar einen großen Mann gelben laffen. Es feb feine Runk, fagten fie, mit größen Mittelit einiges zu fefften; und wenn man weber Lander, noch Geld, noch Blut fone, fo toune man gulett foon feinen Borfat ansführen. Priedrich imbe fich int leinem foiner Plane und in nichts. was er fich einentlich vorgenommen, groß bewiefen. Go lange et von time abarbangen, babe er nur finnier Rebier demacht. und das Außerorbentliche fer nur alebunn jum Borfchein getommen, wenn er gensthigt gemefen, eben biefe Rehler wieber gue gu maden; find blog baber fen er gu bem großen Bufe gelnunt; weil jedet Deufch fich btefelbige Gabe wünsche, Die Rebler, Die man haufig begehet, auf eine geschichte Beife wieder ine Gleiche gu bringen. 'Man bilirfe' den fiebenfabrigen Rrieg nur Schritt vor Schritt burchgeben, fo merbe man Anben, bag ber Roufg feine treffliche Armee gang unfnuber Beife aufgeopfert und felbft Sould baran gewefen, bag biefe Werberbliche Rebbe fich fo fehr in bie Lange gezogen. Ein wahrhaft großer Dann und Deerführer ware mit feinen Reinden viel geschwinder fertig geworden. Sie hatten, um Mefe Geffennungen gu -behaupten, ein unenbliches Detail

anguführen, welches ich nicht zu längnen wußte, und nach und nach die unbedingte Berehrung erfalten fühlte, die ich diesem merkuhrdigen Kürsten von Jugend auf gewihmet batte.

Bie mid nun die Ginmobner von Leipzig um bad angenehme Gefühl brachten, einen großen Mann au verehren, fo nerminderte ein neuer Freund, ben ich ju ber Beit gewann, gar febr bie Achtung, welche ich fur meine gegenwärtigen Mitburger begte. Diefer Freund war einer ber wunderlichften Rauge, Die es auf Der Belt geben fann. Er bieg Bebrifd und befand fich ale hofmeifter bei bem jungen Grafen Lindenau. Schon fein Meugeres war fonderbar genug. Sager und moblgebaut; weit in ben Dreifigen, eine febr große Rafe und überhaust martirte Buge; eine Sagrtour, die man mobil eine Verriete hatte nennen tonnen, trug er vom Morgen bis in bie Racht, fleibete fich fehr mett und ging niemale aus, ale ben Degen an ber Geite und ben Ont unter bem Arm. Er war einer von den Menichen, Die eine gang besondere Sabe babon, die Beit ju verberben, ober vielmehr bie aus nichts etwas zu machen wiffen, um fie zu vertreiben. Alles mas er that, mußte mit Langfamfeit und einem gewiffen Auftand gefdeben, ben man effectirt batte nennen tonnen, wenn Bebrifc nicht icon von Ratur etwas affectirtes in feiner Art gehabt batte. Er abnelte einem alten Frangolen, auch frach und forieb er febr aut und leicht Frangofifd. Seine großte Luft war, fich etafthaft mit poffenhaften Dingen ju beschäftigen, und irgend einen albernen Einfall bis ins unenbliche zu verfolgen. Go trug er fic beständig grau, und weil die verschiedenen Theile feines Anjuges von verschiedenen Beugen, und alfo auch Schattirungen waren, fo tonnte er Tage lang barauf finnen, wie er fic noch ein Grau mehr auf ben Leib ichaffen wollte, und wat

gludlich, wenn ihm das gelang und er und befchemen konnte, bie wir daran gezweifelt oder es für unmöglich erklart hatten. Alsbann hielt er und lange Strafpredigten über unfern Mangel an Erfindungstraft und über unfern Unglanden au feine Talente.

. Hebrigens batte er gute Studien, mar befonbers in ben neueren Sprachen und ihren Literaturen bemandert und forieb eine portreffliche Sand. Mir mar er febr gewogen und ich, ber ich immer gewohnt und geneigt war mit altern Versonen umangeben, attachirte mich bald an ibn. Dein Umganh diente auch ihm zur befonderen Unterhaltung, indem er Beranigen baran fand, meine Unrube und Ungebuld zu gabmen, womit ich ihm bagegen auch genng zu ichaffen machte. In ber Dichtfunft batte er basjenige, mas man Gefdmad nannte, ein gemiffes allgemeines Urtheil über bas Gute und Schlechte, bas Mittelmäßige und Buldffige; boch war fein Urtheil mehr tadelnd, und er gerftorte noch ben wenigen Glauben, ben ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir begte, burch lieblofe Anmertungen, die er über die Schriften und Gebichte biefes und jenes mft Bis und Laune vorzubringen wußte. Deine eigenen Sachen nahm er mit Rachfict auf und ließ mich gemabren: inne unter ber Bebingung, bag ich nichts follte bruden laffen. Er berfprach mir bagegen, bag er biejenigen Stude, die er für gut hielt, felbit abichreiben und in einem fconen Bande mie verehren wolle. Diefes Unfernehmen gab nun Belegenheit ju bem größtmöglichften Beitverberb. Denn eh er bas rechte Dabier finden, ehe er mit fich über bas Kormat einig werben fonnte, ehe er bie Breite bes Ranbes und bie innere Korm ber Schrift beffimmt batte, che bie Rabenfedern herbeigeschafft, gefchnitten und Eusche eingerieben mar, vergingen gange Boiben, ohne bag and

bas minbofte gefcheben mare. Dit eben folden Umftanben begab er fich benn jedesmal and Schreiben, und brachte mirtlich nach und nach ein allerliebites Manufcript gufammen. Die Titel ber Gebichte maren Fractur, bie Berfe felbst von einer febenben fachfichen Sanbichrift, an bem. Eude eines jeben Gebichtes eine, angloge Nignette, die er entweder irgendwo ausgemablt ober auch wohl felbft erfunden hatte, wobei er Die Schraffuren ber Salgionitte und Druderftode, die man bei folder Gelegenheit braucht, gar zierlich nachzuahmen mußte. Der biefe Dinge, indem er fortrudte, vorzuzeigen. mir das Glud auf eine tomile pathetifche Beife vorzurubmen, baf ich mich in fo portrefflicher Sandidrift verewigt fah, und gibgr guf eine Art, die feine Druderpreffe ju erreichen im Stande fen, gab abermale Beranlaffung, bie fconften Stunden burchzubringen. Indeffen mar fein Umgang megen ber iconen Renntuiffe, bie er befag, boch immer im Stillen lebereich, und, weil er mein unruhiges, beftiges Defen gu bampfen mußte, auch im fittlichen Ginne fur mich gaux beilfam. Auch batte er einen gang befonderen Biberwillen gegen bas Robe, und feine Grafe maren burchaus harpot, ohne jemals ind Derbe ober Triviale zu fallen. feine Landeleute erlaubte er fich eine fragenhafte Abneigung. and foilberte-was fie aud nornehmen mochten, mit Inffigen Bugen. Befonders war er unerschöpflich, einzelne Menfchen famisch bargustellen; wie er benn an dem Aeuparen eines jeden etwas auszufesen fand. Go tonnte er fic, wenn wir aufammen am Renfter lagen, Stunden lang beidaftigen, die Borübergobenden ju recenfren und, menn er gemugfam an ihnen getabelt, genau jind umftanblich anzuzeigen, mie fie fich eigentlich hatten fleiden follen, wie fie geben, wie fie fich betragen mußten, um ale otbentliche Leute ju erfcbeinen.

Demleiden Boridiac liefen meistentheils auf etwas ungebirises und abgeschmactes binaus, fo das man nicht somobl ladte über bas, wie ber Menich ausfah, fonbern barüber, vie er allenfalls batte aussehen tonnen, wenn er verruct gnug gewesen mare, fich zu verbilben. In allen folden Din= gen ging er gang unbarmbergig zu Wert, ohne daß er nur im minbeffen bosbaft gewefen mare. Dagegen mußten wir ihn von unfeper Seite zu qualen, wenn wir verficherten, baß man ibn mach feinem Neußeren wo nicht für einen Krangoficen Laurmeifter, both wenigstens für ben atabemifchen Orradmeifter anseben muffe. Dieset Bormurf mar benn sendinlich bas Sianal zu ftunbenlangen Abbandlungen, worin er den bimmelmeiten Unterfchied berauszuseben pflegte .. ber miden ihm und einem alten Kranzosen obwalte. Bierbei butbete er und newohnlich allerlei ungeschickte Borfolage auf; die wir ihm gur Beranderung und Modificirung feiner Gar= derobe batten thun fonmen.

Die Richtung meines Dichtens, das ich nur um besta eistiger trieb, als die Abschrift schöner und forgschlicher vorzukäte, neigte sich nunmehr gänzlich zum Naturlichen, zum Wahren; und wenn die Gegenstände auch nicht immer hedentend sehn konntun, so suchte ich sie doch immer rein und scharf auszudrücken, um so mehr als mein Freund mir östers zu bebeneen gab, was das heißen wolle, einen Vers mit der Nabenseder und Tusche auf Hollandich Papier schreiben, was dazu silt Zeetes und Ueberschsssiegen verschwenden durse. Dabei pflezte er gemöhnlich ein fertiges verschwenden durse. Dabei pflezte er gemöhnlich ein fertiges heft auszusplagen und umständlich anseinander zu sehen, was an dieser oder jener Stelle nicht stehen durse, und und glüdlich zu preisen, daß es wirklich nicht ba stehe. Er sprach hierauf mit großer

Berachtung von ber Buchbruckerei, agirte den Seher, spottete über bessen Gebarden, über das eilige Hin= und Wiedergreisen, und leitete aus diesem Manduvre alles Unglück der Literatur her: Dagegen erhob er den Anstand und die edle Stellung eines Schreibenden, und sehte sich sogleich hin, um sie und vorzuzeigen, wobei er und denn freilich ausschalt, daß wir und nicht nach seinem Beispiel und Muster eben so am Schreibtisch beträgen. Nun kam er wieder auf den Contrast mit dem Seher zurück, kehrte einen angesangenen Briefdas Oberste zu unterst, und zeigte wie unanständig es sey, etwa von unten nach oben, oder von der Rechten zur Linken zu schreiben, und was bergleichen Dinge mehr waren, womit man ganze Bände anfüllen könnte.

Mit folden unschablichen Thorheiten vergeubeten wir die schone Beit, wobei teinem eingefallen mare, bag and unserem Areis zufällig etwas ausgehen murbe, welches allgemeine Sensation erregen und uns nacht in den besten Lensmund bringen follte.

Gellert mochte wenig Freude an seinem Practicum haben, und wenn er allenfalls Lust empfand, einige Anteitung im prosatschen und poetischen Styl zu geben, so that er es privatischen und wenigen, unter die wir und nicht zählen dursten. Die Lade, die sich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte Prosessor Clodius auszusüllen, der sich im Literarischen, Kritischen und Poetischen einigen Auf erworden hatte und als ein junger, munterer, zuthätiger Mann, somohl bei der Alademie als in der Stadt viel Freunde fand. Und die nummehr von ihm übernommene Stunde wies und Gellert selbst, und was die hauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisiere nur das Einzelne, cortigirte gleichfalls mit rother Tinte, und man befand sich

in Gesellichaft von lauter Rellern, ohne eine Andficht gu haben, worin bas Rechte ju fuchen fen? 3ch batte ibm einige von meinen fleinen Arbeiten gebracht, bie er nicht abel behandelte. Allein gerade ju jener Beit fchrieb man mir von Saufe, bag ich auf Die Sochzeit meines Obeime nothwendig ein Bebicht liefern muffe. Ich fühlte mich fo weit pon jener leichten und leichtfertigen Betiobe entfernt, in welder mir ein Achulides Freude gemacht batte, und ba ich ber Lage felbit nichts abgewinnen tonnte, fo bachte ich meine Arbeit mit außerlichem Schmad auf bad befte beraudzuftuben. Ich versammelte baber ben gangen Olump, um iber bie Seirath eines Krantfurter Rechtenelebrten au rathichlagen; und awar ernikhaft genng, wie es fic aum Refte eines folden Chrenmanns mehl foiete. Benus und Themis batten fic nm feinetwillen überworfen; bod ein fdelmifder Streid, ben Amor ber letteren frielte, lief jene ben Broces geminnen, and die Gotter entichieben fibr die Beirath.

Die Arbeit missiel mir teineswege. Ich erhielt von hause barüber ein schnes Belobungsschreiben, bemahte mich mit einer nochmatigen guten Abschrift und hoffte meinem Lehrer boch auch einigen Beifall abzundthigen. Allein hier hatte ich's schlecht getroffen. Er nahm die Sache streng, und indem er das Parodistische, was denn doch in dem Einfall lag, gar utiet beachtete, so ertlärte er den großen Ausstallichen Witteln zu einem so geringen menschlichen Zweifen auch falleier Witteln zu einem so geringen menschlichen Misbrach solcher mythologischen Figuren alle eine kalfice, und verhauch ben Anderstelle den kinderes, und hatte ziene kan einzelnen der rothen Tinte nicht geschout, verstüberte Ledoch, daß er noch zu wenig gethan habe.

Solche Stude wurden zwar anonum pongelesen und recenssitt; allein man paste einender auf, und es blieb kein Beiheimniß, daß diese verungläckte Götterversamminng mein Wert gewesen sep. Da mir jedoch beine Aritit, wenn ich seinen Standpunkt annahm, gang richtig zu sepn schien, und jene Gottheiten, ucher besehen, freilich unr hohle Scheinz gestalten waren, so verwunschte ich den gesammten Olymp, warf daß gange mythische Pantheon weg, und seit jener Zeit sind Amer und Lung die einzigen Gottheiten, die in meinen kleinen Gebichten allenfalls austreten.

. Unter ben Personen, welche sich Behrisch zu Fielscheiben seines Wisses erleson hatte, stand gerade Clobins oben an; auch war es nicht ichwer, ihm eine bomische Srite abzuge- winnen. Als eine keine, eines starte, gebrängte Figur war er in seinen Bemegungen beftig, erwus fahrig in seinen Neußerungen und unstat in seinem Betragen. Durch alles dieß unterschied er sich von seinen Mitburgern, die ihn jedoch, wegen seiner guten Eigenschaften und ber schoken hoffnungen die et gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Gebiehre, welche fich bei feierlichen Gelegenheiben nothwendig nachten. Er folgte in der sogenannten Ode der Art, deren sich Namler bediente, den sie nber auch ganz allein kleidete. Eledins aber hatte sich als Nachahmer besurders die fremden Worte gemenk, wodurch jene Namler'schen Gedichte mit einem majestatischen Pompe auftreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes nich der übrigen poetischen Behandlung gemäß ist, auf Offr, Gemüth und Einbildungskruft eine sehr gute Wirkung that. Bei Elodius hingegen erschienen diese Ausdrütze fremdartig, indem seine Poese übrigens nicht gezignet war, den Geist auf irgend eine Weise zu erheben.

Salche Gebichte mußten wir nun oft foon gebrudt und bochlich gelobt vor und feben, und wir fanden es bochft anstibig, daß er, der und die beidnischen Götter vertummert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Parnas aus Griechischen und Römischen Wartsproffen zusammenzimmern wollte. Diese aft wiederkehrenden Ausbrüde prägten sich fest in unser Gedachtnis, und zu lustiger Stunde, da wir in den Kohlsgarten den trefflichsten Auchen verzehrten, siel mir auf eine mal ein, jene Kraft- und Machtworte in ein Gedicht an den Auchenbäcker Handel zu versammeln. Gedacht, gethan! Und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift augeschrieben wurde:

D banbel, beffen Ruhm bom Gub jum Rorben reicht, Bernimm ben Daan, bet ju beinen Ohren frigtl Du badft, mas Galbier und Britten emfig fuchen, Dit foopfrifdem Genie, originetle Ruchen. Des Raffe's Drean, ber fic por bir ergießt. Ift füßer ale ber Saft, ber bom bomettue fieft. Dein baus, ein Monument, wie wir ben Runften lobnen, Umbangen mit Eropha'n, ergablt ben Ratiopen: And ohne Diabem fand banbel bier fein Blut, Und raubte bem Cothurn gar mand Achtgrofdenftud. Glangt beine Urn' bereinft in majeftat'fdem Dompe Dann weint ber Datriot an beiner Ratatombe. Doch leb! bein Torus fep pou ebler Brut ein Reft! Steb' boch wie ber Dlymy, wie ber Darnaffus faft! Rein Dhatans Griedenlanbe, mit romifden Balliften Bermög Bermanien und Banbeln gu verwüften. Dein Bobl ift unfer Ctolg, bein Beiben unfer Comers, Und banbele Tempel ift ber Mufenfohne ber-

Diefes Gedicht ftand lange Seit unter fo vielen anderen, welche die Bande jefter Simmer verungierten, ohne bemerft gu werden, und wir, die wir und genugfam baran ergobt hatten, vergagen es gang und gar über anberen Dingen. Geraume Beit bernach trat Cloding mit feinem Debon berpor, beffen Beisheit, Grofmuth und Eugend wir unendlich latherlich fanden, fo febr auch bie erfte Borftellung bes Studs beflaticht murbe. Ich machte gleich Abends, ale wir aufammen in unfer Beinband tamen, einen Prolog in Rnittel= verfen, mo Arletin mit zwei großen Gaden auftritt, fie an Deibe Seiten bes Profceniums ftellt und nach verschiedenen vorläufigen Spagen ben Bufchanern vertrant, bag in den beiden Saden moralifch - afthetischer Sand befindlich fen, ben ihnen bie Schaufpieler febr haufig in bie Mugen werfen murben. Der eine fer nämlich mit Bobltbaten gefüllt, bie nichts tofteten, und ber andere mit prachtig ausgedruckten Befinnungen, die nichts binter fich hatten. Er entfernte fic ungern und tam einigemal wteber, ermahnte bie Buichauer ernstlich, fich an feine Warnung zu fehren und die Augen gujumachen, erinnerte fie, wie er infiner ihr Freund gewesen und es gut mit ihnen gemeint, und was bergkeichen Dince mehr maren. Diefer Prolog murbe auf ber Stelle von Kreund horn im Bimmer gefpielt, boch blieb ber Gpag gang unter und, es ward nicht einmal eine Abidrift genommen und bas Papier verlor fich balb. Gorn jeboch, ber bon Arletin aans artig vorgeftellt batte, ließ fich's einfallen, mein Gebicht an Sandel um mehrere Berfe gu erweitern und es gunachft auf ben Medon gu begfeben. Er las es und vor, und wir fonn= ten feine Rreube baran baben, weil wir bie Bufabe nicht eben geiftreich fanden, und bas erfte, in einem gang anderen Sinn geschriebene Gebicht und entstellt vorlam. Der Freund,

ungufrieden über unfere Gleichgultigfeit, ja unferen Label, mochte es andern vorgezeigt haben, die es nen und luftig fanden. Run machte man Abidriften banon, benen ber Ruf des Clodins'ichen Medons fogleich eine fonelle Publicität verschaffte. Allgemeine Disbilligung erfolgte bierauf, und bie Urheber (man batte bald erfahren, bag es aus unferer Elique bervorgegangen war) murben bochlich getabelt: benu feit. Eronegt's und Roft's Angriffen auf Gottideb mar ber: gleichen nicht wieder vorgefommen. Wir batten und obne: bin früher icon gurudgezogen, und nun befanden wir uns gar im Falle ber Soubu gegen bie übrigen Bogel. Auch in Dresben mochte man bie Gade nicht gut finben, und fie batte für und mo nicht wangenebme, boch ernfie Rolgen. Der Graf Linbenau war fcon eine Beit lang mit bem Sofmeifter feines Cobne nicht gang gufrieben. Denn obgleich ber junge Mann feineswegs vernachläffigt murbe und Bebrifc fic entweder in dem Bimmer bes jungen Grafen ober menige ftens baneben bielt, wenn bie Lebrmeifter, ibre taglichen Stunden gaben, die Collegia mit ibm febr ordentlich frequen: tirte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch benfelben auf allen Spaziergangen begleitete; fo maren wir andern boch auch immer in Apels Saufe ju finden und gogen mit, wenn man luftwandelte; bas machte icon einiges Auffehen: Behrifch gewöhnte fic auch an une, gab julest meiftentheile Abends gegen neun Uhr feinen Bogling in bie Sande bes Rammerbieners und suchte und im Weinhaufe auf, wohin er jeboch niemals anbers als in Soupen und Strumpfen, ben Degen an der Seite nud gewöhnlich den but unterm Arm an tome men pflegte. Die Spafe, und Thorheiten, die er insgemein angab, gingen ins Unendliche. Go hatte g. B. einer unferen Freunde die Gewohnheit punft Behne wegangeben, weil er

ţ

7

ķ

11

ŝ

ž

; !

5

mit einem hibiden Rinbe in Berbinbung ftand, mit welchem er fich nur um biefe Beit unterbalten tonnte. Wir vermißten ibn ungen, und Bebrifc nabm fich eines Abenbe, wo wir febr vergnugt aufammen waren, im Stillen vor, ibn biegmal nicht weggniaffen. Mit bem Schlage Behn ftanb jener auf und empfahl fich. Bebetich rief ibn an und bat, einen Augenblick zu marten, weil er gloich mit geben wolle. Run beaann er auf, bie ammuthigfte Betfe etft wach feinem Degen au fuchen, ber boch nang por ben Angen ftant, und gebarbete fich beim Anfchnallen beffelben fo ungefticet, daß er bamit niemals zu Stande tommen tomnte. Et machte es auch anfange fo naturtich, bas niemand ein Arges dabei hatte. Ale er aber, um bas Thema ju varliren, julet weiter ging, bag ber Degen baid auf die rochte Geite, balb amifchen bie Beine tam, fo entftand ein allgemeines Gelächter, in bas ber Korteftenbe, welcher gleichfalls ein luftiger Befelle mar, mit einstimmte, und Bebrifc fo lange gemebren lief. Die bie Schafeoftmibe vorüber mat, ba benit min erft eine gemeinfame Luft und vergfägliche Unterhaltung bis tief in bie Macht erfolgte.

Ungludicherweise hatte Behrisch, und wir burch ihn, wech einen gewissen anderen hang zu einigen Midden, welche besser waren als ihr Auf; wodurch denn aber unser Auf nicht zefördert werden komte. Man hatte und manchmal in ihrem Garton gestign, und wir lenkten auch wohl unsern Spazierzung buhin, wenn der junge Graf babei war. Dieses alles mochte zusunnen aufgespart und dem Water zuseht derichtet worden somt genug er suchte auf eine glimpsliche Weise den hosweiser los zu werden, dem es jedoch zum Glück ges seichte. Sein gutes Aeußere, seine Kenntnisse und undzuseben seine Rechtschaffenheit, an der niemand etwas auszuseben

wuste, hatten ihm bie Reigung und Achtung vorzüglicher Personen erworben, auf beren Empfehlung er zu dem Erbprinzen von Dessau als Erzieher bernfen wurde, und an dem hose eines in jeder Rücklicht trefflichen Fürsten ein solides Sind fand.

Der Berluft eines Freundes, wie Bebrifch, mar für mich von ber geiften Bobentung. Er hatte mich verzogen, indem a mich bilbete, und feine Gegenwart mar nothig, wenn bas cialaermaßen für bie Goefetet Grucht bringen follte, mas et an mich an wonben fur gut gefnuden hatte. Er mußte mich ju alletlet Artigem und Safelichem zu bewegen, mas gerade am Dlas war, und meine gefeligen Talente herauszufeben. Beil ich aber in folden Dingen toine Gelbfiftundigfeit er: worden batte, fo wet to gleich, da ich wieder allein war, in mein wirrings, forrifdes Welen gurud, welches immer gunahm je unaufriedner ich über meine Umgebung war, indem in mir ein bilbete, bas fie nicht mit mir gufrieden fen. Mit ber willfürlichften Laune nabm ich abel auf, mas ich mir witte jum Wortheil rechnen tonnen, entfernte manchen baburd, mit bem ich bieber in leiblichem Berhaltnif geftanben batte, und mußte bei mamberlei Wibermartigfeiten, bie ich mir und aubern. es fen wan im Ebun oder Unterlaffen, im Juniel ober Jamentg jungezogen hatte, von Wohlwollenben Die Bementung horen, bas es mir an Erfahrung feble. Das Gleiche fagte mir mobl irgend ein Gutbeitfenber, ber meine Ambuctigenen fab, besonders wenn fie fich auf die Aufenwelt betogen. Ich berbachtete biefe fo gut ich fonnte, fand aber deratt wonig erbantides, und mußte noch immer genug von bem Meinigen benanthun, um fie nur erträglich au finden. Ind meinem Kreunde Bebrifd batte ich mandmal jugefest, r folle mir beutlich machen, mas Erfahrung fen? Deil er

aber voller Thorbeiten ftedte, fo vertroftete er mich von einem Tage jum andern und eröffnete mir gulest, nach großen Borbereitungen: bie mabre Erfahrung fen gang eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrner bie Erfahrung erfahrend erfahren muffe. Wenn wir ihn nun bieruber außerft ausfchalten und gur Rebe febten, fo verficherte er binter biefen Borten ftede ein großes Gebeimniß, bas wir alsbann erft begreifen murden, wenn wir erfahren batten, - und immer fo weiter: benn es toftete ibm nichts, Biertelstunden lane fo fortaufprechen; da denn das Erfahren immer erfahrner und julegt jur mabrhaften Erfahrung merben murbe. Bollten wir über folde Doffen verzweifeln, fo betheuerte er, bag er diefe Art fic beutlich und eindrichtich ju machen, von ben neuften und größten Schriftftellern gelerut, welche und aufmertfam gemacht, wie man eine rubige Rube. ruben und mie bie Stille im Stillen immer ftiller werben tonnte.

Bufalligerweise rühmte man in guter Gesellschaft einen Officier, der sich unter und auf Urland befand, als einen vorzüglich wohldenkenden und erfahrnen Mann, der den stedensjährigen Krieg mitgeschten und sich ein allgemeines Jutrauen erworden habe. Es siel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten öftere mit einander. Der Begriff von Erfahrung war beinah sir in meinem Gehirne geworden, und das Bedursis, mir ihn klar zu machen, leidenschaftlich. Offenmuthig wie ich war, entbedte ich ihm die kuruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir, im Gesolg meiner Fragen, etwas von keinem Leben und von der nächsten Welt überhaupt zu erzählen; wobei sveislich zuleht wenig bestres heranskam als, daß die Erfahrung uns überzeuge, daß unsere besten Gedansen, Wünsche und Vorsähe unerreichbar sepen, und daß man denjenigen; welcher

bergleichen Grillen bege und fie mit Lebhaftigfeit aufere, voruehmlich für einen unerfahrnem Menfchen batte.

Da er jeboch ein maderer, tuchtiger Mann war, fo verficherte er mir, er habe biefe Grillen felbft noch nicht gang aufgegeben, und befinde fic bei bem menigen Glaube. Liebe und Soffnung, was ihm abeig geblieben, noch gang leiblich. Er muste mir barauf vieles vom Krieg erzählen. von der Lebendweife im Reld, von Scharmabeln und Schlachten, besondere insofern er Antheil baran genommen; ba benn. biefe ungeheneren Ereigniffe, indem fie auf ein einrelnes Inbivibuum bezogen murben, ein gar munderliches Anfeben gewannen. Ich bomba ibn alebam zu einer offenen Erzählung der tura vorber bestandenen Sofverbaltniffe, melde gang mabrdenhaft ju febn fibienen. 3d borte von ber terperlichen Starte Anguft's bed Smetten, ben vielem Rindern beffelben und feinem ungebruren Aufwand, fodann von bes Radfolgere Anuft: und Semmlungeluft, vom Grafen Brubl und beffen grangenlofer Drunfliebe, beren einzelnes beinabe ab= ' gefdmadt ericien, von fo viel Reften und Brachterabbungen. welche fammtlich durch den Ginfall Friedrichs in Sachsen abgefchnitten worden. Run lagen die foniglichen Schloffer ger= ftort, bie Brubliden Berrlichfeiten vernichtet, und es war von allem nur ein fehr beschädigtes herrliches Land übrig aeblieben.

Als er mich über jenen unfinnigen Genuß bes Gluds verwundert, und sodann über das erfolgte Unglud betrübt sab, und mich bedeutete, wie man von einem erfahrnen Manne geradezu verlange, daß er über keins von beiben erstannen, noch daran einen zu kebhaften Antheil nehmen solle, so fühlte ich große Luft, in meiner bisherigen Unerfahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärkte und recht

angelegentlich bat, ich mochte mich, bis auf weiteres, immer an die angenehmen Erfahrungen halten und die unangenehmen soviel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mir aufdringen sollten. Einst aber, als wieder im allgemeinen die Rede von Erfahrung war und ich ihm jene possenhaften Phrasen des Freundes Behrisch erzählte, schüttelte er lächelnd den Kopf und sagte: da sieht man, wie es mit Worten geht, die nur einmal ausgesprochen sind! Diese da klingen so neckisch, ja so albern, daß es sast unmöglich scheinen durfte, einen vernünstigen Sinn hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Versuch machen.

Und als ich in ihn brang, verfette er mit feiner verständig heitern Beise: wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund commentire und supplire, in seiner Art fortzusahren, so dunkt mich, er dabe sagen wollen, daß die Erfahrung nichts anderes sep, als daß man erfährt, was man nicht zu erfahren wunscht, worauf es menigstens in dieser Belt meistens binauslauft.

## Adstro Bud.

Ein anderer Mann, obgleich in jedem' Betracht von Behrifch unendlich verschieden; tonnte boch in einem gewiffen Sinne mit ihm verglichen werben; ich meine Defern, welder auch unter biejenigen Menfchen gehorte, bie ihr Leben in einer bequemen Beschäftigfeit hintraumen. Seine Freunde felbft befannten im Stillen, bag er, bet einem febr fconen Naturell, feine jungen Jahre nicht in genugfamer Thatigfeit verwendet, beswegen er auch nie dahin gelangt fer, die Runft mit vollfommnet Tednit andzunden. Doch ichien ein gemiffer Rleiß feinem Alter vorbehalten gu fenn, und es fehlte ihm bie vielen Jahre, bie ich ihn fannte, niemals an Erfindung noch Arbeitsamteit. Er hatte mich gleich den erften Augen= blic febr an fich gezogen; icon feine Wohnung, wunderfam und ahftungevoll, mar für mich bochft reigend. In bem alten Schloffe Pleifenburg ging man rechts in ber Ede eine erneute heitre Benbeltreppe binauf. Die Gale ber Beichenatademie, beren Director er mar, fand man fodann linte, bell und geräumig; aber gu ihm' felbft gelangte man nur burch einen engen bunflen Bang, an beffen Gube man erft ben Cintritt an feinen Simmern fuchte, awifchen deren Reibe und einem weitlanfigen Kornboben man fo eben bergegangen war. Das erfte Gemach war mit Bilbern geftomuct aus ber fpateren'

Italianifden Soule, von Meiftern, beren Anmuth er boch= lich ju preifen pflegte. Da ich Privatstunden mit einigen Ebelleuten bei ihm genommen hatte, fo mar und erlaubt, bier zu zeichnen, und wir gelangten auch manchmal in fein baranftofenbes inneres Cabinet, welches augleich feine weni= gen Bucher, Runft : und Raturaliensamminngen und was ihn fonft gunachet intereffiren mochte, enthielt. Alles war mit Gefdmad, einfach und bergeftalt geordnet, daß ber Eleine Raum febr vieles umfaßte. Die Mobeln, Schrante, Portefeuilles elegant ohne Biererei ober lleberfluß. Go war aud das erfte mas er und empfahl und morauf er immer wieber gurudtam, die Einfalt in allem, mas Runft und Sandwert vereint bervorzubringen berufen find. Als ein abgefagtet Keind bes Sonortel= und Mufchelmefens und bes gangen baroden Gefdmade zeigte er une bergleichen in Rupfer geftochne und gezeichnete alte Rufter im Gegenfas mit befferen Bergierungen und einfacheren Kormen ber Dobeln fomobi als anderer Bimmerumgebungen, und weil alles um ibn ber mit biefen Marimen übereinstimmte, fo machten die Worte und Lehren auf une einen guten und bauernden Ginbrud. Aud außerdem batte er Belegenheit, und feine Befinnungen praftifch feben zu laffen, inbem er fowohl bei Drivat = ale Regi: menteverfonen in gutem Unfeben fand und bei neuen Banten und Beranderungen um Rath gefragt murde. Ueberbaupt fcbien er geneigter ju fenn, etwas gelegentlich, ju einem gemiffen 3med und Bebrauch ju verfertigen, ale bag er für fich bestehenbe Dinge, welche eine größere Bollenbung perlangen, unternommen und ausgearbeitet batte; befibalb er auch immer bereit und gur Sand war, wenn bie Buchbenbler größere und fleinere Rupfer gu irgend einem Bert verlange ten; wie denn die Bignetten ju Bindelmanne erften Schriften

von ihm rabirt finb. Oft aber machte er nur febr fligenbefte Beidnungen, in weiche fich Gepfer gang gut zu fchicen verftanb. Seine Riguren batten burchaus etwas allgemeines, um nicht zu fagen ibreffes. Seine Roquen waren angenehm und gefällig, seine Kinder wabs genung; nur mit den Donnern wollte es nicht fort, bie, bei feiner zwar geiftreichen, aber bod immer nebulifitiden und angleich abbrevirenden Monitet, meiftentheits bas Anfeben von Lagavoni erbielten. Da er feine Compositionen überhanpt weniger auf Rorm, die auf Lidt, Schatten und Daffen berechnete, fo nabmen fie fic im gangen aut aud: wie benn alles, was er that und betpotbrachte, bon einer einnen Granie begleitet mer. Beil er nun badd eine eingewurzelte Reignng gum Bebeutenben, Allegorifden, einen Debengebanten Erregenben nicht bezwingen tounte noch wollte, fo gaben feine Berte immer etwas au finnen und murben vollftandig burch einen Begriff, ba fie es ber Rund und der Musffbrithe had nicht fenn fonnten. Diefe Richtung, welche immer gefahrlich ift, finte ihn mandmal bis an bie Granze bes anten Gefibmatts, no nicht gar battes' Minant. Gefne Whfichten fuchte er oft burch bie munbetliden Ginfalle und burch grillenhafte Gerge gn erreichen; je feinen besten Arbeiten ift ftete ein bumortftifder Aufteid vertfeben. War bas Bublicum mit folden Dingen nicht fintier gufrieben, fo rachte er fic burch eine neue, noch wunderlichere Schnere. Go ftellte er fpater in dem Borsimmer - Des großen Concertfaales eine ibeale Rrauenfigne feiner Art pot, bie eine Lichticheere nach einer Rerge binbeweste, wind er freute fic auferordentlich, wenn er veranlaffen Bunte, Das man über' die grage ftritt, vb biefe feltfame Mufe bas Licht zu puben ober ansgulofchen gebente? mo er Benn afferlei nedifche Beigebanten fcelmifch hervorbliden ließ.

Doch machte die Erhanung bes neuen Theaterd zu meiner Beit bas größte Auffeben, in welchem fein Borbang, ba er noch gang neu mar, gewiß eine außerordentlich liebliche Birtung that. Defer batte bie Dufen aus ben Bolfen, auf benen fie bei folden Belegenheiten gemibnlich fcmeben, auf die Erde verfest. Einen Borbof jum Tempel bes Rubms fomuteten bie Statuen bes Cophofles und Ariftophanes, um welche fic alle neueren Schanfpielbichter verfammelten. bier nun maren die Gottinnen der Runfte gleichfalls gegenwartig und alles murbig und fcon. Run aber fommt bas Bunbertide! Durch die freie Mitte fab man das Portal bes fere ftebenben Tempele, und ein Mann in leichter Jade ging amifchen beiben obgebachten Gruppen, ohne fic um fie ju befummern, bindurch, gerade guf ben Tempel los; man fab ibn daber im Ruden, er mar nicht befonders ausgezeichnet. Diefer nun follte Chaffpeare bebenten, ber ohne Borganger und Nachfolger. obne fich um die Mufter zu befümmern, auf feine eigne Sand ber Unfterblichteit entgegengebe. Muf. bem großen Boben über dem neuen Theater ward biefes Werf vollbracht. Wir verfammelten und dort oft um ibn, und ich habe ihm bafelbft die Aushangehogen von Mufarion vorgelefen.

Was mich betraf, so rmete ich in Ausübung der Aunft teineswegs weiter. Seine Lehre wielte auf unsern Beist und unsern Geschmad; aber seine eigne Zeichnung war zu unbestimmt, als daß sie mich, der ich an den Gegenskänden der Kninft und Natur auch nur hindammerte, hatte zu einer strengen und entschiedenen Ausübung anleiten soffen. Bon den Gesichtern und Körpern selbst überlieserte er uns wehr die Ansichten als die Formen, mehr die Geharden als die Proportionen. Er gab und die Regriffe von den Gestalten,

um verlangte, wir follten fie in und lebendig werden laffen. Das mare benn auch icon und recht gewesen, wenn er nicht bief Anfanger por fic gehabt batte. Konnte man ibm baber ein vorzügliches Calent jum Unterricht wohl abfprechen, fo mußte man bagegen betennen, bag er febr gefcheibt unb wettlug fen, und baf eine gludliche Bewandtheit bes Beiftes in, in einem bobern Sinne, recht eigentlich jum Lebrer qualificire. Die Mangel, an benen jeder litt, fab et recht sut ein; er verfchmabte jedoch, fie birect ju ragen, und beutete vielmehr Lob und Tabel indirect febr lafonisch an. Run muste man über die Sache benten und tam in der Ginficht fonell um vieles weiter. Go batte ich g. B. auf blaues Apier einen Blumenftrauß nach einer vorhandenen Borfdrift, mit fowarzer und weißer Rreide fehr forgfältig ausgeführt, und theils mit Bifchen, theils mit Schraffiren bas fleine Bild berverzuheben gefucht. Nachdem ich mich lange bergefait bemabt, trat er einftene binter mich und fagte: "Debr Papier!" worauf er fich fogleich entfernte. Mein Nachbar and ich gerbrachen und ben Ropf, mas bas beißen tonne. benn mein Bouquet hatte auf einem großen halben Bogen Raum genng um fich ber. Nachbem wir lange nachgebacht, glaubten wir endlich feinen Ginn gu treffen, wenn wir bemerften, bag ich burch bas Ineinanberarbeiten bes Schwarzen und Weißen ben blauen Grund gang jugebeat, bie Mitteltinte gerfiort und wirklich eine unangenehme Beidenung mit großem Rieis bervorgebracht batte. Uebrigens ermangelte er mot, und von der Derfvective, von Licht und Schatten zwar genugfam, boch immer nur fo gu unterrichten, bag wir und mufrengen und ju qualen batten, um eine Anwendung ber Merlieferten Grundfabe ju treffen. Bahricheinlich mar feine Abficht, an une, bie wir boch nicht Runftler werden follten, nur die Einsicht und ben Geschmad zu bilben, und und mit ben Erfordernissen eines Aunstwerts befanut zu machen, whne gerade zu verlangen, daß wir es hervordringen sollten. Da nun der Fleiß ohnehin meine Sache nicht war: demn es machte mir nichts Vergungen als was mich auflog, so wourde ich nach und nach wo nicht lässig doch mismuthig, und weil die Kenntnis bequemer ist als das Thun, so ließ ich mir gefallen, wohin er und nach seiner Beise zu fihren gedachte.

Bu jener Beit war das Leben ber Maler, von d'Argenville ine Deutsche überfest; ich erhielt es gang frifc und ftudirte es emfig genug. Dies ichien Defern ju gefallen , und er verschaffte und Belegenhelt, aus ben großen Reipeiger Sammlungen manches Portefeuille ju feben, und leitete und baburd jur Geschichte ber Aunft ein. Aber auch biefe Hebune gen brachten bei mir eine anbere Wirkung bervor, als er im Ginn baben mochte. Die mancherlei Gegenftanbe, melde ich von den Runftlern behandelt fab, ermedten bas poetifche Talent in mir, und wie man ja mohl ein Rupfer gu einem Gebicht macht, fo machte ich nun Gebichte gu ben Ampfern und Beichnungen, indem ich mir die barauf vorgeftellten Der fonen in ihrem vorhergehenden und nachfolgenden Buftanbe au vergegenwärtigen, bald auch ein kleines Lieb, bas ihnen wohl geziemt batte, zu bichten mußte, und fo mich gemabnee die Runfte in Berbindung mit einander zu betrachten. Ja felbit die Rebigriffe, die ich that, bag meine Gedichte mande mal beschreibend wurden, waren mir in der Kolge, als is gu mehrerer Befinnung tam, nublich, indem fie mich auf ben Unterschied ber Kunfte aufmertfam machten. Bon folden fleinen Dingen ftanben mehrere in ber Gemmlung , , welche Behrifch veranstaltet hatte; es ift aber nichts bavon übrig geblieben.

Das Aunste und Geschmackelement, worin Deser lebte, und auf welchem man selbst, in sofern man ihn sleißig beschete, getnagen wurde, ward auch badunch immer würdiger und ersreulicher, daß er sich gern abzeschiedener oder adwesenzber Mannen erinnerte, wir denne er in Verhältniß gestanden batte, oder solches woch immer fort erhielt; wie er denn, wenn er jemanden einmal seine Achtung geschenkt, underänzberlich in dem Betragen gegen denselben blied, wid sich immer gleich geweigt erwies.

Rachdem wir unter ben Rrangofen vorzuglich Cavlus batten rühmen been, machte er uns auch mit beutschen, in biefem Rache thatigen Mannern befannt. Go erfuhren mir. daß Professor Chrif als Liebhaber, Sammler, Renner, Mitarbeiter, ber Annft fcone Dienfte geleiftet, und feine Belebefamfeit ju mabrer forberung berfelben angewendet habe. Seine den bagegen burfte nicht mobl genannt werben, theils weil er fich mit ben allgutinblichen Auflingen ber Deutschen Runft, welche Defer wenig fdatte, gar zu emfig abgab, theils weil er einmal mit Windelmann unfanberlich verfahren mar, welches ibm benn niemals verrieben werden fonnte. Marf Linverte Bematemaen febod marb unfere Anfmertfamileit traftig bingelettet, indem unfer Lebrer bas Berbionff berfelben gennafam beraudaufeben mußte. Denn obgleich, fagte er, Die Statuen und größeren Bilbwerte Grund und Bipfel aller Runkfenntnif blieben, fo feven fie boch fowobl ime Original, ale Abguf felben ju feben, bahingegen burch Lipwert eine Acine Belt vom Gemmen befannt merbe, in welcher ber Miten fafliceres Berbfenft, gludiche Erfinbung, swedmatige Bufammenftellung, gefdmaevolle Behandlung, auffallenber und begreiflicher werbe, auch bei fo großer Merige bie Bergleichung eher miglich fep. Indem wir uns

nun bamit foviel als erlaubt mar beschäftigten, fo wurde auf bas bobe Runftleben Windelmanns in Stalien bingebeutet, und mir nahmen beffen erfte Schriften mit Anbacht in die Sande: benn Defer bette eine leibenschaftliche Beretrung für ibn, die er und gar leicht einzuftoffen vermochte. Das Problematische jener fleinen Auflate, bie fic noch bagu durch Fronie felbit verwirren und fic auf ann wecielle Meinungen und Ereigniffe begieben, vermochten wir gwar nicht zu entziffern, allein weil Defer viel Ginfing darque gehabt, und er bas Epangelium bes Schonen, mehr noch des Befcmadvollen und Angenehmen and und unablaffig überlieferte, fo fanden wir ben Sinn im Allgemeinen wieber und buntten und bei folden Auslegungen um besto sicherer zu gehen, als wir es fur tein geringes Glud achteten, aus berfelben Quelle ju fobpfen, aus der Bindelmann feinen erften Durft geftillt batte.

Einer Stadt kann kein größeres Glick begegnen, als wenn mehrere, im Guten und Rechen gleichgesinnte, schon gebildete Manney daselbst neben einander wohnen. Diesen Borzug hatte Leipzig und genoß ihn um so friedlicher, als sich noch nicht so manche Entzweiungen des Urtheils bervorgetban hatten. Huber, Aupscrstichsammler und wohlgesibter Kenner, hatte noch außerdem das danthar anerkannter Verdienst, daß er den Werth der Dentschen Literatur auch den Franzosen bekannt zu-machen gedachte; Krench auf, Liebhaber mit geübtem Blick, der, als Krench der ganzen Kunschotetät, alle Sammlungen für die seinigen ansehen konnte; Windler, der die einsche der er an feinem Schähen begte, sehr gern mit andern theilte; mancher ansehere, der sich anschlos, alle lebten und wirkten nur in Einem Sinne, und ich mäßte mich nicht zu erinnern, so oft ich anch

wenn sie Aunstwerke durchfahen beiwohnen durfte, daß jemals ein zwiespalt entstanden mare: immer kam, billiger Beise, die Schule in Betracht, aus welcher ber Künstler hervorgezaugen, die Zeit, in der er gelebt, das besondere Talent, das ihm die Natur verliehen und der Grad, auf welchen er es in der Aussührung gebracht. Da war keine Vorliehe weder für geistliche noch für weltliche Gegenstände, für ländliche oder für städtische, lebendige oder leblose; die Frage war immer nach dem Kunstgemäßen.

Db fich nun gleich biefe Liebhaber und Sammler nach ihrer Lage, Sinnesart, Bermögen und Gelegenheit, mehr gegen bie nieberlandische Schule richteten; so ward doch, inbem man fein Auge an ben unendlichen Berbieusten ber nordwestlichen Kunftler übte, ein fehnsuchtsvoll verehrender Blid nach Subosten immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Imede meiner Familie, ja meine eignen versaumte, mich in demjenigen begründen, worin ich die größte Zufriedenheit meines Lebens finden sollte; auch ist mir der Eindruck jener Localitäten, in welchen ich so bedeutende Anregungen empfangen, immer höchst lieb und werth geblieben. Die alte Pleißenburg, die Zimmer der Akademie, vor allen aber Deserd Wohnung, nicht weniger die Windler'sche und Richter'sche Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig.

Ein junger Mann jedoch, der, indem fich altere unter einander von ichon befannten Dingen unterhalten, nur beiläufig unterrichtet wird, und welchem das ichwerste Geschäft, das alles mrecht zu legen, dabei überlaffen bleibt, muß fich in einer sehr peinichen Lage befinden. Ich sah mich baher mit gndern sehnsuchtsnu nach einer neuen Erleuchtung um, die und denn auch durch fren Mann tommen sollte, dem wir schon so viel schulbig waren.

Auf zweierfei Beife tann der Geift bochlich erfreut werden, durch Anschanung und Begriff. Aber jenes erforbert einen murbigen Gegenstand, ber nicht immer bereit, und eine verhaltnismäßige Bildung, ju ber man nicht gerade gelangt ift. Der Begriff bingegen will nur Empfanglichteit, er bringt ben Inhalt mit, und ift felbft bas Werfzeng ber Bilbung. Daber mar und jener Lichtstrabl bocht willtommen, ben ber portrefflichfte Denter burch buftre Wolfen auf uns berableitete. Man muß Jungling fenn, um fich gu vergegenwärtigen, welche Wirfung Leffings Laotoon auf uns ansubte, indem biefes Wert uns aus ber Region eines tummerlichen Anschauens in die freien Gefilbe bes Bebanfene binrif. Das fo lange mifverftanbene: ut pictura poesis, war auf einmal befeitigt, ber Unterschied ber bilbenben und Redefunfte tidr, die Gipfel beiber ericbienen nuh getrennt, wie nab ibre Bafen auch aufammenftogen mochten. Der bilbenbe Runfeler follte fich innerhalb ber Grange Des Schonen halten, wenn bem rebenden, ber bie Bebeutung jeder Art nicht entbebren fann, auch barüber binauszuschmei: fen vergonnt mare. Jener arbeitet für ben außeren Ginn, ber nur burch bas Schone befriedigt wird, biefer fur bie Einbilbungefraft, bie fich wohl mit bem Saflicen noch abfinden mag. Die vor einem Blit brleuchteten fich und alle Folgen diefes berrlichen Gebantens, alle bisberige anleitenbe und urtheilende Rritit mard, wie ein abgetragener Rod. weggeworfen, wir hielten und von allem Uebel erlof't, und glanbten mit einigem Mitleib auf bas fonft fo berrliche fech: gehinte Jahrhundert berabbliden zu burfen, wo man in bentichen Bildwerfen und Gebichten bas Leben nur unter ber Korm eines ichellenbegangenen Narren, ben Tob unter ber Uniform eines flappernden Geripped; fo wie bie nothwen bigen und gufalligen Uebel ber Belt unter bem Bilbe bes frabenbaften Teufels ju vergegenwartigen mußte.

Am meisten entzudte und bie Schönheit jenes Gedamtend, baß die Alten den Lod als den Bruder des Schlafs
anerkannt, und beide, wie es Menachmen geziemt, zum Verwechseln gleich gebildet. hier konnten mir nun erst den Triumph des Schönen höchlich feiern, und das häßliche jeder Art, da es doch einmal aus der Welt nicht zu vertreiben ist, im Reiche ber Kunst nur in den niedrigen Kreis des Lacherlichen verweisen.

Die herrlichkeit solcher haupt = und Grundbegriffe erscheint nur dem Gemuth, auf welches sie ihre unendliche Birksamkeit ausüben, erscheint nur der Zeit, in welcher sie ersehnt, im rechten Augenblick hervortreten. Da beschäftigen sich die, welchen mit solcher Rahrung gedient ist, liebevoll ganze Epochen ihres Lebens damit und erfreuen sich eines überschwenglichen Bachsthums, indessen es nicht an Menschen fehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirkung widersehen und nicht an andern, die in der Folge an dem hohen Sinne markten und mößeln.

Die sich aber Begriff und Anschauung mechselsweisefördern, so konnte ich biese neuen Gebanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Berlangen bei mir entstanden wäre, doch einmal bedeutende Runstwerke in größeret Masse zu erblicken. Ich entschied mich daher, Dreeden
ohne Ausenthalt zu besuchen. An der nottigen Baarschaft
sehlte es mir nicht; aber es waren andere Schwierigkeiten
zu überwinden, die ich durch mein grillenhastes Wesen noch
ohne Noth vermehrte: denn ich hielt meinen Vorsat vor
jedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschäße ganznach eigner Art zu betrachten wünschte und, wie ich meinte,

mich von niemand wollte irre machen laffen. Außer diefem ward burch noch eine andre Bunderlichteit eine fo einfache Gache verwickelter.

Wir haben angeborne und anergogene Schwächen, und es mochte noch bie Krage fenn, welche von beiden und am meiften zu ichaffen geben. Go gern ich mich mit jeder Art von Buftanben befannt machte und bagu manchen Unlag gebabt hatte, war mir boch pon meinem Bater eine außetfte Abneigung gegen alle Gafthofe eingefloßt worden. Auf feinen Reifen burd Italien, Kranfreich und Deutschland batte fic biefe Gefinnung fest bei ihm eingewurzelt. Db er gleich felten in Bilbern fprach, und biefelben nur menn'er fehr beiter war zu Sulfe rief; fo pflegte er boch mandmal zu wiederbolen: in dem Thore eines Gasthofe glaube er immer ein großes Spinnengewebe ausgespannt gu feben, fo tunftlich, daß bie Infecten amar bineinwarts, aber felbst bie privilegirten Beepen nicht ungerupft berausfliegen tonnen. foien ihm etwas Erfdredliches, dafür, daß man feinen Bewohnheiten und allem, was einem lieb im Leben ware, ent: fagte und nach der Beife bes Wirths und der Rellner lebte, noch übermäßig bezahlen zu muffen. Er pries bie Sofpitali: tat alter Beiten, und fo ungern er fonft auch etwas ungewohntes im Saufe bulbete, fo ubte er boch Gaftfreundichaft, befondere an Runftlern und Birtuofen; wie denn Gevatter Geetas immer fein Quartier bei und behielt, und Abel, ber lette Mufiter, welcher bie Gambe mit Glud und Beifall behandelte, wohl aufgenommen und bewirthet murde. butte ich mich nun mit folden Jugend : Eindruden, die bieber burd nichts ausgelofcht worden, entschließen fonnen, in einer fremben Stadt einen Gafthof ju betreten? Richts mare leich: ter gewesen; ale bei guten Freunden ein Quartier gu finden;

Sofrath Rrebel, Affessor Sermann und andere hatten mir fcon oft bavon gesprochen: allein auch biefen follte meine Reife ein Geheimnif bleiben, und ich gerieth auf ben munderlichften Einfall. Dein Stubennachbar, ber fleißige Theolog, dem feine Angen leiber immer mehr ablegten, batte einen Bermandten in Dreeben, einen Schufter, mit bem er von Beit gu Beit Briefe mechfelte. Diefer Mann war mir wegen feiner Menferungen icon langft bocht mertwardig geworben, und bie Antunft eines feiner Briefe wurd von uns immer festlich gefeiert. Die Art, womit er bie Rlagen feines, Die Blindbeit befürchtenden Betters erwitberte, mar . gang eigen: benn er bemubte fic nicht um Erofterande, welche immer fower zu finden find; aber bie bettere Urt. womit er fein eigned enges, armed, muffeliges Leben betrachtete, ber Gers, ben'er felbit ben Bebein und Unbequemlichfeiten abgewann, die umermuftiche Ueberneugung, bas bas Leben an und fur fic ein Gut fen, theilte fich bemienigen mit, bet ben Brief las, und verfebte thu, wenigstens far Augenblide, in eine gleiche Stimmung, Enthuffaftich wie ich war, batte ich biefen Dann bftere verbindlich grußen laffen, feine gladliche Naturgabe gerudnt und ben Wunfch, ihn tennen ju lernen; gedußett. Diefes alles vorkusnelest ichien mir nichts natürlicher als ihn aufzufuchen, mich mit ihm gu rinterhalten, ja bei ihm an wohnen und ihn recht genan tennen ju lernen. Mein guter Canbibat gab mir, nach eini: gem Biberfreben, einen mitbfalm gefeiniebenen Wrief mit. umb ich fubr, meine Matribel in ber Laide, mit bar gelben . Rutfche febufudtevoll nach Dreeben:-

Ich fuchte nach meinem Schufter und fant ihn balb in er Worftabt. Auf feinem Schemet fitend empfing er nicht remmblich und fagte lächelnb, nachbem er ben Brief gelesen:

"Ich sehe hieraus, junger Herr, daß ihr ein munderlicher Sprift sept." Wie das, Moister? versette ich. "Abunderlich ist nicht übel gemeint," suhr er fort, "man nennt jemand so, der sich nicht gleich ist, und ich nenne Sie einen wunderlichen Shristen, weil Sie sich in einem Etne als den Radsfolger bes Herrn bekennen, in dem andern aber nicht." Aus meine Bitte, mich aufzullaren, sagte er weiter: "Es feheinte daß Ihre Absicht ist, eine fröhliche Botschaft den Armen und Niedrigen zu derkundigen; das ist schon, und diese Rachdmung des Herrn ist löblich; Sie sollten aber dabei bedenkunds er lieber bei wohlhabenden und reichen Lauten zu Tische sats mot verschmähte, wevon Sie wohl dei mir das Gegentbeil finden könnten."

Diefer luftige Aufang feste mid gloid in anten Sume und wir neuten einander eine giemliche Beife bernm. Die Frau fant bedentlich, wie fie eines folden Gaft unterbrite gen und bewirtben folle? Auch bierüber batte er febr artise Einfalle, bie fic nicht ellein auf bie Bibel, fonberm auch auf Gottfrieds Chronif borogen, und als wir cinig waren, bef ich bleiben folle, fo gab ich meinen Bautel, wie er mar, bet Birthin jum Aufboben und ersuchte fie, wenn etwas nothis fer, fich banans zu verfeben. Da er es ablebnen mollte und mit einiger Schniffeit gu verfteben geb, baf er nicht fo ab gebrannt-fep, als er mitfeheb monte, fo entwaffnete ich ife dadurch, daß ich fratel und wenn es auch neus mere, un bas Waffer in Wein in vermanbeln, fo murbe moint, ba bent ju Tage teine Bunber mehr gefteben; wie feldes probited Sausmittel nicht am unrochten Onte fenn. Die Wirthin foien mein Reben und Danbeln immer wewiger felefem ut

finden, wir battert und balb in einenber gefchitte um b. brachen

einen fehr heitern Abend zu. Er blieb fich immer gleich, weil alles aus Einer Quelle floß. Sein Eigenthum war ein kichtiger Menschenverstand, der auf einem heiteren Gemuth tubte und sich in der gleichmäßigen hergebrachten Thätigkeit sesiel. Daß er unablässig arbeitete, war sein Erstes und Mothwendigstes, daß er alles Uebrige als zufällig ansah, dieß bewahrte sein Behagen; und ich mußte ihn vor vielen andern in die Classe derzenigen rechnen, welche praktische Phisosphen, bewußtlose Weltweisen genannt wurden.

Die Stunde, mo bie Galerie eröffnet merben fofte, mit Ungebuld exwartet, erschien. Ich trat in diefes Seiligthum, und meine Bermunderung überftieg jeden Begriff, den ich mir gemacht batte. Diefer in fich felbft wiedertehrenbe Saal, in welchem Pracht und Reinlichteit bei ber größten Stille berrichten, die blenbenden Rahmen, alle ber Beit noch naber, in der fie vergoldet murden, der gebobnte Ausboden, die mehr von Schauenden betretenen als von Arbeitenben benuten Raume gaben ein Gefühl von Keierlichkeit, einzig in feiner Art, das- um fo mehr ber Empfindung abnelte, womit man ein Gottesband betritt, als ber Schmud fo mandes Tempels, ber Gegenstand fo mander Anbetung bier abermale, unt zu beiligen Aunftameden aufgestellt erfoien. 3ch lief mir die curforische Demonstration meines Rubrees gar wold gefallen, nur erbat ich mir, in ber außeren Balerie bleiben an durfen. Dier fand ich mich, ju meinem Bebagen, wirflich zu Saufe. Schon hatte ich Werte mehrerer Munftler gefehn, andere tannte ich durch Rupferftiche, andere dem Namen nach; ich verhehlte es nicht und flogte meinem führer baburd einiges Bertrauen ein, ja ihn ergobte bas Entniden .. bas ich bei Studen angerte, wo ber Pinfel über bie Ratur ben Sieg davon trug: benu folme Dinge meren Geethe, fammtl. Berte. XXI.

es vorgiglich, die mich an sich zogen, wo die Verzleichung mit der befannten Ratur den Werth der Aumst nothwendig erhöhen mußte.

Als ich bei meinem Schufter wieder sintrat, um bis Mittagsmahl zu genießen, traute ich meinen Augen kaun: benn ich glaubte ein Bild von Oftabe vor mir zu sehen, so vollommen, daß man es nur auf die Galerie bangen barfen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten, bedunlicher Teint des ganzen, magische Haltung, alles mas man in jenen Bildern bewundert, sah ich hier in der Wierlichkeit. Es war das erstemal, daß ich auf einen sa hohen Grad die Gade gewahr wurde, die ich nachber mit mehrerem Bewustsepn übte, die Ratur nämlich mit den Angen dieses oder jenes Kunstiers zu sehen, besten Werten ich so eben eine besondere Auswertsambeit gewährt, aber auch die Begierde vermehrt, der Ansübung eines Talents, das mir die Ratur versugt zu haben schien, von Zeit zu gest eiste nachzuhangen.

Ich besuchte die Galerie gir allen vergönnten Stunden, und such fort mein Entzücken über manche töstliche Werkenden ausgeschen. Ich vereitelte dadund meinen istlichen Borsad, unbestannt und unbemerkt zu bleiben; und ba sich bisher nur ein Unteransseher mit mir adgegeben hatte, nahm nun auch der Galerie-Inspettor, Rath Niedel, von mir Notiz und machte mich auf gar manches auswelfam, welches vorzüglich in meiner Sphäre zu liegen ichien. Ich fand diesen tresslichen Mann damnis eben so ehreis und gefällig, als ich ihn nacher mehrere Jahre bindund geschen und wie er sich noch houre erweist. Sein Bis hat sich wie mit jenen Aunstschähen so in Eins verweben, daß ich beste niemals gesondert erbliche, ju sein Andensen hat- mich well

Italien begleitet, wo mir feine Gegenwart in manchen großen und reichen Sammlungen fehr munichenswerth gewesen mare.

Da man auch mit Fremden und Unbefannten solche Werte nicht stumm und ohne wechselseitige Theilnahme befrachten sann, ihr Anblic vielmehr am ersten geeignet ist, die Semüther gegen einander zu eröffnen; so kam ich auch baselbst mit einem jungen Wanne ins Gespräch, der sich in Oresden aufzuhalten und einer Legation auzugehören schien. Er lud mich ein, Abeuds in einen Gasthof zu kommen, wosch eine muntere Gesellschaft versammle, und wo man, insem jeder eine mäßige Reche bezahle, einige ganz vergnügte Stunden zubringen könne.

Ich fand mich ein, ohne bie Befellichaft anzutreffen, und der Reffner feste mich einigermaßen in Bermunderung, ale er mir von dem herrn, ber mich bestellt, ein Rompliment ausrichtete, madurch biefer eine Enticuldigung, daß er etwas fpater tommen merbe, an mich gelangen ließ, mit bem Bufate, ich follte mich an nichts flogen mas vorgebe, auch werde ich nichts weiter als meine eigne Beche ju bezahlen baben. 3ch wußte nicht, was ich aus biefen Worten machen follte, aber bie Spinnemeben meines Batere fielen mir ein, und ich faste mich, um ju erwarten, was ba tommen mochte. Die Gefellichaft verfammelte fic, mein Befannter ftellte mich vor und ich burfte nicht lange aufmerten, so fand ich, daß es auf Deftifitation eines jungen Denfchen hinausgebe, der als ein Reuling nich durch ein vorlautes, aumafliches Wefen auszeichnete: ich nahm mich baber gar febr in Acht, daß man nicht etwa Luft finden mochte, mich ju feinem Gefährten auszuersehen. Bei Tifche ward jene Absicht jeder= mann beutlicher, nur nicht ibm. Man zechte immer fturfer, und als man gulett feiner Geliebten gu Ehren gleichfage

ein Vivat angestimmt; so schwur jeder hoch und theuer, aus diesen Gläsern durse nun weiter kein Trunk geschehen; man warf sie hinter sich, und dieß war das Signal zu weit größeren Thorheiten. Endlich entzog ich mich ganz sachte, und der Kellner, indem er mir eine sehr billige Zeche abforderte, ersuchte mich wiederzukommen, da es nicht alle Abende so bunt hergehe. Ich hatte weit in mein Quartier, und es war nah an Mitternacht alls ich es erreichte. Die Thuren sand ich unverschlossen, alles war zu Bette und eine Lampe erleuchtete den enghäuslichen Justand, wo denn mein immer mehr geübtes Auge sogleich das schönste Bild von Schalken erblickte, von dem ich mich losmachen konnte, so daß es mir allen Schlaf vertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden waren allein der Gemälbegalerie gewidmet. Die Antisen standen noch in den Pavillons des großen Gartens, ich lehnte ab sie zu sehen, so wie alles llebrige was Dresden töstliches enthielt; nur zu voll von der Ueberzeugung, daß in und an der Gemälbesammlung selbst mir noch vieles verborgen bleiben musse. So nahm ich den Werth der Italianischen Meister mehr auf Treu und Glauben an, als daß ich mir eine Einsicht in denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der Natur sehen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Eindruck ist es, der den Ansang selbst zu jeder böheren Liebhaberei mucht.

Mit meinem Schuster vertrug ich mich gang gut. Er war geistreich und mannichfaltig genug, und wir überboten und manchmal an nedischen Einfallen; jeboch ein Menfch ber fich gludlich preif't, und von anbern verlangt, baf fie bas Gleiche thun follen, versetz und in ein Misbehagen, ja

die Biederholung folder Gesinnungen macht und Langeweile. Ich fand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber leineswegs gludlich, und die Schuhe nach seinem Leisten wollten mir nicht paffen. Wir schieden jedoch als die besten Freunde, und auch meine Wirthin war beim Abschiede nicht ungufrieden mit mir.

So follte mir benn auch, noch furz vor meiner Abreife, etwas febr Angenehmes begegnen. Durch die Bermittlung jenes jungen Mannes, der fich wieder bei mir in einigen Eredit ju feten munichte, mard ich bem Director von Sageborn vorgeftellt, ber mir feine Sammlung mit großer Bute vorwies, und fich an bem Enthuffasmus bes jungen Runftfreundes bodlich ergobte. Er mar, wie es einem Renner gegiemt, in bie Bilber, die er befag, gang eigentlich verliebt, und fand daber felten an andern eine Theilnahme, wie er fie munichte. Befonbere machte es ibm Kreube, bas mir ein Bilb von Schmanefelb gang übermäßig gefiel, baß ich daffelbe in jedem einzelnen Theile ju preifen und gu erbeben nicht mube ward: benn gerabe Lanbichaften, Die mich an den fconen Beitern himmel, unter welchem ich berangemachfen, wieder erinnerten, die Pflangenfulle jener Begenden, und mas fonft fur Gunft ein marmeres Rlima ben Menfchen gemabrt, ruhrten mich in ber Nachbilbung am meiften, indem fie eine febnfüchtige Erinnerung in mir aufregten.

٠

5

٤

Diese tostlichen, Geist und Sinn zur mahren Kunst vorbereitenden Ersahrungen wurden jedoch durch einen der traurigsten Anblide unterbrochen und gedampft, durch den zerftorten und verödeten Zustand so mancher Straße Dredbens, durch die ich meinen Weg nahm. Die Mohrenstraße im Schutt, so wie die Krenzfirche mit ihrem geborstenen

Thurm brudten sich mir tief ein und stehen noch wie ein bunkler Fled in meiner Einbildungskraft. Bon der Auppel der Frauenkirche fah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schone skabrische Ordnung hineingesäet; da rühmte mir der Auster die Aunst des Baumeisters, welcher Kirche und Auppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und dombenkest erbaut hatte. Der gute Saeristan deutete mir alsdann auf Ruinen nach allen Seiten und sagte bedenklich lakonisch ! Das hat der Keind gethan!

So kehrte ich nun zulest, obgleich ungern, nach Leipzig zuruck, und fand meine Freunde; die solche Abschwelfungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Berwunderung, beschäftigt mit allerlet Conjecturen, was meine geheimnisvone Reise wohl habe bedeuten sollen. Benn ich ihnen darauf meine Seschichte ganz ordentlich erzählte, erklarten sie mir solche für ein Mährchen und suchten scharffinnig hinter das Käthfel zu kommen, das ich unter der Schufterberberge zu verbüllen muthwillig genug sen.

Hatten fie mir aber ins herz feben können, so wurden sie keinen Muthwillen barin entbeckt haben: benn bie Wahrbeit jenes alten Worts, Anwachs an Kenntnis ist Inwachs an Unruhe, hatte mich mit ganzer Gewalt getroffen, und jemehr ich mich anstrengte, dasjenige was ich gesehn, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte mir zuleht ein stilles Nachwirten gefallen laffen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieber, und ich fühlte mich zuleht ganz behaglich, wenn ein sbeundschaftlicher Umganz, Bunahme an Kenntnissen, die mir gemaß waren, und eine gewisse liebung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kraften mehr proportionirte Weise beschäftigten.
Eine sehr angenehme und für mich heilsame Berbindung.

20 ber ich gelangte, war bie mit bem Breittbpfifchen Saufe. Bernbard Chriftoph Breittopf, ber eigentliche Stifter ber Familie, ber ale ein armer Buchdruckergefell nach Leipzig gefommen war, lebte noch und bewohnte ben golbenen Baren, ein ansehnliches Gebaube auf bem neuen Neumartt, mit Gottfibed als Sausgenoffen. Der Gobn, Johann Gottleb Immanuel, mar auch fon langft verheirathet und Bater mehrever Kinber. Ginen Theil ihres ausehnlichen Vermögens glaubten fie nicht beffer anwenden gu tonnen, als indem fle ein großes neues Daus, jum fübernen Baren, bem erften gegenüber errichteten, welches bober und weitlaufiger als das Stammbaus felbft angelegt ward. Gerade ju ber Beit des Baues mard ich mit der Kamilie befannt. Der altefte Sohn mochte einige Jahre mehr haben als ich, ein mobige= ftalteter junger Mann, ber Dafit ergeben und genbt fomobil ben Alugel als die Bioline fertig ju behandeln. Der zweite, eine treue gute Geele, gleichfalls mufifalifch, belebte nicht meniger als der altefte die Concerte, die oftere veranstaltet wurden. Ste waren mir beibe, fo wie auch Eltern und Schwestern, gewogen; ich ging ihnen beim Anf: und Ansbau, beim Mobliren und Einziehen gur Sand, und begriff dadurch manches, was fich auf ein isldes Beschäft bezieht; auch batte ich Gelegenheit, die Deferischen Lebren angewendet gu febn. In bem neuen Saufe, das ich alfo entsteben fab, war ich oft gum Befuch. Wir trieben' manches gemeinschaftlich, und ber alteste componirte einige meiner Lieber, die, gebrudt, feinen Ramen, aber nicht ben meinigen führten und wenig befannt' geworben find. 3ch habe bie befferen ausge-Jogen und zwischen meinen übrigen fleinen Poeffen einge-· Schaltet. Der Bater hatte ben Rotenbrud erfunden ober verpollfommnet. Bon einer iconen Bibliothet, bie fich

ı

ı

!

ŗ

٤

5

į

ŧ

Subren, heiter, freundlich und zwondemmend, ward von uns wellebt und geschätst. 3mar wollten wir feine Theaterftude wicht burchaus für mufterhaft gelten laffen, liegen uns aber boch bavon binreifen, und feine Opern, burch Sillern auf eine leichte Beife belebt, machten und viel Bergnagen. Soiebeler, von Samburg, betrat biefelbige Babu, und beffen Luard nub Dariolette ward von und gleichfaus begumfigt. Efchenburg, ein fconer junger Mann, nur um weniges alter als wir, zeichnete fich unter ben Stubiranben wortheilbaft aus. Badaria ließ fich's einige Bochen bei und gefallen und freifte, burch feinen Bruder eingeleitet, mit und an Einem Tifche. Wir fchatten es, wie billig, für eine Ehre, wechfeloweise burch ein Pnar außeretbentlicher Berichte, reichlicheren Nachtisch und ansgefuchteren Wein unferm Gaft gu willfahren, ber, ale ein großer, wohlgeftalteter, behaglicher Mann, feine Reigung gu einer guten Tafel nicht verhehlte. Leffing traf gu einer Beit ein, wo wir ich weiß nicht was, im Ropf hatten! es beliebte uns, thm nirgends ju gefallen ju geben, ja bie Orte, wo er hintam, zu vermeiden, mahrfcheinlich weil wir uns ju gut buntten, von ferne ju fteben, und teinen Unfpruth machen fonnten, in ein naberes Berbaltnif mit ibm gu gelangen. Diefe aunenblictliche Albernheit, bie aber bei einer anmaß= lichen und grillenhaften Jugend nichts feltenes ift, beftrafte fich freilich in ber Folge, indem-ich biefen fo vorzäglichen und von mir aufe bochte geschätten Mann niemale mit Augen gefeben.

Bei allen Bemuhungen jedoch, melde fich auf Aunft und Miterthum bezogen, batte jeder ftete Bindelmann vor Augen, beffen Tuchtigleit im Baterlande mit Enthusiamus anerfannt murbe. Wir lafen fleißig feine Schriften, und

suchen und die Umstände befannt zu machen, miter welchen er die erften geschrieben hatte. Wir fandem darin manche Ansichten, die fich von Defern herhuschveiben schwen, ja sogar Schetz und Grillen nach seiner Abt, und ließen nicht nach, bis wir und einen ungefähren Begriff won der Gelegenheit gemacht hatten, bei welcher diese morbibidigen und doch mitunter so täthselhaften Schriften entstanden waren; ob wir es gleich dadet nicht sehr genau nahmen: benn die Jugend will lieber angeregt als unterrichtet senn, und es war nicht das lestemal, daß ich eine bebeutende Bildungsstuse sibpllinischen Blätzern verdansen sollte.

Es war bamale in ber Literatur eine fcone Beit, wo potalialiden Renfchen nich mit Achtung begegnet murbe. sbaleich bie Rlobifden Bandel und Leffinne Controverfen fcon Darauf hindeuteten, daß biefe Epode fich batt fibliefien merbe. Bindelmann genoß einer folden allgemeinen, unangetafteten Berehrung, und man weiß, wie empfindlich et mar gegen irgend etwas öffentliches, bas feinet moblaeffiblten Burbe nicht gemäß foien. Alle Beitforiften ftimmten gu feinem Anhme überein, die befferen Reifenben tamen belehrt und entgudt von ihm gurud, und die neuen Anfichten, die er gab. verbreiteten fich über Biffenfchaft und Leben. Der Ratft von Deffan batte fich ju einer gleichen Achtung emporgefcwungen. Jung, mobl: und edelbentent, batte er fich an feinen Rei: fen und fonft recht munichenswerth erwiefen. Windelmaun war im bochfen Grabe von ihm entwickt und belegte ibn, 180 er feiner gebachte, mit ben fconften Belndichen: Die Anlage eines bamale einzigen Barte, Der Gefchmit fur Baittunft, welchen von Erdmanneborf burch feine Thatigfeit unterftubte, alles freach zu Gunften eines Rupften, ber, tubem et durch fein Beisviel ben abrigen vorlenchtete, Dienern

und Unterthanen ein goldnes Beitalter versprach. Run vernahmen wir jungen Leute mit Jubel, bag Bindelmann aus Italien gurudtehren, feinen fürftlichen Freund befuchen, un= terwege bei Defern eintreten und alfo auch in unfern Befictefreis tommen murbe. Bir machten feinen Unfpruch: mit ibm au reden; aber wir hofften ion au feben, und weil man in folden Jahren einen jeden Anlag gern in eine Luft= partie vermandelt, fo hatten wir icon Ritt und Kabrt nach Deffen verabredet, wo wir in einer iconen, burd Runft verherrlichten Gegend, in einem mohl administrirten und jugleich außerlich gefchmudten Lande, bald ba baid bort aufaupaffen bachten, um die über und fo weit erhabenen Danner mit eigenen Augen umbermandeln ju feben. Defer mar felbit gang eraltirt, wenn er baran nur bachte, und wie ein Dan= nerschlag bei flarem himmel fiel die Nachricht von Wincels manne Tobe amifchen une nieber. 3ch erinnere mich noch ber Stelle, wo ich fie querft vernahm; es war in bem Sofe ber Pleigenburg, nicht weit von ber fleinen Pforte, burch bie man ju Defer hinaufaufteigen pflegte. Es tam mir ein Ditfouler entgegen, fagte mir, bag Defer nicht gu fprechen fer, und die Urfache marum. Diefer ungeheuere Borfall that eine ungeheuere Birfung : es mar ein allgemeines Jammern und Bebflagen, und fein frubzeitiger Tod icharfte die Aufmertfamteit auf ben Berth feines Lebens. 3a vielleicht mare bie Birtung feiner Thatigteit, wenn er fie auch bis in ein boberes Alter fortgefest hatte, nicht fo groß gemefen, ale fie jest werden mußte, ba er, wie mehrere außerordentliche Menfchen. auch noch durch ein feltfames und widermartiges Ende. vom Schidfal ausgezeichnet morben.

Indem ich nun aber Windelmanns Abicheiben grangenlos betlagte, fo bachte ich nicht, daß ich mich balb in bem

Rall befinden murbe, for mein eignes Leben beforgt au fennt Benn unter allem biefem batten meine torperlichen Buftanbe nicht die befte Wendung genommen. Schon von Saufe batte ich einen gewiffen bopodonbrifden Bug mitgebracht, ber fic in bem neuen figenden und ichleichenden Leben eber verfiertte als verfcwachte. Der Schmer, auf ber Bruft, ben ich feit bem Auerstädter Unfall von Beit zu Beit empfand und ber nach einem Stuer mit bem Pferbe, mertlich gewachfen mar, madte mid mismuthig. Durch eine ungludliche Diet verbarb ich mir bie Rrafte ber Berbauung; bas fcmere Merfe burger Bier verbufterte mein Gebirn, ber Saffee, ber mix eine gang eigne trifte Stimmung gab, befonbere mit Milch nach Tifche genoffen, paralpfirte meine Gingemeide und fcben thre Kunctionen volleg aufzuheben, fo daß ich bestalb große Beangstigungen empfand, ohne jeboch ben Entidlus zu einer vernünftigeren Lebendart faffen gu tommen. Deine Ratur, von hinlanglichen Rraften ber Jugend unterftust, fomantte amifchen ben Extremen von andgelaffener Ruftigfeit und melancholischem Unbehagen. Ferner war bamale bie Epoche bes Raltbabens eingetreten, welches unbedingt empfohlen marb. Man follte auf hartem Lager ichlafen, nur leicht zugebectt, wodurch benn alle gewohnte Ausbunftung unterbruckt murbe. Diefe und andere Thorheiten, in Gefolg von mitwerftanbenen Anregungen Rouffean's, murben und, wie tan verfprach, ber Ratur naher führen und uns ans dem Berderbniffe ber Sitten retten. Alles Obige nun, ohne Unterscheidung, mit unvernünftigem Wechfel angewendet, empfanden mehtere als bas icablichfte, und ich verhehte meinen gludlichen Organis: mus bergeftalt, daß die barin enthaltenen befondern Spfteme aulent in eine Verschwörung und Revolution ausbrechen mußten, um bas Gange au retten.

Eines Radts machte ich mit einem heftigen Blutfburg auf, und batte noch fo viel Rraft und Befinnung, meinen Stubennachbar ju meden. Doctor Reichel murbe gerufen, Der mir aufs freundlichte bulfreich warb, und fo fcwantte ich mehrere Tage amifchen Leben und Tob, und felbst die Freude an einer erfolgenden Befferung murbe baburd vergallt, bag fich, bei jener Eruption, jugleich eine Befdmulft an der linten Seite bes Salfes gebildet batte, bie man jest erft, nach vorübergogangner Gefahr, ju bemorten Beit fanb. Genefang ift jedoch immer angenehm und erfreulich, wenn fie auch langfam und fummerlich von Statten geht, und ba bei mir fich die Ratur geholfen, fo fcbien ich auch nunmehr ein anderer Menfch geworben ju feyn; denn ich batte eine größere Beiterteit bes Beiftes gewonnen, als ich mir lange nicht gefannt, ich war frob mein Inneres frei zu fuhlen, wenn mich gleich außerlich ein langwieriges Leiben bedrobte.

Was mich aber in dieser Zeit besonders aufrichtete, war zu sehen, wie viel-vorzägliche Männer mir unverdient ihre Neigung zugewendet hatten. Unverdient, sage ich: denn es war keiner darunter, dem ich nicht, durch widerliche Launen beschwerlich gewesen ware, keiner, den ich nicht durch krankhaften Widerstinn mehr als einmal verlegt, ja den ich nicht, im Gesähl weines eignen Unrechts, eine Zeit lang störrisch gemieden hätte. Dieß alles war vergessen, sie behandelten mich aus ihrbreichste und suchen mich theils auf meinem Zimmer, theils sobald ich es verlassen konte, zu unterhalten und zu zerstreuen. Sie suhren mit mir aus, dewirtheten nich auf ihren Laudhäusern, und ich schlen mich bald zu ershoien.

Unter biefen Freunden neune ich mohl gufärberft ben bamaligen Ratheherrn, nachherigen Burgemeifter von Leipzig, Doctor hermann. Er war unter benen Gifchnenoffen, bie ich burch Schloffer fennen fernte, berjenige, ju bem fich ein immer gleiches und bauernbes Berbaltnis bemabrte. Man fonnte ihr meht gu ben fiethigften ber atabomifchen Mitburger rechnen: Er befuchte feine Collegion auf bas regelmäßigfte und fein Brivatfiels bleeb un immer gleich. Schritt var Schritt, ohne bie minbefte Abmeidung, fab ich ibn ben Doctorgrad erreichen, bann fich jur Affoffur emperheben, ohne daß ihm hiebei etwas mübfam geschienen, daß er im mindeften etwad übereilt ober perfritet hatte. Die Ganftheit feines Charaftere jog mich an, feine lebrreiche Unterhaltung bielt mich fest; ja ich glaube wirflich, daß ich mich an seinem geregelten Aleis vorzüglich beswegen erfraute, weil ich mir von einem Berbienfte, beffen ich mich feinedwege rubmen fonnte, burd Amerkennung und Sochichapung, wenigstens einen Theil ananielamen meinte.

Eben fo regelmäßig als in seinen Geschäften, war er in Ausäbung seiner Talente und im Genuß feiner Bergnügungen. Er spielte den Flügel mit großer Fertigseit, geichnete mit Gesähl nach der Natur, und regte mich an das gleiche zu thun; da ich denn in feiner Art auf gnau Papier mit schwarzer und weißer Kreide gar manches Weibicht der Pleiße und manchen liedlichen Wintel dieser stillen Wasser nachzubilden und dabei immer sehnsüchtig meinen Grillen nachzubilden psterze Er wußte mein mitunter konisches Wesen durch heitere Scherze zu enwieden, und ich zwinnere mich mancher vergnügten Stumbe, die wir zusammen zubruchten, wenn er mich mit scherzhasper Feierlichkeit zu einem Abandessen unter vier Augen rinind, no wir mit einem Anstand, dei angegundeten Washelichkein, einen sognammen Rathelbasen, der ihm als Deputat seiner Stelle in die Küche gelausen

war, verzehrten, und mit gar manchen Spaßen, in Bebels schens Manier, das Effen zu wurzen und den Geist des Weines zu erhöhen beliedten. Daß dieser treffliche und noch jeht in seinem ansehnlichen Amte immer fort wirksame Manu mir dei meinem zwar geahneten, aber in seiner ganzen Größe nicht vorausgesehenen Uedel den treulichsten Beistand leistete, mir jede freie Stunde schenkte, und durch Erinnerung an frühere Heiterteiten den trüben Augenblick zu erhellen wußte, erkenne ich noch immer mit dem aufrichtigsen Dank, und freue mich nach so langer Zeit ihn öffentlich abstatten zu können.

Anster diesem werthen Freunde nahm sich Groning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst kurz- vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohlwollen gegen mich ward ich erst bei dem Unfalle gewahr; ich fühlte den Werth bieser Gunst um so lebhafter, als niemand leicht eine nahere Verbindung mit Leidenden sucht. Er sparte nichts, um mich zu ergöhen, mich aus dem Nachstnuen über meinen Instand herauszuziehen und mir Genesung und gefunde Thatigbeit in det nachsten Zeit vorzuzeigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefreut, in dem Fortgange des Lebens zu hören, wie sich dieser vorzuzliche Mann, in den wichtigsen Geschäften, seiner Vaterstadt nühlich und heilbringend erwiesen.

Hier war es auch, wo Freund Horn feine Liebe und Aufmerkfamkeit ununterbrochen wirken ließ. Das ganze Breitzfohfliche Haus, die Stockische Familie, manche andere behandelten mich als einen nahen Wermandten; und so wurde mir durch das Wohlwollen so vieler freundlicher Wensichen das Gefühl meines Zustandes auf das zarteste geslindert.

Umftandlicher muß ich jedoch hier eines Mannes erwas: nen, den ich erft in diefer Beit tennen lernte und beffen lebrreicher Umgang mich über bie traurige Lage, in ber ich mich befand, bergeftalt verblendete, daß ich fie wirklich vergaß. Es war Langer, nachberiger Bibliotheter in Bolfenbuttel. Borgualich gelehrt und unterrichtet freute er fich an meinem Seisbunger nach Renntniffen ; ber fich unn bei ber franthaften Reigbarfeit vollig fieberhaft außerte. Er fuchte mich burch bentliche Weberfichten zu berubigen', und ich bin feinem, obwohl furgen Umgange febr viel foulbig geworben, indem er mich auf mancherlei Beise zu leiten verstand und mich aufmerkfam machte, wohin ich mich gerade gegenwärtig zu richten batte. 3ch fand mich diefem bedeutenden Manne um fo mehr verpflichtet, ale mein Umgang ibn einiger Befahr aussebte: benn als er nach Bebrifchen die Sofmeifterfelle bei bem fungen Grafen Lindenau erhielt, machte ber Bater bem wenen Mentor ausbrudlich jur Bedingung, teinen Umgang -mit mir an pflegen. Reugierig, ein fo gefahrliches Subject fennen ju lernen, mußte er mich mehrmals am britten Orte gu feben. 3ch gewann bald feine Reigung, und er, fluger ale Behrifch, bette mich bei Nachtszeit ab, wir gingen gu--fammen fpalieren, unterhielten und von intereffanten Dingen, und ich begleitete ibn endlich bis an die Thure feiner Beliebten: benn auch biefer außerlich ftreng fceinenbe, ernfte, wiffenschaftliche Mann war nicht frei von den Regen eines febr liebenswurdigen Rrauenzimmers geblieben.

Die deutsche Literatur und mit ihr meine eignen poetischen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Beit fremd geworben, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem solchen autodidatischen Kreisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten Alten, die noch immer, wie ferne blaue Berge, beutlich in ihren Umriffen und Maffen, aber untenntlich in ihren Theilen und inneren Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Bunsche begränzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zugleich den Glaucus und Diomedes spielte; ich aberließ ihm ganze Körbe deutscher Dichter und Kritifer und erhielt dagegen eine Anzahl griechischer Autoren, deren Benuhung mich, selbst bei dem langsamsten Genesen, erquicen sollte.

Das Bertrauen, welches neue Freunde sich einander schenken, pflegt sich stufenweise zu entwickeln. Gemeinsame Beschäftigungen und Liebhabereien sind das erste, worin sich eine wechselseitige Uebereinstimmung hervorthut; sodann pflegt die Mittheilung sich über vergangene und gegenwärtige Leibenschaften, besonders über Liebesabenteuer zu erstrecken; es ist aber noch ein Tieseres, das sich aufschließt, wenn das Berzhältniß sich vollenden will, es sind die religiosen Gesinnungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug haben, und welche sowohl den Grund einer Freundschaft beseitigen als ihren Gipfel zieren.

Die driftliche Religion schwankte zwischen ihrem eignen Sistorischpositiven und einem reinen Deismus, der auf Sittlichkeit gegründet, wiederum die Moral begründen follte. Die Verschiedenheit der Charaktere und Denkweisen zwigte sich hier in unendlichen Abstufungen, besonders da noch ein Hanptunterschied mit einwirkte, indem die Frage entstrud, wie viel Antheil die Vernunft, wie viel die Empfindung un solchen Ueborzeugungen haben konne und durfe. Die lebhafteften und geistreichsten Manner erwiesen sich in diesem Falle old Schmetterlinge, welche ganz uneingedent ihres Raupenstundes die Puppenhülle wegwerfen, in der sie ihrer vrgantschen Bollkommenheit gediehen sind. Anderes teener und

bescheibner gefinnt, tonnte man ben Blumen vergleichen, bie ob fie fich gleich gur iconften Bluthe entfalten, fic boch von ber Burgel, von dem Mutterstamme nicht lobreißen, ja viels mehr durch diefen Familienzusammenbang die gemunichte Krucht erft gur Reife bringen. Bon biefer lettern Art mar Langer; benn obgleich Gelehrter und vorzuglich Bucherfenner, fo mochte er boch ber Bibel por anbern überlieferten Schriften einen besondern Boraug gonnen und fie als ein Document anfeben, waraus wir allein unfern fittlichen und geiftigen Stammbaum barthun tounten. Er geborte unter biejenigen, benen ein unmittelbares Berbaltnis ju bem großen Beltgotte nicht in ben Ginn will; ihm war baber eine Bermittelune nothwendig, beren Analogon er überall in irdifden und himmlischen Dingen zu finden glaubte. Gein Bortrag, angenehm und confequent, fand bei einem jungen Menichen leicht Bebor, ber durch eine verbrießliche Rrantbeit von irbifden Dingen abgefondert, die Lebhaftigfeit feines Beiftes gegen bie himmlifden ju menden bochft ermunicht fand. Bibelfeft mie ich war tam es bloß auf ben Glauben an, bas mas ich menfolicher Beife geither gefcatt, nunmehr für gottlich ju erflaren, meldes mir um fo leichter fiel, ba ich bie erfte Befanntichaft mit biefem Buche als einem, gottlichen gemacht batte. Einem Dulbenden, gart, ja fomachlich Rublenden war daber bas Evangelium willfommen, und wenn auch Langer bei feinem Glauben jugleich ein febr verftanbiger Dann mar und fest darauf bielt, daß man bie Empfindung nicht folle porberrichen, fich nicht jur Schwarmerei folle verleiten laffen; fo batte ich boch nicht recht gewußt, mich ohne Gefühl und Enthuffasmus mit bem neuen Teftament ju beschäftigen.

Mit folden Unterhaltungen verbrachten wir mande Beit, und er gewann mich als einen getreuen und mohl porbereiteten

Profetten bergeftalt lieb, bag er manche feiner Schonen zugebachte Stunde mir aufznopfern nicht anstand, ja fogar Gefahr lief verrathen und, wie Behrisch, von feinem Patrpu übel angesehen zu werben. Ich erwiederte seine Neigung auf bas bantbarke, und wenn bassenige was er für mich that, zu jeder Zeit ware schähenswerth gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage bochst verehrlich seyn.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unfer Seelenconcert am geiftigften gestimmt ift, bie roben, freischenden Cone bes Weltwefens am gewaltfamften und ungeftumften einfallen, . und ber in geheim immer fortwaltende Contraft, auf einmal bewortretend, nur befte empfindlicher wirft, fo follte ich auch nicht aus ber peripatetifchen Schule meines Langers entlaffen merben, ohne vorber noch ein, für Leipzig wenigstene, feltfames Ereigniß erlebt an haben, einen Tumult namlich, ben bie Stubirenden erregten und zwar aus folgendem Unlaffe. Dit ben Stadtfolbaten hatten fich junge Leute veruneinigt, es mar niet obne Thatlichfeiten abgelaufen. Mehrere Stubirende verbanden fich, bie jugefügten Belefbigungen ju raden. Die Goldaten wiberftanden hartnädig und ber Bortheil mar wicht auf ber Geite ber febr unanfriedenen atabemifchen Burger. Run warb ergablt, es hatten angefebene Derfonen megen tapferen Widerftande Die Obffegenben gelobt und belobnt, und bierdnrich wurd nun bas jugendliche Gir: und Ruchgefabl machtig aufgeforbert. Man erzählte fich öffentlich, bag ben nichften Abend Renfter eingeworfen werben follten, und einige Rreunde, welche mir die Rachricht brachten, daß es wirklich geschebe, mußten mich hinführen, ba Jugend und Menge wohl immer burd Gefahr und Tumuft angezogen' wird. Es begann wirflich ein feltsames Schausviel. übrigens freie Strafe mar an ber einen Seite von Dienichen

befett, welche ganz ruhig, ohne Larm und Bewegung abs warteten, was geschehen solle. Auf ber leeren Bahn gingen etwa ein Dutend junge Leute einzeln hin und wieder, in anscheinender größter Gelassenheit; sobald sie aber gegen das bezeichnete haus lamen, so warfen sie im Borbeigehn Steine nach den Kenstern, und dieß zu wiederholtenmalen hin und wiederkehrend, so lange die Scheiben noch klirren wollten. Chen fo ruhig, wie dieses vorging, verlief sich auch endlich alles und die Sache hatte keine weiteren Kolgen.

Mit einem so gellenden Nachtlange alabemischer Großthaten suhr ich im September 1768 von Leipzig ab, in dem
bequemen Wagen eines Handerers und in Gefellschaft einiger
mir befannten zuwerlässigen Personen. In der Gegend von
Auerstädt gedachte ich jenes früheren Unfalls; aber ich sonnte
nicht ahnen, was viele Jahre nachber mich von dorther mit
größerer Gesahr bedrohen wurde, eben so wenig, als in Gotha,
wo wir und das Schloß zeigen ließen, ich, in dem großen
mit Stuccaturbildern verzierten Saale, denken durfte, daß
mir an eben der Stelle soviel Gnädigen und Liebes widerfahren sollte.

Jemehr ich mich nun meiner Baterstadt ucherte, besto mehr rief ich mir, bedeutlicher Beise, zuwid in welchen Bustanden, Aussichten, hoffnungen ich von hause weggegangen, und es war ein sehr niederschlagendes Gesubl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbruchiger jurudkehrte. Da ich mir jedoch nicht sonderlich viel vorzuwerfen hatte, so wuhte ich mich ziemlich zu beruhigen; indessen war der Willstommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebhaftigkeit meiner Natur, durch Krantheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Scene. Ich michte übler aussehen als ich selbst wußte; denn ich hatte lange keinen Spiegel zu Rathe

gezogen; und wer wird fich benn nicht felbst gewohnt! genug man tam stillschweigend überein, mancherlei Mittheilungen erst nach und nach zu bewirten und vor allen Dingen sowohl torperlich als geiftig einige Berubigung eintreten zu laffen.

Meine Schwester gefellte fich gleich ju mir, und wie vorläufig aus ihren Briefen, fo tonnte ich nunmehr umftand: licher und genauer die Berhaltniffe und die Lage der Kamilie Mein Bater hatte nach meiner Abreife feine vernehmen. gange bidattifche Liebhaberei ber Schmefter jugemendet', und ihr bei einem völlig gefchloffenen, burch ben Frieden geficherten und felbft von Miethleuten geräumten Saufe fast alle Mittel abgefdnitten, fich auswärts einigermaßen umzuthun und gu erholen. Das Frangofifche, Italianische, Englische mußte fie abmechfelnd treiben und bearbeiten, mobei er fie einen großen Theil bes Lage fich an bem Claviere ju uben nothigte. Das Schreiben durfte auch nicht verfaumt werben, und ich hatte wohl foon fruber gemerft, bag er ihre Correspondeng mit mir birigirt und feine Lehren burch ihre Feder mir hatte gutommen laffen. Meine Schwefter mar und blieb ein indefinibles Wefen, das fonderbarfte Bemifch von Strenge und Beichheit, von Eigenfinn und Rachgiebigfeit, welche Eigenschaften bald vereint, bald burch Wiffen und Reigung vereinzelt wirtfen. Go hatte fie auf eine Betfe, bie mir fürchterlich erschien, ihre Sarte gegen ben Bater gewendet, dem fie nicht vergieb, daß er ihr Diefe brei Jahre lang fo manche unschuldige Freude verhindert ober vergallt, und von deffen guten und trefflichen Gigen: schaften fie auch ganz und gar teine anertennen wollte. that alles mas er befahl und anordnete, aber auf die unlieblichfte Beije von ber Belt. Sie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch nichts bruber und nichts brunter. Liebe ober Gefälligfeit bequemte fie fich ju nichts, fo baß

bieß eins ber ersten Dinge war, über die sich die Mutter in einem geheimen Gespräch mit mir beklagte. Da nun aber meine Schwester so liebebedürftig war, als irgend ein menschliches Wesen, so wendete sie nun ihre Neigung ganz auf mich. Ihre Sorge für meine Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Zeit; ihre Gespielinnen, die von ihr beherrscht wurzben, ohne daß sie daran dachte, mußten gleichfalls allerlet aussinnen, um mir gefällig und trostreich zu senn. Sie war ersinderisch mich zu erheitern, und entwickelte sogar einige Keime von possenhaftem Humor, den ich an ihr nie gekannt hatte, und der ihr sehr gut ließ. Es entspann sich bald unter und eine Cotterie-Sprache, wodurch wir vor allen Menschen reden konnten, ohne daß sie und verstanden, und sie bediente sich dieses Kothwelsches öfters mit vieler Kecheit, in Gegenwart der Eltern.

Personlich war mein Bater in ziemlicher Behaglichteit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Theit des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisedeschreibung, und stimmte seine Laute langer als er darauf spielte. Er verhehlte dabei so gut er konnte den Berduß, anstatt eines rüftigen, thätigen Sohns, der nun promoviren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlausen sollte, einen Kränkling zu finden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Eur erpediren möge; besonders aber mußte man sich mit der Eur erpediren Reußerungen in seiner Segenwart in Acht nehmen, weil er alsdann bestig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Natur fehr lebhuft und heiter, brachte unter diesen Umftanden fehr langweilige Lage gu. Die fleine handhaltung mar balb beforgt. Das Gemuth ber

٦

anten, innertich niemals unbeschäftigten grau wollte que einiges Intereffe finden, und bas nachfte begegnete ihr in der Religion, das fie um fo lieber ergriff, ale ihre poring: lichften Kreundinnen gebildete und bergliche Gottesverebrerin: nen waren. Unter biefen fand Traulein von Alettenbera obenan. Es ift diefelbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen die Betenntniffe der iconen Seele entstanden find, die man in Wilhelm Meifter eingeschaltet findet. Gie war gart gebaut, von mittlerer Große; ein hergliches naturliches Betragen war durch Welt : und Sofart noch gefälliger geworben. Ibr febr netter Ungug erinnerte an bie Rleibung herrn= butifder Krauen. Seiterfeit und Gemutherube verließen fie niemals. Sie betrachtete ihre Krantbeit als einen nothmenbigen Bestandtheil ihred vorübergebenben irbifden Sevne: fie litt mit ber größten Bebuld, und in fcmerglofen Inter= vallen mar fie lebbaft und gesprächig. Ibre liebfte, ja vielleicht einzige Unterhaltung waren die fittlichen Erfahrungen, bie ber Menfc, ber fich beobachtet, an fich felbit machen fann; woran fic benn die religiofen Befinnungen anschloffen, bie auf eine febr anmutbige, ja geniale Beife bei ihr ale ngrurlich und überngeurlich in Betracht tamen. Mehr bedarf es taum, um jene ausführliche, in ihre, Geele verfaßte Schilderung ben Freunden folder Darftellungen wieber ine Bedachtnif ju rufen. Bei bem gang eignen Gange, ben fie von Jugend auf genommen hatte, und bei bem vornehmeren Stande, in dem fie geboren und erzogen mar, bei ber Leb: haftigfeit und Eigenheit ihres Beiftes pertrug fie fich nicht jum beften mit ben übrigen Frauen, welche ben gleichen Beg aum Seil eingefdlagen hatten. Frau Griedbach, die vorauglichfte, ichien zu ftreng, ju troden, ju gelehrt; fie mußte. bachte, umfaßte mehr gle die andern, die fich mit ber

Entwidelung ibres Gefühls begnneten, und war ihnen daber laftig, weil nicht jebe einen fo großen Apparat auf bem Bege der Seligfeit mit fich führen fonnte noch wollte. Dafür aber wurden benn bie meiften freilich etwas eintonig, indem fie fic an eine gewiffe Terminologie bietten, bie man mit iener der frateren Empfindfamen wohl verglichen hatte. Rraulein von Alettenberg führte ihren Weg gwischen beiden Ertremen burch, und ichien fich mit einiger Gelbetgefältigleit in bem Bilbe bes Grafen Bingenborf gu fpiegeln, beffen Befin: nungen und Wirtungen Beugnig einer boberen Geburt und eines vornehmeren Standes ablegeen. Run fand fie an mir was fie bedurfte, ein juitges lebhaftes, auch nach einem un: befannten Beile ftrebendes Wefen, bas, ob es fich gleich nicht für außerorbentlich fündhaft balten tonnte, fich doch in teinem behaglichen Buffand befand, und weber an Leib noch Geele gang gefund war. Sie erfreute fic an dem, was mir die Natur gegeben, fo wie an manchem, mas ich mir erworben batte. Und wenn fie mir viele Borguge gugeftand, fo war es teinedwege bemuthigend fur fie: benn erftlich gebachte fie nicht mit einer Manneperfon ju wetteifern, und zweitens glanbte fie, in Abficht auf religiofe Bildung fehr viel wor mir vorans zu haben. Meine Unruhe, meine Ungebuld, mein Streben, mein Guchen, Forfchen, Ginnen und Schwanten legte fie auf ihre Beise aus, und verhehlte mir ihre lebergengung nicht, fonbern versiderte mir unbewunden, bas alles tomme dader, weil ich feinen verfohnten Gott habe. Dun batte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott gang gut ju fieben, ja ich bilbete mir, nach manderlei Erfahrungen, wohl ein, bas er gegen mich fogar im Reft fteben tome, und ich war finn genug zu glauben, bag ich ihm einiges zu verzeihen hatte. Diefer Duntel grundete fich auf meinen

1

unendlich guten Billen, bem er, wie mir schien, beffer hatte zu hulfe tommen sollen. Es läßt sich benten, wie oft ich und meine Freundin hierüber in Streit geriethen, der sich boch immer auf die freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rector, damit endigte: daß ich ein narrischer Bursche sep, dem man manches nachseben muffe.

Da ich mit ber Geschwulft am Salfe febr geplagt mar, indem Argt und Chirurgus biefe Ercresceng erft vertreiben, bernach, wie fie fagten, zeitigen wollten, und fie gulest aufaufdneiben für gut befanden; fo hatte ich eine geraume Beit mehr an Unbequemlichfeit als an Schmerzen gu leiben, obgleich gegen bas Ende ber heilung bas immer fortbauernbe Betupfen mit Sollenstein und andern agenden Dingen bochft verdriegliche Ausfichten auf jeden neuen Tag geben mußte. Arat und Chirurgus geborten auch unter bie abgefonderten Krommen, obgleich beide von bochft verschiedenem Naturell maren. Der Chirurgus, ein ichlanter mobigebilbeter Mann von leichter und geschickter Sand, der, leiber etwas hettifch, feinen Buftand mit mahrhaft driftlicher Gebuld ertrug, und fich in feinem Berufe burch fein Uebel nicht irre machen lief. Der Arat, ein unerflärlicher, fchlaublidender, freundlich fpredender, übrigens abstrufer Mann, ber fich in bem frommen Rreife ein gang besonderes Butrauen erworben hatte. Thatig und aufmertfam war er ben Kranken trofflich: mehr aber als durch alles erweiterte er feine Rundfchaft durch bie Babe. einige geheimnigvolle felbitberettete Araneien im Sintergrunde ju zeigen, von benen niemand fprechen burfte, weil bei uns ben Mergten bie eigene Dispensation ftreng verboten mar. Mit gewiffen Pulvern, die irgend ein Digeftiv fevn mochten, that er nicht fo geheim; aber von jenem wichtigen Galge, bas

nur in den größten Befahren angewendet werden durfte, mar nur unter den Glaubigen die Rebe, ob es gleich noch nies mand gefeben, oder die Wirtung bavon gefrurt batte. Um ben Glauben an die Möglichkeit eines folden Universalmittels au erregen und ju ftarten, hatte ber Argt feinen Patienten, wo er nur einige Empfanglichfeit fant, gewiffe mpftifche demifd = aldimifde Bucher empfohlen und ju verfteben gegeben, daß man durch eignes Studium berfelben gar wohl babin gelangen tonne, jenes Rleinod fich felbft ju erwerben; welches um fo nothwendiger fen, als die Bereitung fich fowohl aus physischen als besonders aus moralischen Grunden nicht wohl überliefern laffe, ja bag man, um jenes große Bert einzusehen, hervorzubringen und zu benuten, die Bebeimniffe ber natur im Bufammenhang tennen muffe, weil es nichts Einzelnes fonbern etwas Univerfelles fen, und auch wohl gar unter verschiedenen Formen und Geftalten bervorgebracht werden tonne. Meine Freundin hatte auf biefe locenden Worte gehorcht. Das Seil des Rorpers mar gu' nabe mit dem Beil der Seele verwandt; und tonnte je eine größere Bohlthat, eine größere Barmbergigfeit auch an anbern ausgeübt werden, als wenn man fich ein Mittel gu eigen machte, wodurch fo manches Leiden gestillt, fo manche Befahr abgelehnt merben tonnte? Sie hatte fcon inegebeim Belling's Opus mago-cabbalisticum ftudirt, mobei fie jedoch, weil der Autor das Licht mas er mittheilt fogleich wieber felbst verfinstert und aufbebt, fic nach einem Freunde umfah, ber ihr in biefem Bechfel von Licht und Kinfternif Befellicaft leiftete. Es bedurfte nur einer geringen Unregung, um auch mir diefe Krantheit zu inoculiren. 3ch ichaffte bas Bert an, bas, wie alle Schriften biefer Art, feinen Stammbaum in gerader Linie bis jur Neuplatonifden Schule

verfolgen tonnte. Meine vorzüglichfte Bemubung an diefem Buche war, die duntlen hinmeifungen, wo der Berfaffer von einer Stelle auf die andere beutet, und baburch bas mas er verbirgt, ju enthullen verspricht, aufs genaueste ju bemerten und am Rande die Seitenzahlen folder fich einander auf= flaren follender Stellen zu bezeichnen. Aber auch fo blieb bas Buch noch duntel und unverständlich genug; außer baß man fich julet in eine gewisse Terminologie bineinstudirte, und indem man mit berfelben nach eignem Belieben gebahrte, etwas wo nicht zu verfteben, boch wenigstens ju fagen glaubte. Bedachtes Bert ermabnt feiner Borganger mit vielen Chren, und wir murden baber angeregt jene Quellen felbft aufzu= Wir wendeten und nun an die Werke des Theophraftus Paracelfus und Bafiltus Balentinus; nicht weniger an helmont, Starden und audere, deren mehr oder weniger auf Natur und Einbildung beruhende Lehren und Borichriften wir einzusehen und zu befolgen fuchten. Mir wollte besondere die Aurea Catena Homeri gefallen, wodurch die Natur, wenn and vielleicht auf phantaftische Beife, in einer iconen Berfnupfung bargeftellt wird; und fo verwendeten wir theils einzeln, theils jufammen, viele Beit an diese Geltsamteiten, und brachten die Abende eines langen Bintere, mabrend beffen ich die Stube huten mußte, fehr vergnügt gu, indem wir ju dreien, meine Mutter mit eingeschloffen, und an biefen Geheimniffen mehr ergogten, als die Offenbarung derfelben hatte thun tonnen.

Mir war indes noch eine sehr harte Prüfung vorbereitet: benn eine gestörte und man durfte wohl sagen für gewisse Womente vernichtete Berdauung brachte solche Symptome hervor, daß ich unter großen Beängstigungen das Leben zu verlieren glaubte und keine angewandten Mittel weiter etwas 1

. [

į

ż

¥

5

ř

Ì

fruchten wollten. In biesen letten Rothen zwang meine bedrangte Mutter mit dem großten Ungestum den verlegnen
Arzt, mit seiner Universal-Medicin hervorzurüden; nach
langem Widesstande eilte er tief in der Nacht nach hause
und tam mit einem Glaschen trystallisirten trocknen Salzes
zurud, welches im Basser aufgeldst von dem Patienten verschluckt wurde und einen entschieden alkalischen Geschmach
hatte: Das Salz war kaum genommen, so zeigte sich eine
Erleichterung des Justandes, und von dem Augenblick an
nahm die Krankheit eine Wendung, die stusenweise zur Beserung sührte. Ich darf nicht fagen, wie sehr dieses den
Glauben an unsern Arzt, und den Fleiß und eines solchen
Schatzes theilhaftig zu machen, stärkte und erhöhte.

Meine Freundin, welche eltern= und geschwisterlos in einem großen wohlgelegnen hause wohnte, hatte schon früher angefangen, sich einen Keinen Windosen, Rolben und Retorten von mößiger Größe anzuschaffen, und operirte nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenden Winten bes Arztes und Meisters, befonders auf Eisen, in welchem die beilsamsten Kräfte verborgen senn follten, wenn man es aufzuschließen wiffe, und weit in allen und bekannten Schriften das Luftsalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Molle spielte, so wurden zu dresen Operationen Alkalien erfordert, welche, indem sie an der Luft zerstießen, sich mit jenen überirdischen Dingen verbinden und zulest ein geheimnisvolles trefliches Mittelsalz per se hervorbringen sollten.

Raum war ich einigermafen wieder hergestellt und konnte mich, burch eine bessere Jahrezeit begunftigt, wieder in meinem alten Giebelzimmer aufhalten, fo fing auch ich an, mir einen Heinen Apparat zuzulegen; ein Windofchen mit einem Gandbade war zubereitet, ich fernte sehr geschwind mit einer brennenden Lunte die Glasfolben in Scalen verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werben follten. Nun murben fonberbare Ingrebiengen bes Mafrotosmus und Mitrotosmus auf eine geheimnigvolle munderliche Beife bebandelt, und vor allem fucte man Mittelfalge auf eine unerhörte Art hervorzubringen. Bas mich aber eine gange Beile am meiften beschäftigte, mar ber fogenannte Liquor Silicum (Riefelfaft), melder entsteht, wenn man reine Quarafiesel mit einem geborigen Untheil Alfali fcmilat, woraus ein burdfictiges Glas entipringt, welches an ber Luft ger= fcmilat und eine fcone flare Rluffigfeit barftellt. Ber biefes einmal felbst verfertigt und mit Augen gefeben bat, ber wird biejenigen nicht tabeln, welche an eine jungfrauliche Erbe und an die Möglichkeit glauben, auf und burch biefelbe meiter zu mirten. Diefen Riefelfaft zu bereiten batte ich eine befondere Fertigfeit erlangt; die iconen weißen Riefel. welche fich im Dain finden, gaben bagu ein volltommenes Material; und an dem übrigen fo wie an Rleif ließ ich es nicht fehlen: nur ermudete ich boch julest, inbem ich bemerten mußte, bag bas Riefelhafte teineswegs mit bem Salze fo innig vereint fev, wie ich philosophischermeife geglaubt batte: benn es ichieb fich gar leicht wieber aus, und bie schönste mineralische Alussigfeit, die mir einigemal zu meiner größten Bermunderung in Korm einer animalischen Gallert erschienen mar, ließ doch immer ein Pulver fallen, bas ich für ben feinften Riefelftaub ansprechen mußte, der aber fei= nedwegs irgend etwas produktives in feiner Natur fruren ließ, woran man batte boffen tonnen biefe jungfrauliche Erbe in ben Mutterstand übergeben zu feben.

So munderlich und unjufammenhangend auch biefe Operationen maren, fo lernte ich boch babei mancherlei. Ich gab

genau auf alle Arpstallsfationen Acht, welche sich zeigen mocheten, und ward mit ben außern Formen mancher natürlichen Dinge bekannt, und indem mir wohl bewust war, daß man in der neuern Zeit die chemischen Gegenstände methodischer ausgesührt, so wollte ich mir im Allgemeinen davon einen Begriff machen, ob ich gleich als Halb-Abept vor den Apothelern und allen denjenigen, die mit dem gemeinen Feuer operirten, sehr wenig Respect hatte. Indessen zog mich doch das chemische Sempendium des Boerhave gewaltig an, und verleitete mich mehrere Schriften dieses Mannes zu lesen, wodurch ich denn, da vhnehin meine langwierige Krantheit mich dem Aerztlichen näher gedracht hatte, eine Anleitung sand, auch die Aphorismen dieses tresslichen Mannes zu studiren, die ich mir gern in den Sinn und ins Gedächtnis einprägen mochte.

Eine andere, etwas menschlichere und bei weitem für die augenblidliche Bilbung nublichere Beschäftigung mar, baf ich die Briefe burdfab, welche ich von Leivzig aus nach Saufe gefdrieben batte. Nichts giebt uns mehr Auffdlug über und felbit, als wenn wir bas, mas vor einigen Jahren von und ausgegangen ift, wieder vor und feben, fo das wir und felbft nunmehr als Gegenftand betrachten tonnen. Allein freilich war ich bamals noch ju jung und die Epoche noch ju nabe, welche burd biefe Paviere bargeftellt marb. Ueberbaupt, da man in jungen Jahren einen gewiffen felbitgefälligen Duntel nicht leicht ablegt, fo außert fic Diefer befonbers barin, bag man fich im furz Borbergegangenen verachtet: benn inbem man freilich von Stufe an Stufe gewahr wirb. das dasjenige was man an lich fo wie an andern für gut und vortreffich achtet, nicht Stich balt, fo glaubt man über diefe Berlegenheit am beften binauszufommen, wenn man

bas felbst wegwirft, was man nicht retten Taun. Se ging es auch mir. Denn wie ich in Leipzig nach und nach meine kindlichen Bemühungen geringschähen lernte; so tam mir nun meine atademische Laufbahn gleichfalls geringschähig vor, und ich nicht ein, daß sie eben darum vielen Werth für mich haben müßte, weil sie mich auf eine höhere Stude der Betrachtung und Einsicht gehoben. Der Vater hatte meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwester forgkiltig gesammelt und gehefter; ja er hatte sie sogar mit Ausmertsamskeit corrigirt und sawohl Gehreib- als Sprachseller verbestert.

Bas mir quevit an biefen Briefen auffiel, mar bas Menfere: ich erschrack vor einer unglandlichen Bernachläffigung ber Sandidrift, die fich vom October 1765 bis in die Ralfte des folgenden Januars erftrectte. Dami erfchien aber auf einenal in ber Salfte bes Marges eine gang gefaßte, genebnete Sand, wie ich fie fonst bet Preisbewerbungen anzuwenden pflegte. Meine Verwunderung darüber Wete fich in Dank gegen ben anten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, und bei ben Auffagen, Die wir ihm einreichten, mit feinem berglichen Tone gur beiligen Pflicht machte, unfere Sand fo fehr, ja mehr als unfern Stol, ju uben. Diefes wieberbolte er fo oft, als ibm eine tribliche, nachlaffige Schrift ju Geficht tam; mobei er mehrmals außerte, bag er febr gern bie fcone Handschrift feiner Schaler jum Dauptzweck feines Unterrichts maden modte, um fo mehr, meit er oft genug bemertt babe, daß eine gute hand einen guten Gipl nach fich siebe.

Sonft konnte ich auch bemerten, daß die frangbiifchen und englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehlerlod, doch mit Leichtigkeit und Freiheit geschrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Correspondenz mit Georg Schlosser, ber sich noch immer in Treptow befand, zu üben fortgefahren, und war mit ihm in beständigem Jusamsmenhang geblieben, wodurch ich denn von manchen weltlichen Justanden (denn immer ging es ihm nicht ganz so wie er gehosst hatte) unterrichtes wurde und zu seiner ernstern, edlen Densweise immer mobr Justanen faste.

Gine andere Betrachtung, Die mir beim Durchfeben jener Beiefe nicht entgehen tonnte, mar, bag ber gute Bater mit ber beften Abficht mir einen befondern Schaden jugefügt und mild an bor munberlichen Lebensart veranlagt hatte, in bie ich gulete geroeben war: Er hatte mich namlich wieberholt som Retteniviel abgemabnt; allein Gran Sofrath Bobme, fo -lange fie lebte, wuste mich tiach ibrer Beife an beftimmen. indem fie bie Abmahung meines Betere nur von bem Misbrand erflete. Da id nur and bie Bortbeile bavon in ber Societat einfah, fo ließ ich mich gern burch fie regieren. Ich batte wohl ben Gviel Sinn, aber nicht ben Griel= Beift: ich lernte-alle Spiele leicht und gefdwind, aber wiemale tonnte ich die gehörige Anfmerbamteit einen gangen Abend zusammenhalten. Wenn ich also recht gut anfing, foperfehlte ich's bod immer am Ende und machte mich und. andre verlieren; wodurt ich benn jebergeit verbrieflich ent= meder zur Abendtafel ober aus ber Gefellichaft ging. Raum: war Mabame Bohme verschieben, bie mich ohnebem mabrend. fbrer langwierigen Aranthoit nicht mehr jum Spiel angehalfen hatte, fo gemann bie Lehre meines Baters Rraft; ich entichnligte mich erft von ben Partien, und weil man nun nichts mehr mit mir anzufangen wußte; fo ward ich mir noch mehr als anbern laftig, fobing bie Ginlabungen aus, bie benn fparfamer erfolgten und quiest gang aufborten. Das Spiel, bas jungen Leuten, besondere benen bie einen prottifden Sinn haben und fich in ber Welt umthun 11 Goethe, fammiti, Berte, XXL

wollen, fehr zu empfehren ift, tanutei freilich bet wie niemaße zur Liebyaberei werben, mell ich nicht weiter kan, ich mechte frieben so lange ich wollte. Hitte mir jemand einen allgemeinen Bliet barüber angeben und mich bemerken lassen, wie hier gewisse Zeichen auch mehr ober meniger Jusall eine Netwon Stoff bilden, wonam sich alrebeiletraft und Abdrigkeit Aben können; hatte man mich mehrere Spiele auf einwaleinsen insten, so hätter ich wich mobi eber donnis hafrenndan Abnnen. Bei alle dem war ich dunch jene Metnochtungen in der Epoche, von welcher ich wier foreche, zu der lieberzaugung gesommen, das man dies gasallschaftlichen Spiele nicht mosigenmen, das man dies gasallschaftlichen Spiele nicht mosigen welchen mille. Die Zeit ist ungehöchten und ein seher Nag ein Gesäh, in das sich sehr viel einziehen läht, wegen mann ab wirdlich ausfällen mill.

So vieliat mar ich in meiner Ginfamfeit beithaftigt, inm fo mehr ale ble verichiebenen Geilter ber mancheplei Biebimbereien, benen ich mich nach und nach gewidmet, Belegenheit batten wieder beworzutreben. Go fam es auch mieder and Beidinen, und ba ich immer unmittelbar an ber Matur ober nielmehr am Birtliden arbeiten mollte, fo bilbete ich mein Bimmer nach, mit feinen, Mobeln, bie Derfonen bie fich barin befanden, und wenn mich bas nicht mehr unberhielt, fellte ich allerlei Spadtgefchichten bar, bie man ifich eben erzählte und woran man Intereffe fand. Das alles mar nicht ohne Charafter und nicht ohne einen gemiffen Gefomad, aber leiber fehlte ben Biguren bie Proportion und Das eigenstiche Mart, fo wie benn glich bie Musführung bocht nebuliftifch war. Wein Mater, bem biefe, Diege Bergningen guymuden fortfubren; wollte fie beutlicher haben; auch follte alles fersig und abgefebloffen fenn. Er lief fie beber aufrieben

und mit Linien einfaffen; ja bet Maler Moegenstern, fein Saudhungler - es ift borfelbe, ber fich fpater, burch Mirdennrofpegte befonut, ja berühmt gemadt - muste bie perspectivifchen Linien ber Bimmer und Ramme bineinzieben. die fich benm freilich siemelich greff gagen ibne mehnliftisch angebenteten Riguren venftielten. Er ganbte mich babure immer mebr gur Beftimmtheit zu nothigen, und um ibm gefallig zu fenn, geichnete ich mancherlei Stilleben, me ich, indem bas Mirtliche ale Mufter vor wir fand, bentticher und enticiedener arbeiten tonnte. Endlich fiel mir auch wieder einmal bas Rabiren ein. 3ch beate mir eine glemtich intereffante Landichaft companirt, und fühlte dich febr gludlich, als ich meine alten bon Stod aberfieferten Renepte vor-Juden, und wich jener vergnüglichen Beiten bei bar Arbeit erinnern tonnte. 3ch abte bie Platte beld und ließ mir Probe = Abbrude machen. Ungludlichermeife mat bie Compofition obne Licht und Schatten, und ich quilte mich nun beides hineinzubringen; weil es mir aber nicht gang bentlich war, worauf es antam, fo tonnte ich nicht fertig werben. 36 befand mich zu ber Beit nach weiner Art gang wohl; allein in biefen Tagen befiel mich ein Uebel, bas mich noch nie gequalt batte. Die Reble nämlich war mir gang wund geworden, und befonders bas mas man ben Bapfen nennt, febr entjunder; ich tonnte nur mit großen Somerien etwas folingen, und die Mergte mußten nicht mas fie baraus machen follten. Dan qualte mich mit Gurgeln und Binfeln, und tonnte mich von biefer Noth nicht befreien. Endlich marb ich wie durch eine Gingebung gemahr, daß ich bei bem Alegen nicht vorsichtig genug gemejen, und bag ich, inbem ich es öftere und leidenschaftlich wiederholt, mir biefes Uebel angezogen und foldes immer misber erneuert und nerinchet.

wollen, febr zu empfehren ift, tanutei freilich bes wir niemaße zur Liebhaberei werben, meil ich nicht weiterifan, ich machte fpielen fo lange ich wollte. Hätze war jemand einen allermeinen Bliet darüber gegeben und nicht bemerken dassen, spiele hier gewisse Zeichen nind mehr aben weniger. Jusall eine Nitt vom Stoff bilden, wonam sich altribeilökraft und Abdrigkeit Aben tönnen; biete nau mich mobrene Spiele auf sinvall einsehen tassen siehen inder nicht mobl eber danis bafrennban einsehen und ihre benisch word ihre Abetvangemis gekommen, dass man dies gefallschaftlichen Spiele nicht moblen, sonden sich eine gefallschaftlichen Spiele nicht moblen, sonden sich eine gefallschaftlichen Genenableit in dersehen wille. Die Beit ist ungehöhen lang und ein seher Aug ein Gefaß, in das sie sehr wiel eingekon läßt, went und est windlich ausführe will.

So wieliam mar ich in meiner Ginfamfeit beichaftigt, :um fo mehr ale bie verfchiebenen Geifter ber mancheniei Biebimbereien, benen ich mich nach und nach gewidmet, Belegentiett batten wieder bervorzutreten. Go fam . es auch wieber and Beichnen, und ba ich immer unmittelbar an ber Ratur pher nielmehr am Birfliden arbeiten molte, fo bilbete ich mein Bimmer nach, mit feinen, Dobeln, bie Derfonen bie fich barin befanden, und wenn mich bas nicht mehr mnberhielt, fellte ich allerlei Stadtgefchichten bar, big man fic eben erzählte und woran man Intereffe fand. Das alles mar nicht obne Charafter unb nicht obne einen gewiffen Gefommet, aber deiber fehlte ben Mauren bie Proportion und bas einenstiche Mart, fo wie benn gud bie Ausführung bodit nebutiftifch war. Dein Bater, bem biefe Dinge Bergruigen gurmmehen fortfubren; mollte fie beuthicher haben; auch follte alles fersig und abgefichleffen fenn. Er ihre fie baber aufzieben

and mit Linien einfaffen; ja bat Maler Moegenftern, fein Squeffunftigr - es ift borfelbe, ber fich fpater, burd Mirdennrofpegte befonut, ja berühmt gemacht - mußte bie perspectivifchen Linien ber 3immer und Maume bineingieben, die fich bemm freilich giemelich greff gagen ibje mehnliftisch angebenteten Riguren venflielten. Er afambte mich babure immer mehr zur Beftimmtheit zu nothigen, und um ihm gefallig zu fenn, geichnete ich mancherlai Stillleben, mo ich, in: dem bas Wirtliche ale Mufter vor wir Rand, bentticher und entichiedener arbeiten tonnte. Endlich fiel mir auch wieder einmal bas Rabiren ein. 3ch beste mir eine glemtich intereffante Landichaft companirt, und fühlte wich febr gludlich, als ich meine alten bon Stod überfieferten Menepte vor fuden, und mich jener vergnüglichen Beiten bei bar Arbeit erinnern tonnte. 3ch abte bie Platte bald und ließ mir Probe : Abbrude machen. Unglichtidermeife mat bie Compofis tion ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun beibes bineinzubringen; weil es mir aber nicht gang beutlich war, worauf es anfam, fo fonnte ich nicht fertig merben. 3ch befand mich zu ber Beit nach meiner Art gang wohl; allein in biefen Tagen befiel mich ein Uebel, bas mich noch nie gequalt botte. Die Reble nämlich imar mir gang wund geworden, und besonders bas mas man den Bapfen nennt, febr entgunder; ich tonnte nur mit großen Schmergen etwas fchlingen, und die Aergte mußten nicht was fie barqus maden follten. Dan qualte mich mit Gurgeln und Pinfeln, und tonnte mich von biefer Roth nicht befreien. Endlich mard ich wie durch eine Gingebung gemahr, daß ich bei bem Megen nicht vorsichtig genug gemefen, und bag ich, indem ich es öftere und leibenschaftlich wieberbolt, mir biefes Hebel angezogen und foldes immer wieber erneuert pub peripehet.

Den Mergten mar die Sache plaufibel und gar bald gewif, indem ich bas Rabiren und Aegen um fo mehr unterließ, als der Berfuch teineswegs gut ausgefallen mat, und ich eber Urface batte meine Arbeit ju verbergen als vorzuzeigen, mpruber ich mich um fo leichter troftete, als ich mich von bem beschwerlichen Mebet febr balb befreit fab. Dabei fonnte ich mich boch ber Betrachtung nicht enthalten, bag wohl bie abuliden Befchaftigungen in Leipzig mandes mochten guienen Uebeln beigetragen baben, an benen ich foviel gelitten batte. Freilich ift es eine langweilige und mituntet traurige Sade, au febr auf und felbit und mas und icabet und unst Acht zu haben; allein es ift teine grage, bag bei ber wunderlichen Ibiofuntraffe der menfolichen Ratur von ber einen, und bei ber nurndlichen Berichiedenheit ber Lebensart und Genuffe von ber anbern, es noch ein Bunber ift, bag bas menfeliche Gefolecht fic nicht icon lange aufgerieben bat. Es scheint die menschliche Ratur eine eigene Art von Babigfeit und Bielfeitigfeit zu befigen, ba fie alles was am fie berantommt ober was fie in fic aufnimmt überwindet, und wenn fie fich es wicht affimiliren fann, wenigftens gleichgultig macht. Freilich muß fie bei einem großen Erces tros alles Wiberftandes den Elementen nachgeben, wie und fo viele endemis fche Krantheiten und bie Birtungen des Branntmeine übergeugen. Ronnten wir, ohne angillich ju werben, auf ans Acht geben, mas in unferm complicirten burgerlichen und gefelligen Leben auf uns gunftig ober ungunftig wirft, und mochten wir das mas uns als Benug freifich behaglich ift, um der übeln Folgen willen unterlaffen; fo murben mir gar manche Unbequemlichteit, die und bei fonft gefunden Conftitutionen oft mehr ale eine Rrantheit felbit qualt, leicht gu entfernen wiffen. Leiber ift es im Didtetifchen wie im

Moralischen: wir tonnen einen Sehler nicht eher einsehen, ale bis wir ihn los find; wobei benn nichts gewonnen wird, weil ber nachste. Gehler bem vorhergebenden nicht abnlich sieht und also unter berselben Form nicht erfannt werden tann.

Beim Durchlefen jener Briefe, Die . von Leipzig aus an meine Comefter gefdrieben maren, tonnte mir unter andern auch biefe Bemerkung nicht entgeben, bag ich mich fogleich bei bem erften alabemifden Unterricht für febr flug und weise gehalten, indem ich-mich, fobalb-ich-etwas gelernt, bem Drofeffor fubitituirte und daber auch auf der Stelle bidattifc ward. Dir war es luftig ju feben, wie ich basjenige was Gellert und im Collegium überliefert ober gerathen, fogleich wieber gegen meine Schwofter gewenbet, ohne eingufeben, bag fowohl im Leben als im Lefen etwas bem Jungling gemaß fenn toune, obne fich für ein Frauengimmer gu fciden; und wir ichersten gemeinichaftlich über biefe Rachafferei. Auch waren mir bie Gebichte, bie ich in Leibzig verfaßt hatte, foon zu gering, und fie fcbienen mir talt, troden und in Absicht beffen mas bie Buftande bes menfch= lichen Sergens ober Geiftes ausbruden follte, allgu oberfiachlich. Diefes bewog mich, als ich nun abermals bas vaterliche Saus verlaffen und auf eine ameite Alabemie gieben follte, wieder ein großes Saupt : Antodafé über meine Arbei: ten ju verbangen. Mehrere augefangene Stude, beren einige bis jum britten obes vierten Act, aubere, aber nur bis gu vallendeter Exposition gelangt maren; webst vielen andern Gebichten, Briefen und Papieren wurden bem Rener übergeben, und taum blieb etwas verfcons, außer bem Manufcript von Bebrifd, die Laune des Berliebten und die Mitfoulbi. gen, au welchem letteren ich immer fort mit befonderer Liebe

defferte, und da bas Stud icon fertig war, die Erpofition nochmals durcharbeitete, um sie zugleich bewegter und flarer zu machen. Leffing hatte in den zwei ersten Acten der Minna ein unerreichbares Mufter aufgestellt, wie ein Drama zu erponiren sep, und es war mir nichts angelegener, als in seinen Sinn und seine Absschieden einzudringen.

Umftanblich genng ift zwar schon bie Erzählung von bentt was mich in biesen Lagen berührt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich muß bemungeachtet wieder zu jenem Interesse zuräckehren, bas mir die übersinnlichen Dinge eingestößt hatten, von benen ich ein für alleinal, infofern es möglich ware,

mir einen Begriff jut bilben unternahm.

Einen großen Giffiuß erfifte ich babei von einem wichtigen Buche, bas mir in die Banbe gerieth, es war Mrnolb's Rirden - und Reber : Gefdichte. Diefer Mann ift nicht ein blog reflectivenber Spifteriter, fonbern gugleich fromm und fitblend. Geine Gefinnungen Alminten febr ju ben meinfe gent, und mas mich an feinem Wert befdiebers ergobte, mar, daß ich von manden Regern, bie man mir bieber als toll over portios vorgeneut haute, einen wertheitbaftern Begreff erhielt. Det Gofft bee Biberfonde und bie Luft gum Barubiden frede in uns iden: 3d finderte freffig bie verfchtes benen Motwangen, und ba ich bft geitig batte fagen horen, jeder Denfc babe ain Ende bod feine eigene Religion; fo tam mit nichte natürlicher vor, ale bag ich infr anch meine eigene bilben tonne, und biefes that ich mit vielet Bebaies lichteit. Der neue Platentomus lid gum Grunde; bad Sermetifche, Moftifche, Rabbaliftifche gab auch feinen Befetrag her, und fo erbaute ich mit eine Belt, die felefemi gening ausfut.

Ich mocher inde nocht eine Gottheit vorftenen, bie fic

von Emieleit ber, felbit probucirt: ba fic aber Probuction nicht obne Manninfaltigfeit benfen laft. fo muste fie fic nothwendig facicid, als ein Bweites erfceinen, welches wir unter bem Manien bed Sohne auertennen; biefe beiden mußten nun ben. Mct: Med Gervonbringens formeten, und erfchiet men. fich felbft: mieben im britten, . welches nun eben fo beftebend- lebendig und emin ale bas Gunge mar. Biermit mar jeboch bez Aneis ben Gattheit gefaleffen, und es mare ihnen folbft nicht monlich gemefen, abremale ein thnen willig Gleiches bervorzubringen. Da jebuck ber Production derieb fimmer fort: ging, fo erfaufen de ein viertes, bad aber fiben in fic einen Diberforud, begte, inbem ed. wie fit, unbebingt: und bed augleich in imen enthalten und burd fie begrängt fenn follte. Diefes war unn Lucifer, welchem von nun an Die gange Schipfungefraft abereragen war, und von bem gles übrige Sebn ausachen folite. Er bemert fogleich feine mendliche Thatiafeit, indem er bie fammtlichen Engel erfchuf, alle wieder nach feinem Gleichnift, unbedingt, aber in ihm enthalten und burd ihn beauenit: Ummeben von einer folden Glorie verges er felnes höhern terfprange und glaubte ihn in fic felbit an finben, und auch biefem erten Unbant entfprang alles med nud nicht mit bem Ginne und ben Abfichten ber Giotebeib überelmunftimmen fcheint. Je mehr er fic nun in fich felbit concentrifte, je unwohler mußte es ihre merben, fo mie allen ben Geiftern, benen en bie fuße Geffebing m ibsem thefoming werfinenitries. Und fo ereignote fich das, was und unter ber Mirit, bes Abfalle ber Enget bezeithnes wied. Gin Mail berfeiten, voncentriete fic mit Ancifet, bed andere wundene fich mieber naget feinen Urfprung. And bie fer Concentruffen ber anngen Cabonfung, benn fie war vort Lucifer andate gregen und mußte ihm feigen, entiprang nun

alles bas; was wir nuter ber Gestalt ber Materie gemabr werben, mas mit und als fomer, fest und finfter vorftellen, welches aber, indom es wenn auch nicht mittelbar, boch burd Kiligtion .vom gottlichen . Befen berkommt, eben fo unbedingt machtig und ewig ift, als ber Bater und bie Grofeltern. Da nun bad gange Unbeit, wenn wir es fo nennen burfen, blog burch bie einseitige Bichtung Lucifers entstand, fo fehlte freilich biefer Schopfung die beffere Salfte: benn alles mas burch Concentration gewonnen wirb, befag fie, aber es fehlte ibr alles, mas durch Erpanfion affein bei wirft werben tann; und fo batte bie fammtliche Schopfung durch immermabrende Concentration fich felte aufreiben, fich mit ihrem Bater Ancifer vernichten und alle ihre Anspruche an eine gleiche Emigleit mit ber Gottheit verkeben tonnen. Diefem Buftand faben bie Elobim eine Weile ju, und fie batten bie Bahl, ione Mennen abaumarten, in welchen bas Relb wieder rein geworben und ibnen Baum ju einer neuen Schöpfung geblieben mate, ober ob fie in bas Gegempartige eingreifen und bem Mangel nach ibrer Muenblichtett: au Salfe fommen malltru. Sie ermabiten nute bas lettere und fupplirten nun burd ihren bloben Billen in einem Augenblick ben gengen Mangel, ben ber Erfplg von Lucifere Beginnen au fich trug. Sie gaben bem nnendlichen Gebn bie Rabigfeit fich anszudehnen, fich gegen fie zu bewegen; ber eigent: liche Buls des Lebens mar wieder bergeftellt und Lucifer felbft tonnte fic biefer Einwirfung nicht entnieben. Diefes ift die Epoche, wo basjenige hervortrat, was wir, als Elcht Fennen, und wo bastenige begann; was wir mit bem Borte: Schöpfung in bezeichnen pflegen. Go febr fich auch nun Diefe durch bis immerfort mirtende Rebesiebraft der Clobim Aufenweife venmannichfaleinte; fo fehite ed bod mach in einem

Befen .. meldes die urfprungliche Berbindung mit ber Gott=. heit wiederherzustellen geschickt mare, und fo murbe ber Menfch hervorgebracht, ber in allem der Gottheit abulid, ja gleich fenn follte, fich aber freilich baburch abermale in dem Ralle Lucifere befand, augleich unbedingt und beidrantt au fenn, und ba biefer Biberfpruch burch alle Rategorien bes Dafeuns fich an ibm manifestiren und ein vollommenes Bemußtfent fo wie 'ein entschiedener Bille' feine Buftande begleiten follte, fo war vorauszuseben, daß er zugleich bas vollfommenfte und unvollfommenfte, bas gludlichfte und ungludlichfte Befcopf merben muffe. Es mabrte nicht lange, fo fpielte er auch vollig die Rolle des Lucifer. Die Abfonderung vom Bobltbater ift der eigentliche Undant, und fo mard jener Abfall jum zweitenmal eminent, obgleich bie gange Schöpfung nichte ift und nichte mar, ale ein Abfallen und Burudfebren jum Urfprunglichen.

Man sieht leicht, wie hier die Erlöfung nicht allein von Ewigkeit her beschlossen, sondern als ewig nothwendig gedacht wird, ja daß sie durch die ganze Zett des Werdens und Sepus sich immer wieder erneuern muß. Richts ist in diesem Sinna natürlicher, als daß die Gottheit selbst die Gestalt des Menschen annimmt, die sich-zu einer Hulle schon vorbereitet hatte, und daß sie die Schicksale desselben auf kurze Zeit theilt, um durch diese Verähnlichung das Erfreuliche zu erhöhen und has Schmerzliche zu mildern. Die Geschichte aller Religionen und Philosophien lehrt uns, daß diese große, den Menschen unentbehrliche Wahrheit von verschiedenen Rationen in verschiedenen Zeiten auf manchezlei Weise, ja in seltsamen Fabeln und Vildern der Beschränktheit gemäß überliefert werden; genug wenn nur anerkannt wird, daß wir uns in einem Justande besinden, der, wenn er und auch

niederzuziehen und zu druden icheint, bennoch Gelegenheit giebt, ja zur Pflicht macht, und zu erheben und bie Absichten ber Gottbrit dadurch zu erfüllen, daß wir, indem wir von einer Seite und zu verselbsten genothigt sind, von ber andern in regelmäßigen Pulsen und zu entselbstigen nicht versaumen.

## Neuntra Duch

"Das Beig wird ferner oftere jum Bortheil verfchiedener, befonbere gefelliger und feiner Tugenden gerührt, und Die garteten Empfindungen werben in ibm erregt, und ent= widelt Werben. Befonbere werben fich viele Buge einbruden, welche bem fungen Lefer eine Ginfict in ben verborgenern Bintel bes menfolichen Bergens und feiner Leibenfchaften geben, eine Renntnif bie mehr als attes Latein und Griedifd werth ife, und von welcher Ovid ein gar vortrefflicher Reifter mar. Aber bieg tft es noch nicht, warum man eigentlich der Jugend bie alten Dichter und alfo auch ben Dvid in Die Sande giebt. Wir haben von bem gutigen Schöpfer eine Menge Seelentrafte, welchen man ihre geborige Cultur, und gwar in ben erften Jahren gleich, gu geben west verabfaumen muß, und bie man boch weber mit Logik wich Metaphyfit, Lateth ober Griedifc eultfviren fann! wirhaven eine Einbildungstraft, ber wir, wofern fie fich nicht ber erften beften Worftellungen felbst bemachtigen foll, die foielichften und foonften Bifbet vorlegen und baburch bas Gemury gewöhnen und aben muffen, bas Schöne aberall und in der Matur felbit, unter feinen beftimmten, mabreit und auch in ben feineren Bagen gu ertennen und ju lieben. Bir faben gine Menge Begriffe und angemeine Kenntniffe

nothig, sowohl fur die Wiffenschaften als fur das tägliche Leben, die fich aus teinem Compendio erlernen laffen. Unfere Empfindungen, Neigungen, Leidenschaften sollen mit Bortheil entwickelt und gereinigt werden."

Diefe bedeutenbe Stelle, welche fich in ber allgemeinen bentichen Bibliothet vorfand, mar nicht bie einzige in ihrer Art. Bon ger vielen Seiten ber offenbarten fic abnliche Grundfate und gleiche Befinnungen. Sie machten auf uns rege Junglinge febr großen Eindruck, der um befto entichie= dener wirkte, als er durch Wielands Beispiel noch verstärtt murbe't benn bie Berte feiner zweiten glanzenden Epoche bewiefen flarlich, daß er fich nach folden Maximen gebilbet batte. Und mas tonnten mir mehr verlangen? Die Philofophie mit ihren abstrufen Forderungen war befeitigt, Die alten Sprachen, beren Erlernung mit fo viel Dubfelinteit vertnüpft ift, fab man in ben Sintergrund geruct, bie Comvendien, über beren Inlanglichfeit uns Samlet ichen ein bebenfliches Bort ins Dbr geraunt batte, murben immer verbächtiger, man wies uns auf bie Betrachtung eines beweg= ten Lebens bin, bas wir fo gerne führten, und auf bie Renntnig der Leibenschaften, Die wir in unserem Bufen theits empfanden, theile' abneten, und die, wenn man fie fonftgescholten batte: und nunmehr als etwas Bichtiges und Burbiges vortommen mußten, weil fie ber hauptgegenftanb unferer Studien fenn follten, und Die Rematnig berfelben als bas vorzüglichte Bilbungsmittel unferer Geiftesfrafte angerühmt ward. Meberdies war eine folde Dentweife meis ner rignen Ueberzeugung, ja meinem poetifden Thun und Treiben gang angemeffen. 3ch fügte mich baber ohne Biberftreben, nachbem ich fo manchen guten Borfat vereitelt, fo mande redliche Soffnung verfdwinden febn, in bie Abficht meines Baters, mich nach Strafburg ju fchieren, ma man mir ein heiteres luftiges Leben verfprach, indeffen ich meine Studien weiter fortfeben und am Ende promoviren follte.

Im Frühjahre sihlle ich meine Gesundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wieder hergestellt, und sehnte mich abermale aus meinem väterlichen Sause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das erstemal: denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Räume, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Vater selbst konnte sich Lein angenehmes Verhältnis ankunpsen; ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er, bei den Recidiven meiner Krantheit und bei dem langsamen Genesen, mehr Ungeduld als billig seben lassen, ja daß er, anstatt durch Nachsicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über das was in keines Wenschen Sand lag, gedusert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Aber auch er ward auf mancheriei Weise durch mich verlett und beleidigt.

Denn junge Leute bringen von Alabemieen allgemeine Begriffe zuruch, welches zwar ganz recht und gut ift; allein weil sie sich darin sehr weise dunken, so legen fie solche als Maasstad an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren muffen. So hatte ich von der Baustunst, der Einrichtung und Verzierung der Häuser eine allzemeine Borstellung gewonnen, und wendete diese nun uns vorsichtig im Gespräch auf unser eigenes Haus an. Mein Bater hatte die ganze Einrichtung desselben ersonnen und den Ban mit großer Standhaftigseit durchgesührt, und es ließ sich auch, insofern es eine Wohnung für ihn und seine Familie ausschließlich seyn salte, nichts dagegen einwenden; auch waren in diesem Sinne sehr viele Häuser von Frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei hinauf und berührte große

٠.

Monfate; bie feibft recht gest batten Simmer febn Binnent mie wir benn auch die gute Jahreszeit immer bafelbft gu= brachten. Allein diefes anmuthige beitere Dafenn einer eine gelnen Kamilie, biefe Communication von oben bis unten warb jur größten Unbequemilichfeit, fobald mehrore Partieen bas Sand bewohnten, wie wir bei Gelegenheit ber frangefifden Einquartierung nur ju febr erfahren batten. Denn jene dag kliche Scene mit bem Ronigelieutenant ware nicht vorgefallen, ja mein Bater hatte weniger von allen Unannehmlichteiten empfunden, wenn unfore Ereppe, nach ber Reipziger Met, an die Seite gebrangt und jebem Stodwert eine abgeftbloffent Abure jugetheilt gewesen ware. Diefe Bauart rubmte ich einft hochlich und feste ibre Bortheile beraus, zeigte bem Bater Die Möglichfeit, auch feine Treppe gu verlegen, moraber er in einen unglaubliden Born gerieth, ber um fo befbiger war, als ich turz vorber einige fcnortelhafte Spiegelrahmen gerabelt und gewiffe Chinefifche Tapeten verworfen hatte. Es gab eine Scene, welche, gwar wieber getuicht und andgeglichen, boch meine Reife nach bem fconen Etfaß befchleunigte, bie ich benn auch, auf ber neu eingerichteten bequemen Diligence, ohne Aufenthalt und'in furger Beit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus zum Seift abgestiegen und eilte sogleich, bas sehnlichte Werlangen zu befriedigen und mich bem Münker zu nähern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strede ber im Auge geblieben war. Als ich num erst durch die schmale Gasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Plat allzu nah vor ihm stand, machte derkelbe auf mich einen Eindruck ganz eigner Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unschig, für diesmal nur dunfel mit mir nahm, indem ich

bas Gebande eilig bestieg, um nicht ben folinen Angenblit einer haben und beitern Sonne au verfeumen, welche mir bas meite reiche Land auf einmal offenbaren follte.

Und fo fab ich benn von ber Blattform bie fcone Gegend por mir, in welcher ich eine Beit lang wohnen und baufen burfte: bie ansehnliche Stabt, bie weitumberliegenden, mit berrlichen bichten Baumen befehten und burchflochtenen Muen, diefen auffallenden Reichthum ber Begetation, der bem Raufe bes Rheins folgend, die Ufer, Infeln und Werber bezeichnet. Nicht weniger mit maunichfaltigem Grun geschmadt ift ber von Guden berab fich giebende flache Grund, welchen bie Iller bemaffert; felbft meftwarte, nach bem Gebirge ju, finden fich manche Rieberungen, die einen eben fo reigenden Aublid von Bald und Diefenmuche gemabren, fo wie ber narbliche mehr hugelige Theil von unendlichen fleinen Bachen burchionitten ift, die überall ein fonelles Bacothum begunftigen. Denft man fic nun amifchen biefen uppig ausgestredten Matten, swifden biefen froblich ausgefaeten Sainen alles jum Fruchtbau ichietliche Land trefflich bearbeitet, grunenb und reifend, und die beften und reichften Stellen beffelben burch Dorfer und Meierhofe bezeichnet, und eine folche große und unübersehliche, wie ein neues Paradies fur ben Denichen recht vorvereitete Klache, naber und ferner von theile angebauten, theils maldbemachfenen Bergen begrangt; fo mird man bas Entzuden begreifen, mit bem ich mein Schidigi fegnete, bas mir für einige Beit einen fo fconen Bobnplas bestimmt batte.

Ein solder frischer Anblid in ein neues Land, in melz chem mir und eine Beit lung aufhaften follen, hat noch bas Ligge, so angenehme als ahnungswolle, bas bas Ganze wie fifte unbeschriebene Cafel wer und liegt. Roch find feine Leiben und Frenden, die fich auf und beziehen, darauf verzeichnet; diest heitre, bunte, belebte Fläche ist noch stumm für und; das Auge-haftet nur an den Segenständen insofern sie und ihm fich bedeutend sind, und noch haben weder Neizung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuhieben; aber eine Ahnung bessen, was kommen wird, beunrabigt schon das junge Herz, und ein unbefriedigtes Bedingsuss fürdert im Stillen dassenige, was kommen foll und may, und welches auf alle Falle, es sep nun Wohl ober Weh, unwertlich ben Charafter der Segend, in der wir und besinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von der Höhe berweilte ich noch eine Zeit lang vor dem Angesicht des ehrwärdigen Gebaudes; aber was ich mir weder das erstemal, noch in der nächten Zelt ganz deutlich machen konnte, war, daß ich dieses Winderwert als ein Ungeheutes gewahrte, das mich hatte erschreche muffen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes fastlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgetommen wäre. Ich beschäftigte mich doch keineswegs diesem Widerspruch nachzudenten, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch feine Gegenwart ruhig auf mich fortwirten.

Ich bezog ein kleines aber wohlgelegenes und anmuthiges Quartier an der Sommerfeite des Kichniarkts, einer ichonen langen Straße, wo immerwahrende Bewegung jedem unbesichäftigten Augenblick zu Julie kam. Dann gab ich meine Empfehlungsschreiben ab, und fand unter meinen Gönnern einen handelsmann, der mit seiner Familie jenen frommen, mir genugsam bekannten Gefinnungen ergeben war, ob er fich gleich, was den äußeren Gottesbienst betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. Er war dabei ein verständiget Mahr nund keineswegs kopshängerisch in seinem Thun

Laffen. Die Bifthgeftifthaft, bie man mir und ber man mich empfahl, war febr angenehm und unterhaltenb. Eine vaar alte Jungfrauen hatten biefe Penfion foon lange mit Debnung, und gutem Erfeig geführt; es tonnten migefahr geben Berfonen fenn, aftete und jungere. Won biefen bestern ift mir: den gegenmattigiben einer; genannt Denet, nem Lindan weburtig. Dan witte ibn, feiner Geftalt und feinem Gefict nach, für ber iconften Denfeben batten tonnen, mein er:wicht zugleich etwas Schlottriges in feinem gamen Defengenabt bitte. Gben fo murben feine herrlichen Raturgaben burd einen unglaublichen Leichtfinn, net fein foftides Gewath butch eine unbändige Rederlichkeit verunkaltet. batte ein mehr rundes als bunfed, offnes, frohes Beficht; Die Wertzenne bet Ginne, Angen; Dafe, Dund, Dieen, Ebinte :must reich neumen, fle zeugten von einer entichiebenen. Rulte, stiffe übertrieben groß au fogn. Der Mund befonbere war alborliebse burch übergestblugene Liven, und feiner gungen Poblitoficanie gab' es eftuen reinenen Ausbruck, bas er ein Razel war, b. b. bas feine Augenbrauen über ber Rafe pufammenfirfich . Michele bei dinem fconen Befichte immer einen angenehmme Andered non Simulidleit berverbringt. Durch Jovialitat, Aufrichtinfeit und Butmatbigfeit machte er fic bei allen Denfden beliebt; fein Gebachtnis mar unglanbird, bie Unfmertfamteit in ben Collegien toftete ibm nichter er behielt alles mas er borte und mar geistreich gening. an allem einiges Entereffe in finden, und um fo leichter, ba er Mebicin frubirte. Alle Ginbrude blieben ibm lebhaft, und fein -Muthwille in Bieberholung ber Collegien und Rudaffen ber Profefforen ging mandmal fo weit, daß wenn er bret berichiebene Stumben bes Morgens gebort batte, er Mittage bei Eifche paragraphenweis, ja mandmal noch,

abgebrochener, die Professoren mit einander abwechseln ließt welche buntschädige Borlefung und oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich fiel.

Die Uebrigen waren mehr ober weniger feine, gefehte, ernfthafte Legte. Gin penfionirter Endwigeritter befand fic unter benfelben: bod maren Studirende bie liebergabl, alle wirklich gut und wohlgefinnt, nur mußten fie ihr gewöhnliches Beindeputat nicht überfcreiten. Daß biefes nicht leicht gefcah, war die Gorge unfered Prafibenten, eines Doctor Galamann. Goon in ben Gedigen, unverheirathet, batte er biefen Mittagstifch feit vielen Jahren befucht und in Ordnung und Anfeben erhalten. Er befaß ein fcones Bermogen; in feinem Neugeren hielt er fich inapp und nett, ja er geborte gu benen, bie immer in Soub und Strumpfen und ben Out unter bem Arm geben. Den Sut aufzuschen mar bei ihm eine außerordentliche Bandlung. Ginen Regenschirm führte er gewöhnlich mit fich, wohl eingebent, bag bie fcon-Aen Commertage oft Gewitter und Streifichauer über bas Land bringen.

Mit diesem Manne berebete ich meinen Borsab, mich hier in Strafburg der Rechtswissenschaft ferner zu besteißigen, um bald möglichst promoviren zu können. Da er von allem genau unterrichtet mar, so befragte ich ihn über die Collegia, die ich zu hören hätte, und was er allenfalls von der Sache dente? Darauf erwiederte er mir, daß es sich in Straßburg nicht etwa wie auf deutschen Alabemieen verhalte, wo man wohl Juriften im weiten und gelehrten Sinne zu bilden such. hier sey alles, dem Verhaltniß gegen Frankreich gemaß, eigentlich auf das Praktische gerichtet und vach dem Sinne der Franzosen eingeleitet, welche gern bei dem Segebnen verharren. Gewisse allgemeine Grundsähe, gewisse

Bortenntniffe fuche man einem Beben beigubringen, man faffe hich fo furz wie moglich und überliefere nur bas nothwendigfte. Er machte mich barauf mit einem Manne befannt, zu bem man, als Repetenten, ein großes Bertrauen begte; welches Diefer fic auch bei mir febr balb ju erwerben mußte. 36 fing au mit ibm jur Ginleitung über Gegenftanbe ber Rechtswiffenfchaft ju frechen, und er munderte fic nicht wenig über mein Schwadroniren: benn mehr als ich in meiner bisberigen Darftellung anfauführen Gelegenbeit nahm, batte id bei meinem Aufenthalte in Leipzig an Ginfict in die Rechtserfordetniffe gewonnen, obgleich mein ganger Erwerb nur als ein allgemeiner encoflopabischer, Ueberblid, und nicht als eigentliche bestimmte Renntnif gelten tonnte. Das afabemis fce Leben, wenn wir und auch bei demfelben bes eigentlichen Rleifes nicht an rubmen haben, gemabrt boch in jeder Art von Ausbildung unendliche Bortbeile, weil wir ftets von Meniden umgeben find, welche die Biffenichaft befigen ober fuchen, fo bağ wir aus einer folden Atmosphare, wenn auch unbewußt, immer einige Rabrung gieben.

Mein Repetent, nachdem er mit meinem Umbervagiren im Discurse einige Beit Gebuld gehabt, machte mir zuleht begreislich, daß ich vor allen Dingen meine nachste Absicht im Auge behalten muffe, die namlich, mich eraminiren zu lassen, zu promoviren und alsdann allenfalls in die Praris überzugehen. Um bei dem ersten zu bleiben, sagte er, so wird die Sache keineswegs im Weiten gesucht. Es wird nicht nachgesragt, wie und wo ein Geseh entsprungen, was die innere oder außere Veranlassung dazu gegeben; man untersucht nicht, wie es sich durch Zeit und Gewohnheit abgesändert, so wenig als in wiesern es sich durch falsche Auslegung oder verkehrten Gerichtsgebrauch vielleicht gar umgewendet.

In solchen Forschungen bringen getehrte Mainter gung eigens ihr Leben zu; wir aber fragen nach bem was gegenwärtig besteht, dieß prägen wir unserm Gedachtniß fest ein, daß es uns steis gegenwärtig sep, wenn wir uns dessen zu Ind und Ghub unstre Clienten bedienen wollen. So statten wir unste sangen Leute sure nächste Leben aus, und das Weitere sindet sich nach Werbaltuis ihrer Calente und ihrer Ebatigseit. Et abergab mir hierauf seine heste, welche in Fragen und Antworten geschrieben waren und worans ich mich sogleich zirmstich konnte eraminiren lassen, weil Hopp's kleiner juristischer Katechismus mir noch vollkommen im Gebächtniß stand; das Uedrige suppliete ich mit einigem Fleise und qualissierte mich; wider meinen Willen, auf die leichteste Art zum Candidaten.

Da mir aber auf diefem Wege jede eigne Thatigfeit in dem Studium abgeschnitten ward: benn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, fondern wollte alles wo nicht verstandig, boch historisch erllart haben, so fand ich für meine Krafte einen größern Spielraum, ben ich auf die wunderlichste Weise benutzt, indem ich einem Inderesse nachgab, das mir zufällig von außen gebtacht wurde.

Die meiften meiner Efichgenoffen waren Mebiciner. Diefe find, wie bekannt, die einzigen Studirenben, die fich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier; auch außer den Lehrstunden mit Lebnaftsteit unterhalten. Es liegt diese in der Ratur der Sache. Die Gegenstande ihrer Bemühungen sind die sinnlichsten und zugleich die böchsten, die einsachsten und die complicirtesten. Die Medicin beschäftigt den ganzen Monschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alled was der Jüngling lernt, deutet sogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in mandem Ginn belohnende Praxis. Er wirft sich daher mit Leidenschaft auf das, was

gu extenuen und zu thun ift, theils weil es ihn an fich intenoffint, theils weil es ihm die frohe Ausficht von Gelbstthändigfeit und Bobligben eröffnet.

Bei Tifche alfo borte ich nichts anderes als medicinische Befprache, eben wie parmiale in der Benfion des Sofrathe Andwig. Auf Spaziergangen und bei Luftpartigen tam. auch wicht viel Underes, jur Sprache: bonn meine Tifchgefellen, als gute Rumpane, muren mir auch Gefellen für bie übrige Beit geworden, und an fie ichloffen fich jedesmal Gleichgefinnte und Gleiches Studfrende von allen Seiten an. Die mebieinifibe Racultat glauste überhaupt vor den übrigen, fomobl in Ablicht auf die Berühmtheit der Lehrer als die Frequeng ber Lernenben, und fo jog mich ber Strom dahin, um fo Leichter, als ich von allen diefen Dingen gerade fo viel Renntnif batte, bag meine Biffeneluft bald vermehrt und angefenert werden tonnte. Beim Gintritt bes zweiten Semefters befindte ich baber Chemie bei Grielmann, Anatomie bei - Lobstein, und nahm mir vor, recht fleißig zu fenn, weil ich bei unferer Gogietet, burd meine munderlichen Bor: ober vielmebe Ueberkenntniffe, icon einiges Anseben und Butrauen erworben hatte.

Doch es mar an biefer Berftreunug und Berftücklung meiner Studien nicht genug, sie sollten abermals bedeutend gestirt werden: denn eine merkwürdige Stagtsbegebenheit feste alles in Bewegung und verschaffte und eine ziemliche Weibe Friertage. Maxie Antoinette, Erzherzogin von Orskerreich, Tonigin von Grantreich, sollte auf ihrem Wege nach Paris über Strassung geben. Die Frierlichkeiten, durch welche das Walk ansmerksm gemacht mird, daß es Große in der Welt giebt, murden emis und häusig vondereitet, und mir besonders war dabei das Gohande merkmürdig, das zu

ihrem Empfang und gur Uebergabe in die Sande ber Abace fandten ihres Gemable, auf einer Rheininfel awischen ben beiben Bruden aufgerichtet ftand. Es war nur wenia aber den Boden erhoben, hatte in der Mitte einen großen Saal, an beiden Seiten fleinere, bann folgten andere Simmer, bie fich noch etwas bintermarts erftrecten; genug es batte, bauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lufthaus hoher Perfonen gelten konnen. Das mich aber baran befonbere intereffirte, und wegwegen ich manches Bufel (ein fleines bamals currentes Silberftud') nicht iconte, um mir von bem Pfortner einen wiederholten Gintritt zu verschaffen, maren bie gewirt ten Laveten, mit denen man bas Bange inwendig ausge-Schlagen batte. Sier fab ich zum erften Ral ein Eremplar iener nach Rabbaels Cartonen gewirkten Teppiche, und biefer Anblid mar für mich von gang entschiedener Birtung, indem ich bas Rechte und Bolltommene, obgleich nur nachgebilbet, in Maffe fennen lernte. 3ch ging und fam und fam und ging, und tonnte mich nicht fatt feben; ja ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich bas mas mich fo außerorbeutlich ansprach auch gern begriffen batte. Sochft erfrenlich und eranidlich fand ich biefe Rebenfale, besto foredlicher aber ben Sauptfaal. Diefen batte man mit viel großern, glangen= bern, reichern und von gebrangten Bierrathen umgebenen Sauteliffen behangt, die nach Gemalben neuerer Krangofen gewittt maren.

Run hatte ich mich wohl auch mit biefer Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urtheil uicht leicht etwas völlig ausschloß; aber außerst empörte mich ber Gegenstand. Diese Bilder enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa, und also ein Beispiel der ungläcklichsten Heirath. Jur Linken des Throns sah man die mit dem

١

graufamften Lobe ringende Braut, unmeben von fammervollen Theilnehmenden; jur Rechten entfeste fich ber Bater über Die ermordeten Rinder zu feinen Rugen: mabrend die Kurie auf dem Dradenwagen in die Luft jog. Und bamit ja bem Graufamen und Abidenlichen nicht auch ein Abgefchmadtes feble, fo ringelte fich, binter bem rothen Sammt bes golbgesticten Thronrudens, rechter Sand ber weiße Schweif jenes Bauberftiere bervor, inzwifden bie feuerfveiende Beftie felbft und ber fie befampfende Jafon von jeher fostbaren Draverie ganglich bebedt maren.

hier nun murben alle Marimen, welche ich in Defers Soule mir gu eigen gemacht, in meinem Bufen rege. Daß man Chriftum und bie Apostel in die Seitenfale eines Sochzeitgebaubes gebracht, mar icon ohne Bahl und Ginficht geschehen, und ohne 3meifel hatte bas Daaf ber Biffimer ben toniglichen Tervichvermabrer geleitet: allein bas vergieb ich gern, weil es mir ju fo großem Bortheil gereichte: nun aber ein Miggriff wie der im großen Gaale brachte mich gang aus ber Faffung, und ich forberte, lebhaft und heftig, meine Befahrten zu Beugen auf eines foldert Berbrechens gegen Gefomac und Gefühl. - Bas! rief ich aus, ohne mich um bie Umftebenben ju befommern! ift es erlaubt, einer jungen Ronigin bas Beisviel ber graftichften Sochzeit, bie vielleicht jemale vollzogen worden, bei bem erften Schritt in ihr Land fo unbefonnen vord Auge au bringen! Giebt ed' benn unter ben Frangofischen Architecten, Decorateuren, Tapezierern gar feinen Menfchen, ber begreift, bas Bilber etwas vorftellen, bas Bilber auf Ginn und Befuhl wirten, daß fie Gindrude maden, bas fie Ahnungen erregen! Ift es boch nicht anbers, als batte man biefer fcbonen und, wie man bort, lebend: Initigen Danie bas abichenlichfte Gefpenft bis an bie Grange

entgegen geschiett. Ich weiß nicht was ich noch alles weiter fagte, genug meine Gefährten suchten wich zu beschwichtigen und aus dem hause zu schaffen, damit est nicht Verdruß sehen möchte. Aledann versicherten sie mir, est wäre nicht jedermanns Sache, Bedentung in den Vilbern zu suchen; ihnen wenigstens ware nichts dabei eingefallen, und auf derzleichen Grillen murde die ganze Population Strasburgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so-wenig als die Königin selbst mit ihrem hofe jemals gerathen.

Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen und allen vollsommen sicht-bar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Jug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminirten Gebäude, besondurg aber den breunenden Gipfel des Münkera zu sehen, an dem wir, sowohl in der Rabe als in der Ferne, unsere Augen nicht genugsam weiden kounten.

Die Königin verfolgte ihren Weg; das Landvoll verlief sich, und die Stadt war buld ruhig wie vorder. Bor Antunft der Königin hatte man die gang vernänftige Anordnung ges macht, daß sich keine mißgestalteten Personen, keine Kruppel und ekchafte Kranke auf ihrem Bege zeigen sollten. Man scherzte hierüber, und ich machte ein Beined französisched Gedicht, worin ich die Ankunft Christi; welcher besonders der Kranken und Lahmen wegen auf der Belt zu wandeln schen, und die Ankunft ber Königin, welche diese Unglücklichen vors scheuchte, in Bergleichung brachte. Meine Freunde ließen es valfüren; ein Franzose hingegen, der mit und lebte; kritistete sehr undarmherzig Sprache und Bersmaaß, vogleich, wie es

fifin, nur allgugrundlich, und ich enimere mich nicht, nache her je wieber ein Frangbiliches Bebicht gemacht zu haben.

Raum ericoll aus der Sauntstadt Die Nachricht von der gludlichen Anfunft ber Romigin, ale eine Geredenspoft ibr folate, bei dem festlichen Reuerwerte fen, burch ein Bolizeis perfeben; in einer von Baumaterialien verfverrten Strafe eine Unjahl Menfchen mit Dferben und Begen ju Grunde gegangen, und die Stadt bei birfen Sochzeitfeierlichfeiten in Rrauer und Reid verfest worben. Die Große bes Unglates fuchte man sewohl bem jungen toniglichen Paure als her Bett ju verbergen, indem man bie umgetontmenen Verfonen beimlich begenb, fo daß viele Kamilien nur durch bas vollige Augenbieiben ber Ihrigen überzengt wurden, bag auch biefe von dem ichrectlichen Ereignig mit bingerafft feven. Dag nie lebhaft bei biefer Gelegenheit jene gräftichen Bilber bee Sauptfantes wieber vor bie Geebe traten, brauche ich faum ju ermabnen: benn febem ift befannt, wie machtig gewiffe fittliche Gindrude find, menn fie fich an finntichen gleichfam verforvern.

Diese Begebenheit sollte jedoch aben die Meinigen burch eine Posse, die ich mix erläubte, in Angst und Buth verschen. Unter und jungen Leuten, die wir in Leipzig zusammen waren, hatte sich anch nachber ein gewisser Ribel erhalben, einander etwas aufzubinden und mechkeloweise zu mythiscissen. In soldhem stevethaften Mutimitien schrieb in an einen Freund in Frankrit (es war derselbe, der mein Gebiebe an den Andrendater Händel amplissert auf Madon angewendet und deffen allgemeine Werbreitung vorursant hatvel einen Wrief von Wersnikes and butirt, warin bei inn meine zuer liche Ankunft daselbst, muster Wertnahme an den Feiertichtseiten und was dernießen mehr war vormeldere, ihm

augleich aber bas ftrengfte Stillichweigen gebot. Dabei muß ich noch bemerken, bag unfere fleine Leinziger Gocfetat von ienem Streich an, ber und fo manchen Berbruf gemacht, fich angewöhnt hatte, ihn von Beit ju Beit mit Droftiffeationen au verfolgen, und bas um fo mehr, ba er ber brolligfte Menich von der Welt war, und niemals liebensmurbiger als wenn er ben Irrthum entbedte, in ben man ibn vor= fablich bineingeführt batte: Rury barauf als ich biefen Brief gefdrieben, machte ich eine fleine Reife und blieb wohl vierzehn Tage aus. Indeffen mar die Radricht jenes Ungluces nach Krantfurt gefommen; mein Kreund glaubte mich in Paris, und feine Reigung ließ ihn beforgen, ich fem in jened Unglad mit verwidelt. Er etfundigte fic bet meinen Eltern und andern Berfonen, an bie ich zu fcbreiben pflegte, ob teine Briefe angefommen, und weil eben jene Reife mich verbinderte bergleichen abgulaffen, fo fehlten fie überall. Er'ging in großer Angft umber und vertraute es aulebt unfern nachken Kreunden, bie fich nun in gleicher Sorge befanden. Gludlicherweife gelangte biefe Bermutbung nicht eber gu meinen Eltern, als bis ein Brief angetommen war, ber meine Ruttehr nach Strafburg melbete. Reine jungen Freunde maren aufrieden, mich lebendig zu wiffen. blieben aber völlig überzeugt, bag ich in ber Swifdenzeit in Parid gewesen. Die berglichen Radrichten von den Corgen. bie fie um meinetwillen gehabt, rührten mich bermagen, bag ich dergleichen Poffen auf ewig verschwor, mir aber boch leiber in der Rolge mandmel eimas. Aebulides babe zu Soulden tommen laffen. Das mirtliche Leben vertiett oft bergoftalt feinen Glang, bag man es mandmal mit bem Firnif ber giction wieber auffrifchen maß.

Jener gewaltige Sof : und Prageftrom war nummehr

vorübergeronnen und batte mir feine andere Gebnfuct gurudgelaffen, als nach jenen Raphaelichen Teppichen, welche ich gern jeben Cag und Stunde betrachtet, verebrt, ja angebetet hatte. Gludlicherweise gelang es meinen leiben= icaftliden Bemubungen, mebrere Verfonen von Bebeutung bafür zu intereffiren, fo daß fie erft fo fpat ale möglich abgenommen und eingepact wurden. Bir überließen uns nunmehr wieder unferm ftillen gemächlichen Universitäte= und Befellichaftsgang, und bei bem letten blieb Actuarins Salamann, unfer Tifchprafibent, ber allgemeine Pabagog. Sein, Berftand, feine Radaiebigfeit, feine Burbe, bie er bei allem Scherz und felbft manchmal bei fleinen Ausschweifungen, bie er uns erlaubte, immer gu erhalten mußte, machten ihn der gangen Gefellichaft lieb und werth, und ich mußte nur wenige Falle, mo er fein ernftliches Migfallen bezeigt, ober mit Autoritat zwifden fleine Sandel und Streitigfeiten eingetreten mace. Unter allen jeboch mar ich berjenige, ber fich am meiften an ton anschloß, und er nicht weniger geneigt fich mit mir zu unterhalten, weil er mich mannichfaltiger gebildet fand als die übrigen, und nicht fo einfeitig im Urtheil. Auch richtete ich mich im Meußern nach ihm, damit er mich für feinen Gefellen und Genoffen öffentlich obne Berlegenheit erflaren fonnte: benn ob er gleich nur eine Stelle befleibete, bie von geringem Ginfing ju fenn fcheint, fo verfab er fe both auf eine Beife, die ibm aur größten Ehre gereichte. Er mar Actuarins beim . Duvillen : Collegium und batte freilich bafelbit, wie ber per: petnirliche Getretar einer Afabemie, eigentlich bas Seft in Sanden. Indem er- nun biefes Geldaft viele Jahre lang auf bas genauefte beforgte, fo gab es teine Familie von ber erften bis au ber lesten, bie ibm nicht Dant foulbig gemefen

ware; wie benn beinache in der gangen Staatsverwaltung taum jemand mehr Segen oder fluch ernten tann, als einer der für die Baifen forgt, oder ihr hab und Gut vergeubet, oder vergeuben laßt.

Die Strafburger find leibenschaftliche Spazierganger und fie baben mohl Recht es ju fenn. Man mag feine Schritte binmenden, mobin man will, fo findet man theils naturliche, theils in alten und neuern Beiten funftlich angelegte Luftorter, einen wie den andern befucht und von einem heitern luftigen Bollchen genoffen. Bas aber bier ben Unblid einer großen Daffe Spagierender noch erfreulicher machte als an andern Orten, war die verschiebene . Eracht bes weiblichen Befchlechtg. Die Mittelllaffe ber Burgermadden bebielt noch bie aufgewundenen mit einer großen Nadel festgestedten Borfe bei; nicht weniger eine gemiffe Inappe Rleidungdart, moran, jebe Schleppe ein Difftand gemefen ware; und was bos Angenehme mar, biefe Tracht fonitt fic nicht mit den Stanben icharf ab: benu es gab noch einige mobibabende vornehme Saufer, welche ben Codtern fich von biefem Coftum ju entfernen nicht erlauben wollten. Die ührigen gingen frangofisch, und diefe Partie machte jebes Jahr einige Profefpten. Salamann batte viel Befanntichaften und überall Butritt; eine große Unnehmlichfeit für feinen Begleitenden, befonders im Commer, meil man überall in Garten nat und fern gute Aufnahme, gutc Gefellichaft und Erfrifdung fand, auch melcich mehr als eine Einledung ju biefem ober jenem froben' Tage erhielt. In einem biden, Kalle traf ich Gelegenheit, mich einer Samilie, die ich epft som zweitenmale befrichte, febr fonell m empfehlen. Bir weren eingeladen und ftellten uns gur Die Befeinmten Beit nic. Die Befellichaft war nicht groß, einige wielten und einige fragierten wie gewöhnlich. Spaterbin, als es au Lifche geben follte, fab ich bie Wirthin und ibre Sowefter lebbaft und wie in einer befondern Berlegenheit mit einander fpreden. 3ch begegnete ihnen oben und fagte: Awat Babe ich fein Recht, meine Frauenzimmer, in Ihre Geheimniffe einzudringen; vielleicht bin id aber im Stanbe einen guten Math zu geben, sber wohl' gar gu bienen. Gie croffneten mir hierauf thee peinliche Lage; daß fie namitich zwolf Perfonen zu Lifche gebeten, und in biefem Augenblide fen ein Bermanbrer von ber Reife guruderetonimen, ber nun als der breigehnte, wo nicht fich felbit, boch gewiß einigen ber Safte ein fatales Memento mort merben murbe. - Der Sache ift febr leicht abzuhelfen, versette ich: Sie erlanben mir, bag ich mich entferne und mir bie Entschäbigung vorbehalte. Da es Personen von Ansehen und guter Lebensart waren, fo wollten fle es feineswegs nugeben, fondern ichiaten in der Ruchbarfchaft uneber, um den vierzehnren aufzufinden. 3ch ließ es gefcheben, boch ba ich ben Bedrenten unverrichteter Sache gur Gaetenthur bereintommen fab, entwifchte ich, und brachte meinen Abend vergnagt unter ben alten Linben ber Wanzenau bin. Dug mir biefe Entsagung reichlich vergolten worben, mar mobi eine natürliche Rolge.

Eine gewisse allgemeine Gesellschaft läßt sich ohne bas Kartenspiel nicht mehr benten. Salzwann erneuerte bie guten Lehren-ber Madame Bohme, und ich war um so solgsamer, als ich birtlich eingesehen hatte, bas man sich durch diese kleine Ansopferung, wenn es ja eine sewn follte, manches Vergungen, ja sogar eine größere Freihelt in der Societät verschaffen könne, als man sonst genießen wurde. Das alte eingeschlafene Piquet wurde daher hervorgesucht; ich lerute Mit, richtete mir nach Anleitung meines Mentors

einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umftanden unantastbar senn sollte; und nun fand ich Gelegenheit mit meinem Freunde die meisten Abende in den besten Eirfeln zuzudringen, wo man mir meistens wohl wollte, und manche kleine Unregelmäßigkeit verzieh, auf die mich jedoch der Freund, wiewohl milde genug, aufmerksam zu machen pflegte.

Damit ich aber babei fombolifch erführe, wie febr man fic auch im Meugern in die Gefellicaft zu ichiden und nach ibr gu richten hat, fo marb ich zu etwas genothigt, welches mir bas unangenehmfte von ber Belt ichien. 3ch hatte gwar febr icone Saave, aber mein Strafburger Frifenr verficherte mir fogleich, daß fie viel in tief nach binten bin verfchnitten feven und daß es ihm unmöglich werde, baraus eine Frifur ju bilden, in welcher ich mich produciren burfe, weil nur wenig turge und getraufte Borberhaare ftatuirt wurden, alles übrige vom Scheitel an in ben Bopf ober Saarbentel , gebunden werben muffe. Bierbei bleibe nun nichts übrig. ale mir eine haartour gefallen ju laffen, bie ber naturliche Wachsthum fich wieder nach ben Erforberniffen der Zeit bergeftellt babe. Er verfprach mir, bag niemand biefen unfouldigen Betrug, gegen ben ich mich erft febr ernftlich wehrte, jemals bemerten folle, wenn ich mich fogleich bagu . entschließen tonnte. Er bielt Bort und ich galt immer für ben bestfrifirten und bestbehaarten jungen Mann. aber vom fruben Morgen an fo aufgestutt und gepudert bleiben und mich zugleich in Acht nehmen mußte, nicht burch Erhibung und beftige Bemegung ben faliden Schmud gu verrathen; fo trug biefer Smang mirflich viel bei, baf ich mich eine Beit lang ruhiger und gefitteter benahm, mie angewöhnte, mit bem hut unterm Urm und folglich auch in Souh und Strumpfen zu geben; bod durfte ich nicht

verfaumen, feinlederne Unterstrumpfe zu tragen, um mich gegen die Abeinschnaden zu sichern, welche sich an schönen Sommerabenden über die Auen und Garten zu verbreiten pflegen. War mir nun unter diesen Umftanden eine heftige Vörperliche Bewegung versagt, so entfalteten sich unsere gestelligen Gesprache. immer lebhafter und leidenschaftlicher, ja sie waren die interessantesten, die ich bis dahin jemals gestübrt batte.

Bei meiner Art ju empfinden und ju benten foftete es mich gar nichts, einen jeden gelten ju laffen für bas was er war, ja fogar für das mas er gelten wollte, und fo machte Die Offenheit eines frifden jugendlichen Muthes, ber fic falt jum erstenmal in feiner vollen Blutbe bervorthat, mir febr viele Freunde und Anbanger. Unfere Tifchgefellicaft vermehrte fich mabl auf zwanzig Perfonen, und weil unfer Salamann bei feiner bergebrachten Methobe bebarrte, fo blieb alles im alten Gange, ja die Unterhaltung mard beinabe ichialicher, indem fich ein jeder vor mehreren in Acht au nehmen batte. Unter ben neuen Antommlingen befand fich ein Mann, ber mich befonders intereffirte; er bieß Jung, und ift berfelbe, ber nachber unter bem Ramen Stilling zuerft befannt geworben. Seine Beftalt, ungeachtet einer veralteten Rleidungsart, batte, bei einer gemiffen Derbheit, etwas Bartes. Gine Daarbeutel=Perruce entstellte nicht fein bedeutendes und gefälliges Beficht. Seine Stimme war fanft, ohne weich und fomach ju fepu, ja fie murbe wohltonend und fart, fobald er in Gifer gerieth, meldes febr leicht gefchab. Wenn man ibn naber fennen lernte, fo fand man an ibm einen gefunden Menfchenverftand, ber auf bem Gemuth rubte, und fich befmegen von Reigungen und Leidenschaften bestimmen ließ, und aus eben diefem Gemuth

entfprang ein Enthuliasmus für bas Gute, Bubee, Rechte in möglichfter Reinheit. Denn ber Lebensgang biefes Mannes. war febr einfach gemefen und boch gedrangt an Begebenheiten und manuichfaltiger Chatigteit, Das Clement feiner Energie war ein unverwullicher Glaube an Gott und an eine uns mittelbar von baber Ategende Spalfe, bio fich in einer unin: terbrochenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Roth, von jedem Uebel augenscheinlich beftattge: Jung hatte bergleichen Erfahrungen in felnem Beben fo viele gemacht, fie butten fich felbit in ber newern Bett, in Straff burg, öftere wieberholt, fo bag er mit ber größten Greubiat feit ein amar indbiges aber boch fonatoren Leben filhete itia feinen Studien aufs ernftlichfte obidg, wiewohl er ital febit fichered Austommen von einem Biertelfafte Juft anbert rechwen tonnte. In feiner Jugend, auf bem Wege Coblette brenner zu werben, ergeiff er bas Soneiberhandwert, mit nachbem er fich nebenber von bollern Dingen felbet belebet fo tried ihn fein lehrluftiger Sinn zu eines Schmatteifters ftelle. Diefer Berluch mifliang, und er fetiefe ginter Sonde wert gurud, von bem er jeboch zu wiederholtenmalen, weil febermann für ibn leicht Butrauen und Refaung fable abgerufen marb, um abermals eine Stelle als Rauslehrer ju abernehmen. Geine innerlichfte und eigentlichfte Bilbung aber hatte er jener ausgebreiteten. Menichenart gu banten, welche auf ihre eigne hand ihr Seil fuchten, und itibem fie fich burch Befung ber Schrift und mohlgemeinter Bucher, burch wechfelfeitiges Ermabnen und Befennen ju cebanen trachteten, baburch einen Grad von Enfeut ethielten, ber Bewunderung erregen mußte. Denn indem bas Britereffe, bas fie fets begleitete und bas fie in Gefellichaft unterhielt, auf bem emfachften Gunbe ber Sittlideit, des Boblwollens

und Bohlthune rubte, auch bie Abwerdungen, welche bef Menfchen von fo beschränften Buftanden vorfommen tonnen. von geringer Bedeutung find, und baber ihr Bemiffen meis stend rein und ihr Beist gewöhnlich beiter blieb: so entstand teine fünftliche, fondern eine wahrhaft natürliche Cultur, die noch darin vor andern den Borgug hatte, daß fie allen Altern und Standen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gefellig war; beghalb and biefe Perfonen, in ihrem Rreife, wirflich beredt und fabig maren, über alle Bergensangelegen= beiten, bie garteften und tuchtigften, fich geborig und gefällig auszudruden. In bemfelben Ralle nun mar ber gute Jung. Unter wenigen, wenn auch nicht gerade Gleichgefinnten, boch -folden, die fich feiner Dentweise nicht abgeneigt ertlarten, fand man ihn nicht allein redfelig, fondern beredt; befonders erzählte er feine Lebensgeschichte auf bas anmuthigste, und wußte bem Buborer alle Buftanbe beutlich und lebendig ju . vergegenwärtigen. 3ch trieb ibn, folde aufzuschreiben, und er verfprach's. Weil er aber in feiner Art fich ju außern einem Rachtwandler glich, den man nicht anrufen barf, wenn er nicht von feiner Sobe berabfallen, einem fanften Strom, bem man nichts entgegenstellen barf, wenn er nicht braufen foll; fo mußte er fich in größerer Befellichaft oft unbehaglich fühlen. Sein Glaube bulbete feinen Zweifel und feine Ueberzeugung teinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerfcopflich mar, fo ftodte gleich. alles bei ihm, wenn er Widerfpruch erlitt. Ich half ihm in folden Rallen gewöhnlich über, wofür er mid mit aufrichtiger Neigung belohnte. Da mir feine Sinnesweise nichts Kremdes mar und ich diefelbe vielmehr an meinen beften Kreunden und Kreundinnen icon genau batte fennen lernen, fie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivetät überhaupt wohl 18

zusagte, so konnte er sich mit mir durchaus am besten sinden. Die Richtung seines Geistes war mir angenehm und seinen Wunderglauben, der ihm so wohl zu statten kam, ließ ich unangetastet: Auch Salzmann betrug sich schonend gegen ihn; schonend, sage ich, weil Salzmann, seinem Charakter, Wesen, Alter und Justanden nach, auf der Seite der vernünstigen, oder vielmehr verständigen Ehristen stehen und halten mußte, beren Religion eigentlich auf der Rechtschaffenheit des Charakters und auf einer mannlichen Selbstständigkeit deruhte, und die sich daher nicht gern mit Empsindungen, die sie leicht ins Trübe, und Schwärmerei, die sie bald ins Dunkle hätte sühren können, abgaben und vermengten. Auch diese Klasse war respectabel und zahlreich; alle ehrlichen tüchtigen Leute versstanden sich und waren von gleicher Ueberzeugung so wie von gleichem Lebensgang.

Lerfe, ebenmäßig unter Tischgeselle, gehörte auch zu biefer Bahl; ein volltommen rechtlicher und bei befchranften, Gludegutern magiger und genatter junger Mann. Geine Lebens : und Saushaltungsweise mar bie fnappfte, Die ich unter Studirenben je fannte. Er trug fich um fouberften von und allen, und boch erschien er immer in benfelben Rleidern; aber er behandelte auch feine Barberobe mit ber groß= ten Sorgfalt, er hielt feine Umgebung reinlich und fo verlangte er auch nach feinem Beispiel alles im gemeinen Leben. Es begegnete ihm nicht, bag er fich irgendwo angelehnt ober feinen Ellbogen auf ben Tifch gestemmt hatte; niemals vergaß er feine Gerviette ju zeichnen, und ber Dagb gerieth es immer jum Unbeil, wenn bie Stuble nicht bocht fauber gefunden murben. Bei allem biefent hatte er nichts Steifes in feinem Neußern. Er fprach treubergia, bestimmt und troden lebhaft, wobei ein leichter eronischer Scherz ihn gar wohl Neibete. An Gestalt war er gut gebildet, schlant und von ziemlicher Größe, sein Gesicht podennarbig und unscheinbar, seine kleinen blauen Augen heiter und durchdringend. Wenn er und nun von so mancher Seite zu hosmeistern Ursache hatte, so ließen wir ihn auch nach außerdem für unsern Fechtweister gelten: denn er führte ein sehr gutes Rapier, und es schien ihm Spaß zu machen, bei dieser Gelegenheit alle Pedanterie dieses Metiers an und auszuühen. Auch profitirten wir bei ihm wirklich und mußten ihm dankbar senn für manche gesellige Stunde, die ex und in guter Bewegung und Uedung verbringen bies.

Durd alle diele Gigenschaften qualificirte fich nun Lerfe völlig ju ber Stelle eines Schieda: und Rampfrichtere bei allen fleinen und größern Sandeln, die in unferm Rreife, wiewohl felten, vorfielen, und welche Salzmann auf feine vater: liche Art nicht beschwichtigen fonnte. Ohne die außeren Formen, welche auf Atabemieen fo viel Unbeil aprichten, ftellten wie eine burd Umftanbe und guten Willen gefchloffene Gefellicaft vor, die wohl mander Andere gufallig berühren, aber fic nicht in diefelbe einbraugen tonnte. Bei Beurtheilung nun innerer Berdrieflichkeiten jeigte Lerfe ftete bie größte Unparteilichfeit, und mußte, wenn ber Sandel nicht mehr mit Borten und Erflarungen ausgemacht werden tonnte, die ju exwartende Genugthung auf ehrenvolle Beife ins Unichabliche ju leiten. Siegu mar mirflich fein Menfch geschickter als er; auch pflegte er oft ju fagen, ba ibn ber Simmel weder zu einem Ariegd = noch Liebeshelben bestimmt habe, fo wolle er fich, im Romanen : und Rechterfinn, mit der Rolle bes Secundanten begungen. Da er fich nun burchaus gleich blieb und als ein rechtes Mufter einer guten und beständie gen Sinnegart angesehen merden tonnte, fo pragte fich ber

Begriff von ihm so tief als liebenswurdig bei mir ein, und als ich ben Got von Berlichingen schrieb, fühlte ich mich veranlaßt, unserer Freundschaft ein Dentmal zu seben und ber wadern Figur, die sich auf so eine würdige Art zu subspriniren weiß, ben Namen Krauz Lerse zu geben.

Indeß er nun mit feiner fortgefesten humoriftifchen Erodenheit und immer ju erinnern mußte, mas man fic und andern fouldig fev, und wie man fich einzurichten babe, um mit ben Menichen fo lange als möglich in Frieben gu leben, und fich defhalb gegen fie in einige Positur gu fegen, fo batte ich innerlich und außerlich mit gang andern Berbaltniffen und Begnern zu tampfen, indem ich mit mir felbit, mit ben Begenständen, ja mit ben Elementen im Streit lag. Ich befand mich in einem Gesundheitszustand, ber mich bei allem mas ich unternehmen wollte und follte binreichend forberte; nur war mir noch eine gemiffe Reigbarfeit übrig geblieben, die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Ein ftarter Schall mar mir gumiber, franthafte Gegenstände erregten mir Etel und Abiden. Befonders aber angstigte mich ein Schwindel, ber mich jedesmal befiel, wenn ich von einer Bobe berunter blidte. Allen biefen Mangeln fuchte ich ab-Bubelfen, und amar, weil ich feine Beit verlieren wollte, auf eine etwas beftige Beife. Abends beim Bapfenftreich ging ich neben ber Menge Trommeln ber, beren gewaltsame Birbel und Schläge bas Berg im Bufen hatten gerfprengen mogen. 3ch erftieb gang allein ben bochften Gipfel bes Munfterthurms, und fag in bem fogenannten Sals, unter bem Anopf oder der Krone, wie man's nennt, mobl eine Viertel= ftunde lang, bis ich es magte wieder beraus in die freie Luft ju treten, mo man auf einer Matte, Die taum eine Elle ind Bevierte haben wird, ohne fich fonderlich anhalten

an fonnen, febend bas unendliche Land vor fich fiebt, indeffen bie nächken Umgebungen und Bierrathen bie Rirche und alles, worauf und worüber man ftebt, verbergen. Es ift vollig als wenn man fic auf einer Mongolfiere in bie Luft erhoben fabe. Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindrnet mir gang gleichgultig marb, und ich habe nachber bei Bergreifen, und geologischen Studien, bei großen Bauten, wo ich mit ben Bimmerleuten um bie Wette über die freiliegenden Balten und über die Befimfe des Gebaudes berlief, ja in Rom, wo man eben bergleichen Bagftude ausüben muß, um bedeutende Runftwerfe naber zu feben, von geneu Borübungen großen Bortheil gezogen. Die Anatomie war mir auch beghalb doppelt werth, weil fie mich ben wiberwartigften Unblid ertragen lehrte, indem fie meine Bigbegierde befriedigte. Und fo besuchte ich auch bas Rlinicum des altern Doctor Ehrmann, fo wie die Lectionen ber Ent= bindungstunft feines Sohns, in der doppelten Abfict, alle Buftande tennen ju lernen und mich von aller Apprebenfion gegen mibermartige Dinge gu befreien. 3ch habe es auch wirflich barin fo weit gebracht, bag nichts bergleichen mich jemals aus der Kaffung feben tonnte. Aber nicht allein gegen diefe finnlichen Gindrude, fondern auch gegen die Anfechtungen der Ginbildungefraft fucte ich mich gu ftablen. ahnunge : und icauervollen Gindrude der Rinfternig der Rirche hofe, einfamer Derter, nachtlicher Rirchen und Capellen und was hiemit verwandt fenn mag, mußte ich mir ebenfalls gleichgultig ju machen; und auch barin brachte ich es fo weit, daß mir Tag und Nacht und jedes Lofal völlig gleich mar, ja bag, ale in fpater Beit mich bie Luft antam, wieder einmal in folder Umgebung die angenehmen Schauer ber Jugend au fublen, ich diefe in mir taum burch bie feltfamften und fürchterlichften Bilber, bie ich hervorrief, wieder einigere maben erzwingen tonnte.

Diefer Bemuhung, mich von bem Drang und Drud bes-Allguernsten und Mächtigen zu befreien, mas in mir fortmaltete, und mir bald als Rraft bald als Schwäche erichien, fam durchans jene freie, gefellige, bewegliche Lebensart gu Sulfe, welche mich immer mehr angog, an die ich mich gewohnte, und gulett berfelben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ift in der Welt nicht fcwer zu bemerten, bag fich ber Menich am freiften und am volligften von feinen Bebrechen los und ledig fühlt, wenn er fich die Mangel ans berer vergegenwärtigt und fic barüber mit behaglichem Tabel verbreitet. Es ift icon eine ziemlich angenehme Empfindung, und durch Migbilligung und Migreben über Unferegleichen binausjufegen, wegwegen auch bierin die gute Befellicaft, fie bestehe aus Benigen ober Debreren, sich am liebsten er-Nichts aber gleicht ber behaglichen Gelbitgefälligfeit, wenn wir und ju Richtern ber Obern und Borgefesten, ber Kurften und Staatemanner erheben, offentliche Unftalten uns heichicht und zwedwidrig finden, nur die möglichen und wirts lichen hinderniffe beachten, und weder die Große der Intention noch bie Mitwirtung anertennen, die bei jedem Unterniehmen von Beit und Umftanden ju erwarten ift.

Wer fich der Lage bes Frangofischen Reichs erinnert und sie aus spätern Schriften genau und umständlich tennt, wird sich leicht vergegenwärtigen, wie man damals in dem Elfasseschen Halbfrantreich über König und Minister, über Jof und Bunftlinge sprach. Für meine Lust mich zu unterrichten waren es neue, und für Naseweisheit und jugendlichen Duntel sehr willtommene Gegenstände; ich mertte mir alles genau, schrieb sießg auf, und sehe jest an dem wenigen Aedriggebliebenen,

daß folde Radrichten, wenn gleich nur aus Fabeln und unzuverlässigen allgemeinen Gerüchten im Augenblick aufgefaßt, doch immer in der Folge einen gewissen Werth haben, weil sie dazu dienen, das endlich befanntzewordene Geheime mit dem damals siden Aufgedeckten und Deffentlichen, das von Beitgenossen richtig oder falsch Geurtheilte mit den Ueberzeugungen der Nachwelt zusammenzubalten und zu vergleichen.

Auffallend und und Pflaftertretern toglich vot Augen mar bas Project au Bericonerung ber Stadt, beffen Ausführung von ben Riffen und Planen auf die felfamfte Beife in bie Birtlichteit überzugeben anfing. Intendant Bavot batte fic porgenommen, die minteligen und ungleichen Baffen Stragburge umanichaffen und eine wohl nach ber Schuur geregelte, ansehnliche, foone Stadt git grunden. Blondel, ein Parifer Baumeifter, geichnete barauf einen Borichlag, burch welchen bundert und viergin Sausbeffer an Raum gewannen, acht= gig verloren und die abrigen in ihrem vorigen Sustande blies ben. Diefer genehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung ju bringende Plan follte nun durch die Beit feiner Bollftan: bigfeit entgegen machfen, indeffen bie Stabt, munderlich genug, swifden Korm und Unform femantte. Sollte g. B. eine eine gebogene Strafenfeite gerab merben, fo rudte ber erfte Bauluftige auf die bestimmte Linie por; vielleicht fein nachfter Rachbar, vielleicht aber auch ber britte, vierte Befiter von ba, burd melde Borfprunge bie ungefchickteften Bertiefungen ale Borbofe ber binterliegenben Somfer gurudblieben. walt wollte man nicht brauchen, aber ohne Rothigung ware man gar nicht vorwärts gefommen, begwegen burfte nies mand an feinem einmal verurtheilten Daufe etwas beffern oder herftellen, mas fich auf die Strafe bezog. Alle bie feltsamen gufälligen Unichiclichteiten gaben und manbelnben Maffiggangern ben willdommenften Anlaß unfern Spott zu aben, Borfchlage zu Beschleunigung der Bollenbung nach Behrischens Art zu thun, und die Möglichkeit derselben immer zu bezweifeln, ob und gleich manches neu entstehende schöne Gebaube hatte auf andere Gedanken bringen sollen. In wie weit jener Vorsat burch die-lange Zeit begünstigt worden, wußte ich nicht zu fagen.

Ein anderer Gegenftand, wovon fic bie protestantischen Strafburger gern unterhielten, mar die Bertreibung ber Jefuiten. Diefe Miter hatten, fobalb ale bie Stadt ben Kranzofen zu Theil geworden, fich gleichfalls eingefunden und um ein Domicilium nachgefucht. Balb breiteten fie fich aber aus und bauten ein' berrliches Collegium, bas an den Dunfter dergestalt anstößt, daß bas Sintertheil ber Rirche ein Drittheil feiner Race bebedt. Es follte ein volliges Biered werben und in ber Mitte einen Garten haben; brei Geiten bavon waren fertig geworden. Es ift von Steinen, folid, wie alle Gebaube biefer Bater. Daß die Protestanten von ihnen gebrängt, wo nicht bedrängt wurden, lag in bem Plane ber Befellichaft, welche die alte Religion in ihrem gangen Umfange wieder berguftellen fich gur Pflicht machte. Ihr Kall erregte baber die größte Bufriedenheit bes Gegentheile, und man fab nicht ohne Behagen, wie fie ihre Weine vertauften, thre Bucher wegichafften und bas Bebaube einem anbern, vielleicht weniger thatigen Orden, bestimmt warb. Wie froh find die Menfchen, wenn fie einen Wiberfacher, ja nur einen Suter los find, und bie Beerbe bebenft nicht, daß ba, mo der Rube febit, fie ben Bolfen ausgefest ift.

Beil benn nun auch jebe Stadt ihre Tragobie haben muß, movor fich Rinder und Rindesfinder entfehen, fo warb in Strafburg oft bee ungludlichen Pratore Rlinglin gebacht, ber, nachdem er die höchke Stufe irdischer Glückeligkeit erstiegen, Stadt und Land fast unumschränkt beherrscht und alles genossen, was Wermögen, Wang und Einstuß nur gewähren können, endlich die Hofgunst verloren habe, und wegen alles dessen, was man ihm bisher nachgesehen, zur Verantwortung gezogen worden, ja sogar in den Kerker gebracht, wo er, über siebenzig Jahre alt, eines zweidentigen Todes verblichen.

Diese und andere Geschichten mußte jener Ludwigeritter, unfer Tischgenoffe, mit Leidenschaft und Lebhaftigfeit zu ergablen, begwegen ich auch gern auf Spaziergangen mich zu ibm gefellte, anders als die übrigen, die folden Ginladungen auswichen und mich mit ihm allein ließen. Da ich mich bei neuen Befannticaften meiftentheils eine Beit lang geben ließ, ohne viel über fie, noch über die Birtung ju benten, die fie auf mich ausubten, fo mertte ich erft nach und nach, bag feine Erzählungen und Urtheile mich mehr beunrubigten und verwirrten als unterrichteten und aufflärten. 3ch mußte niemale woran ich mit ihm mar, obgleich das Rathfel fich leicht hatte entziffern laffen. Er geborte ju ben Bielen, benen bas Leben teine Resultate giebt, und die fich daber im Gingelnen, por wie nach, abmuben. Ungludlichermeife batte er babei eine entschiedne Luft, ja Leidenschaft jum Rachdenten, ohne gum Denten geschickt au fenn, und in folden Menfchen fest fich leicht ein gemiffer Begriff feft, den man ale eine Bemuthefrantheit anfeben fann. Auf eine folde fire Ansicht fam auch er immer wieder jurud, und ward baburd auf Die Dauer bochft laftig. Er pflegte fich nämlich bitter über bie Abnahme feines Bedächtniffes zu beflagen, befonders mas bie nachsten Ereignisse betraf, und behauptete, nach einer eignen Schluffolge, alle Tugend fomme pon bem guten

Sebachtrif her, alle Lafter hingegen aus der Bergeffenheit. Diefe Lehre wußte er mit vielem Scharffinn durchzusezen; wie fich benn alles behaupten läßt, wenn man fich erlaubt, die Worte ganz unbestimmt, balb in weiterm, balb engerm, in einem naber oder ferner verwandten Sinne zu gebrauchen und anzuwenden.

Die erstenmale unterhielt es wohl ihn zu boren, ja feine Suade sehte in Berwunderung. Man glaubte vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, der, zu Scherz und Uebung, den seltsamsten Dingen einen Schein zu verleihen weiß. Leider stumpste sich dieser erste Eindruck nur allzubald ab: denn am Ende jedes Gespräche kam der Mann wieder auf dasselbe Thema, ich mochte mich auch anstellen wie ich wollte. Er war dei älteren Begebenheiten nicht festzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interessirten, ob er sie schon mit den kleinsten Umftänden gegenwartig hatte. Vielmehr ward er bstere, durch einen geringen Umstand, mitten and einer weltzgeschichtlichen Erzählung herausgerissen und auf seinen seindzeligen Lieblingsgedanten hingestoßen.

Einer unferer nachmittagigen Spaziergange mar hierin befonders ungludlich; bie Befdichte beffelben ftehe hier ftatt ahnlicher Falle, welche ben Lefer ermuden, wo nicht gar betrüben fonnten.

Auf bem Bege burch bie Stadt begegnete und eine besjahrte Bettlerin, die ihn, durch Bitten und Andringen, in seiner Erzählung störte. — Pack dich, alte Here! sagte er, und ging vorüber. Sie rief ihm ben bekannten Spruch hinterbrein, nur etwas verändert, da sie wohl bemerkte, daß ber unfreundliche Mann selbst alt sep: wenn ihr nicht alt werden wolltet, so battet ihr euch in der Jugend sollen hangen laffen! Er kehrte sich heftig herum, und ich fürchtete

einen Auftritt. — Sangen laffen! rief er, mich hangen laffen! Rein bas ware nicht gegangen, bazu war ich ein zu braver Kerl; aber mich hangen, mich selbst aufhängen, bas ist wahr, bas bätte ich thun sollen; einen Schuß Pulver follt' ich an mich wenden, um nicht zu erleben, baß ich keinen mehr werth bin. Die Frau stand wie versteinert, er aber suhr fort: Du hast eine große Wahrheit gesagt, Herenmutter! und weil man bich noch nicht ersäuft oder verbrannt hat, so sollst du für dein Sprücklein belohnt werden. Er reichte ihr ein Büsel, das man nicht leicht an einen Bettler zu wenden pflegte.

Wir waren über bie erfte Rheinbrude getommen und gingen nach dem Birthebaufe, mo mir einzufehren gedachten, und ich fucte ibn auf bas vorige Gefprach jurudjuführen, als unerwartet auf dem angenehmen Ruspfad ein fehr hubfches Madden uns entgegen tam, vor uns fteben blieb, fich artig verneigte und ausrief: Ei, ei, herr hauptmann, wohin? und mas man fonft bei folder Gelegenbeit zu fagen pflegt. -Mademoifelle, verfette er, etwas verlegen, ich weiß nicht . . . Die? fagte fie, mit anmuthiger Bermunberung, vergeffen Sie Ihre Freunde fo bald? Das Bort Bergeffen machte ibn verdrieglich, er fcuttelte ben Ropf und erwieberte murrifc genug! mabrhaftig, Mademoifelle, ich mußte nicht! - Run verfette fie mit einigem Sumor, boch febr gemäßigt: nehmen Sie fich in Acht, herr hauptmann, ich burfte Gie ein anbermal auch vertennen! Und fo eilte fie an und vorbei, ftart auschreitenb, ohne fich umauseben. Auf einmal folug fich mein Weggefell mit ben beiben Rauften beftig vor ben Ropf; D ich Efel! rief er aud; ich alter Efel! ba fest ihr's nun, ob ich recht habe ober nicht. Und nun erging er fich auf eine fehr heftige Beife in feinem gewohnten Reben und Meinen, in welchem ibn biefer Rall nur noch niehr bestärtte. Ich kann und mag nicht wiederholen, was er für eine Philippische Rede wider sich selbst hielt. Zulett wendete er sich zu mir und sagte: Ich ruse euch zum Zeugen an! Erinnert ihr euch iener Krämerin, an der Ede, die weder jung noch hübsch ist? Jedesmal grüße ich sie, wenn wir vorbeigehen, und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr; und doch sind schon dreißig Jahre vorbei, daß sie mir günstig war. Nun aber, nicht vier Wochen, schwör' ich, sind's, da erzeigte sich dieses Wädchen gegen mich gefälliger als billig, und nun will ich sie nicht kennen und beleidige sie für ihre Artigkeit! Sage ich es nicht immer, Undauk ist das größte Laster, und kein Wensch ware undankbar, wenn er nicht vergeßlich wäre!

Bir traten ins Birthebaus, und nur die gechende, fomarmende Menge in den Borfalen bemmte die Invectiven Die er gegen fich und feine Alteregenoffen ausftieß. Er mar ftill und ich hoffte ibn begutigt, ale wir in ein obered Bimmer traten, wo wir einen jungen. Mann allein auf und ab gebend fanden, den der Sauptmann mit Namen begrufte. Es war mir angenehm ibn tennen ju lernen; benn ber alte Befell hatte mir viel Gutes von ihm gefagt und mir erzählt, daß diefer, beim Kriegebureau angestellt, ibm icon manchmal, wenn die Denfionen gestodt, uneigennubig febr gute Dienfte geleiftet habe. 3th war froh, daß bas Gefprach fich ins Allgemeine lentte, und wir tranten eine Rlafche Bein, indem wir es fortfetten. hier entwickelte fich aber jum Unglud ein anderer Rebler, ben mein Ritter mit ftarrfinnigen Menichen gemein hatte. Denn wie er im Gangen von jenem firen Begriff nicht lostommen tounte, eben fo febr bielt er an einem augenblidlichen unangenehmen Gindrud feft, und ließ feine Empfindungen dabei ohne Mäßigung abichnurren. Der lette Berdruß über fich felbit mar noch nicht verflungen und nun

trat abermals etwas Neues hinzu, freilich von ganz anderer Art. Er hatte namlich nicht lange die Augen hin und her gewandt, so bemerkte er auf dem Tische eine doppelte Portion Rassee und zwei Tassen; daneben mochte er auch, er, der selbist ein seiner Zeisig war, irgend soust eine Andentung aufgespurt haben, daß dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein befunden. Und kaum war die Vermuthung in ihm aufgestiegen und zur Wahrscheinlichkeit geworden, das hübsche Madchen habe einen Besuch hier abgestattet, so gesellte sich zu jenem ersten Verdruß noch die wunderlichste Eisersacht, um ihn vollends zu verwirren.

Che ich nun irgend etwas abnen tonnte, benn ich batte mich bieber gang barmlos mit bem jungen Mann unterbalten. fo fing ber Sauptmann mit einem unangenehmen Con, ben ich an ihm wohl fannte, ju fticeln an, auf bas Caffenpagr und auf diefes und ienes. Der jungere, betroffen, fucte heiter und verftandig andzuweichen, wie es unter Menfchen von Lebensart die Gewohnheit ift; allein ber Alte fuhr fort iconungelos unartig ju fenn, daß bem andern nichte abrig blieb, als Sut und Stod ju ergreifen und beim Abichiebe eine ziemlich unzweibentige Ausforberung gurudzulaffen. Run brach die Kurie des Sauptmanns und um defto beftiger los, als er in der Zwischenzeit noch eine Rlafde Wein beinabe gang allein ausgetrunten batte. Er folug mit bet gauft auf ben Tifc und rief mehr ale einmal: ben ichlag' ich tobt. Es war aber eigentlich fo bos nicht gemeint, benn er gebrauchte diese Phrase mehrmals wenn ihm jemand widerstand ober fonft miffiel. Eben fo unerwartet verschlimmerte fic bie Sache auf bem Rudweg: benn ich hatte bie Unvorfichtigfeit, ibm feinen Undank gegen ben jungen Mann vorzu: halten und ihn zu erinnern, wie fehr er mir die zuvorkommende

Dionstfertigkeit dieses Angestellten gerühmt habe. Rein! solche Muth eines Menschen gegen sich felbst ist mir nie wieder wergesommen; es war die leidenschaftlichste Schlusrede zu jenen Ansängen, wozu das hübsche Mädchen Anlaß gegeben datte. Hier sah ich Reue und Buss dis zur Carricatur getrieden, und, wie alle Leidenschaft das Genie erlegt, wirklich genialisch. Demn er nahm die sämmtlichen Worfallenheiten anserer Rachmittagswanderung wieder auf, benutte sie rednerisch zur Selbstscheltung, ließ zulest die Here nochmals gegen sich auftreten, und verwirrte sich dergestalt, daß ich fürchen mußte, er werde sich in den Abein stürzen. Wäre ich sicher gewesen, ihn, wie Mentor seinen Telemach, schnell wieder aufzusischen, so mochte er springen, und ich hatte ihn für diesmal abgesühlt nach Haus gebracht.

Ich vertraute sogleich die Sache Lerfen, und wir gingen bes andern Worgens zu dem jungen Manne, den mein Freund, mit seiner Arocenheit, zum Laden brackte. Wir wurden eins, ein ungestähres Jusammentreffen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor sich geben sollte. Das Luftigste babei war, daß der Hauptmann auch dießmal feine Unaxt verschlafen hatte, und zur Begütigung des jungen Mannes, dem auch sut teinen Handeln gelegen mar, sich bereit sinden ließ. Alles war an einem Worgen abgethan, und da die Begebenheit nicht gan; verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzzen meiner Freunde, die- wir auch eigener Ersahrung hätten voraussagen fönnen, wie lästig mir gelegentlich die Freundsstaft des Hauptmanns werden durfte.

Indem ich nun aber darauf finne, mad mohl gunächft weiter mitzutheilen ware, fo tommt mir durch ein feltsames Spiel der Erinnerung des ehrmurdige Munftergebaude wieder in die Gebanten, dem ich gerade in jenen Tagen eine besondere

Aufmerkfamkeit widmete und weiches überhaupt in der Stadt sowohl als auf dem Lande fich den Augen beständig darbietet.

Jemehr ich die Façabe besselben betrachtete, besto mehr bestärkte und entwickelte sich jener erste Eindruck, daß bier das Erhabene mit dem Gesälligen in Bund getreten son. Soll das Ungeheuere, wenn es und als Masse euczegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu ersorschen suchen, so muß es eine unmarurliche, scheindar unmögliche Berbindung eingehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird den Eindruck des Münsters auszusprechen, wenn wir und jene beiden unverträglichen Eigenschaften vereinigt denten; so sehen wir schon hieraus, in weichem hohen Werth wir dieses alte Dentmal zu halten haben, und beginnen mit Ernst eine Darstellung, wie so widersprechende Elemente sich friedlich durchdringen und verbinden konnten.

Bor allem widmen wir unfere Betrachtungen, ohne noch - an die Thurme zu benten, allein der Kaçade, die als ein aufrecht gestelltes längliches Viered unfern Augen machtig entgegnet. Nähern wir und derfelben in der Dammerung, bei Mondschein, bei sternheller Nacht, wo die Theile mehr ober weniger undeutlich werden und zuleht verschwinden, so sehen wir nur eine tolossale Band, deren Hohe zur Breite ein wohlthäriges Verhältniß hat. Betrachten wir sie bei Tage und abstrahiren durch Kraft unseres Geistes vom Einzelnen, so ertennen wir die Vorderseite eines Gebaudes, welche dessen innere Räume nicht allein zuschließt, sondern auch manches danebenliegende verdeckt. Die Dessnugen diefer ungeheueren Fläche deuten auf innere Bedürsnisse, und nach diesen können wir sie sogleich in neun Felder abtheilen. Die große Mittelthure, die auf das Schiff der Kirche gerichtet

ist, sallt und znerft in die Augen. In beiben Seiten derfelben liegen zwei kleinere, ben Kreuzgangen angehörig. Ueber
der Hanptthure trifft unfer Blid auf das radförmige Fenster,
das in die Kirche und deren Sewölbe ein ahnungsvolles Licht
verbreiten soll. An den Seiten zeigen sich zwei große sentrechte, länglich-viereckte Deffnungen, welche mit der mittelsten
bedeutend contrastiren und darauf hindeuten, daß sie zu der
Base emporstrebender Thurme gehören. In dem dritten
Stodwerte reihen sich drei Deffnungen an einander; welche
zu Glodenstühlen und sonstigen kirchlichen Bedürfnissen bestimmt sind. Bu oberst sieht man das Ganze durch die
Balustrade der Galerie, anstatt eines Gesimses, horizontal
abgeschlossen. Jene beschriebenen neun Räume werden durch
vier vom Boden ausstrebende Pfeiler gestüht, eingesaßt und
in drei große perpendiculare Abtheilungen getrennt.

Bie man nun der gangen Maffe ein icones Verhaltnis der Jobe gur Breite nicht absprechen fann, so erhalt fie auch durch diese Pfeiler, durch die schlanten Eintheilungen dazwis

fcen, im Einzelnen etwas gleichmäßig Leichtes.

Berharren wir aber bei unferer Abstraction und benten und biefe ungeheuere Wand ohne Zierrathen mit festen Strebespfeilern, in berfelben die nothigen Deffnungen, aber auch nur in sofern sie bas Bedürsniß fordert; gestehen wir auch diesen Sauptabtheilungen gute Verhältnisse zu: so wird das Ganze zwar erust und würdig, aber boch immer noch lästig unerfreulich und als zierbelos untünstlich erscheinen. Denn ein Kunstwert, bessen Sauzes in großen, einfachen, harmonischen Theilen begriffen wird, macht wohl einen ehlen und würdigen Eindruck, aber der eigentliche Genuß, den das Gefallen erzeugt, kann nur bei Uebereinstimmung aller entwickelten Einzelnheiten stattsinden.

hierin aber gerade befriedigt und das Gebaude, bas wir betrachten, im höchsten Grade: denn wir sehen alle und jede Bierrathen jedem Theil, den fie schmuden, völlig angemessen, sie sind ihm untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannichsaltigkeit giebt immer ein großes Behagen, indem sie sich aus dem Gehörigen herleitet und deshalb zugleich das Gefühl der Einheit erregt, und nur in solchem Falle wird die Aussährung als Gipfel der Kunft gepriesen.

Durch folde Mittel follte nun eine feste Mauer, eine undurchdringliche Wand, die fich noch dazu ale Base zweier himmelhober Charme anzufundigen hatte, dem Auge zwar als auf fich seibst rubend, in sich selbst bestebend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen, und, obgleich tausendfach durchbrochen, den Begriff von unerschütterlicher Festigkeit geben.

Diefes Rathfel ift auf bas gluckichfte geloft. Die Deffnungen der Mauer, die foliben Stellen berfelben, die Pfeiler, iedes bat feinen befondern Charafter, der aus der eignen Bestimmung bervortritt; Diefer communicirt fich ftufenweis ben Unterabtheilungen, baber alles im gemagen Sinne vergiert ift, bas Große wie bas Rleine fic an der rechten Stelle befindet, leicht gefaßt werden fann, und fo das Angenchme im Ungeheueren fich barftellt. 3ch erinnere nur an die per= spectivisch in die Mauerdicke fich einsentenden, bis ins Unend= liche an ihren Pfeilern und Spisbogen vergierten Thuren, an bas Kenfter und beffen aus ber runden Korm entspringende Runftrofe, an bas Profil ihrer Stabe, fo wie an die fchlauten Rohrfäulen der perpendicularen Abtheilungen. Man per= gegenwärtige fich bie ftufenweis gurudtretenben Pfeiler, von folanten, gleichfalls in die Sibe ftrebenden, jum Schut ber Beilig enbilder baldadinartig bestimmten, leichtfäuligen Gpig= geband den begleitet, und wie julest jede Rippe, jeder Anopf

ì

als Blumenknauf und Blattreihe, oder als irgend ein anberes im Steinsinn umgeformtes Naturgebilde erscheint. Man
vergleiche das Gebäude, wo nicht selbst, doch Abbildungen des
Ganzen und des Einzelnen, zu Beurtheilung und Belebung
meiner Ausfage. Sie könnte manchem übertrieben scheinen:
denn ich selbst, zwar im ersten Anblicke zur Reigung gegen
dieses Wert hingerissen, brauchte doch lange Zeit, mich mit
feinem Werth innig bekannt zu machen.

Unter Tablern ber gothischen Baukunst aufgewachsen, nahrte ich meine Abneigung gegen die vielsach überladenen, verworrenen Zierrathen, die durch ihre Willtürlichkeit einen religios düsteren Charafter höchst widerwärtig machten; ich bestärkte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werte dieser Art, an denen man weder gute Verhältnisse, noch eine reine Consequenz gewahr wird, vord Gesicht gekommen waren. Hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerthe keineswegs erschien, sondern wielmehr das Gegentheil davon sich aufdrang.

Wie ich nun aber immer langer fah und überlegte, glaubte ich über das Borgefagte noch größere Berdienste zu entbeden. Herausgefunden war das richtige Berhältniß der größern Abtheilungen, die so sinnige als reiche Berzierung die ins Aleinste; nun aber erkannte ich noch die Berknüpfung dieser mannichfaltigen Zierrathen unter einander, die hinleitung von einem Haupttheile zum andern, die Berschränfung zwar gleichartiger, aber doch an Gestalt höchst abwechselnder Einzelnheiten, vom Heiligen die zum Ungeheuer, vom Blatt die zum Zaden. Je mehr ich untersuchte, desto mehr gerieth ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Messen und Zeichnen unterhielt und abmühete, desto mehr wuchs meine Anhängslichkeit, so das ich viele Zeit darauf verwendete, theils das

Borhandene ju ftubiren, theils das Fehlende, Unvollenbete, befonders der Thurme, in Gedanken und auf dem Blatte wiederherzustellen.

Da ich nun an alter Beutscher Stätte bieses Gebäude gegründet und in ächter Deutscher Zeit so weit gediehen fand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländisches Klanges und Ursprungs war, so wagte ich, die bisher verrusene Benennung Gothische Bauart, aufgefordert durch den Werth dieses Kunstwerts, abzuändern und sie als Deutsche Bautunst unserer Nation zu vindiciren, sodann aber versehlte ich nicht, erst mündlich, und hernach in einem kleinen Aussach D. M. Erwini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu der Epoche, in welcher gedachter Bogen im Drud erschien, den herder sodann in sein heft: Bon Deutscher Art und Runft, aufnahm, so wird noch manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Ehe ich mich aber dießmal von demselben abwende, so will ich die Gelegenheit benußen, um das dem gegenwärtigen Bande vorgesehte Motto bei benjenigen zu rechtsertigen, welche einigen Zweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungsreiche altdeutsche Bort: Bas einer in der Jugend wünscht, hat er im Alter genug! manche umgekehrte Ersahrung anzusühren, manches daran zu deuteln sepn möchte; aber auch viel Günsstiges spricht dafür, und ich erkläre was ich dabei deute.

Unfere Buniche find Borgefühle ber Fahigfeiten, die in und liegen, Borboten besjenigen, mas wir zu leiften im Stanbe fenn werben. Bas wir tonnen und möchten, ftellt fich unferer Einbildungefraft außer und und in ber Jutunft bar; wir fühlen eine Sehnsucht nach bem, was wir schon im Stillen besien. So verwandelt ein leidenschaftliches Borausergreisen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Birkliche. Liegt nun eine solche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwicklung ein Theil bes ersten Bunsches erfüllt, bei gunstigen Umständen auf dem geraden Bege, bei ungünstigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenten. So sieht man Menschen durch Beharrlichteit zu irdischen Gutern gelangen, sie umgeben sich mit Reichthum, Glanz und äußerer Ehre. Andere streben noch sicherer nach geistigen Bortheilen, erwers den sich eine klare Uebersicht der Dinge, eine Beruhigung des Gemuths und eine Sicherheit für die Gegenwart und Zukunft.

Mun giebt es aber eine britte Richtung, bie aus beiben gemifcht ift und beren Erfolg am, ficherften gelingen muß. Benn nämlich die Jugend bes Menschen in eine pragnante Belt trifft, wo das Bervorbringen bas Berftoren überwiegt, und in ihm bas Borgefühl bei Beiten ermacht, mas eine folche Epoche forbre und verspreche, fo wird er, burch außere Unlaffe au thätiger Theilnahme gedrangt, bald ba bald borthin greifen, und ber Bunich nach vielen Seiten wirtfam gu fenn wird in ihm lebendig werden. Run gefellen fic aber gur menschlichen Beschränktheit noch fo viele jufallige Sinderniffe, bağ bier ein Begonnenes liegen bleibt, bort ein Ergriffenes aus ber Sand fallt, und ein Bunich nach bem andern fich vergettelt. Baren aber biefe Buniche aus einem reinen Bergen entsprungen, bem Bedurfnig ber Beit gemäß, fo barf man rubig rechts und links liegen und fallen laffen, und fann verfichert fenn, daß nicht allein biefes wieber aufgefunden und aufgehoben merben muß, fondern daß auch noch gar manches Bermanbte, bas man nie berührt, ja woran man nie gedacht bat, jum Borfchein tommen werbe. Geben wir nun mahrend unfers Lebensganges badjenige von anderngeleistet, wozu wir selbst früher einen Beruf fühlten, ihn aber, mit manchem andern, aufgeben mußten; dann tritt das schone Gefühl ein, daß die Menschheit zusammen erst der wahre Mensch ist, und daß der Einzelne nur froh und glücklich sepn kann, wenn er den Muth hat, sich im Ganzen zu fühlen.

Diefe Betrachtung ift bier recht am Plate; benn wenn ich die Reigung bedente, die mich zu jenen alten Baumerten bingog, wenn ich bie Beit berechne, die ich allein dem Stragburger Munfter gewidmet, die Aufmertfamteit, mit der ich fpaterbin den Dom ju Roln und ben ju Krepburg betrachtet und ben Berth biefer Gebaube immer mehr empfunden, fo könnte ich mich tabeln, daß ich fie nachber gang aus ben Augen verloren. ja, burch eine entwideltere Runft angezogen, völlig im hintergrunde gelaffen. Gebe ich nun aber in ber neuften Beit die Aufmertfamteit wieder auf jene Gegenftande bingelentt, Reigung, ja Leidenschaft gegen fie bervortreten und bluben, febe ich tuchtige junge Leute, von ihr ergriffen, Rrafte, Beit, Gorgfalt, Bermogen biefen Dentmalen einer vergangenen Belt rudfichtelos wibmen, fo merbe ich mit Bergnugen erinnert, bag bad, mas ich fonft wollte und munichte, einen Werth batte. Mit Bufriedenheit febe ich, wie man nicht allein bad von unfern Borvorbern Geleiftete gu ichaben meiß, fonbern wie man fogar que vorhandenen unausgeführten Anfangen, menigstens im Bilbe, Die erfte Absacht barzustellen fucht, um une badurd mit bem Gebanfen, welcher bod bas Erfte und Lette alles Bornebmens bleibt, befannt zu machen, und eine verworren icheinenbe Bergangenheit mit besonnenem Ernft anfautldren und gu beleben ftrebt. Borguglich belobe ich bier ben madern Gulpig

Boifferee, ber unermubet beschäftigt ist, in einem practigen Aupferwerte, ben Kölnischen Dom aufzustellen als Musterbild jener ungeheuren Conceptionen, beren Sinn babylonisch in den himmel strebte, und die zu den irdischen Mitteln dergestalt außer Verhältniß waren, daß sie nothwendig in der Ausführung stocken mußten. Haben wir bieher gestaunt, daß solche Bauwerte nur so weit gediehen, so werden wir mit der größten Bewunderung ersahren, was eigentlich zu leisten die Absicht war.

Möchten bod literarifd-artiftifde Unternehmungen biefer Art durch alle, welche Rraft, Bermogen und Ginfluß haben, gebubrend beforbert merben, damit und bie große und riefenmagige Gefinnung unferer Borfabren gur Anschauung gelange und wir und einen Begriff machen tonnen von bem mas fie wollen durften. Die bieraus entspringende Ginficht wird nicht unfruchtbar bleiben und bas Urtheil fic endlich einmal mit Berechtigfeit an jenen Berten ju üben im Stande fepu. Ja diefes wird auf das grundlichfte geschehen, wenn unser thatiger junger Freund, außer ber bem Rolnifchen Dome gewidmeten Monographie, bie Gefdichte ber Baufunft unferer Mittelzeit bis ins Einzelne verfolgt. Bird ferner an Tag gefördert mas irgend über mertmäßige Ausübung biefer Runft ju erfahren ift, wird fie burd Bergleichung mit ber griechifch= romifden und ber orientglifch : agoptifchen in allen Grund: gugen bargeftellt, fo fann in Diefem Rache wenig ju thun abrig bleiben. 3ch aber werbe, wenn die Refultate folcher vaterlandifchen Bemühungen öffentlich vorliegen, fo wie jest bei freundlichen Privatmittheilungen, mit mabrer Bufriebenbeit jenes Wort im beften Sinne wieberbolen tonnen: Bas man in ber Jugend wunscht, hat man im Alter genug.

Kann man aber bei folden Birfungen, melde, Jahrbunderten angehören, fich auf die Beit verlaffen und die Belegenheit erharren, fo giebt es bagegen andere Dinge, biein ber Jugend, frifc, wie reife Fruchte, meggenoffen werben. muffen. Es fep mir erlaubt, mit biefer rafden Benbung, bes Tanges zu ermähnen, an ben bas Ohr, fo wie bas Auge an den Münfter, jeden Tag, jede Stunde in Strafburg, ime Elfaß erinnert wirb. Bon fraber Jugend an batte mir und meiner Schwester ber Bater felbst im Tangen Unterricht gegeben, welches einen fo ernfthaften Dann munberlich genua batte fleiben follen; allein er ließ fich auch dabei nicht aus ber Kaffung bringen, unterwies und auf das bestimmtefte in ben Pofitionen und Schritten, und als er une weit genug gebracht batte, um eine Menuet zu tangen, fo blies er auf einer Flute-douce und etwas Kafliches im Dreiviertel= Tact: por, und wir bewegten und barnach fo aut wir fonnten. Muf bem Krangofischen Theater hatte ich gleichfalls von Ingend auf mo nicht Ballete, doch Golo's und Pas: be=beur gefebn und mir bavon manderlei munderliche Bewegungen ber Rufe und allerlet Sprunge gemertt. Benn wir nun ber-Menuet genug hatten, fo ersuchte ich ben Bater um andere Tanamulifen, bergleichen die Notenbucher in ihren Giguen und Murfi's reichlich barboten, und ich erfand mir fogleich bie Schritte und übrigen Bewegungen bagu, indem ber Cact meinen Gliedern gang gemäß und mit denfelben geboren mar. Dieg beluftigte meinen Bater bis auf einen gewiffen Grad, ja er machte fich und und mandmal ben Spag, die Affen auf diese Beife tangen an laffen. Rach meinem Unfall mit Gretchen und mahrend meines gangen Aufenthalts in Leipzig fam ich nicht wieder auf ben Plan; vielmehr weiß ich noch, daß, als man mich auf einem Balle au einer Menuet nothigte,

Kact und Bewegung aus meinen Gliedern gewichen ichien, und ich mich weber ber Schritte noch der Figuren mehr erinnerte, so daß ich mit Schimpf und Schanden bestanden ware, wenn nicht der größere Theil der Jusquarer behauptet hatte, mein ungeschiedtes Betragen sep bloßer Eigensinn, in der Absicht den Frauenzimmern alle Lust zu benehmen, mich wider Willen ausgusprobern und in ihre Neihe zu ziehen.

Babrend meines Anfenthalts in Franffurt war ich von folden freuden gang abgeschnitten; aber in Strafburg regte fic bald, mit ber ubrigen Lebeneluft, Die Lactfabigfeit mei= ner Glieber. In Gonn : und Betteltagen folenberte man teinen Luftort vorbei, ohne bafelbft einen froblichen Saufen jum Tange verfammelt, und goar meiftens im Rreife bres bend ju finden. Ingleichen maren auf ben Landbaufern Privat = Balle, und man fprach fcon von den brillanten Rebouten bes aufommenben Binters. Bier ware ich nun freilich nicht an meinem Dlas und ber Gefellfchaft unnus gemefen; ba rieth mir ein Freund, ber febr gut malite, mich erft in minder guten Gefellicaften gu üben, bamit ich bernach in ber beften etwas gelten tonnte. Er brachte mich ju einem Tanzmeifter, der für gefchiett befannt mar; biefer verfprach mir, wenn ich nur einigermaßen bie erften Unfangsgrunde wiederholt und mir ju eigen gemacht hatte, mich bann weis ter zu leiten. Er war eine von den trodenen gewandten frangolifchen Naturen, und nahm mich freundlich auf. 3ch gablte ibm ben Monat voraus und erhielt gwolf Billete, gegen die er mir gewiffe Stunden Unterricht gufagte. Der Mann war ftreng, genau, aber nicht pedantifc; und ba ich foon einige Borubung hatte, fo machte ich es ihm balb zu Dante und erhielt feinen Beifall.

Den Unterricht Diefes Lehrers erloichterte jeboch ein

Umftand gar febr! er batte namlich zwei Tochter, beibe bubid und noch unter zwanzig Jahren. Bon Jugend auf in biefer Runft unterrichtet zeigten fie fic barin febr gewandt und batten als Moitie auch bem ungeschickteften Scholaren balb zu einiger Bildung verhelfen tonnen. Gie maren beibe febr artig, fprachen nur Frangofifch und ich nahm mich von meiner Seite jufammen, um vor ihnen nicht lintifd und laderlich zu erscheinen. 3ch hatte bas Giuck, bag auch fie mich lobten, immer willig maren, nach ber fleinen Beige bes Baters eine Menuet zu tanzen, ja-fpgar, was ihnen freilich beschwerlicher mard, mir nach und nach bas Walzen und Dreben einzulernen. Uebrigens ichien ber Bater nicht viele Runden zu haben und fie führten ein einsames Leben. Deßbalb ersuchten fie mich manchmal nach der Stunde bei ihnen au bleiben und die Zeit ein wenig zu verschwähen; das ich benn auch gerne that, um fo mehr als bie jungere mir wohl gefiel und fie fic überhaupt febr anftandig betrugen. 36 las mandmal aus einem Roman etwas vor, und fie thaten das Gleiche. Die altere, die fo bubich, vielleicht noch bubfcher mar, ale bie zweite, mir aber nicht fo gut wie biefe aufagte, betrug fich burchaus gegen mich verbindlicher und in allem gefälliger. Sie mar in ber Stunde immer bei ber Sand und gog fie manchmal in die Länge; baber ich mich einigemal verpflichtet glaubte, bem Bater zwei Billete angubieten, bie er jeboch nicht annahm. Die jungere hingegen, ob fie gleich nicht' unfreundlich gegen mich that, mar boch. eber ftill für fic, und ließ fic burch ben Bater berbeirufen, um die ältere abzulofen.

Die Urfache bavon marb mir eines Abends beutlich. Denn als ich mit ber diteften, nach vollendetem Sang, in bas Bohnzimmer geben wollte, hielt fie mich zurud und

fagte: Bleiben wir noch ein menig bier: benn ich will es Ihnen nur gestehen, meine Somefter bat eine Kartenichlage= rin bei fich, die ihr offenbaren foll, wie es mit einem aud= martigen Freund beschaffen ift, an dem ihr ganges Berg banat, auf den fie alle ihre hoffnung gefest hat. Das mei= nige ift frei, fubr fie fort, und ich werbe mich gewöhnen muffen, es verfcmabt gu feben. 3ch fagte ihr barauf einige Artigfeiten, indem ich verfeste, daß fie fich, wie es damit ftebe, am erften überzeugen tonne, wenn fie die weise Fran gleichfalls befragte; ich wolle es auch thun, benn ich hatte foon langit fo etwas ju erfahren gewünscht, woran mir bisber ber Glaube gefehlt babe. Sie tabelte mich begbalb und betheuerte, daß nichts in der Welt fichrer fen, als die Ausfpruche biefee Orafels, nur muffe man es nicht aus Scherz und Krevel, fondern nur in mabren Unliegenheiten befragen. Ich nothigte fie jedoch aulebt mit mir in jenes Simmer gu geben, fobald fie fic verfichert batte, bag die Runction vorbei fen. Bir fanden bie Somefter febr aufgeräumt und auch gegen mich mar fie guthulicher als fonft, fcberghaft und beinghe geiftreich: beun ba fie eines abmefenden Freundes ficher geworden ju fenn fchien, fo mochte fie es fur unverfänglich halten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Somefter, benn bafur hielt fie mich, ein wenig artig gu thun. Der Alten murbe nun geschmeichelt und ihr gute Bejahlung jugefagt, wenn fie der alteren Schwester und auch mir bas Bahrhafte fagen wollte. Mit ben gewöhnlichen Borbereitungen und Ceremonien legte fie nun ihren Rram aus, und gwar, um ber Schonen guerft zu weiffagen. betrachtete bie Lage ber Karten forgfältig, ichien aber gu ftoden und wollte mit ber Sprache nicht beraus. - 3ch febe foon, fagte bie jungere, bie mit ber Auslegung einer folden

magischen Tafel icon naber befannt mar, ibr gaubert und wollt meiner Somefter nichts Unangenehmes eröffnen; aber bas ift eine vermunichte Rarte! Die altere murbe blag, boch faste fie fich und fagte: So fprecht nur; es wird ja ben Ropf nicht foften! Die Alte, nach einem tiefen Seufzer, zeigte ibr nun an, daß fie liebe, daß fie nicht geliebt merbe, bag eine andere Verfon bazwifden ftebe und mas bergleichen Dinge mehr maren. Dan fab bem guten Mabchen bie Berlegenbeit an. Die Alte glaubte bie Sache wieber etwas zu verbeffern, indem fie auf Briefe und Geld hoffnung machte. -Briefe, fagte bas foone Rind, erwarte ich nicht und Geld mag ich nicht. Wenn es mahr ift, wie ihr fagt, daß ich liebe, fo verbiene ich ein Berg bas mich wieber liebt. - Bir wollen feben, ob es nicht beffer wird, verfeste bie Alte, inbem fie bie Rarten mifchte und jum zweitenmal auflegte; allein es war vor unfer aller Augen nur noch folimmer geworden. Die Schone ftand nicht allein einfamer, fonbern auch mit mancherlei Berbrug umgeben; ber Kreund mar etwas weiter und die Swifdenfiguren naber gerndt. Alte wollte gum drittenmal auslegen, in hoffnung einer beffern Anfict : allein bas icone Rind bielt fic nicht langer, fie brach in unbandiges Beinen aus, ihr holder Bufen bewegte fic auf eine gewaltsame Beife, fie manbte fich um und rannte gum Simmer binans. 3ch wuste nicht mas ich thun follte. Die Reigung bielt mich vei ber Gegenwartigen, bas Mitleib trieb mich ju jener; meine Lage mar peinlich genug. - Erdfen Sie Lucinden, fagte die ffingere, geben Sie ihr nach. 3ch gauberte; wie burfte ich fie troften, ohne fie wenigstens einer Urt von Reigung gu verfichern, und tonnte ich bas wohl in einem folden Angenblick auf eine talte matige Beife! - Laffen Gie und gufammen gebn, fagte

ich zu Emilien. Ich weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohl thun wird, versehte diese. Doch gingen wir, fanden aber die Thur verriegelt. Lucindo antwortete nicht, wir mochten pochen, rufen, bitten wie wir wollten. Wir muffen sie gewähren lassen, fagte Emilie, sie will nun nicht andere! Und wenn ich mir freilich ihr Wesen von unserer ersten Besanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Hestiges und Ungleiches, und ihre Neigung zu mir zeigte sie am meisten dadurch, daß sie ihre Unart nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! ich bezahlte die Alte reichlich für das Unheil, das sie gestiftet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: Ich bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werde. Die Alte war bereit. — Lassen Sie mich nicht dabei sepn! rief ich, und eilte die Treppe hinunter.

Den andern Tag batte ich nicht Muth bingugeben. Den britten ließ mir Emilie burd einen Inaben, ber mir fcon mande Botichaft von ben Someftern gebracht und Blumen und Früchte bagegen an fie getragen batte, in aller Krube fagen, ich möchte bente ja nicht fehlen. 3ch fam gur gewöhnlichen Stunde und fand ben Bater allein, der an meinen Eritten und Schritten, an meinem Geben und Rommen, an meinem Tragen und Bebaben noch manches ausbefferte und übrigens mit mir aufrieden ichien. Jungfte tam gegen bas Enbe ber Stunde und tangte mit mir eine febr gragiofe Menuet, in ber fie fic außerorbentlich angenehm bewegte, und ber Bater verficherte, nicht leicht ein hübscheres und gemandteres Paar auf feinem Plane gefehen zu haben. Nach ber Stunde ging ich wie gewöhnlch ind Mohnzimmer; ber Bater ließ uns allein, ich vermißte Lucinden. - Sie liegt im Bette, fagte Emilie, und ich febe es gern: haben Sie deshalb feine Gorge. Ihre Geelentranfbeit

1

linbert fich am erften, wenn fie fich forperlich fur frant balt; fterben mag fie nicht gern, und fo thut fie alebann mas wir wollen. Wir haben gewiffe Sausmittel, die fie gu fich nimmt und ausruht; und fo legen fich nach und nach die tobenben Bellen. Gie ift gar ju gut und liebenswurdig bei fo einer eingebilbeten Rrantheit, und ba fie fich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leibenschaft angegriffen ift, fo finnt fie fich afferhand romanenhafte Todesarten aus, vor denen fie fic auf eine angenehme Beife fürchtet, wie Rinber, benen man von Gefvenftern ergablt. Go bat fie mir geftern Abend noch mit großer Seftigfeit erflart, baß fie biegmal gewiß fterben murbe, und man follte ben undantbaren falfcen Freund, ber ihr erft fo fcon gethan und fie nun fo übel behandle, nur bann wieber ju ihr führen, menn fie wirklich gang nabe am Tobe fev: fie wolle ihm recht bittre Bormurfe machen und auch fogleich den Beift aufgeben. -3d weiß mich nicht foulbig! rief ich aus, bag ich irgend eine Neigung ju ihr geaußert. 3ch tenne jemand, ber mir biefes Beugniß am beften ertheilen tann. Emilie lächelte und verfette: 3ch verftebe Sie, und wenn wir nicht flug und ent= fcbloffen find, fo tommen wir alle jufammen in eine üble Bas werben Sie fagen, wenn ich Sie ersuche, Ihre Stunden nicht weiter fortzuseten? Sie haben von bem letten Monat allenfalls noch vier Billete, und mein Bater außerte icon, bag er es unverantwortlich finde, Ihnen noch langer Gelb abzunehmen: es mußte benn fenn, baß Gie fich ber Tangfunft auf eine ernstlichere Beife midmen wollten; was ein junger Mann in ber Welt brauchte, befäßen Sie nun. - Und Diefen Rath, Ihr Saus ju meiden, geben Gie mir, Emilie? verfeste ich. - Eben ich, fagte fie, aber nicht aus mir felbft. Somen Sie nur. Ale Sie porgeftern megeilten,

lief ich bie Rarte auf Sie folggen, und berfelbe Ausspruch wiederholte fic breimal und immer ftarter. Gie maren umgeben von allerlei Gutem und Bergnüglichem, von Kreunden und großen herren, an Geld fehlte es auch nicht. Rrauen bielten fich in einiger Entfernung. Meine arme Schwester besonders ftand immer am weiteften; eine andere rudte Ihnen immer naber, tam aber nie an Ihre Seite: benn es ftellte fich ein Dritter bagwischen. 3ch will Ibnen nur gefteben, daß ich mich unter der zweiten Dame gedacht hatte, und nach diesem Befenntniffe merden Sie meinen wohlmeinenden Rath am besten begreifen. Einem entfernten Freund babe ich mein Berg und meine Sand gugefagt, und bis jest liebt' ich ihn über alles; doch es mare möglich, bag Ihre Gegenwart mir bedeutender murbe als bieber, und was murben Sie für einen Stand zwischen zwei Schwestern haben, bavon Sie die eine burch Reigung und bie andere burch Ralte ungludlich gemacht hatten, und alle diefe Qual um nichts und auf furze Beit. Denn wenn wir nicht fcon mußten, mer Sie find und mas Sie zu hoffen haben, fo batte mir es bie Rarte aufe beutlichfte vor Augen gestellt. Leben Sie mohl, fagte fie, und reichte mir bie Sand. 3ch jauberte. - Run, fagte fie, indem fie mich gegen die Thure führte, bamit es mirflich bas lettemal fen, bag wir uns fprechen, fo nehmen Sie, mas ich Ihnen fonft verfagen murde. Sie fiel mir um ben Sals und fußte mich aufs gartlichfte. 3d umfaßte fie und brudte fie an mich.

In diesem Augenblide flog die Seitenthur auf, und die Schwester sprang in einem leichten aber anständigen Nacht-fleide hervor und rief: Du follft nicht allein von ihm Abfchied nehmen! Emilie ließ mich fahren und Lucinde ergriff mich, schloß sich fest an mein herz, drudte ihre schwarzen

Loden an meine Wangen und blieb eine Zeit lang in biefer Lage. Und so fand ich mich benn in der Klemme zwischen beiben Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorther geweissagt hatte. Ancinde ließ mich los und sah mir ernst ins Gesticht. Ich wollte ihre Hand ergreisen und ihr etwas Freundliches sagen; allein sie wandte sich weg, ging mit starten Schritten einigemal im Zimmer auf und ab und warf sich dann in die Ece des Sopha's. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen, und hier entstand eine Scene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ist, und die, ob sie gleich in der Wirklichkeit nichts Theatralisches hatte, sondern einer lebhaften jungen Französin ganz angemessen war, dennoch nur von einer guten empsindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden könnte.

Lucinde überhäufte ibre Schwester mit taufend Bormurfen. Es ift nicht bas erfte Berg, rief fie aus, bas fich gu mir neigt, und bas bu mir entwendeft. Bar es boch mit bem Abmefenden eben fo, ber fich gulet unter meinen Augen mit bir verlobte. 3ch mußte es anseben, ich ertrug's; ich weiß aber wie viele taufend Thranen es mich gefostet hat. Diefen haft bu mir nun auch meggefangen, ohne jenen fahren zu laffen, und wie viele verftehft bu nicht auf einmal gu halten. 3ch bin offen und gutmuthig, und jedermann glaubt mich bald zu fennen und mich vernachlässigen zu durfen; bu bift verftedt und ftill, und die Leute glauben Bunber mas hinter bir verborgen fev. Aber es ift nichts babin= ter ale ein taltes, felbstifches Berg, bas fich alles aufqu= opfern weiß; das aber tennt niemand fo leicht, weil es tief in beiner Bruft verborgen liegt, fo wenig, als mein warmes treues Berg, bas ich offen trage, wie mein Beficht.

Emilie fdwieg und hatte fich neben ihre Schwefter gefest,

bie fich im Reben immer mehr erhiste, und fich über gewiffe befondere Dinge herausließ, die mir ju wiffen eigent: lich nicht frommte. Emilie bagegen, bie ihre Schwefter gu begutigen fuchte, gab mir hintermarts ein Beichen, daß ich mich entfernen follte; aber wie Giferfucht und Argwohn mit taufend Augen feben, fo fcbien auch Lucinde es bemerft zu baben. Sie iprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit heftigfeit. Sie fand vor mir und ichien auf etwas ju finnen. Drauf fagte fie: ich meiß, daß ich Sie verloren babe; ich mache feine weitern Unfpruche auf Sie. Aber bu folift ibn auch nicht baben; Schwester! Sie faste mich mit diefen Borten gang eigentlich beim Ropf, indem fie mir mit beiben Sanden in die Loden fuhr, mein Beficht an bas ihre brudte und mich zu wiederholtenmalen auf den Dund füßte. Run, rief fie and, fürchte meine Bermanichung. Unglut über Unglud für immer und immer auf biejenige, bie jum erftenmale nach mir diefe Lippen fußt! Bage es nun wieder mit ibm anzubinden; ich weiß, ber himmel erhort mich biefimal. Und Sie, mein herr, eilen Sie nun, eilen Sie mad Sie fonnen!

3ch flog bie Treppe hinunter mit bem feften Borfabe, bas Dans nie wieber ju betreten.

## Dehntes Buch

Die Dentiden Dichter, ba fie nicht mehr ale Gilbeglieber für Einen Dann fanden, genoffen in ber burgerlichen Welt nicht ber mindeften Bortbeile. Sie hatten weber Salt, Stand noch Aufeben, ald in fofern fonft ein Berhaltnif ihnen gunftig mar, und es tam baber blog auf den Infall an, ob bas Lalent ju Chren ober Schanden geboren fepn follte. Ein armer Erdenibbn, im Gefühl von Geift und Rabickeiten, mußte fich fammerlich ins Leben hineinschleppen und die Babe, die er allenfalls von ben Mufen erhalten hatte, von bem angenblicitiden Bedürfnis gedrangt, vergenden. Das Belegenheitsgebicht, bie erfte und achtefte aller Dichtarten, ward verächtlich auf einen Grab, daß die Ration noch jest nicht ju einem Begriff bes boben Werthes beffelben gelangen fann, und ein Doet, wenn er nicht gar ben Beg Guntber's einfolug, erfcbien in ber Belt auf Die traurigfte Beife fuborbinirt, ale Grafmader und Comaruber, fo daß er fomobl auf dem Theater als auf der Lebensbuhne eine Rigur vor= ftellte, ber man nach Belieben mitfpielen tonnte.

Gefeute fich hingegen bie Dufe ju Mannern von Ansfeben, fo erhielten biefe baburch einen Glang, ber auf bie Geberin zurudfiel. Lebelligenundte Edelleute, wie hageborn, ftattliche Burger, wie Brodes, entschiedene Gelehrte, wie

Haller, erschienen unter ben Ersten ber Nation, ben Bornehmsten und Geschähtesten gleich. Besonders wurden auch solche Personen verehrt, die, neben jenem augenehmen Lateute, sich noch als emsige, treue Geschäftsmanner auszeichneten. Deshalb erfreuten sich utz, Rabener, Weiße einer Actung ganz eigner Aut, weil man die heterogensten, selten mit einander verbundenen Eigenschaften hier vereint zu schäben hatte.

Run follte aber bie Beit tommen, wo bas Dichtergenie fich felbft gewahr murbe, fint feine eignen Berbaltniffe felbft foufe und den Grund au einer amabhangigen Burbe gu legen verftande. Alles traf in Rlonftod gufammen, win eine folde Epoche zu begrunden. Er war, von ber finnlichen wie von ber fittlichen Seite betrachtet, ein reiner Jungling. Ernft und grundlich erzogen legt er, von Jugend an, einen großen Berth auf fich felbft und auf alles mas er thut, und indem er bie Schritte feines Leband bebachtig vorausmist, wendet er fich, im Borgefühl ber gangen Rraft feines Innern, gegen ben bochen bantberen Begenftanb. Der Defflas, ein Rame, ber mendliche Gineufchaften bezeichnet, follte durch ibn aufe neue verherrlicht werben. Der Erisfer follte ber Selb fenn, ben er, burch irbifche Gemeinheit und Leiben, ju den bochften bimmlifchen Eriumphen ju begleiten gebachte. Miles mas Gottfiches, Engiffches, Menfchliches in ber jungen Seele lag, ward bier in Unipenich genommen. Er, an der Bibel erzogen und durch ihre Kraft genahrt, lebt nun mit Erzugtern, Propheten und Borlaufern als Gegenwartigen; boch alle find feit Jahnhunderten nur bagu berufen, einen lichten Rreis um ben Ginen ju giebn, beffen Erniedri= gung fie mit Staunen beschauen, anb an beffen Berberrlidung fie glorreich Theil nehmen foffen. Denn endlich, nach triben und schwecklichen Stunden, wird der ewige Athterfein Antlig entwöllen, seinen Sohn und Mitzott wieder
anerkennen, und dieser wird ihm dagegen die abgewendeten Menschen, ja sogar einen abgefallenen Geist wieder zusäuhren. Die lebendigen Himmel jandzen in tausend Engelstimmen um den Thron, und ein Liebesglanz übergiest das Weltall, das seinen Blick kurz varher auf eine gräuliche Opferstätte gesammelt hielt. Der himmlische Friede, welchen Rlopftock bei Conception und Aussinhrung dieses Gedichtes empfunden, theilt sich noch jest einem jeden mit, der die ersten zehn Gesänge liest, ohne die Forderungen bei sich laut werden zu lassen, zus die eine sortrückende Bildung nicht gerne Verzicht thut.

Die Burbe bes Gegenstandes erhöhte dem Dichter bas Gefühl eigner Perfonlichteit. Daß er felbft bereinft ju biefen Choren eintreten, daß der Gottmenich ibn andzeichnen, ibm von Angeficht au Angeficht den Dant für feine Bemubungen abtragen wurde, den ihm icon bier jedes gefühlvolle, framme Berg, durch manche reine Babre, lieblich genng entrichtet batte: dieß maren fo uniculdige findliche Gefinnungen und Doffnungen, ale fie nur ein mobigeschaffenes Gemuth haben und begen tann. Go erwarb nun Glopftod bas villige Recht sich als eine geheiligte Person anzusehen, und so bestiß er fich auch in feinem Thun ber aufmertfamften Reinigfeit. Noch in fratem Alter beunrubigte es ibn ungemein, daß er feine erfte Liebe einem Frauenzimmer zugemendet batte, bie ibn, da fie einen andern beirathete, in Ungewisbeit ließ, ab fie ibn mirtlich geliebt babe, ob fie feiner werth gemefen fev. Die Befinnungen, die ihn mit Deta verbanden, diefe innige, rubige Meigung, ber turge, beilige Cheftand, bes überbliebenen Gatten Abneignng vor einer zweiten Berbinbung, alles

ift von ber Art, um fich beffelben einft im Areise der Geligen mobl wieder erinnern zu durfen.

Diefes ehrenhafte Berfahren gegen fich felbit marb noch badurd erbobt; das er in bem wohlgefinnten Danemart, in bem Saufe eines großen, und auch menfolich betrachtet, fürtrefficen Staatsmanns eine Beit lang wohl aufgenommen mar. hier, in einem hoberen Rreife, ber gwar in fic abgefoloffen, aber auch jugleich ber außeren Sitte, ber Aufmertfamteit gegen die Belt gewibmet war, enticieb fich feine Richtung noch mehr. Gin gefaßtes Betragen, eine abgemeffene Rebe, ein Laconismus, felbft wenn er offen und ent: fceibent fprach, gaben ibm durch fein ganges Leben ein gemiffes biplomatifdes, ministerielles Anfeben, bas mit jenen garten Raturgefinnungen im Wiberftreit ju liegen fcbien. obgleich beibe aus Giner Quelle entsprangen. Bon allem Diefen geben feine erften Berte ein reines Ab: und Borbild, und fie mußten baber einen unglaublichen Ginfiuß gewinnen. Dag er jeboch perfonlich andere Strebende im Leben und Dicten geforbert, ift taum als eine feiner enticiebenen Eigenschaften gur Sprache gefommen.

Aber eben ein solches Förderniß junger Leute im literarischen Thun und Treiben, eine Lust, hoffnungsvolle, vom Slud nicht begünstigte Menschen vorwarts zu bringen und ihnen den Weg zu erleichtern, hat einen Deutschen Mann verherrlicht, der, in Absicht auf Würde die er sich selbst gab, wohl als der zweite, in Absicht aber auf lebendige Wirkung, als der erste genannt werden darf. Niemanden wird entzgeben, das dier Sleim gemeint sep. Im Besit einer zwar dunkeln, aber einträglichen Stelle, wohnhaft an einem wohlzgelegenen, nicht allzugroßen, durch militarische, bürgerliche, literarische Betriebsgmkeit belebten Orte, von wo die Einfünste

einer großen und reichen Stiftung ausgingen, nicht ohne baß ein Theil derfelben zum Bortheil des Plates zurücklieb, fühlte er einen lebhaften productiven Trieb in fich, der jedoch ein aller Starte ihm nicht ganz genügte, deswegen er sich einem andern vielleicht mächtigern Triebe hingab, dem namlich, andere etwas hervorbringen zu machen. Beide Thätigkeiten sichten sich während seines ganzen langen Lebens unablässig durcheinander. Er hätte eben sowohl des Athemholens entbehrt als des Dichtens und Schenkens, und indem er bedürftigen Talenten aller Art über frühere oder spätere Berlegenheiten hinaus und daburch wirklich der Literatur zu Ehren half, gewann er sich so viele Freunde, Schuldner und Abhangige, daß man ihm seine breite Poesse gerne gelten ließ, weil man ihm für die reichlichen Wohlthaten nichts zu erwiedern vermochte als Duldung seiner Geblichte.

Jener bobe Begriff nun, den fich beide Manner von ihrem Werth bilben burften; und wodurch andere veranlagt wurden, fic auch fur etwas ju halten, bat im Deffentlichen und Bebeimen fehr große und icone Birtungen bervorgebracht. Allein diefes Bemußtfenn, fo ehrmurbig es ift, führte für fie felbit, fur ihre Umgebungen, ihre Beit ein eignes Bebei Darf man beibe Danner, nach ihren geiftigen Birtungen, unbebenflich groß nennen, fo blieben fie gegen bie Belt bod nur flein, und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, waren ibre außeren Berbaltniffe nichtig. Der Lag ift lang und die Racht dagn; man tann nicht immer bichten, thun ober geben; ibre Beit fonnte nicht ausgefüllt werben, wie bie ber Beltleute; Bornehmen und Reichen; fie legten baber auf ihre befondern engen Buftande einen gu hoben Werth, in ihr tägliches Thun und Treiben eine Bichtigleit, bie fie fich nur unter einander jugefteben mochten; fie freuten fich

mehr ale billig ibrer Goerze, Die, wenn fie ben Angenblice anmuthia machten, boch in der Rokae teineswege für bebeutenb gelten tonnten. Gie empfingen von anbern Lob und Chre wie fie verdienten, fie gaben folde gurud, mobl mit Maat, aber bod immer zu reichlich, und eben weil fie fühlten, bag ibre Reigung viel merth fen, fo gefleten fie fich, diefethe wieberholt audzubruden, und febonten bierbet meber Papter noch Dinte. Go entstanden jene Briefwechfel, aber beren Behaltsmangel die neuere Welt fich vermundert, der man nicht verargen tann, wenn fie taum bie Moglechteft einfieht, wie vormaliche Menfchen fich an einer folden Bechfeinichtigfelt ergoben fonnten, wenn fie ben Bunfch laut merben läßt. bergleichen Blatter möchten ungebruett geblieben fein. Allefte man laffe jone wenigen Bande boch immer neben: fo viel andern auf bem Buderbrete fteben, wenn man fich baran belehrt hat, daß der verzäglichste Mensch auch netr vom Tage lebt und nur fammerlichen Unterhalt genieft, wenn er fich zu febr auf fich felbit guendwirft und in bie Rulle ber auftenen Welt zu greifen verfäumt, wo er allein Rabrums für fein Bachethum und jugleich einen Magbank beffelden finben fann.

Die Thätigfeit jener Manner fiend in ihrer schunken Bluthe, als wir jungen Laufe uns auch in unserem Kreise zu regen aufingen, und ich war so ziemlich auf bem Wege mit jungeren Freunden, no nicht auch mir älteren Personen, in ein solches wechselseitiges Schonethun, Galtenkaffen, heben und Tragen zu gerathen. In meiner Sphare konnte bas was ich hervorbrachte immer für gut gehalten werben. Frauenzimmer, Freunde, Gönner werben nicht schlecht Anden was man ihnen zu Liebe unternimmt und bichtet; aus solchen Berbindlichkeiten entspringt zulest ber Ausbruch eines leeren

Dehngens an einander, in besten Phrasen fich ein Charafter leicht verliert, wenn er nicht von Beit zu Beit zu höherer Tüchtlateit gestählt wird.

und so hatte ich von Glas zu fagen, daß, durch eine nnerwartete Belanutichaft, alles was in mir von Gelbstegefälligteit, Bespiegelungelust, Eitelteit, Gtolz und Hochmuth ruben ober mirten nuchte, einer sehr harten Präfung ausgescht ward, die in ihrer Act einzig, der Zeit teineswege gemäß, und nur besto eindringender und entpfindlicher war.

Denn das bedentenbfte Eveignif, mas die wichtigften Kolgen für mich baben follte, war bie Befanntichaft unb die baran fic tnuvfende nabere Berbinbung mit Berber. Et batte ben Bringen von Bolftein-Entin, ber fich in trautigen Bemutheluftanben befand, auf Reifen begleitet und mar mit ibm bis Strafburg gefommen. Unfere Gocietat, fobalb fie feine Gegenwart vernahm, trug ein großes Berlangen fic ibm ju nabern, und mir begegnete bies Glud juerft gang unvermuthet und gufdlig. 3d mar namlich in ben Gafthof gum Beift gegangen, ich weiß nicht welch bebeutenben Rreinden aufzusuchen. Gleich unten an der Treppe fand ich einen Mann, ber den auch binaufzusteigen im Begriff war, und ben ich für einen Beiftliden balten fonnte. Gein gepubertes Smar war in eine runde Locke aufgeftectt, bas fowarze Rleib bezeichnete ibn gleichfalls, mehr noch aber ein lauget fcmare ger feibner Dantel, beffen Ende er aufammengenommen und in die Saiche gestect batte. Diefes einigermaßen auf fullende, aber boch im Gangen galamte und gefällige Befen, wovon ich fcon batte forechen boen, ließ mich teineswegs sweifeln, bas er ber berudmte Antomming fen, und meine Annebe mußte ibn fogleich abergengen, baf ich ibn fenne. Gu fungte nach meinem Namen, ber ihm von teiner Bebentung fenn tonnte : allein meine Offenbeit, ichien ibm zu aefallen. indem er fie mit großer Freundlichkeit erwieberte, und als wir die Treppe binaufstiegen, fich fogleich gu einer lebhaften Mittbeilung bereit finden lief. Es ift mir entfallen, wen wir damats besuchten; genug, beim Scheiben bat ich mir bie Erlaubniß aus, ibn bei fich zu feben, die er mir benn auch freundlich genug ertheilte. 3ch verfaumte nicht, mich biefer Bergunftigung wiederholt ju bedienen, und ward immer mehr von ibm angezogen. Er batte etwas Beiches in feinem Betragen, bas febr ichidlich und anftanbig war, ohne bag es eigentlich abrett gemefen mare. Ein rundes Beficht, eine bebentenbe Stirn, eine etwas ftumpfe Rafe, einen etwas aufgeworfenen, aber bocht inbividuell angenehmen, liebend= murdigen Mund. Unter ichmargen Angenbrauen ein Daar toblidmarge Augen, die ibre Wirfung nicht verfehlten, abgleich bas eine roth und entannbet au fenn pfegte. Durch mannichfaltige Aragen fucte er fic mit mir und meinem Buftanbe befannt ju machen, und feine Angledungefraft mirtte immer ftarter auf mich. 3ch mar überhaupt febr autraulicher Matur, und vor ibm befondere hatte ich gar fein Bebeimnif. Es mabrte jeboch nicht lange, als ber abftogende Dule feines Wefens eintrat und mich in nicht geringes Difbehagen verfeste. 3d ergablte ibm manderlei von meinen Jugenb= beldaftigungen und Liebhabereien, unter andern von einer Siegelfamminng, die ich banvtfachlich burch bes correfpon= bengreichen Sausfreundes Theilnahme gufammengebracht. 3ch batte fie nach dem Staats-Ralenber eingerichtet, und war bei biefer Belegenbeit mit fammtliden Dotentaten, größern und geringern Machten und Gemalten, bis auf ben Abel berupter mobl befannt geworben, und meinem Bedachtnis waven diefe beralbifden Beiden gar oft, und vorzäglich bet

der ArdnungsfeierMofeit zu ftatten gewindnen. Ich fprach von diesen Dingen mit einiger Behaglochfeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein dieses ganze Interesse, sondern mußte es mir auch lächerlich zu machen, ja beinabe zu verleiben.

Bon diefem feinem Biderfpredungegeifte follte ich noch gar manches ausstehen: benn er entschloß fich, theils weil er fich vom Pringen abzusondern gebachte, theils eines Augenübele megen, in Strafburg ju verweilen. Diefes lebel ift eins der beschwedichten und unaugenehmften, und um defto laftiger, ale es nur burch eine fcmeratiche, hochft perbrieg-Liche ; und unficere Overation geheilt merben fann. Thranenfacten nämlich ift nach unten an vericoloffen, fo daß die darin enthaltene Fenchtigfeit nicht nach der Rafe bin und um, fo weniger abfließen tann als auch dem benachbarten Anochen die Deffuung fehlt, wodurch biefe Secretion naturgemaß erfolgen follte. Der Boden des Gaddens muß daber aufgefcnitten und der Anochen durchbohrt werden, da benn ein Pferdebage burch den Thränenpunkt, ferner burch das eröffnete Sadten und durch den bamit in Berbindung gefesten neuen Canal gezogen und taglich bin und wieder bewegt wird, um die Communication amifden beiden Ebeilen berauftellen, welches alles nicht gethan noch erreicht werben tann, wenn nicht erft in jener Gegend außerlich ein Einschnitt gemacht. morben.

Herber war nun vom Prinzen getrennt, in ein eignes Omartier gezogen, der Entschluß war gefaßt, sich durch Lobskein operfren zu laffen. Hier kamen mir jene Uebungen gut. zu statten, durch die ich meine Empfindichteit abzustumpfenversucht hatte; ich konnte der Operation beimohnen und einem so werthen Manne auf mancherlei Weise dienstlich und

behalflich fevn. Hier fand ich man alle Urfache, feine große Grandbaftigleit und Gebuid zu bewundern: benn meber bei den vielfachen chirurgifchen Bermunbungen, noch bei bem oftwald wiederholten fcmerglichen Berbande bewied er fich im mindeften verbrieflich, und er fcbien berjenige von une gu fepn, ber am wonigsben litt; aber in ber Bwifdpengeit batten wir freilich ben Wochfel feiner Laune vielfach gu ertragen. 3d fage wir : benn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Mamens Deglow, meiftens um ibn. Diefer war ein früheren Befannter von Seober in Riga gewesen, und fuchte fich, obgleich tein Jungling mebe, noch in der Chieurgie unter Lobflein's Anieitung zu vervollfommnen. herber fonnte aller= liebst einnehment und geiftreich fem, aber eben fo leicht eine verbrieffiche Seite berverfebren. Diefes Ungieben und Abkoßen haben mar alle Menfchon ihrer Natur nach, einige mohr, einige weniger, einige in langfamern, andere in fcnelleren Pulfen; menige tonnen ihre Eigenheiten bierin wirflich bezwingen, viale gem Gebein. Das Gerbeen betrefft, fo forieb fich bas liebergemicht feines widerfprechenben, bittern, biffigen humors gewiß von feinem Uebei und ben daraus entspringenden Soiben ber, Diefer Kall tommt im Leben oftere vor, und man beachtet nicht gewig bie moralifche Wirfung tranthafter Buftande, und benotheilt baber manche Charaftere febr ungerecht, weil: man alle Meufchen für gefund nimmt und von ihnen verlangt, bag fie fich auch in folder Maage betragen follen.

Die gange Beit biefer Eur befuchte ich herbern Morgens' 1996 Mbende; ich blieb auch wohl gange Lage bei ihm und gewöhnte mich in kurzem um fo mehr an fein Schelten und Andeln, als ich feine schonen und großen Ligenschaften, seine ausgebreiteten Kountuisse, seine tiefen Linsichen täglich mehr

fodben leunte. Die Cindirfung biefes gutmutbigen Bolterere wat groß und bedeutent. Er batte finf Sabre mehr als id, welches in jungeren Tagen faon einen großen Unterfcbieb madt; und ba ich ifer fitt bas anerfamte mas er mar, ba ich badjenine an fcialien findte mad er fcom geleiftet batte, fo menfte ce eine große Gruberiveinit: aber mich gewinnen. Aber behaglich war ben Bustand nichte benn ditete Berfonen, mit benen ich bisher umgegangen, battek mich mit Schonung in bilden gefucht, vielleicht: und birch Rachgiebigbeit verzogen ; von Gerbern aber: tonnet man niemmle eine Billigung ets marten, man monte fich andelben wie man wollte. Indens nun alfo auf ber einen Geite meine große Reigung und Berefrung fun ibn, und auf bet anbern bas Diftbehagen, bad er in mir erwettbe, buftanbin mit einanber im Streit lagen ; fo entftand ein Butefhalt in mir, ber erfte in feiner Bot, ben ich in meinem Beben empfunden batte. Da feine Gefiride jebengeft bedentenb mapen, er mochte fragen, antworten ober fich fonft auf eine Welfe mittbellen, fo mußte er mid: zu weuen Anfichten täglich-, ja frim blich beforbern. Im Barrig Batte ich mir eber ein ennes und abgezirkeltes Wefen angewohnt, und meine allgemeinen Kenninffe ber Doutsten Literatur fonnton bund meinen Krantfurter Bufland nicht edwetteut werden, jo wiel hatten jene moffischreligiblem demifden Befthaftigungen in buntle Regionen gefahrt, und mas febremigen Jahren in ber weiten literarifchen Welt vorgegnumen, mut mir meiffen fremd geblieben. Runt wurde id auf einmal burd Betber mit allem neuen Streben und mit allen ben Rimtungen befanne, welche baffelbe gu nebnien febien. Er felbfe hatte fich fchon genugfam berühmt gemade, und burch feine Fragmente, die frittiden Bdl der und andered unmittelbar an die Geite ber vorzäglichsten

**4** 1

Manner gefest, welche feit langerer Beit die Augen des Baterlands auf sich zogen. Was in einem folden Geiste für eine Bewegung, was in einer folden Natur für eine Gahrung muffe gewesen senn, läst sich weder fassen noch darstellen. Groß aber war gewiß das eingehüllte Streben, wie man leicht eingesteben wird, wenn man bedenkt; wie viele Jahre nachber, und was er alles gewirkt und geleistet hat.

Bir hatten nicht lange auf biefe Beife gufammengelebt,: als er mir vertraute, bag er fich um ben Preis, welcher auf. Die beste Schrift über ben Urfprung ber Sprachen von Berlin ausgefest mar, mit zu bewerben gebente. Seine Arbeit mar fcon ihrer Bollendung nabe, und wie er eine febr reinliche Sand fdrieb, fo tonnte er mir bald ein lesbares Mannfcript heftweise mittheilen. 3ch hatte über folde Gegenstände niemale nachgebacht, ich warnoch ju fehr in ber Mitte ber Dinge befangen, als daß ich batte an Anfang und Enbe beuten follen. Auch ichien mir bie Frage einigermaßen mußig: benn wenn Gott den Menichen als Menichen ericaffen batte,. fo war ihm ja fo gut die Sprace als ber aufrechte Bang anerichaffen; fo gut er gleich merten mußte, daß er geben und greifen tonne, fo gut' mußte er auch gewahr werben, daß er mit ber Reble ju fingen, und biefe Kone burch Bunge, Saumen und Lippen noch auf verschiedene Beise ju modificiren vermöge. Bar ber Menich gottlichen Uriprungs, fo: mar es ja auch bie Grache felbft, und war ber Menfc, in : dem Umfreis ber Ratur betrachtet, ein natürliches Befen, fo mar die Sprache gleichfalls naturlich. Diefe beiben Dinge : founte ich wie Seel' und Leib niemgle auseinander bringen. Susmild, bei einem ernden Reglismus boch etwas phan=; taftifch gefinnt, batte fich fur den gottlichen Urfprung entfoieden, bas beißt, baß Gott ben Schulmeifter bei ben erften

Menichen gespielt babe. Derber's Abbanding ging baranf bingus, ju jeigen, wie ber Menfc als Menfc wohl aus eignen Rraften zu einer Gprache gelangen tonne und muffe. 3ch las bie Abbandlung mit großem Bergnugen und ju meiner besondern Rraftigung; allein ich ftand nicht boch genug, meber im Biffen noch im Denten, um ein Urtheil barüber gu begrunden. 3ch bezeigte dem Berfaffer baber meinen Beifall, indem ich nur wenige Bemerfungen, die aus meiner Sinnedweise berfloffen, bingufugte. Eine aber murbe wie bas andere aufgenommen; man murbe gescholten und getabelt, man mochte nun bebingt ober unbebingt auftimmen. Der bide Chirnrans batte, weniger Gebulb als ich; er lebnte die Mittheilung diefer Preisschrift bumoriftifd ab, und verficherte, bag er gar nicht eingerichtet fep, über fo abstracte Materien zu benten. Er brang vielmehr aufe l'hombre, welches wir gewöhnlich Abends ausammen spielten.

Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Eur verlor unfer herber nicht an seiner Lebhaftigleit; sie ward aber immer weuiger wohlthatig. Er konnte nicht ein Bidlet schreiben, um etwas zu verlangen, bas nicht mit irgend einer Berhöhmung gewürzt gewesen ware. Go schrieb er mir zum Beisviel einmal:

Wenn bee Brutus Briefe bir find in Cicero's Briefen, Dir, ben bie Trofter ber Soulen von mobigejobelten Brettern, Brachtgeruftete, troften, boch mehr von außen ale innen, Der von Göttern bu ftammft, von Gothen ober vom Rothe, Gvetbe, fenbe mir fie.

Es war freilich nicht fein, daß er fich mit meinem Namen biefen Spaß erlandte; benn ber Eigenname eines Menschen ift nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn ber hangt and an dem man allenfalls noch zopfen und zerven kann, sondern ein volltommen passendes Aleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden barf, vhne ihn felbst zu verloßen.

Der erste Vorwurf hingegen war gegründeter. Ich hatte namlich die von Langern einzetauschten Autoren, und dazu uoch verschiedene schoken Ausgaden aus mvined Vaters Sammtlung, mit nach Straßburg genommen und sie auf einem rein- Lichen Biderebret aufgestellt, mit dem besten Willen, sie zu demuhen. Wie sollte aber die Zeit zureichen, die ich in handerterlei Phitigkeiten zersplitterte. Herder, der auf Bucher pochst ausmertsam war, weil er deven jeden Augenblick bedurfte, gemahrte beim ersten Besuch meine schöne Sammtlung, aber auch bald, daß ich mich derselben gar nicht des diente; deswegen er, als der größte Feind alles Scheins und aller Ostentation, bei Gelegenheit mich damit aufzuziehen pstente.

Noch ein anderes Spottgebicht fällt mir ein, das er mir Abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdner Salerie viel erzählt hatte. Freilich mar ich in den höhern Sinn der Italianischen Schule nicht eingebrungen, aber Domenico Feti, ein trefflicher Künstler, wiewohl Inmorist und also nicht vom ersten-Range, hatte mich sehr angesprochen. Seistliche Segenstände mußten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamentlichen Parabeln und ftellte sie gern dar, mit viel Eigenheit, Geschmack und guter Laune. Er führte sie dadurch ganz ans gemeine Leben heran, und die so geistreichen als naiven Einzelnheiten seiner Compositionen, durch einen freien Pinsel empfohlen, hatten sich mir lebendig einz gedrückt. Ueber diesen meinen kindlichen Kunstenthussamus spottete Herder solgendergestalt:

Behagt mir besonders ein Reifter, Domenico geti beift er. Der parsbirt die biblifche Parabel Go hubich zu einer Narrenfabel, Aus Sampathie. — Du narrifche Varabell

Dergleichen mehr ober weniger heitre ober abstruse, muntre ober bittre Spese könnte ich noch manche ansühren. Sie verdroffen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch alles, was zu meiner Bildung beitrug, höchlich zu schäsen wußte, und ich ja mehrmals studere Meinungen und Neigungen ausgegeben hatte; so sand ich mich gar bald darein und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standspunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invectiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbauste lehrreich für mich gewesen wäre.

Ich ward mit der Poesse von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne betaunt als bieber, und zwar in einem solchen, der mir sehr zusagte. Die Hebräische Dicht-kunft, welche er nach seinem Worganger Lowth geistreich behandelte, die Volkspoesse, deren Ueberlieserungen im Elsaß aufzusuchen er uns antried, die altesten Urkunden als Poesse, gaben das Zeugnis, daß die Dichtkunst überhaupt eine Weltzund Volksrade sep, nicht ein Privat=Erbtheil einiger seinen, gebildeten Manner. Ich verschlang das alles, und je heftiger im Empfangen, desto freigebiger war er im Geben, und wir brachten die interessantesten Stunden zusammen zu. Weine übrigen angesangenen Naturstudien suchte ich sprtzusesen, und da man immer Zeit genug hat, wenn man sie gut anwenden will, so gelang mir mitunter das Doppelte und Oreisache.

bie Rulle biefer wenigen Bochen betrifft, welche wir gufammen lebten, tann ich wohl fagen, daß alles, mas herber nachber allmählig ausgeführt hat, im Reim angebeutet warb, und daß ich baburch in die gludliche Lage gerieth, alles was ich bieber gebacht, gelernt, mir jugeeignet hatte, ju com= pletiren, an ein Soberes angufnapfen, ju erweitern. Bare Berber methobifder gemefen, fo hatte ich auch fur eine bauerbafte Richtung meiner Bilbung bie toftlichfte Unleitung gefunden; aber er mar mehr geneigt ju prufen und anguregen, als zu führen und zu leiten. So machte er mich zuerst mit Damann's Schriften befannt, auf die er einen febr großen Berth feste. Anftatt mich aber über biefelben zu belehren und mir ben Sang und Gang biefes außerorbentlichen Geiftes begreiflich ju machen; fo biente es ihm gewöhnlich nur gur Beluftigung, wenn ich mich, um ju dem Berftandnif folder fibulifden Blatter zu gelangen, freilich munberlich genug ge-Indeffen fühlte ich wohl, bag mir in Samann's Schriften etwas gujagte, bem ich mich überließ, ohne gu wiffen, woher es tomme und wohin es führe.

Rachdem die Eur langer als billig gedauert, Lobstein in seiner Behandlung zu schwanken und sich zu wiederholen ansfing, so daß die Sache kein Ende nehmen wollte, auch Peglow mir schon heimlich anvertraut hatte, daß wohl schwerlich ein guter Ausgang zu hoffen sep; so trübte sich das ganze Vershältniß: Herber ward ungeduldig und mismuthig, es wollte ihm nicht gelingen, seine Thatigkeit wie bisher fortzusehen, und er mußte sich um so mehr einschwählen, als man die Schuld des mißrathenen chirurgischen Unternehmens auf Hersberd allzugroße geistige Anstrengung und seinen ununtersbrochenen lebhasten, ja lustigen Umgang mit uns zu schieden, ansing. Senug, nach so viel Qual und Leiden wollte die

**Manklide Bhr**ansneinne fich white bilden und die beabsichtigte Cummunication nicht zu Stande tommen. Dan fab fich genothigt, bamit bas Uebel nicht deger marbe, bie Wunde gugebn gu laffen. Wein man nun bei ber Operation Berber's Standbaftigfeit unter folden Schmerzen bewundern mußte, in Batte feine melancholifche, ja grimmige Refignation in bent Gebanten, zeitlebens einen folden Dafel tragen zu muffen. etwas mabrhaft Erhabenes, modurch er fich bie Berehrung berer, die ibn fconten und liebten, für immer an ciaen machte. Diefos Uebel, bas ein fo bebeutenbes Angeficht ente Rellte, muste ibm um fo graerlicher fenn, ale er ein vorabitides Krauetrimmer in Darmftabt fennen gelernt und fic ibre Reiemma erworben batte. Sauntfichlich in biefent Sinne mochte er fich jener Eur unterwerfen, um bei bet Ractreffe freten, frablichen, moblgebildeter vor feine Salbverlobte an treben, und fich gewiffer und maverbradlider mit ibr an verbinden. Er eilte jeboch, fobald ale moglich von Strafburg wegantemmen, und meil fein bieberiger Aufente balt fo toftbar als unangenehm gewefen, erforate ich eine Summe Getbes für ibn. die er auf einen bestimmten Dere min au erfratten verfbrad. Die Beit verftrich, obne bas bus Gelb antam. Dein Glaubiger mahnte mich zwar nicht, aber to was bod mebrere Boden in Berlegenheit. Enblich tom Brief und Gelb, und and bier verläugnete er fich nicht benn ankatt eines Dantes, einer Entidulbigung, enthielt fein Schreiben benter fpottiche Dinge en Rnittelverfen, bie einen andern iere, ober gar abwendig gemacht batten; miel aber rubute bas nicht weiter, be ich von feinem Wenth einen fo großen und machtigen Begriff gefast batte, ber alles Bibermartige verfchlang, mas ibm batte fchaben tonnen.

Wan foll jeboch von eignen und fremben Rellern niemeld. 16

am wenigsten öffentlich reben, wenn man nicht baburch etmas Rusliches zu bewirten bentt; beshalb will ich hier gewiffe zur bringenbe Bemertungen einschalten.

Dant und Undant geboren ju benen, in der moralischen Belt jeden Augenblid bervortretenden Greigniffen, worüber Die Menfchen fich unter einander niemals berubigen tonnen. Ich pflege einen Unterschied ju machen gwischen Richtbautbarfeit, Undant und Bidermillen gegen den Dant. erfte ift bem Meufden angeboren, ja auerschaffen: benn fie entspringt aus einer gludlichen, leichtfinnigen Bergeffenbeit des Widerwärtigen wie des Erfreulichen, wodurch gang allein Die Kortfebung bes Lebens möglich wird. Der Menich bedarf fo unendlich vieler außeren Bor : und Mitwirfungen zu einem leidlichen Dafepn, daß wenn er ber Sonne und ber Erbe, Gott und der Natur, Borvordern und Eltern, Freunden und Gefellen immer den gebubrenden Dant abtragen wollte, ibm meder Beit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Bobltbaten gu empfangen und ju genießen. Läßt nun freilich ber naturlice Menfc fenen Leichtfinn in und über fich walten, fo nimmt eine falte Gleichgultigfeit immer, mehr überband, und man fieht ben Bohlthater gulett als einen Fremben an. au beffen Schaben man allenfalls, wenn es uns nublich mare, and etwas unternehmen burfte. Dief allein fann eigentlich Undant genannt werden, ber and ber Robbeit entivringt, worin die ungebildete Ratur fic am Ende nothwendig verlieren muß. Wiberwille gegen bas Danten jeboch, Erwieberung einer Boblthat burch unmuthiges und verbriegliches Befen ift fehr felten und tommt nur bei vorzüglichen Dens ichen vor: folden, bie mit großen Unlagen und bem Borgefubl derfelben, in einem niederen Stande oder in einer bulflofen Lage geboren, fich von Jugend auf Schritt vor Schritt

durchdrängen und von allen Orten her Hilfe und Beistandaunehmen muffen, die ihnen denn manchmal durch Plumpheit der Bohlthäter vergällt und widerwärtig werden, indem das, was sie empfangen, irdisch und das, was sie dagegen leisten, höherer Art ist, so daß eine eigentliche Compensation nicht gedacht werden kann. Lessing hat bei dem schönen Bewußtsenn, das ihm, in feiner besten Lebenszeit, über irdische Dinge zu Theil ward, sich hierüber einmal derb aber heiter ausgesprochen. Herder hingegen vergällte sich und andern immersort die schönsten Tage, da er jenen Unmuth, der ihn in der Jugend nothwendig ergriffen hatte, in der Folgezeit durch Geistestraft nicht zu maßigen wußte.

Diese Forberung tann man gar wohl an sich machen: benn ber Bildungsfähigkeit eines Menschen kommt bas Licht ber Natur, welches immer thatig ist, ihn über seine Justande aufzuklären, auch hier gar freundlich zu statten; und übershaupt sollte man in manchen sittlichen Bildungsfällen bie Mängel nicht zu schwer nehmen, und sich nicht nach allzusernsten, weitliegendem Mitteln umsehen, da sich gewisse kehler sehr leicht, ja spielend abthun lassen. Go können wir zum Beispiel die Dankbarkeit in uns durch blose Gewohnheit erzegen, lebendig erhalten, ja zum Bedürfnis machen.

In einem biographischen Berfuch ziemt es mobl, von fich felbst zu reben. Ich bin von Natur fo wenig bantbar als irgend ein Mensch, und beim Bergeffen empfangenes Guten konnte bas beftige Gefühl eines augenblidlichen Miseverhaltniffes mich sehr leicht zum Undank verleiten.

Diesem zu begegnen, gewöhnte ich mich zuwörderst, bei allem was ich besitze, mich gern zu erinnern, wie ich dazu gelangt, von wem ich es erhalten, es sep durch Geschent. Tausch oder Kauf, oder auf irgend eine andre Art. Ich

babe mid gewöhnt, beim Borzeigen meiner Sammlungen ber Berfonen gu gebenten, burd beren Bermittelung ich bas Gingelne erhielt, ja der Belegenbeit, bem Bufall, ber entfernteften Beranlaffung imb Ditmirfang, woburd mir Dinge ceworden, die mir lieb und werth find, Gerechtigseit wiberfabren zu laffen. Das mas nied umgiebt ethält babart ein Leben, wir feben en in geiftiger, liebenaller, genetifder Wer-- fnupfang, und burd bad Bergegenmartipen vergengener Bufhinde wird bas augenblickliche Dafem erhöht und bereichert, die Urbeber ber Gaben fleigen wieberholt vor ber Einbildunge: fraft bervor, man verfnupfe mit ibrem Milbe eine andenebnut Erinnerung, macht fich ben Unbane nomoglich nib ein gelegentliches Erwiedenn, leicht und minifchenbertrift. Bitaleich wird man unf bie Betrachtung bedienigen geführt, was nicht finnlidet Befit ift, und man etrapientirt gat gern, wieber fich unfere boberen Guter idreiben und batiten

The ich nun von jenem fir mich fo bedrubenden und folgereichen Verhätnisse zu herbern ben Bliet hünnegmende, sinde ich noch einigte nachzubringen. Es war nichte natürlicher, als das ich nach und nuch in Mittheilung besten, was bisher zu meiner Vildung beigebragen, bestäders aller folcher Dinge, die wich noch in dem Augenbliede ernstäßt diesthästigten, gegen Levden immer tweger und turper marb. Er hatte mir den Spaß an so manchen, was fic sender, die ich an Ovik's Metamorphosen gehabt, wies strender, die ich an Ovik's Metamorphosen gehabt, wies strender, die ich an Ovik's Metamorphosen gehabt, wies strender wieder, die mochte sagen, daß sir eine jugendliche Phintusse nichts erfrentlicher seyn hune, als in jenen heiten und herrlichen Gegenden mit Götzern und Hablystitein zu verweilen und ein Zeuge ihres Thuns und ihrer Leidenschaften zu verweilen und ein Zeuge ihres Thuns und ihrer Leidenschaften zu verweilen und

modift fried aben erwähnte Enbanden chaes ernfibalten Mannes umfhindlich beihringen und fohdes durch meine eigne Exfahrung befraftigen: bad alles follte nicht gelten, es follte fic toine gigentliche mumittelbare Babrbeit in biefen Gebichten finden; bier fer meber Griechenland nach Atalien, meber eine Urmelt moch eine gebilbete, alles nielmehr fen Radahmung bes feinen Dagemefenen und sine manierinte Datikellung, wie fie fic nur von einem Bebereultivieten erwarten laffe. Und wenn ich benn aubest bebrumten malite: mad ein werengliches Individumen bemorbninge, fen boch auch Ratut, and unter allen Willern, frühern und foatern, fen bach immer nur ber Bidter Didter geweson; fo munte mir bies wun gar nicht aut gebalten, und ich muste mandes beswegen andfeben, je mein Svib mer mir beinen bedurch perleiber: denn os ift foine Rojauma, feine. Gemodnieit fo dart, bas fie gegen die Mihreden vorzäglicher Menichen, in die man Bertranen fest, auf die Lange fich ethekten fonnte. Immer bleibt etwas hangen, und wenn man nicht nubebingt lieben barf, fieht es mit ber Liebe icon miflic aus.

Min sonsätigften verbang ich ihm das Inturese un gewissen fienden, die sich bei mir eingemurzelt hatten und sich nach und nach zu poetischen Weldelten auchilden walten. Es mar Gis von Berlichingen und Kaust. Die Lebensbeschreibung des Erstern hatte mich im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines vohre, mohlmeinenden Selbstelsers in wilder annechischer Zeit ernegte meinen tieffen Antheil. Die bedeutende Aumenspielsabet des Andern Kang und summte gar vieltinig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wissen umbengerrieben nad mar früh genng auf die Citelket desselben hingewiesen worden. Ich hatte al auch im Labenauf pliertei Weise versucht, und war innur undefriedigter und gequalter gurudgetommen. Bun trug ich biefe Dimae. to mie manche andre, mit mir berum und ergoste mich baran in einfamen Stunden, obne jeboch etwas bavon aufzuschreis ben. Am meisten aber verbarg ich vor Gerbern meine muftifch: cabbaliftifche Chemie und was fic barauf berva, ob ich mich aleich noch febr gern beimlich beschäftigte, fie confequenter auszubilben, als man fie mir überliefert batte. Bon poetiichen Arbeiten glaube ich ibm bie Ditfoulbigen vorgelegt au baben, boch erinnere ich mich nicht, bag mir irgend eine Burechtweisung ober Aufmunterung von feiner Seite bieruber an Theil geworben mare. Aber bei biefem allen blieb er ber er war: was von ibm ausging wirtte, wenn auch nicht erfreulich, doch bebeutenb; ja feine Sanbidrift fogar ubte auf mich eine magifche Gewalt aus. Ich erinnere mich nicht, bağ ich eins feiner Blatter, ja nur ein Couvert von feiner Sand, gerriffen ober verfcleubert batte: bennoch ift mir, bei den fo mannichfaltigen Ort = und Beitwechfeln, fein Dobnient iener munberbaren, abnumasvollen und gindlichen Lage übrig geblieben.

Daß übrigens herber's Anziehungstraft sich so gut auf andre als auf mich wirkfam erwies, wurde ich kaum erwähnen, hatte ich nicht zu bemerken, daß sie sich besonders auf Jung, genannt Stilling, erstreckt habe. Das treue redliche Streben dieses Mannes mußte jeden, der nur irgend Gemüth hatte, höchlich interessen, und seine Empfänglichkeit jeden, der etwas mitzutheilen im Stande war, zur Offendeit reizen. Und betrug sich herber gegen ihn nachsichtiger als gegen und andre i dem seine Gegenwirfung schien jedetzeit mit der Wirtung, die auf ihn geschah, im Berhältniß zu stehen. Jung's Umschräftseit war von so viel gutem Willen, sein Bordringen von so viel Sanstheit und Ernst begleitet, daß

ein Verständiger gewiß nicht hart gegen ihn feyn, und ein Bohlwollender ihn nicht verhöhnen noch jum Besten haben konnte. Auch war Jung durch herben dergestalt eraltirt, daß er sich in allem seinem Thun gestärkt und gefördert fühlte, ja seine Reigung gegen mich schien in eben diesem Raaße abzunehmen; doch blieben wie immer gute Gesellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten und wechselseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen wir und jeboch nunmehr von ber freundschafts lichen Aranfenftube und von ben allgemeinen Befrachtungen, melde eber auf Rrandbeit als auf Gefundbeit bes Geiftes beuten; begeben wir und in die freie Luft, auf ben boben und breiten Altan bes Danftere, als ware bie Beit noch ba, mo wir junge Befellen und bftere dorthin auf ben Abend beichieben, um mit gefüllten Romern bie fcheibenbe Sonne gu begrußen. hier verlor fic alles Gefprach in bie Betrachtung ber Begenb, alebann murbe bie Scharfe ber Augen gepruft, und jeder bestrebte fic bie entfernteften Gegenftande gemabe an werben, ja beutlich ju unterschelben. Gute Kernröhre murben an Sulfe genominen, und ein Kreund nach bem anbern bezeichnete genan die Stelle, die ibm bie liebste und werthefte newerben; und icon fehlte es auch mir nicht at einem folden Blatchen, bas, ob es gleich nicht bebeutend in ber Landicaft bewertrat, mich boch mehr als alles andere mit einem lieblichen Banber an fich sog. Bei folden Belegenbeiten ward nun buid Erzählung die Einbildungefraft angereat und mande fleine Reife verabrebet, ja oft aus bem Stegreife unternommen, von benen ich nur eine ftatt vieler umftanblich erzählen will, ba fie in manchem Ginne für mich folgeneich aemefen.

... Mit pool worthen Freunden und Effchgenoffen, Engelbach

and Bepland, beibe aus bem meinen Elfes bebarffe. begab ich mich zu Pfende nach Babern, wo mis, bei fconem Better, ber Beine framblice Drt par numuthig aufacte. Der Aublid bes bischöflichen Schiefes erregte unfere Bemun-Derung ; eines neuen Stalles Beitlauffateit. Geble nab Bracht zenaten von dem übrigen Mobibebegen bes Beffpere. herrlichteit ber Eroppe überrufchte und, bie Bimmer und Gale betraten wir mit Ehrfurat, par contrafticte bie Becfon Des Cardinals, ein fleiner aufmmmennefallener Mann, ben wir fpeifen faben. Der Blid in ben Garten ift beweitich. und ein Canal brei Biertelftunden lang, fcmutgerabe auf Die Mitte bes Schloffes gerichtet, giebt einen baben Begriff von dem Ginn und ben Rtaften ber vorigen Boffber. fvaulerten baran bin und wieber und gehoffen muncher Particen biefes foon gelegenen Bangen, au Ende ber berrichen Elfaffer Chene, am finde ber Bogefen.

Nachdem wir uns nun an diesem geledichen Werposten einer toniglichen Wacht exfrent, und es uns in seiner Region wohl sem lassen, gelangten mir frich den andern Worgen zu einem öffentlichen Wert; das bocht wurdig den Eingung in ein mächtiges Königreich eröffnet. Bon der ausgehenden Sonne beschienen erhod sich vor und die betähmte Zaberner Steige, ein Wert non umbbriemisticher Ausleit. Schlangenweis, über die suchterlichsen Zeisen aufgemanert, sibut eine Chaussee, für drei Wagen neben einender writ genug, so leise bergauf, daß man es laum empfindet. Die Sate und Glatte des Wegs, die geplatteten Endhungen an beiden Seiten für die Fusganger, die steinerven Ringen zum Ableiten der Bergwasser, alses ist so reinlich als fünstlich und dauerhaft hergerichtet, daß es einen genügenden Unbliet gewährt. So gelangt wan allmäblig nach Pfalzburg, einer

neueren Reftung: Sie liegt auf einem radbigen Bugel; bie Bevie find elegant auf ichwarglichen Reifen von gleichem Ge-Rein erbant, die mit Ralt weiß ausgestritenen Rugen begeichnen genau bie Große ber Qumbern und geben von ber reinlichen Arbeit ein guffallenbes Jeugnif. Den Ort felbit fanden mir, wie fich's für eine Reftung gezbemt, regelmäffig, non Steinen gebant, Die Rirde gofdmadvoll. Ale wir burch die Strafen mandolben - es war Sonntage feith um neun borten wir Mufit; man malgte icon im Wirthebonfe nach Densendluft, und ba fich bie Ginwobner burch bie große Theurung, ja durch die brobente Rungerenoth, in threm Bergnugen nicht irre machen lieben, fo warb auch unfer jugenblicher Trobfing teinedwogs getrabt, als uns ber Batter einiges Brod auf die Reife verfagte und und in ben Gafthof verwies, my wir es affenfalls an Ort und Stelle verzehren Dürften.

Sohr gam eiten wir nun wieder die Steige hinab, um dieses architektonische Munder zum zweitenmale anzustaunen, und und der erguidenden Amsschit über das Elsas nochmals zu erfranen. Wir geiangten dulb nach Bucheweiler, wo und Freund Mepland eine zute Aufunthme vorbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinnt ist der Justund einer kleinen Stadt sehr gemäß; die Familienvendlichtisse sind nach einer Keinen Stadt sehr gemäß; die Familienvendlichtisse Umtebeschäftigung, sas Mausweien, das zwischen lästiger Amsbeschäftigung, frädtischem Geward, Veldu und Gavtendun, mit mäßiger Abätisseit sich din und wieder dewest, lädt und ein zu freundlicher Kocklundme, die Besolisseit ist nothwendig, und der Fremde besindet sich in den beschinkten Areisen sehn nehmer, die an solchen Orten fahlbaver find, irgendwo ber nübren. Diese Gubtesen wer der hamppfaß der Graffichalt

"Sanau-Lichtenberg, bem Landgrafen von Darmstadt unter französischer Sobeit gehörig. Eine baselbst angestellte Regiezung und Kammer machten den Ort zum bedeutenden Mittelspunkt eines sehr schönen und wünschenswerthen fürstlichen Besides. Wir vergaßen leicht die ungleichen Straßen, die unregelmäßige Banart des Orts, wenn wir heranstraten, um das alte Schloß und die an einem Sügel vortrefflich angelegten Garten zu beschauen. Mancherlei Lustwaldwen, eine zahme und wilde Fasanerie und die Reste mancher den lichen Anstalten zeigten, wie angenehm diese kleine Residenz ehemals muffe gewesen sept.

Doch alle diefe Betrachtungen übertraf der Andlich, wenn man von dem nabgelegenen Baichberg bie vollig paradiefifche Begend überichaute. Diefe Sobe, gang aus verfcbiebenen Mufdeln gufammengehauft, machte mich gum erftenmale auf folde Documente ber Borwelt aufmertfam; ich batte ffe noch niemals in fo großer Daffe beifammen gefeben. Doch mendete fic der fcauluftige Blid bald ausschlieblich in bie Man fteht auf bem letten Borgebirge nach bem Gegenb. Lande ju; gegen Rorben liegt eine fruchtbare, mit Bleinen Baldden durchzogene Glache, von einem ernften Gebirge begrangt, bas fich gegen Abend nach Sabern bin erftrect, mo man den bischöflichen Dalaft und die eine Stunde davon liegende Abtei St. Johann beutlich ertennen mag. Bon ba verfolgt bas Auge die immer mehr fowindende Bergfette ber Bogefen bis nach Guben bin. Wenbet man fich gegen Mordoft, fo fiebt man bas Solog Lichtenberg auf einem Relfen, und gegen Suboft hat das Aune die unenblide Rlache des Elfaffes zu durchforfchen, die fich in immer mehr abbuf tenden Landichaftegrunden dem Geficht entzieht, bis awiest die schnäbischen Gebirge schattenweich in den Dorigont verftießen.

Schon bei meinen wenigen Wanberungen burch die Wetthatte ich bemerkt, wie bebeidend es sep, sich auf Reisen nach
bem Laufe ber Wasser zu erkundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er benn eigentlich lause. Man erlangt baburch eine Uebersicht von jeder Finstegion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den Höhen und Liesen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am sichersten an diesen Leitsäden, welche sowohl dem Anschauen als dem Gedächtuiß zu Hilfe kommen, aus gewiogischem und politischem Raubergewirre. In dieser Betrachtung nahm ich feierlichen Abscheid von dem theuren Elsaß, da wir uns den andern Worgen nach Lathringen zu wenden gedachten.

Der Abend ging bin in vertraulichen Gesprachen, wo man fich aber eine unerfreuliche Gegenwart durch Erinnerung an eine bestere Bergangenheit zu erheitern suchte. Bor allem andern war hier, wie im ganzen Landchen, der Name des lesten Geasen Reinhard von Hanau in Segen, dossen ger Berkund und Tuchtigkeit in allem seinem Thun und Lassen, bervorkrat, und von dessen Dasenn noch manches schone Densmal übrig geblieben war. Solche Manner haben den Worzug doppelte Wohlthater zu senn, einmal für die Gegenmart, die sie beglücken, und sodann für die Jukunst, deren Gestüll und Muth sie nähren und aufrecht erhalten.

Als wir nun uns nordwestwarts in das Gebirg wendeten und bei Lütelstein, einem alten Bergschloß in einer sehr hügelvollen Segand, vorbeizogen, und in die Region der Saar und Mosel hinabstiegen, sing der himmel an sich zu trüben, als wollte er und den Justand des rauheren Westreiches noch fühlbarer machen. Das Thal der Saar, wo wir zuerst Bockenheim, einen kleinen Ort antrasen, und gegenüber Reusaarwerden, gut gebaut, mit einem Lustschof,

wellicten, ift zu beiben Geiten von Bergen begleitet, Die traurig beifen tonnten, wenn nicht au ihrem guf eine unundliche Rolge von Wiefen und Matten, Die hubnau genannt, fic bis Sagralbe und weiter bin unüberfehlich erftredte. Brofe Gebande eines ehmaligen Seftites ber Deridge von Apthringen steben bier ben Blid an: fie bienen geneuwärtig. au folden Sweden freifith febr mobl gelegen, ale Meierei. Bir gelangten über Sograemund nach Sagrbuid, und biefe Pleine Refiben, mar ein lichter Punkt in einem fo felfig walbigen Lande. Die Stabt, Elein und singlich, aber burch ben letten Rueften mohl ausgeziert, macht fogleich einen angenehmen Ginbrud, weil bie Sonfer alle grauweiß angeftrichen find und bie verfcbiebene Sohe berfetben einen mannichfaltigen Unblitt gewährt. Mitten auf einem fichen mit anfehnlichen Gebauben umgebenen Plate fteht bie Butherifde Rirde, in einem fleinen, aber bem Gangen entfprechenben Magfilabe. Die Bordorfeite bes Schloffes liegt mit der Studt auf ebenem Boben, Die Rinterfeite bagegen am Abhange eines fleilen Reifens. Diefen hat man nicht allein terraffenweis abgearbeitet, um Soquem in bus Chal au gelangen, fondern man hat fic auch unten einen länglich vieredten Bartenplat, burd Berbrangung bes Rluffes an ber einen und burch Abichroten bes Relfens an ber anbern Seite, verschafft, worauf benn biefer gange Raum erft mit Erbe ausgefüllt und bepfianst worden. Die Beit Diefer Unternehmung fiel in bie Groche, ba man bei Gartenanlagen ben Architeften gu Rathe jog, wie man gegenwärtig bas Mune bes Lanbichaftemalere gu Sulfe nimmt. Die gange Ginridtung bes Schloffes, bas Roftbare und Angenehme, bas Reiche und Bierfiche, beuteten auf einen lebensluftigen Befiber, wie ber verftorbene gurft gewefen war; ber gegenwartige befand sich nicht am Orte. Präsident von Sunderode empfing und aufs verbindichte und bewirtbete und drei Tage besser als wir es erwarten durften. Ich denutte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gesangten, um mich vielseitig zu unterrichten. Das genustreiche Leben des vorigen Fürstem gad Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannichfültigen Anstalten, die er getroffen, um Bortheile, die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benuhen. Dier wurde ich nun eigentlich in das Interesse der Bevogegendem eingeweitst, und die Anst zu ölonomischen und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebend bestähligtigt haben, zuerst erregt: Wir hörten von den reichem Ontweiler Steinschlengruben, von Cisen- und Asaunwerten, ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der Nahe zu beschauen.

Run zogen wir burch matbige Gebirge, bie bemienigen, ber aus einem berrlichen fruchtbaren Lande tommt, wuft und traurig erscheinen muffen, und bie nur burch ben innern Gehaft ihres Schoofes und angieben tommen. Rury binter einander wurden wir mit einem einfachen und einem complicirten Mafdinenwerte befannt, mit einer Senfenfdmiebe und einem Drathaug. Wenn mun fich an jener fcon erfrent, daß fie fic an bie Stelle gemeiner Sande fest, fo tann man biefen nicht genug bewundern, indem er in einem boberen organischen Ginne wirtt, von bem Berftund und Bewußtfeun faum gu trennen find. In ber Alaunhutte ertundigten wir und genau nach ber Gewinnung und Reinigung biefes fo notbigen Materials, und als wir große haufen eines weißen, fetten, loderen, erbigen Wefens bemertten und beffen Rugen erforschten, antworteten bie Arbeiter lächelnb, es fer ber Schanm, ber fich beim Maunfieben obenauf werfe, und ben

hoffe zu Gute zu machen. — Lebt herr Stauf noch? rief mein Begleiter verwundert aus. Man bejahte es und versischerte, daß wir, nach unferm Reifeplan, nicht weit von seiner einsamen Bohnung vorbeitommen wurden.

Unfer Weg ging nunmehr an ben Rinnen binauf, in welchen das Alaunwaffer heruntergeleitet wird, und an bem pornehmiten Stollen vorbei, ben fie bie Landgrube nennen, woraus die berühmten Dutweiler Steinfohlen gezogen werden. Gie haben, wenn fie troden find, die blaue Karbe eines buntel angelaufenen Stahle, und die fconfte Brisfolge fpielt bei jeder Bewegung über die Oberfläche bin. Die finfteren Stollenschlunde jogen und jedoch um fo weniger an, als ber Behalt berfelben reichlich um nus ber ausgeschuttet lag. Run gelangten wir ju offnen Gruben, in welchen bie geröfteten Alaunschiefer ausgelaugt merben, und balb barauf überrafchte und, obgleich vorbereitet, ein feltfames Begegnif. Wir traten in eine Rlamme und fanden und in der Region bes brennenben Berges. Ein farter Schwefelgeruch umzog . uns; die eine Seite ber Soble mar nabezu glubend, mit rothlichem, weißgebranntem Stein bedect; ein dider Dampf. flieg aus ben Klunfen bervor, und man fublte bie Site bes . Bodens auch burch die ftarten Goblen. Ein fo aufälliges Greigniß, benn man weiß nicht wie biefe Strede fich ent= gundete, gewährt der Alaunfabrication den großen Bortheil, daß die Schiefer, moraus die Oberflache bes Berges besteht, volltommen geröftet baliegen und nur furz und gut ausge= laugt werden burfen. Die gange Rlamme mar entstanden, baß man nach und nach bie calcinirten Schiefer abgeraumt und verbraucht batte. Bir fletterten aus diefer Tiefe bervor und maren auf dem Gipfel bes Berges. Ein aumuthiger

Buchennald umgab ben Plet; ber auf die Schle folgte und' fich ihr zu beihen Seiten verbreitete. Mehrere Baume stanben schon verborrt,, andere weltten in der Rabe von andern, die, noch ganz frisch, jene Gluth nicht ahneten, welche sich guch ihren Burgeln bahrobend näherte.

Auf dem Plate bampften verschiedene Deffnungen, andere batten fchen ausgeraucht, und fo glomm biefes Reuer bereits agehn Jahre burch gite verbrochene Stollen und Schaute, mit. welchen ber Berg unterminirt ift. Es mag fic auch auf Rluften burch frifche Robienlager burchlieben: benn einige bundert Schritte meiter in ben Balb gebachte man bebentende Merfmale von ergiebigen Steinfohlen zu verfolgen: man war aber nicht meit gelaugt; als ein ftarfer Dampf. ben Arbeitern entgegendrang und fie vertrieb. Die Definung ward wieber augeworfen; allein mir fanden die Stelle noch rauchend, als wir baran vorbei ben Weg zur Refibeng unfered: einfiedlerifden Chemitere verfolgten. Gie liegt awifden:Bergen und Balbern; bie Thaler nehmen dafelbit febr mannich :. faltige und angenehme Rrummungen, rings umber ift ber Boden fcmary und toblenartig, die Lager geben baufig gu Aage aus. Ein Kohlenphilosoph — Philosophus per ignem, wie man fonft fagte - batte fic wohl nicht fchielicher anfiedeln fonnen.

Wir traten vor ein kleines, jur Wohnung nicht übel, dienliches haus und fanden herrn Stauf, der meinen Freund sogleich erkannte und mit Klagen über die neue Regierung empfing. Freilich konnten wir aus seinen Reden vermerken, daß das Alaunwerk, so wie manche andere wohlgemeinte Anstalt, wegen äußerer, vielleicht auch inwerer Umstande, die Unkosten nicht trage, und was dergleichen mehr war. Er gehörte unter die Shemiker jener Zeit, die, bei einem

iunigen Gefcht besten mas mit naturproducten alles zu leis ften ware, sich in einer abstrufen Betrachtung von Aleinigsteiten und Nebensachen gestelen, und bei unzuläuglichen Kenntniffen nicht fertig genug dasjenige zu leisten versamben, woraus eigentlich ökonomischer und werenwellsicher Borrbeid zu ziehen ist. Go lag der Nuben, den er sich von jenem Schaum versprach, sehr im Weitun; so zeigte er nichts als einen Anchen Sammus, den ihm der brennende Berg geliesfert batts.

Beneitwillig und foot, seine Magen einem menschlichen Ohre mitzutheilen, schleppte sich das hagere, abgebebte Mannchen in einem Schuh und einem Pantossel, mit herabhängenden, vergebend wiederholt von ihm heransgozogenön Strümpsen, den Worg hinauf, wo die Hurzhütte stabe, die er selbse errichtet hat und nun mit geoßem Leidvossen verfallen sieht. Het fund sich eine zusammenhangende Osenvelle, wo Steinstehen. abgeschweselt und zum Gedrauch dei Essenwerkentwiellen abgeschweselt und zum Gedrauch dei Essenwerkentwaglich gemocht werden sollten; allein zu gleicher Zeit wollte man Del und Hag auch zu Gute machen, ju sogar den Anfinicht missen, und hand nuterlag den violsaisen Wisseren alleis zusammen. Bei Liebhabevel, auf Hospmung; jeht fragte man nach dem unmittelbaren Nuhen, der nicht nachzuweissen was.

Nachbem wir unfern Abepten Piner Cinfanteit überlaffen, eiten wir, — benn es war schon spät geworben ber Friedrichsthaler Glashuste zu, wo wie eine ber wichtige ben und wunderbarften Wertthätigteiten bes menschlichen Kunstgeschiedes im Borübergeben kennen lernten.

Doch faft mehr als biefe bedeutenben Erfahrungen intereffissen und junge Buriche, einige luftige Abenteuer,

und bei einbrechender Rinfternig, numeit Rentipch, ein aberrafchenbes Reuerwert. Denn wie por einigen Rachten, aus ben Ufern der Gaar, leuchtende Bolfen Jobanniemurmer amifchen Rels und Bufch um uns fcmebten, fo fpielten uns nun die funtenwerfenden Effen ihr luftiges Fenerwert ente Bir betraten bei tiefer Racht bie im Thalarunde liegenden Schmelzhutten, und vergnügten uns an bem felt= famen Salbbuntel diefer Bretter Sobien, bie nur burch bed glübenden Ofens geringe Deffnung tummerlich erleuchtet werben. Das Geraufch bes Baffers und ber von ihm getriebenen Blasbalge, bas fürchterliche Saufen und Dieifen bes Windstroms, der, in des geschmolzene Err muthend, die Ohren betäubt und die Sinne verwirrt, trieb und endlich binmeg, um in Rentirch einzufehren, das an bem Bera binaufgebaut ift.

Aber ungeachtet aller Mannichfaltigfeit und Unrube bed Tags tonnte ich bier noch teine Raft finden. 3d überlief meinen Freund einem gludlichen Schlafe und fucte bas bober gelegene Jagbichlog. Es blidt meit über Bera und Balber bin, beren Umriffe nur en bem beitern Rachtbimmet ju ertennen, beren Seiten und Tiefen aber meinem Blid undurchdringlich maren. Go leer als einfam ftant bas moblerbaltene Gebaube: fein Caftellan, fein Jager mer aufinden. 3d faß vor ben großen Gladtburen auf ben Stufen. bie um die gange Terraffe bergebn. hier, mitten im Gebirg, über einer malbbemachfenen finfteren Erbe, bie gegen ben beitern horizont einer Sommernacht nur noch finfterer ere fcbien, das brennende Sterngewolibe über mir, faß ich en ber verlaffenen Statte lange mit mir felbft und glaubte niemals eine folde Ginfamteit empfunden ju haben. Bie lieblich überraschte mich baber aus ber Ferne ber Con win

ein Paar Balbernern, ber auf einmal wie ein Balfambuft bie rubige Atmosphare belebte. Da ermachte in mir bas Bilb eines bolben Befens, bas vor ben bunten Geftalten biefer Reifetage in ben hintergrund gewichen mar, es ente bullte fich immer mehr und mehr, und trieb mich von meinem Plate nach ber herberge, mo ich Anftalten traf, mit bem Erübiten abzureifen.

Der Rudweg murbe nicht benutt wie ber hermeg. Go eilten wir burch 3meibruden, bas, ale eine foone und mertwurdige Refideng, wohl auch unfere Anfmertfamteit verbient batte. Bir marfen einen Blid auf bas große, ein= face Schloß, auf die weitlaufigen, regelmaßig mit Lindenftammen bepflanzten, jum Dreffiren ber Barforcepferbe wohleingerichteten Esplanaben, auf die großen Stalle, auf Die Burgerhaufer, welche ber gurft baute, um fie ausspielen Mues biefes, fo wie Rleibung und Betragen ber Ginmobner, besonders ber Krauen und Madden, deutete auf ein Berbaltnig in die Kerne, und machte ben Bejug auf Daris anfchaulich, bem alles Heberrheinifche feit geraumer Beit fich nicht entziehen fonnte. Wir befuchten auch ben por ber Stadt liegenden bergoglichen Reller, ber weitlaufig ift, mit großen und funftlichen Raffern verfeben. Wir gogen meiter und fanden bas Land julest wie im Gaarbrudifchen. Swifden wilben und rauben Bergen wenig Dorfer; man verlernt biet fic nach Getreibe umgufeben. Den hornbach gur Seite ftiegen wir nach Bitich, bas an bem bedeutenben Plate liegt, wo bie Gemaffer fich fchriden, und ein Theil in Die Gaar, ein Theil bem Rheine gufällt; diefe lettern fofften und balb nach fich gieben. Doch fonnten wir bem Stabtchen Bitich, bas fich febr malerifch um einen Berg berumfolingt, und der oben liegenden Reftung unfere Aufmertfamteit nicht

verfagen. Diese ift theils auf Felsen gebaut, theils in Felsen gehauen. Die unterirdischen Raume sind besonders merkwürdig; hier ist nicht allein hinreichender Plat zum Aufenthalt einer Menge Menschen und Bieb, sondern man trifft fogar große Gewölbe zum Ererciren, eine Muble, eine Capelle und was man unter der Erde sonst fordern könnte, wenn die Oberstäche beunruhigt wurde.

Den binabstürzenden Bachen folgten wir nunmehr burchs Barenthal. Die biden Balber auf beiben Soben find unbenubt. hier faulen Stamme an Taufenben über einanber. und junge Sprößlinge teimen in Ungabl auf halbvermoderten Borfahren. hier tam und durch Gefprache einiger Rufbealeiter der Rame von Dieterich wieber in die Ohren, ben wir icon ofter in biefen Baldgegenben ehrenvoll batten aussprechen boren. Die Thatigfeit und Gewandtheit biefes Mannes, fein Reichthum, die Benugung und Unmendung beffelben, alles ericien im Gleichgewicht; er founte fich mit Recht bes Erworbenen erfreuen, bas er vermehrte, und bas Berbiente genießen, bas er ficherte. Je mehr ich bie Belt fab, je mehr erfreute ich mich, außer ben allgemein berühm= ten Namen, auch befonders an benen, die in einzelnen Begenden mit Achtung und Liebe genannt murben; und fo erfuhr ich auch hier bei einiger Nachfrage gar leicht, daß von Dieterich fruber ale andre fich ber Bebirgefchabe, bes Eifens, ber Roblen und bes Solzes, mit gutem Erfolg ju bedienen gewußt und fich ju einem immer machfenben Bohlbaben berangearbeitet babe.

Miederbrunn, wohin wir gelangten, mar ein neues Bengnis hiervon. Er hatte biefen kleinen Ort ben Grafen von Leiningen und andern Theilbesisern abgetauft, um in ber Gegend bebeutenbe Eifenwarte einzurichten.

Hier in biesen von den Kömern schon angelegten Babern umspuhlte mich der Geist des Alterthums, bessen ehrwürdige Erummer in Resten von Basreliefs und Inscriften, Saulenknäusen und Schäften mir aus Bauerhofen, zwischen wirthschaftlichem Bust und Gerathe, gar wundersam entgegenleuchteten.

So verehrte ich and, ale wir bie nabe gelegene Bafen= burg bestiegen, an ber großen Reismaffe, bie ben Grund ber einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Inferift, bie bem Merenr ein bantbares Getubb abftattet. Die Burg felbit liegt auf bem letten Berge- von Bitich ber gegen bas Land gu. Es find bie Ruinen eines beutichen, auf romifde Refte gebauten Schloffes. Bon bem Thurm überfah man abermale bas gange Glfaß, und bes Dunftere beutliche Spide bezeichnete die Lage von Strafburg. Bundchft jeboch verbreitete fich bet große Sagenauer forft, und bie Ehurme Diefer Stadt ragten babinter gang beutlich hervor. Dorthin wurde ich gezogen. Bir ritten burch Reichehpfen, wo von Dieterich ein bebeutenbes Schloff erbauen lief, und nachbem wir', von ben Sugeln bei Niebermobern, ben angenehmen Lauf bes Moderflüßthens am Sagenquer Bath ber betrachtet hatten, ließ ich meinen Rreund bei einer lacherlichen Stein-Toblengruben : Difftation, bie ju Dutweiler freifich etwas ernabafter murbe gewefen fenn, und ritt burch Sagenau, auf Michtwegen, welche mir bie Reigung icon andeutete, unach bem geliebten Befenbeim.

Denn jene sammtlichen Aussichten in eine wilbe Gebirgsgegend und sobann wieber in ein heiteres, fruchtbares, frühliches Land konnten meinen innern Bibe nicht fesseln, ber auf einem liebenswärdigen anziehenden Gegenstand gerichtet war. Auch dießmal enteien mir ber herweg reigender ald der Sinweg, weil er mich wieder in die Nahe eines Frauenzimmers bruchte, der ich von Herzen ergeben war und welche so viel Achtung als Liebe verdiente. Mir sep jedoch, ebe ich meine Freunde zu ihrer landlichen Wohnung führe, vergönnt, eines Umstandes zu erwähnen, der sehr viel beistrug, meine Neigung und die Jufriedenheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöhen.

Wie febr ich in der neuern Literatur gurud fepn mußte, laft fich aus der Lebensart schließen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studien, denen ich mich gewidmet hatte, und mein Aufenthaft in Strafburg konnte mich darin nicht fördern. Nun kam herder und brachte neben seinen großen Kenntnissen noch manche Hilsmittel und überdieß auch neuere Schriften mit. Unter diesen kundigte er uns den Landpriester von Watefield als ein fürtreffliches Wert an, von dem er uns die Deutsche Uebersehung durch selbsteigne Borlesung bekannt machen wolle.

Seine Art zu lesen war ganz eigen; wer ihn predigen gehört hat, wird sich davon einen Begriff machen können. Er trug alled, und so auch diesen Roman, ernst und schlicht vor; völlig entsernt von aller dramatisch-mimischen Darstellung, vermied er sozar jene Mannichsaltigkeit, die bei einem epischen Vortrag nicht allein ersaubt ist, sondern wohl gesorzbert wird: eine geringe Abwechselung des Lons, wenn verschiedene Personen sprechen, wodurch das was eine jede sagt, heransgehoben und der Handelnde von dem Erzählenden abgesondert wird. Ohne monoton zu sepn ließ Herder alles in Einem Eon hinter einander solgen, eben als wenn nichts gegenwärtig, sondern alles nur historisch wäre, als wenn die Schatten dieser poetischen Wesen nicht lebhast vor ihm wirkten, sondern nur sanst vorübergleiteten. Doch hatte

biese Art bes Bortrags, aus seinem Munbe, einen unendlichen Reiz: benn weil er alles auss tiesste empfand, und die Mannichsaltigkeit eines solchen Werks hochzuschden wußte, so trat das ganze Berdienst einer Production reim und um so beutlicher hervor, als man nicht durch icharf ausgesprochene Einzelnheiten gestört und aus der Empfindung gerissen wurde, welche das Ganze gewähren sollte.

protestantischer Landgeistlicher ift vielleicht ber fconfte Gegenftand einer modernen Joule; er erfceint, wie Meldifebed, ale Priefter und Ronig in Giner Perfon. ben unschuldigften Buftand, ber fich auf Erben benten last, an den des Adermanns, ift er meiftens burd gleiche Be= fcaftigung, fo wie burd gleiche Kamilienverhaltniffe gefnupft; er ift Bater, Sausberr, Landmann und fo volltommen ein Glied der Gemeine. Auf diefem reinen, fconen, irdifchen Grund rubt fein boberer Beruf; ibm ift übergeben, die Menichen ind Leben ju führen, für ihre geiftige Ergiebung ju forgen, fie bei allen Saupt = Epochen ihres Dafenns ju fegnen, fie ju belehren, ju fraftigen, ju troften, und, wenn ber Troft für die Begenwart nicht ausreicht, die hoffnung einer glücklicheren Bufunft berangurufen und ju verburgen. Dente man fich einen folden Mann, mit rein menfoliden Befinnungen, fart genug, um unter feinen Umftanden bavon au weichen, und icon baburch über bie Menge erhaben, von ber man Reinheit und Keftigfeit nicht erwarten fann; gebe man ihm die ju feinem Umte nothigen Renntniffe, fo wie eine beitere, gleiche Thätigkeit, welche foger leidenschaftlich ift, indem fie teinen Augenblick verfaumt bas Gute gu wirten - und man wird ibn mohl ausgestattet baben. Bugleich aber füge man die nothige Befdranttheit bingu, bag er nicht allein in einem fleinen Kreise verharren, fondern

auch allenfalls in einen kleineren übergehen möge; man verleihe ihm Gutmithigkeit, Berföhnlichkeit, Standhaftigkeit
und was sonft noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches hervorspringt, und über dieß alles eine heitere Nachgiebigkeit und lächelnde Dulbung eigner und fremder Jehler: so hat man das Bild unseres trefflichen Bakesielb so ziemlich
beisammen.

Die Darftellung biefes Charafters auf feinem Lebensgange durch Freuden und Leiben, bas immer machfende Intereffe ber Kabel, burch Berbindung bes gang Raturlichen mit dem Sonderbaren und Seltfamen, macht biefen Roman an einem der beften, die je geschrieben worden; ber noch überdieß ben großen Borgng bat, bag er gang fittlich, ja im reinen Ginne driftlich ift, die Belohnung bes guten Billens, bes Beharrens bei bem Rechten barftellt, bas unbedingte Butrauen auf Gott bestätigt und ben endlichen Eriumph des Buten über das Bofe beglaubigt, und bieg alles ohne eine Spur von Krommelei oder Debantismus. Bor beiden batte den Berfaffer der bobe Ginn bemahrt, der fich bier burch- ' gangig als Fronie zeigt, moburd biefes Wertchen und eben fo weife als liebenswurdig entgegentommen muß. Der Berfaffer, Doctor Goldsmith, bat obne grage große Ginfict in die moralische Welt, in ihren Werth und in ihre Gebrechen; aber qualeich mag er nur bantbar anerfennen, bag er ein Englander ift, und die Bortheile, die ibm fein Land, feine Ration darbietet, boch anrechnen. Die Familie, mit beren Schilderung er fich beschäftigt, febt auf einer ber letten Stufen des burgerlichen Behagens, und doch fommt fie mit bem Bochften in Berührung; ibr enger Rreis, ber fic noch mehr verengt, greift, burch ben naturlichen und bargerlichen Lauf der Dinge, in bie große Belt mit ein; auf ber reichen

bewegten Boge bes Englischen Lebens ichwimmt biefer fleine Kahn, und in Bohl und Beh hat er Schaben ober Sulfe von ber ungeheuern flotte ju erwarten, die um ihn berfegelt.

Ich kann voranssesen, baß meine Lefer dieses Werk kennen und im Gedächniß haben; wer es zuerst hier nennen wirt, so wie der, welcher aufgeregt wird, es wieder zu lesen, beide werden mir danken. Für jene bemerke ich nur im Borübergahen, daß des Landgeistlichen hansfrau von der thätigen, guten Art ist, die es sich und den Ihrigen an nichts sehlen läßt, aber auch dafür auf sich und die Ihrigen etwas einbildisch ist. Zwei Töchter, Olivie, schön und mehr nach außen, Sophie, reizend und mehr nach imnen gefinnt; einen steisigen, dem Bater nacheisernden etwas herben Sohn, Moses, will ich zu neunen nicht unterlassen.

Benn herder bei feiner Borlefung eines Kehlers befoulbigt werden tounte, fo war es ber Ungebuld; er war= tete nicht ab, bis ber Buborer einen gewiffen Ebeil bes Berlaufe vernommen und gefaßt hatte, um richtig babei em= pfinden und gehörig benten ju tonnen : voreilig wollte er fogleich Wirtungen feben, und doch war er auch mit diefen unzufrieden, wenn fie bervortraten. Er tadelte bas Uebermack von Gefühl, bas bei mir von Schritt zu Schritt mebr Aberfloft. 3ch empfand als Menich, als junger Menich; mir war alles lebenbig, mabr, gegenwärtig. Er, ber blog Gebaft und form beachtete, fab freilich wohl, bag ich vom Stoff übermaltigt mard, und bas wollte er nicht gelten laffen. Deglow's Refferionen junachit, die nicht von den feinften waren, wurden noch übler aufgenommen; befonders aber ergurnte er fic über unfern Mangel an Scharffinn, daß mir die Contrafte, deren fic ber Berfaffer oft bedient, nicht vorandiaben, und bavon rabren und binreifen liegen, ohne ben öfters

wiederkehrenden Aunstgriff zu merken. Daß wir aber gleich zu Aufang, wo Burchel, indem er dei einer Erzählung aus der dritten Person in die erste üdergeht, sich zu verrathen im Begriff ist, daß wir nicht gleich eingeseden oder wenigstens gemuthmaßt hatten, daß er der Lord, von dem er spricht, selbst sep, verzieh er und nicht, und als wir zuleht, bei Entdeckung und Berwandlung des armen kummerlichen Wanderers in einen reichen, machtigen Herrn, und kindlich freuten, rief er erst jene Stelle zuruck, die wir nach der Absicht des Autors überhört hatten, und hielt über unsern Stumpfssinn eine gewaltige Strafpredigt. Man sieht hieraus, daß er das Wert bloß als Aunstproduct ausah und von und das Sleiche verlangte, die wir noch in jenen Zustanden wandelten, wo es wohl erlaubt ist, Aunstwerte wie Naturerzeugnisse auf sich wirken zu lassen.

Ich ließ mich durch herder's Juvectiven keineswegs irte machen; wie denn junge Leute das Glud oder Unglud haben, daß, wenn einmal etwas auf sie gewirft hat, diese Wirkung in ihnen selbst verarbeitet werden muß, worans denn manches Gute, so wie manches Unbeil entsteht. Gedachtes Wert hatte bei mir einen großen Eindruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich fählte ich mich aber in Uebereinstimmung mit jener ironischen Gessunung, die sich über die Gegenstände, über Glud und Ungluck, Gutes und Boses, Tod und Leben erhebt, und so zum Besit einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später bei mir zum Bewußtseyn kommen, genug, es machte mir für den Augenblick viel zu schaffen; keineswegs aber hatte ich erwartet alsobald aus dieser singirten Welt in eine ähnliche wirkliche verseht zu werden.

Mein Tifchgenoffe Beyland, ber fein ftiftes fleifiges

Leben baburch erbeiterte, bag er, aus dem Elfag geburtig, bei Kreunden und Bermandten in der Gegend von Beit at Beit einsprach, leiftete mir auf meinen fleinen Excurfionen manden Dienft, indem er mich in verfdiedenen Ortichaften und Kamilien theils perfonlich, theils burd Empfehlungere einführte. Diefer hatte mir öftere von einem Landgeiftlichen gefprocen, ber nabe bei Drufenbeim, feche Stunden von Strafburg, im Befit einer guten Pfarre mit einer verftanbigen Frau und ein paar liebensmurbigen Tochtern lebe. Die Gaftfreibeit und Anmuth biefes Saufes marb immer bebei bodlich gerühmt. Soviel bedurfte es taum, um einen jungen Ritter angureizen, ber fich icon angewöhnt batte, alle abaumusigenden Tage und Stunden ju Pferde und in freier Luft zuzubringen. Alfo entschloffen wir uns auch zu biefer Partie, wobei mir mein Freund verfprechen mußte, ben er bei ber Ginführung meber Guted noch Bofes von mir fagen, überhaupt aber mich gleichgaltig behandeln wolle, fogar erlauben, wo nicht folecht, boch etwas armlich und nachlaffig gefleibet zu ericeinen. Er willigte barein und verfprach fic felbit einigen Spas bavon.

Es ist eine verzeihliche Grille bebeutenber Menschen, gelegentlich einmat außere Borzüge ins Berborgene zu stellen,
um ben eignen innern menschlichen Gehalt besto reiner wirten zu laffen; beswegen hat das Incognito ber Fürsten und
bie baraus entspringenben Abenteuer immer etwas höchst Angenehmes: es erscheinen verkleibete Gottheiten, die alles
Gute, was man ihrer Personlichkeit erweist, doppelt hoch
anrechnen dürsen und im Fall sind, das Unerfreuliche entweber leicht zu nehmen, ober ihm ausweichen zu können.
Daß Jupiter bei Philemon und Bancis, Heinrich der Vierte,
nach einer Jagdpartie, unter seinen Bauern sich in ihrem Incognito wohlgefallen, ift gang der Natur gemis, und man mag es geen; daß aber ein junger Mensch ohne Bedeutung und Namen sich einfallen läßt, aus dem Incognito einiges Bergungen zu ziehen, möchte mancher für einen unverzeihlichen Sochmuth auslegen. Da aber hier die Rede nicht ist von Sesinnungen und Handlungen, in wiesern sie lobendsoder tadelnswärdig, sondern wiesern sie sich offenbaren und ereignen können, so wollen wir für dießmal, unserer Unterhaltung zu Liebe, dem Jüngling seinen Dünkel verzeihen, um so mehr, als ich hier anführen muß, daß von Jugend auf in mir eine Lust mich zu verkleiden selbst durch den ernsten Bater erregt worden.

Auch diegmal batte ich mich, theils burch eigne altere, theils burd einige geborgte Aleibungeftude und burd bie Art die Sagre ju fammen, wo nicht entstellt, doch wenigstens fo munberlich augestutt, daß mein Kreund unterwege fich bed Lachens nicht erwehren tonnte, befonbere wenn ich Saltung und Gebarde folder Riguren, menn fie ju Pferde figen, und bie man lateinische Reiter nennt, vollfommen nachauabmen wußte. Die fcone Chauffee, das berrlichfte Better und bie Rabe bes Abeins gaben und ben beften humor. In Dru-Lenbeim bielten wir einen Angenblid an, er, um fic nett ju machen, und ich, um mir meine Rolle gurudgurufen, aus ber ich gelegentlich zu fallen fürchtete. Die Gegend bier bat ben Charafter bes gang freien ebenen Elfaffes. Bir ritten einen anmuthigen Fuppfad über Wiefen, gelangten bald nach Gefenbeim, ließen unfere Pferde im Birthebaufe und gingen gelaffen nach bem Pfarrhofe. - Lag bich, fagte Bevland, indem er mir bas Sans von weitem zeigte, nicht irren, bag es einem alten und folechten Bauernhaufe abnlich fieht; immendig ift es besto junger. - Wir traten in ben hof; bas Gainge gefiel mir mobi: benn es hatte gerade das, was more malerifc nennt, und mas mich in ber nieberlandifchen Rumfe fo jauberifch angefprochen hatte. Jene Birfung war gewaltig fictbar, welche bie Beit über alles Menfchenwert ausubt. Saus und Schenne und Stall befanden fich in dem Buftande bes Berfalls gerade auf bem Buntte, wo man unichluffia. amifchen Erhalten und Renaufricten ameifelhaft, bas eine unterläßt obne zu bem andern gelangen zu fonnen.

Miles mar ftill und menfchenleer, wie im Dorfe fo ine Sofe. Bir fanden den Bater, einen fleinen, in fich gefehrtem. aber boch freundlichen Mann, gang allein: benn bie Kamille mar auf dem Relbe. Er bieg und millfommen, bot und eine. Erfrischung an, die wir ablehnten. Mein greund eilte bie Rrauenzimmer aufaufuchen, und ich blieb mit unferem Birth allein. - Gie munbern fich vielleicht, fagte er, bas Gie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle fo. folecht quartiert finden; bas tommt aber, fubr er fort, von ber Unentschloffenheit. Schon lange ift mir's von ber Gemeine, ja von ben oberen Stellen jugefagt, bag bas Sans nen aufgerichtet werden foll; mehrere Riffe find icon gemacht, gepraft, verandert, feiner gan; verworfen und feiner ausge= führt morden. Es bat fo viele Jahre gedauert, daß ich mich. vor Ungebuld tanm au faffen weiß. - 3ch erwieberte ibm. was ich für ichidlid bielt, um feine hoffnung ju nabren und ihn aufzumuntern, bag er die Sache ftarter betreiben michten Er fuhr barauf fort, mit Bertrauen bie Berfonen an foilbern, von benen folche Sachen abhingen, und obgleich er tein fonberlicher Charafterzeichner war, fo tonnte ich boch recht gut begreifen, wie bas gange Gefchaft ftoden mußte. Die Antraulichteit bes Mannes batte mas etanes: er fprad aw mir als wenn er mich geben Jahre gefannt hatte, ohne baf

imbend etwas in feinem Blid gewefen mare, woraus ich einige Machwertfamteit auf mich batte muthmagen tonnen. Endlich wat moin Freund mit ber Mutter berein. Diefe fcbien mich mit gang anbern Augen angusebn. 3br Geficht mar regelmaftig und ber Ausbrud beffelben verftanbig, fie mußte in ihrer Jugend fcon gewefen feyn. Ihre Geftalt mar lang und hager, bod nicht mehr als folden Jahren geziemt; fie hatte vom Ruden ber noch ein gang jugenbliches, angenehmes Anfrhen. Die altefte Tochter tam barauf lebhaft bereinge= Anemt; fe fragte nach frie derifen, fo mie bie andern beiben and nach ibr gefragt batten. Der Bater verficherte, fie nicht gefeben zu haben, feit bem alle brei fortgegangen. Die Tochter fuhr wieder jur Thure binaus, um die Schwester ju fuchen; Die Mutter brachte und einige Erfrischungen, und Bevland fette mit den beiden Gatten das Gefprach fort, bas fic auf lauter bewußte Berfonen und Berbaltniffe bezog, wie ed ju geschehn pflegt, wenn Befannte nach einiger Beit gufammentommen, von ben Gliebern eines großen Cirfels Ertundigung einziehn und fich mechfelemeife berichten. 3ch borte au und erfuhr nunmehr, wie viel ich mir von biefem Rreife an verfprechen batte.

Die diteste Tochter kam wieder haftig in die Stube, unzuhig, ihre Schwester nicht gesmeden zu haben. Man war beforzt um sie und schalt auf biese oder jene bose Gewohnbeit; nur der Bater sagte ganz ruhig: last sie immer gehn, sie kommt schon wieder! In diesem Augenblick trat sie wirklich in die Thur; und da ging fürwahr an diesem landlichen Himmel ein allerstehster Stern auf. Beide Töchter trugen sich noch Deutsch, wie man es zu nennen psiegte, und diese sast verbrängte Nationaltracht keidete Friederisen besondert gut. Ein kurzes weißes rundes Röcken mit einer Falbel, Goethe, sämmt. Werte, XXI.

nicht länger als daß die netiften Fofchen bis an die Andchel sichtbar blieben; ein knappes weißes Mieber und eine schwarze Taffetschürze — so ftand sie auf der Gränze zwischen Banderin und Städterin. Schlant und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hätte, schritt sie, und beinache schien für die gewaltigen blouden Jöpfe des niedlichen Abschens der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen bliette sie sehr deutlich umber, und das artige Stumpfnäschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt leine Sorge geben könnte; der Strohhnt hing ihr am Arm, und so hatte ich das Vergnügen, sie beim ersten Bliet auf einmat in ihrer ganzen Anmuth und Lieblichkeit zu sehn und zu erstennen.

3ch fing nun an meine Rolle mit Maffgung ju fvielen, halb befchamt, fo gute Menfchen gum Beften an baben, die zu beobachten es mir nicht an Brit fehlte: benn bie Madden festen ienes Gefprach fort und zwar mit Leidenicaft und Laune. Sammtliche Nachbarn und Berwandte wurden abermale vorgeführt, und es ericbien meiner Einbildungefraft ein folder Schwarm von Onfeln und Canten, Bettern, Bafen, Rommenden, Gebenben, Gevattern und Baften, daß ich in ber belebteften Belt zu banfen gtaubte. Alle Kamilienglieber hatten einige Borte mit mir gefprochen, die Mutter betrachtete mich jedesmal, fo oft fie tam oder ging, aber Friederite ließ fich querft mit mir in ein Befprach ein, und indem ich umbertiegende Roten aufnahm und durchfab, fragte fie, ob ich auch fpiele? Alle ich es bejabte, ersuchte fie mich etwas vorzutragen; aber ber Bater ließ mich nicht bagu tommen: benn er behauptete, es fem fdidlich, bem Gafte querft mit irgend einem Dufifftud ober einem Liebe zu bienen.

Sie spielte Berichiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Urt, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Clavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt bätte. Nun sollte sie auch ein Lied singen, ein gewissed zärtlichetrauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immerfort ruhensden Zuge von heiterer Freude: wenn ich schecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Clavier und den Schulmeister wersen; lassen Sie und aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsasser und Schweizerlieden hören, die klingen ich versen.

Beim Abendessen beschäftigte mich eine Borstellung, die mich schon früher überfallen hatte, dergestalt, daß ich nachentlich und stumm wurde, obgleich die Lebhaftigseit der äletern Schwester und die Anmuth der jüngern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schüttelten. Meine Berwundezung mar über allen Ausdruck, mich so ganz leibhaftig in der Watesseld'schen Familie zu sinden. Der Vater konnte freilich nicht mit jenem trefflichen Manne verglichen werden; allein wo gabe es auch Seinesgleichen! Dagegen stellte sich alle Würde, welche jenem Chegatten eigen ist, hier in der Gattin dar. Man konnte sie nicht ansehen, ahne sie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen war ruhig, frei, heiter und einsabend.

hatte bie altere Tochter nicht die gerühmte Schonheit Oliviens, so war fie doch wohl gebaut, lebhaft und eher heftig; fie zeigte fich überall thatig und ging ber Mutter in allem an handen. Friederiken an die Stelle von Primrofens Sophie ju feben, war nicht schwer: denn von jener ift

wenig gesagt, man glebt nur zu, daß sie liebenswardig sep; biese war es wirklich. Wie nun basselbe Geschäft, derselbe Instand überall, wo er vortommen mag, ahnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervordringt, so tam auch hier manches zur Sprache, es geschah gar manches, was in der Wafesielbschen Familie sich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zuleht ein längst angefündigter und von dem Bater mit Ungeduld erwarteter jungerer Sohn ins Jimmer sprang und sich breist zu und sehte, indem er von den Gästen wenig Notiz nahm, so enthielt ich mich kaum auszurusen: Moses, bist du auch ba!

Die Unterhaltung bei Tifche erweiterte bie Anficht jenes Land: und Kamilien : Rreifes, inbem von mancherlei luftigen Begebenheiten, bie balb ba balb bort vorgefallen, bie Rebe war. Krieberite, bie neben mir fag, nahm baher Gelegenbeit. mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, bie es woff gu besuchen ber Dube werth fep. Da immer ein Gefcicht den bas andere hervorruft, fo fonnte ich nun auch mich befte beffer in bas Gefprach mifchen und abnliche Begebenheften ergahlen, und weil biebei ein guter Landwein feineswegs geschont murbe, fo ftanb ich in Gefahr, aus meiner Roffe gu fallen, weshalb der vorsichtigere Freund den fconen Mond= fchein jum Bormand nahm und auf einen Spaziergang ans trug, welcher benn auch fogleich beliebt murbe. Er bot bet alteften ben Arm, ich ber jungften, und fo gogen wir burd Die weiten fluren, mehr ben Simmel über uns gum Segenftande habend, ale die Erde, bie fich neben und in ber Breite verlor. Friederikens Reben jedoch batten nichts Mondichein: hafted; burch die Rlarheit, womit fie fprach, machte fie bie Nacht jum Tage, und es war nichts barin, was eine Empfinbung angedeutet ober ermedt hatte, nur bezogen fich ihre

Meuferungen mehr als bisher auf mich, indem fie sowohl ihren Buftand als die Gegend und ihre Befannten mir von ber Seite vorstellte, wiefern ich sie wurde kennen lernen: benn sie hoffe, sehte sie bingu, daß ich keine Ausbuahme machen und sie wieder besuchen wurde, wie jeder Fremde

gern gethan, ber einmal bei ihnen eingefehrt fep.

Es war mir febr angenebm, ftillfdweigend ber Goilderung auguboren, die fie von der fleinen Welt machte, inber fie fic bewegte, und von benen Menfchen, bie fie befousbers ichabte. Sie brachte mir baburd einen flaren und sugleich fo liebendwurdigen. Begriff von ihrem Buftande bei. ber febr munderlich auf mich wirfte: benn ich empfand auf einmal einen tiefen Berbruß, nicht früher mit ihr gelebt ju baben, und jugleich ein recht peinliches, neibifches Befühl gegen alle, welche bas Glud gehabt batten, fie bisher ju umgeben. 3ch pafte fogleich, ale wenn ich ein Recht bagu gebabt batte, genau auf alle ibre Schilderungen von Mannern. fle mochten unter dem Ramen von Nachbarn, Bettenn ober Bevattern auftreten, und lenfte bald ba bald bortbin meine Bermuthung; allein wie hatte id etwas entbeden follen in der völligen Unbefanntichaft aller Berbaltniffe. Gie murbe aulest immer rebfeliger und ich immer ftiller. Es borte fic ihr gar fo gut ju, und ba ich nur ihre Stimme vernahm, ibre Gefichtebildung aber fo wie die übrige Welt in Dammerung fewebte, fo war es mix, als ob ich in ihr herz fabe, das ich bochft rein finden mußte, da es fich in fo unbefan= gener BefdmeBigfeit por mir eröffnete.

Alls mein Gefährte mit mir in bas fur und zubereitete Gaftzimmer gelangte, brach er sogleich mit Gelbitgefälligkeit in behaglichen Scherz aus und that sich viel barauf zu gute, mich mit ber Archilichkeit ber Primrosischen Familie so sehr

überraicht zu baben. Ich ftimmte mit ein, indem ich mich bantbar ermies. - Furmahr! rief er aus, bas Dabroen ift gang beisammen. Diese Kamilie vergleicht fich jener febr gut, und der vertappte herr ba mag fic bie Ehre anthun, für herrn Burdel gelten zu wollen; ferner, weil wir im ge= meinen Leben die Bofewichter nicht fo nothig haben als in Romanen, fo will ich fur diegmal die Rolle des Meffen über= nehmen, und mich beffer aufführen als er. 3ch verließ jedoch fogleich diefes Befprach, fo angenehm es mir auch fenn mochte, und fragte ibn vor allen Dingen auf fein Gewiffen, ob er mich wirflich nicht verratben babe. Er betbeuerte nein! und ich burfte ihm glauben. Sie batten fich vielmehr, fagte er, nach dem luftigen Tifchgefellen ertundigt, ber in Strafburg mit ihm in einer Penfion fpeife und von bem man ihnen allerlei verkehrtes Beug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern gragen: ob fie geliebt babe? ob fie liebe? ob fie verfprocen fep? Er verneinte bas alles. - Rurmabr! verfeste ich, eine folde heiterfeit von Natur aus ift mir unbegreif= lich. Satte fie geliebt und verloren und fic wieder gefaßt, ober mare fie Braut, in beiden Rallen wollte ich es gelten laffen.

So schwahten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter als es tagte. Das Berlangen sie wieder zu sehen schien unaberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschraf ich über die verwünschte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich kam, meine Aleidungsstücke anzulegen, desto niederträchtiger erzschien ich mir: denn alles war ja auf diesen Effect berechnet. Mit meinen Haaren war' ich allenfalls noch sertig geworden; aber wie ich mich zuleht in den geborgten, abgetragenem grauen Rock einzwängte und die kurzen Aermel mir das

abgeschmadtefte Anfeben gaben, fiel ich besto entschiedener in Berzweiflung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nurtheilweife betrachten konnte; ba denn immer ein Theil lächer-licher aussab als ber andre.

Ueber diefer Toilette war mein Freund aufgewacht und Midte, mit ber Bufriedenheit eines guten Gewiffens und im Gefibl einer freudigen Soffnung für ben Cag, aus der geftopften feidenen Dede. 3ch hatte fcon feine bubichen Rleiber, wie fie über ben Stuhl bingen, langft beneidet, und war' er von meiner Taille gewefen, ich hatte fie ibm vor ben Augen weggetragen, mich brauben umgezogen und ibm meine. vermunichte Sulle, in ben Garten eilenb, gurudgelaffen; et batte guten Sumor genug gehabt, fich in meine Reiber gu . fteden, und bas Mabrchen mare bet frühem Morgen zu einem luftigen Ende gelangt. Daran war aber nun gar nicht gu denten, fo menig als wie an irgend eine fcidliche Bermittelung. In der Rigur, in der mich mein Freund für einen zwar fleißigen und gefchidten aber armen Stubiofen ber Theologie ausgeben tonnte, wieder vor Friederifen hingutre:: ten, die gestern Abend an mein verfleidetes Selbft fo freundlich gefprochen batte, bas war mir gang unmöglich. Aergerlich und finnend fand ich ba und bot all mein Erfindungevermogen auf; ellein es verließ mich. Als nun aber gar ber be=' baglich Ausgestrecte, nachdem er mich eine Beile firirt batte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und austief: Dein! es ift mabr, bu fiebst gang vermunicht aus! verfeste ich bef= tig: Und ich weiß was ich thue, leb' mobl und entschulbige mich! - Bift bu toff! rief er, inbem er aus bem Bette fprang und mich anfhalten wollte. 3ch mar aber fcon gur Thure hinaus, die Treppe himunter, aus Saus und Sof, nach ber Schenke; im Din mar mein Pferb gefattelt und ich

eilte in rafendem Unmuth galoppirend nach Drufenheim, bem Dut hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langfamer und fühlte nun erst, wie unendlich nugern ich michentfernte. Ich ergab mich aber in mein Schickal, vergegenwätigte mir den Spaziergang von gestern Abend mit dergrößten Rube und nahrte die stille Hossung, sie balb wieder
zu sehn. Doch verwandelte sich dieses stille Befühl bald wieder
in Ungeduid, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu
reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen;
da ich denn wohl allenfalls, wie mir die Leibenschaft vorspiegeite, noch vor Tische, ober, wie es wahrschelnlicher war,
zwm Rachtsche ober gegen Abend gewiß wieder einwessen meine Bergebung erbitten konnte:

. Chen wollte ich meinem Pferbe bie Sporen geben, um diefen Borfaß gudzuführen, als mir ein anderer und, wie mich bauchte, fehr gludlicher Gebante burch ben Beift fuhr. Schon gestern batte ich im Gafthofe an Drufenbeim einen febr fauber gefleibeten Birthofobn bemerft; ber auch beute frub, mit laubliden Auprhungen befchaftigt, mid aus feis nem hofe begruste. Er mar von meiner Bestalt und batte mich flüchtig an mich felbft erinnert. Gebacht, gethan! Dein Vierd mar taum umaowendet, fo befand ich mich in Drufens beim: ich brachte es in ben Stall und machte bem Burfchen fura und gut den Boutrag: er folle mir feine Rleiber borgen, weil ich in Gefenbeim etwas Luftiges vorbabe. Da brauchte ich nicht auszureben; er nabm ben Borfdlag mit Freuben an und lobte mich, daß ich den Mamfells einen Gpag machen malle; fie maren fo brav und ant, befonbere Mamfell Ricachen. und auch die Eltern faben gerne, bas es immer luftig und vernigt imginge. Er betrachtete mich aufmertfam, und ba ar mich nach meinem Aufzug für einen armen Schinder halten mochte, so faste er: wenn Sie sich infinuiren wollen, so ist bas der rechte Weg. Wir waren indessen schon weit in nuserer Umfleidung gefommen, und eigentlich sollte er mir seine Festragösielder gegen die meinigen nicht anvertrauen; doch er war trenherzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand bald und recht schmud da, warf mich in die Brust, und mein Freund schen sein Ebenbild mit Behaglichkeit zu betrachten. — Lopp, herr Bruder! sagte er, indem er mir die hand hinreichte, in die ich wader einschlug, komme er meinem Wädel nicht zu nah, sie möchte sie vergreifen.

Meine Saare, bie nunmehr wieber ihren volligen Buchs batten, tonnte ich ungefähr wie bie feinigen icheiteln, und ba ich ibn wiederholt betrachtete, fo fand ich's luftig, feine dichteren Augenbrauen mit einem gebrennten, Kortfibpfel maßig nachzuahmen und fie in ber Mitte naber anfammen= augieben, um mich bei meinem rathfelbaften Bornehmen auch außerlich jum Rathfel ju bilden. Sabt ihr nun, fagte ich, ale er mir ben bebanberten but reichte, nicht irgend etwas in der Pfarre auszurichten, bag ich mich auf eine natürliche Beife bort anmelben tonnte? - Gut! verfette er. aber ba muffen Sie noch zwei Stunden warten. Bei und ift eine Bodinerin; ich will mich erhieten, ben Ruchen ber Fran Pfarrin ju bringen, ben mogen Gie bann binubertragen. hoffahrt muß Roth leiden und ber Spaf benn auch. - 3ch enticolog mich zu warten, aber biefe amei Stunden wurben mir nuendlich lang und ich verging vor Ungebuld, als die britte verfloß, ebe ber Ruchen aus bem Dien tam. empfing ihn endlich gang warm, und eilte, bei dem iconften Sonnenfdein, mit meinem Ereditiv Davon, noch eine Strede von meinem Chenbild begleitet, welches gegen Abend

nadjutommen und mir meine Rieiber zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die feinigen wieder zuzustellen.

Ich mar nicht weit mit meiner Gabe gefbrungen, bie ich in einer fauberen gufammengelnupften Gerviette trug, als ich in der Kerne meinen Rreund mit ben beiben Rrauengimmern mir entgegen tommen fab. Mein Berg mar beflommen, wie fich's eigentlich unter biefer Jade nicht giemte. 36 blieb fteben, bolte Athem und fuchte zu überlegen, mas ich beginnen folle: und nun bemerkte ich erft, daß bas Terrain mir febr gu Statten tam: benn fie gingen auf ber anbern Seite bes Baches, ber, fo wie bie Wiesenstreifen, burch bie er hinlief, zwei Enppfabe ziemlich, auseinander hielt. fie gegen mir über waren rief Friederite, bie mich icon lange gewahrt hatte: George, mas bringft du? 3ch mar flug genug, bas Geficht mit bem bute, ben ich abnahm, ju bededen, indem ich bie belabene Serviette boch in die Bobe hielt. -Ein Rindtaufluchen! rief fie bagegen; wie geht's ber Schwefter? - Guet, fagte ich, indem ich, wo nicht Elfaffifch, doch fremb zu reben fucte. - Erag ihn nach Saufe! fagte die Aeltefte, und wenn bu bie Mutter nicht findeft, gieb ibn ber Magd; aber mart' auf une, wir tommen balb wieber, borft bu! -3d eilte meinen Pfad bin, im Frohgefühl der besten Soffnung, das alles gut ablaufen muffe, da ber Unfang glucklich war, und hatte bald die Pfarrwohnung erreicht. niemand weder im Saus noch in ber Ruche; ben herrn, ben to befchäftigt in der Studirftube vermutben tonnte, wollte ich nicht aufregen, ich feste mich beghalb auf die Bant vor ber Thur, ben Auchen neben mich und brudte ben Sut ine Geficht.

3ch erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfin-

vor kurzem in Berzweiflung hinausgeftolpert war; fie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehort zu haben, kurz nachdem mein Unmuth mir eine lange Arennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entbedung zu erwarten, vor der mir das Herz klopste, und doch, in diesem zweideutigen Falle, eine Entdedung ohne Beschämung; dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als keiner derjenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Noth sind doch die besten Meister, hier wirkten sie zussammen und der Lehrling war ihrer nicht unwerth geblieben.

Die Magd tam aber aus ber Scheune getreten. - Munt find die Ruchen gerathen? rief fie mich an; wie geht's ber Schwester? - Alles guet, fagte ich und bentete auf ben Ruchen, ohne aufzusehen. Sie faste die Serviette und murrte: Nun mas haft bu beute wieber? Sat Barbden wieber einmal einen anbern angefeben? Las es uns nicht entgelten! Das wird eine faubere Che werben, wenn's fo fort gebt. Da fie giemlich laut fprach, tam ber Pfarrer ans Kenster und fragte, mas es gebe? Sie bedeutete ibn; ich ftand auf und fehrte mich nach ibm gu, boch hielt ich ben But wieder über's Genicht. Alls er etwas Kreundliches gefprocen und mich zu bleiben geheißen hatte, ging ich nach bem Garten und wollte eben bineintreten, als bie Pfarrin, Die jum hofthore bereintam, mich anrief. Da mir bie Sonne gerade ind Beficht ichien, fo bediente ich mich abermals bes Bortbeile, ben mir ber But gemabrte, grußte fie mit einem Scharrfuß, fie aber ging in das Saus, nachdem fie mir gu: gesprochen hatte, ich michte nicht weggeben, ohne etwas genoffen ju haben. 3ch ging nunmebr in dem Garten auf und ab; alles batte bisber ben beften Erfolg gehabt, boch bolte ich tief Athem, wenn ich bachte bas bie jungen Leute

nun balb berantommen marben. Aber unvermntbet trat bie Mutter ju mir und wollte eben eine Rrage an mich thun, als fie mir ind Geficht fab, bas ich nicht mehr verbergen fonnte, und ihr bas Wort im Munde ftodte. - Ich fuche Beorgen, fagte fie nach einer Daufe, und men finbe ich! Sind Sie es, innger herr? wie viel Gestalten baben Sie benn? - Im Erne nur Gine, verfebte ich, jum Scherz, foviel Sie wollen. - Den will ich nicht verberben, lächelte fie; geben Sie binten jum Barten binaus und auf der Biefe bin, bis es Mittag folagt, bann tebren Sie gurud und ich will ben Spas icon eingeleitet haben. 3ch that's; allein ba ich aus ben beden ber Dorfgarten beraus war und bie Biefen bingeben wollte, tamen gerade einige Landleute den Rugpfab ber, bie mich in Berlegenheit festen. 3ch lentte befhalb nach einem Balboen, bas gang nah eine Erberhöhung betronte, um mid barin bis jur bestimmten Beit ju verbergen. Doch wie munderlich ward mir ju Muthe als ich bineintrat: benn ed zeigte fic mir ein reinlicher Dlas mit Banten, von beten jeber man eine bubiche Ausficht in bie Begenb gewann. hier mar bas Dorf und ber Rirchtburm, bier Drufenbeim und babinter bie waldigen Rheininfeln, gegenüber bie Bogeficen Gebirge und julest ber Strafburger Munfter. Diefe verschiebenen bimmelhellen Gemälde waren burch bufchige Rabmen eingefaßt, fo bag man nichts Erfreulicheres unb Angenehmeres feben tonnte. 3ch feste mich auf eine ber Baute und bemertte an bem ftatiften Baum ein fleines längliches Bret mit der Infchrift: Friederffens Rube. fiel mir nicht ein, bag ich getommen fenn tonnte, biefe Rube 311 foren: denn eine aufteimende Leibenichaft bat bas Schone, daß; wie fie fic ihres Urfprungs unbewußt ift, fie auch feinen Gedenten, eines Endes haben, und wie fie fich froh und heiter fühlt, nicht abnen fann, daß fle wohl auch Unbeil fiften burfte.

Raum hatte ich Beit gehabt mich umgufeben, und verlor mich eben in fuse Tranmereien, als ich jemand tommen borte; es mar Frieberife felbft. - Geotge, mas machft bu bier? rief fie von weitem. - Richt George! rief ich, indem ich ihr entgegenlief; aber einer, der taufendmal um Berseibung bittet. Sie betrachtete mich mit Erftannen, nahm fic aber gleich gufammen und fagte nach einem tieferen Athem= holen: Garftiger Menich, wie erschreden Sie mich! - Die erfte Maste bat mid in bie ameite getrieben, rief ich aus; jene wate unverzeihlich gewefen, wenn ich nur einigermaßen gewußt batte, ju wem ich ging, biefe vergeben Sie gewiß: benn es ift bie Goftalt von Menfchen, benen Gie fo freundlich begegnen. - Ihre blaffichen Bangen hatten fich mit bem foonken Rolenrothe gefeebt. - Schlimmer foffen Sie's wenigstens wicht haben als George! Aber laffen Gie und fiben! 3d geftebe es, ber Schred ift mir in Die Blieber gefahren. - 3th febte mich ju ibr, außerft bewegt. - Bir wiffen alles bis beute fruh burch Ihren Freund, fagte fie, nun ernabten Ste mir bad Beitere. 36 ließ mir bad nicht zweimal fagen, fonbern befchrieb ihr meinen Abichen vor bet geftrigen Rigur, mein Kortsturmen aus bem Saufe fo tomifc, baß fie berglich und anmuthia lachte; bann ließ ich bas Mebrige folgen, mit aller Befcheibenheit gwar, boch leidenfchaft: lich genug, das es gar mobl für eine Liebeset Marung in biftorifder Form batte gelten tonnen. Das Beranugen fie wieder gu finben, feierte ich julest mit einem Ruffe auf ihre Sanb, bie fie in ben meinigen ließ. Satte fie bei bem geftrigen Mondicheingang bie Untoften bes Geferiche übernommen, fo erstattete ich bie Sould nun reidlich von meiner Seite.

Das Bergungen, sie wiederzusehen und ihr alles fagen zu tönnen, was ich gestern zurüchielt, war so groß, daß ich in meiner Redseligseit nicht bemerkte, wie sie seihft nachdenkend und schweigend war. Sie holte einigemal tief Athem, und ich bat sie aber- und abermal um Verzeihung wegen bes Schreck, ben ich ihr verursacht hatte. Die lange wir mögen gesessen haben, weiß ich nicht; aber auf einmal barten wir Rieckhen! Rieckhen! rusen. Es war die Stimme der Schwester.

Das wird eine schone Geschichte geben, sagte das liebe Mädchen, zu ihrer völligen heiterkeit wieder hergestellt. Sie kommt an meiner Seite her, fügte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb zu verbergen: wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt. Die Schwester trat in den Plah, aber nicht allein, Wepland ging mit ihr, und beide, da sie uns erblickten, blieben wie versteinert.

Benn mir auf einmal aus einem rubigen Dache eine Rlamme gewaltfam ausbrechen faben, ober einem Ungebener begegneten, beffen Misgeftalt angleich emporend und furch: terlich mare, fo murben mir von feinem fo grimmigen Ent: feben befallen werben als basjenige ift, bas und ergreift, wenn wir etwas unerwartet mit Augen feben, bas wir moralifc unmöglich glaubten. - Bas beißt bas? rief jene mit ber Saftigfeit eines Erfdrodenen: mas ift bas? bu mit Georgen! Sand in Sand! Die begreif' ich bad? - Liebe Comefter, verfette Friederite gang bedentlich, ber arme Menfc, er bittet mir mas ab, er hat bir and mas abzubitten, bu mußt ibm aber jum voraus verzeiben. - Ich verftebe nicht, ich begreife nicht, fagte bie Schwester, indem fie ben Ropf fouttelte und Beplanden anfah, ber, nach feiner fitten Art, gang rubig baftand und bie Scene ohne irgend eine Meußerung betrachtete. Friederite ftand auf und jog mich nach fic.

Dicht gezandertl rief fie: Parbon gebeten und gegeben! Run ja! sagte ich, indem ich der altesten ziemlich nahe trat: Parbon habe ich vonnöthen! Sie subr zuruck, that einen lauten Schrei und wurde roth über und über; dann warf sie sich auss Gras, lachte überlaut und wollte sich gar nicht zusrieden geben. Weyland lächelte behaglich und rief: Du bist ein ercellenter Junge! Dann schüttelte er meine hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebtosungen nicht freigebig, aber sein handebruck hatte etwas herzliches und Belebendes; doch war er auch mit biesem sparfam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unfern Rudweg nach bem Dorfe an. Unterwegs erfuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentreffen vergulaft worden. Friederite hatte sich von dem Spaziergause zuleht abgesondert, um auf ihrem Platchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruben, und als jene beiden nach hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschickt, Friederiken eiligst zu holen, weil das Mittagbessen bereit sev.

Die Schwester zeigte ben ausgelassensten Humor, und als sie erfuhr, daß die Mutter das Geheimniß schon entbeckt habe, rief sie aus: Run ist noch übrig, daß Bater, Bruber, Knecht und Magd gleichsalls angesührt werden. Als wir und an dem Gartenzaun befanden, mußte Friederise mit dem Freund voraus nach dem Hause gehen. Die Magd war im Hausgarten beschäftigt und Olivie (so mag auch hier die ältere Schwester heißen) rief ihr zu: Warte, ich habe dir was zu sagen! Mich ließ sie an der Hede siehen und ging zu dem Mädchen. Ich sab sie sehr ernsthaft sprachen. Olivie bildete ihr ein, George habe sich mit Bärben überworfen und schien Lust zu haben sie zu heirathen. Das gesiel der Dirne nicht übel; nun ward ich gerusen und sollte das Gesagte

beträstigen. Das habsche berbe Aind fentte bie Augen nieber und blieb so, die ich gang nahe vor ihr frand. Als fie aber auf einmal das fremde Gesicht erdlicke, that auch sie einen lauten Schret und lief davon. Olivie hieß mich ihr nach-laufen und sie festhalten, daß sie nicht ins Haus gerieth und Larm machte; sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Vater stehe: Unterwegs tras Olivie auf den Aucht, welcher der Magd gut war; ich hatte indessen das Mäden ereilt und hielt sie sest. — Dent einmal! welch ein Glück, rief Olivie, mit Bärden ist's aus, und George heitathet Liefen. — Das habe ich lange gedacht, sagte der gute Kerl, und blieb verdrießlich stehen.

3d batte bem Madden begreiflich gemacht, bag es nur barauf antomme, ben Dava anzuführen. Bir gingen auf ben Buriden los, ber fic umtebrte und fich zu entfernen fucte: aber Liefe bolte ibn berbei und auch er machte, indem er enttaufdt mard, die munberlichften Gebarden. Bir gingen jusammen nach bem Saufe. Der Tifch mar gebedt unb ber Bater icon im Bimmer. Dlivie, bie mich binter fic bielt, trat an die Somelle und fagte: Bater, es ift bir boch recht, daß George beute mit und ift? Dn mußt ihm aber erlauben, daß er den but aufbehalt. - Deinetwegen! fagte ber Alte, aber warum fo was Ungewöhnliches? Sat er fic beschäbigt? Sie zog mich vor wie ich ftanb und ben But auf: hatte. Dein! fagte fie, indem fie mich in die Stube führte, aber er hat eine Bogelhecke barunter, bie möchten bervorfliegen und einen verteufelten Gout maden: benn es find lauter lofe Bogel. Der Bater ließ fich ben Scherz gefallen, ohne daß er recht mußte mas es beißen follte. In bem Augenblic nahm fie mir ben but ab, machte einen Scharrfus und verlangte von mir bas Bleiche. Der Alte fab mich

٦.

an, ertannte mich, tam aber nicht aus feiner priefterlichen Raffung. Gi ei! herr Candidat! rief er aus, indem er einen drobenden Ringer aufhob: Gie haben gefdwind umgefattelt, und ich verliere über Racht einen Behalfen, ber mir erft geftern fo treulich mefagte, mendmal bie Dodentangel für mich gu besteigen. Darauf lachte er un Berien, bies mich willfommen, und wir festen und zu Tifche. Mofes fam um vieles fpater: denn er hatte fich, ale ber verzogene Jungfte, angewöhnt, die Mittagsalode zu verboren. Außerdem gab er menig Acht auf die Befellichaft, auch taum menn er miberfprac. Den bette mich, um ibn ficherer ju machen, nicht -amifden die Schmeftern, fonbern an bas Ende bes Tifches gefest, wo George mandmal ju fiben pflegte. Mis er, mir im Ruden, aur Thur bereinnetommen mar; foling er mir berb auf die Achfel und fagte: George, gefegnete Mangeit! -Soonen Dant, Junter! erwieberte ich. - Die frembe Stimme, bas frembe Beficht erfchredten ibn. - Bas fagit du? rief Dlivie, fieht er feinem Bruber nicht recht abnlich? -Ja mobl, von binten, verfeste Mofes, ber fich gleich wieber au faffen mußte, wie allen Leuten. Er fab mich gar nicht mieder an und beschäftigte fic bloff, bie Berichte, die er nachaubolen batte, eifrig binunterauschlingen. Dann beliebte es ibm auch, gelegentlich aufzufteben und fich in Sof und Barten etwas ju ichaffen ju machen. Bum Rachtifche trat ber mabrhafte George berein und belebte die gange Scene noch Man wollte ibn wegen feiner Giferfucht, aufzieben und nicht billigen, daß er fich an mir einen Mival gefchaffen batte; allein er war bescheiden und gewandt genug und mischte auf eine balb duffelige Beife fich, feine Brant, fein Chenbild und die Mamfells bergeftalt burcheinander, bag man aulest nicht mehr mußte, von wem die Rede mar, und bag

man ihn bas Bias Bein und ein Stad von feinem eignen Auchen in Rube gar ju gern verwehren ließ.

Nach Tifche war die Debt, bag man fpazieven geben wolle; welches boch in meinen Banenfleibern nicht wohl attging. Die Franengimmer aber batten icon bente frab, als fie erfuhren, wer fo übereilt fortgelaufen mar, fich erinnert, daß eine icone Veleiche eines Bettern im Gerant banke, mit ber er, bei feinem Sierfenn, auf bie Jagb gu geben pflege. Allein ich lehnte es ab, außerlich zwar mit allerlei Spagen, aber immertich mit bem eitlen Gefühl, bag ich ben guten Ginbrud, ben ich als Bauer gemacht, nicht wieber. burch ben Better gerficken molle. Der Bater batte fich ent= fernt, fein Mittagsichläfthen gu' balten, bie Mutter war in ber Saudbalbung beschäftint wie immer. Det Kreund aber that den Borfcblag, ich folle etwas ergablen, worein ich fogleich willigte. Wie begaben und in eine getaumige Laube, und ich trug ein Dattechen vor, bas ich bernuch unter bem Titel, "bie neue Melufine" aufgefdrieben habe. verhalt fich gum neuen Paris wie ungefahr ber Jungling aum Anaben, und ich wurde es bier einruden, wenn ich nicht ber landlichen Wirflickeit und Ginfalt, die une bier gefällig umgiebt, burd wunderliche Spiele ber Phantafie gu ichaben fürchtete. Genug mir gelang, mas ben Erfinder und Ergibler folder Breductionen belobnt, die Rengierde gu erregen, die Aufmertfamteit gu foffeln, ju voreiliger Auflofung undurchbringlicher Rathfel ju reigen, Die Erwartungen gn taufden, burch bas Settfamere, bas an bie Stelle bed Geltfamen tritt, ju verwirren, Mittelb und Aurcht ju erregen, beforgt ju machen, ju ruhren und endlich burch Umwendung eines icheinbaren Ernftes in geiftreichen und beitern Scherz Das Gemuth an befriedigen, ber Einbildungefraft Stoff gu

neuen Bilbern und bem Berftande gu fernerem nachbenten gu binterlaffen.

Sollte jemand funftig biefes Mabriben gebruct lefen und zweifeln, ab es eine folde Wirtung babe bervorbringen konnen, fo bebente berfelbe, bes ber Menfch eigentiich nur berufen ift, in ber Begenwart ju merten. Schreiben tit ein Misbrand ber Sprache, kille für fich lefen ein trauriges Surrogot der Rebe. Der Menfit wieft alles mas er vermag auf den Menfcon burch feine Derfoulidfeit, bie Ingend am Adresten auf die Junend, und bier entforingen auch die reinften Wirtungen. Diefe find es, welche Die Belt beleben und weder moralifch noch phofich aussterben laffen. Dir mar von meinem Bater eine gewiffe lehrhafte Redfeligfeit ange= erbt: von meiner Mutter bie Gabe, alles mas die Einbilbungefraft hervorbringen, faffen fann, beiter und fraftig barguftellen, befannte Mabrchen aufzufrischen, andere gu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden. Durch jene väterliche Mitgift murbe ich ber Gefellichaft mehrentheils unbequem: denn wer mag gern bie Meinungen und Gefinnungen bes andern boren, besonbers eines Junglings, beffen Urtheil, bei ludenhafter Erfahrung, immer ungulänglich Meine Mutter hingegen hatte mich gur gefell= erideint. schaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Mahrchen hat fur die Einbildungefraft icon einen hoben Reis und ber geringfte Behalt wird vom Berftande bantbar aufgenommen.

Durch folde Darstellungen, bie mich gar nichts tosteten, machte ich mich bei Rinbern beliebt, erregte und ergotte bie Jugend und zog bie Aufmerksamkeit alterer Personen auf mich. Nur mußte ich in der Societat, wie sie gewöhnlich ift, solche Uebungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu

fehr an Lebensgenuß und freier Beistedforderung dadurch verloren; boch begleiteten mich jene beiben elterlichen Gaben durch ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedürsniß, mich figürlich und gleichniswelse auszudrücken. In Rücklicht dieser Eigenschaften, welche der so einsichtige als geistreiche Doctor Gall, nach seiner Lebre, an mir anerkannte, betheuexte berselbe, ich sep eigenklich zum Boltsredner geboren. Ueber diese Eröffnung erschrack ich nicht wenig: benu hätte sie mirklich Grund, so ware, da sich bei meiner Ration nichts zu reden fand, alles Uedrige, was ich vornehmen konnte, leider ein versehlter Beruf gewesen.

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Ausgabe.

Zweiundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutichen Bundes ichugenben Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

I. S. Cotta's cher Berlag. 1840. febr an Lebensgenuß und freier Geisteoförderung dadurch verloren; boch begleiteten mich jene beiden elterlichen Gaben durche ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedursniß, mich figurlich und gleichnisweise auszudrücken. In Rückicht dieser Eigenschaften, welche der so einsichtige als geistreiche Doctor Gall, nach seiner Lehre, an mir anerkannte, betheuerte berfelbe, ich sep eigentlich zum Bolksredner gedoren. Ueber diese Eröffnung erschrack ich nicht wenig: denn hatte sie mirklich Grund, so ware, da sich bei meiner Ration nichts zu reden fand, alles Uedrige, was ich vornehmen konnte, leider ein verfehlter Beruf gewesen.

# Goethe's

#### sämmtliche Werke

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Ausgabe.

Zweiundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutiden Bunbes ichugenben Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

J. S. Cotta's her Verlag. 1840.

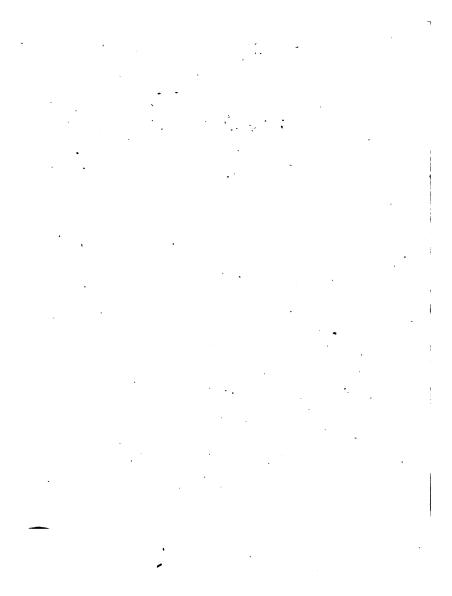

# Mus meinem Leben.

# Wahrheit und Dichtung.

Dritter Theil.

Es ift dafür geforgt, das bie Baume nicht in ten Simmel wachfen.

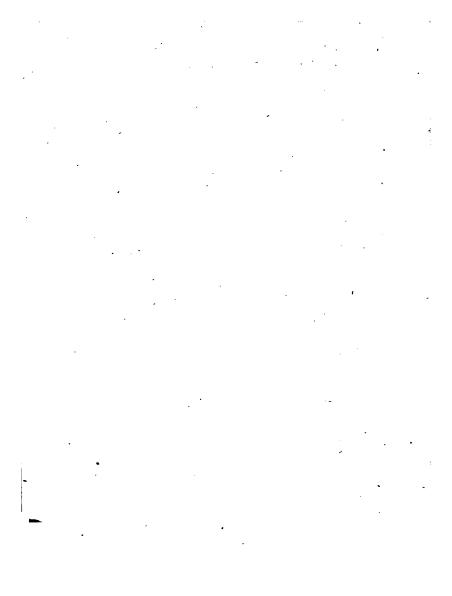

#### Citat of the soud and.

Nachdem ich in jener Laube zu Gefenheim meine Erzählung vollendet, in welcher bas Gemeine mit bem thungglichen anmuthig genug wechselte, fab ich meine Sorevinnen, die fic foon bisher gang eigen theilnehmend ermiefen hatten, von meiner feltfamen Darftellung aufs außerfte verzaubert. Gie baten mich inftandig, ihnen bas Dahrchen aufgufchreiben, damit fie es oftere unter fich und worlefend mit andern wieberholen konnten. 3ch versprach es um fo lieber, als ich baburch einen Barmand zu Biederholung bes Befucht und ber Belegenheit, ju naberer Berbindung mir ju gewinnen boffen Die Befellichaft trennte fich einen Augenblid und alle mochten fühlen, daß, nach einem fo lebhaft vollbrachten Rag, ber Abend einigermaßen matt werden tonnte. Bon biefer Gorge befreite mich mein Freund, ber fich für und die Erlaubnis erbat, fogleich Abschied nehmen zu durfen, weil er, als ein fleißiger und in feinen Studien folgerechter glabemifcher Bitre ger, biefe Racht in Drufenheim zuzubringen und morgen zeitig, in Strafburg ju fepn muniche : . . . . gengeren e.

Unfer Nachtquartier erreichten, mir heibe, ichmeigend; ich, weil ich einen Widerhafen im herzen fühlte, ber mich jurud gog, er, weil er etwas anderes im Sinne hatte, bas er mir, Boetbe, fammt, Werte, XXII.

man ihn bas Glad Wein und ein Stude von feinem eignen Auchen in Rube gar ju gern neumbren ließ.

Nach Tifche war bie Debe, haß man fparieven geben molle; welches boch in meinen Bauerfleibern nicht wohl anging. Die Francusianmer aber batten ichon bente frab, als fie erfuhren, wer fo übereilt fortgelaufen war, fich erinnert, daß eine foone Velefche eines Wettern im Gerauf bande, mit ber er, bei feinem Sierfenn, auf bie Jagb ju geben pflege. Allein ich leinte es ab, anverlich zwar mit allerlei Spagen, aber innerlich mit bem eitlen Gefühl, bag ich ben guten Ginbrud, ben ich als Bauer gemacht, nicht wieber. Durch den Better gerfteren molle. Der Bater hatte fic entfernt, fein Mittagsichiafchen au balten, bie Mutter war in ber hausbaltung beschäftigt wie immer. Det Freund aber that den Borfdlag, ich folle etwas erzählen, worein ich fogleich willigte. Wir begaben und in eine getaumige Laube, und ich trug ein Mabreben vor, bas ich bernach unter bem Titel, "bie neue Delufine" aufgefdrieben babe. verhalt fich gum neuen Paris wie ungeführ ber Jungling aum Anaben, und ich murbe es bier einruden, wenn ich nicht ber landlichen Wirftickfeit und Cinfalt, die und bier gefällig umgiebt, burd wunberliche Spiele ber Phantafie gu ichaben fürchtete. Genug mir gelang, mas ben Erfinder und Ergabler folder Brobuctionen belobnt, bie Rengierde gu erregen, die Anfmertfamteit zu feffeln, ju voreiliger Auflofung undurchdringlicher Rathfel gu reigen, Die Erwartungen gn tanfden, burd bas Seltfamere, bas an bie Stelle Des Selt= famen tritt, au verwirren, Mitleib und Rurcht au erregen, beforgt ju machen, ju rubren und enblich burch Umwendung eines icheinbaren Ernftes in geiftreichen und heitern Scherz das Gemuth zu befriedigen, der Einbildungefraft Stoff zu

neuen Bilbern und bem Berftande gu fernerem nachbenten gu binterlaffen.

Sollte jemand fünftig bieles Mabreben gebruct lefen und zweifeln, ab es eine folde Birtung babe bervorbringen tonnen, fo bedente berfelbe, bas ber Menfc eigentich nur berufen ift, in der Begenwart ju merten. Schreiben ift ein Migbrand ber Sprache, kille fur fich lefen ein trauriges Surroget der Rede. Der Menfic willt alles was er vermag auf ben Deufden burd feine Derfoulidfeit, bie Ingend am Adriften auf die Ingend, und bier entforingen auch die reinften Birtungen. Diefe find es, welche die Belt beleben und weder moralisch noch pholisch audsterben laffen. Dir war von meinem Bater eine gewiffe lehrhafte Rebfeligfeit angeerbt; von meiner Mutter bie Babe, alles was die Einbilbungefraft bervorbringen, faffen fann, beiter und fraftig barguftellen, befannte Mahrchen aufzufrischen, andere gu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden. Durch jene vaterliche Mitgift murbe ich ber Gefellichaft mehrentheils unbequem: denn wer mag gern die Meinungen und Gefinnungen bes andern boren, befonbere eines Junglinge, beffen Urtheil, bei ludenhafter Erfahrung, immer unzulänglich Meine Mutter bingegen batte mich zur gefell= icaftliden Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerfte Mahrden bat fur bie Einbildungefraft icon einen boben Reig und ber geringfte Behalt wird vom Berftande bantbar aufgenommen.

Durch folche Darftellungen, bie mich gar nichts tofteten, machte ich mich bei Rindern beliebt, erregte und ergobte bie Jugend und zog die Aufmerksamkeit alterer Personen auf mich. Nur mußte ich in der Societat, wie sie gewöhnlich ift, folche Uebungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu sehr an Lebendgenuß und freier Geistesförderung daburch verloren; doch begleiteten mich jene beiden elterlichen Gaben durchs ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedursniß, mich figurlich und gleichnisweise auszudrücken. In Rücksicht dieser Eigenschaften, welche der so einsichtige als geistreiche Doctor Gall, nach seiner Lehre, an mir anerkannte, betheuerte derselbe, ich sew eigentlich zum Bolldredner gedoren. Ueber diese Erdsfinung erschrack ich nicht wenig: denn hätte sie mirklich Grund, so ware, da sich bet meiner Ration nichts zu reden fand, alles Uedrige, was ich vornehmen konnte, leider ein versehlter Beruf gewesen.

## Goethe's

## sämmtliche Werke

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Ausgabe.

Zweiundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutiden Bundes ichugenben Pribliegien.



Stuttgart und Tübingen.

J. S. Cotta'fder Berlag.

• • •

## Mus meinem Leben.

# Wahrheit und Dichtung.

Dritter Theil.

Es ift bafur geforgt, bas bie Baume nicht in ten Simmel wachfen.



#### City tes 🍎 n ch.

Nachdem ich in jener Laube ju Gefenheim meine Erzählung vollenbet, in welcher bas Gemeine mit bem Ummöglichen anmuthig genug mechfelte, fab ich meine Sorevinnen, die fich fcon bisber gang eigen theilnehmend ermiefen hatten, von meiner feltsamen. Derftellung aufs außerfte verzauberg. Sie baten mich inftandig, ihnen bas Mahrchen aufzuschreiben, hamit fie es oftere unter fich und vorlefend mit andern wieberholen konnten. 3ch versprach es um so lieber, als ich badurch einen Barmand ju Biederholung bes Besuche und ber Belegenheit zu naherer Berbindung mir gu gewinnen hoffte. Die Gefellchaft trennte fich einen Augenblid und alle mochten fühlen, daß, nach einem fo lebhaft vollbrachten Lag, ber Abend einigermaßen matt werden tonnte. Bon biefer Gorge befreite mich mein Freund, ber fich fur und die Erlaubnis erbat, fogleich Abichied nehmen gu durfen, weil er, als ein fleißiger und in feinen Studien folgerechter glabemifcher Bure ger, biefe Racht in Drufenheim gugubringen und mornen 

Unfer Nachtquartier erreichten mir beibe, fcmeigend; ich; weil ich einen Widerhaten im herzen fühlte, ber mich jurud gog, er, weil er etwas anderes im Sinne hatte, bas er mir,

als wir angelangt waren, fogleich mittheilte. - "Es ift bod wunderlich," fing er an, "bag du gerade auf biefes Mabrchen verfallen bist. Saft bu nicht bemerkt, daß es einen gang befondern Eindrud machte?" - "Freilich," verfeste ich darauf; "wie hatte ich nicht bemerten follen, daß die altere bei einigen Stellen, mehr als billig, lachte, die jungere den Ropf schüttelte, bag ihr euch bedeutend ansaht, und bag bu felbit beinah aus beiner Kaffung, gefommen wäreft. Ich läugne nicht, es batte mich fast irre gemacht: benn es fuhr mir burch ben Ropf, bag es vielleicht unschicklich fen, ben guten Rindern folde Fragen zu erzählen, die ihnen beffer unbefannt blieben, und then von ben Mannern fo ichlechte Beariffe zu geben, Me fle von ber Algur bes Abenteurers fich nothwendig bilden muffen." - ", Reineswege!" verfette fener !", bu errathft es nicht, und wie follbeft bu's errathen? Die guten Rin der find nift folden Dingen gar nicht fo unbeftinnt als du Maubit! benn bie große Sefethchaft um fie ber giebt thnen gu mandem Radbenten Anlag, und fo ift überrhein gerabe ein foldies Chevaur, wie bu es, nur übertrieben und nichrchen-Daft, fibilberft. Er gerabe fo groß, berb und plump, fie niedlich und zierfich genug, daß er fie mohl auf bet Sand tragen Bonnte. Ihr abriges Berbaltnis, ihre Gefchichte past ebenfalls fo genau gu beiner Erzählung, bag bie Dabben mich eenfelich fragten, ob du die Derfonen temnteft und fie fcalthaft dargeftellt hatteft? Ich verficherte nern! unb bu wirft wohl toun, bas Dabrchen ungefcrieben gu laffen. Durch Bogern und Wormande wollen wir fcon eine Entschildigung Anden: " utt bit bit bit

Ich verwunderte mich febrt: beim ich hatte meber an ein befrbeinifches noch an ein überrheinisches baar gebacht, ja ich batte gar nicht anzugeben gewüßt, wie ich anf ben Ginfall

Frank & See

gekommen. In Gehanfen mochte ich mich gern wit folden Späßen, ohne meitere Beziehung, beschöftigen, und fin ergablich glaubte ich , follte es auch andern fepn, wonn ich ife ergablich

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschafte kam fühlte ich die Reichwertichkeit bepfalben mehr sto. sonft; denn ber zur Thätigkeit geborene Menich inderminnet sie in Planen und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, dis irgend ein phylisches ober morglisches Sindarnis dazutritt, um das Unperhälmismäsige der Ariste zu dem Unternehmen ins Klare zu brinsen.

Das Juriftische trich ich mit fo viel Fleiß als nothie war, um die Promotion mit einigen Chron zu absolnirgn; bas Medicinifche reigte mich, weil es mir die Ratur nad allen Seiten mo nicht aufschloß, boch gemabr werben ließ, und ich war baran burd Umgang, und Gemabubeit gehunden; ber Gefellichaft mußte ich auch einige Beit und Aufwertfamleit widmen: benn in manchen Familied war, mir mebveres an Lieb und zu Ehren gefchebne Aber alles bieg ware gutragen und fortjuführen gemefen, hatte nicht bas mes berber mir auferlegt , unendlich auf mir gelaftet. Er batte ben Borbana gerriffen, ber mir die Armuth-ber Deutschen Literatur bedectte; er batte mir fo manches Bornrtheil mit Graufamfeit jerftort; an dem vaterlandischen Simmel blieben nur menige bebeutenbe Sterne, indem er die ührigen alle pur als vorüberfahrende Sonuppen behandeltes ja mas ich von mir felbst hoffen und mahnen tonute, batte er mir bermagen vertummert, bag ich an meinen eignen Sabigleiten ju verzweifeln aufing: Bu gleicher Beit jedoch giß er mich font auf ben herrlichen breiten Beg , ben er felbit an burchmanbern geneigt war, machte mich aufmertfam auf feine Lieblingpidriftfteller, unter benen Swift und Samann phenan ftanben, und fchuttelte mich fraftiger unf als er mich gebengt hatte. Bu biefer vielsachen Verwirrung nunmehr eine angehende Leidenschaft, bie, indem sie
mich zu verschüngen vohlte, zwar voit jeden Justanden mich
abziehn, aber wohl schwerlich darüber erheben konnte. Dazu
kan noch ein Verperliches Uebel, daß mir nämlich nach Lische
die Kehle wie zugeschnürt war, welches ich erst später sehr
leicht los wurde; als ich einem rothen Wein, den wir in der
Pension gewöhnlich und sehr gern tranken, entsagte. Diese
unerträgliche Underwentlichkeit hatte nich auch in Sesenheim
verlassen, so daß ich mich vort boppelt vergnügt besand; als ich
aber zu meiner sichtlissen Wät zurücklehrte, stellte sie sich
weinem großen Verdrunk sogleich wieder ein. Auses dies machte
mich nachdenklich und mürrkich, und mein Neuseres mochte
mit dem Innern Abereinstimmen.

Berbrieflicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Mebel fich heftig eingefunden hatte, wohnte ich bem Rlinicum bei. Die große Beiterfeit und Behaglichteit womit ber verebrte Lebrer und von Bett zu Bett führte, die genaue Bemertung bedeutender Symptome, die Beurtheilung bes Bangs der Arantheit überhaupt, die fcone hippotratische Berfatrimgeart, woburch fich, obne Theorie, aus efner eignen Erfahrung, die Geftalten bes Biffens beraufgaben, bie Golugreben mit benen er gewöhnlich feine Stunden ju fronen pflegte, das alles jog mich ju ihm und machte mir ein frembes Sach, in bas ich nur wie burch eine Ripe bineinfab, um befto reigenber und lieber: Dein Abicheu gegen bie Rranten nabm immer mehr ab, jemebr ich diefe Buftanbe in Begriffe verwanbeln lernte, burch welche bie Beifung, bie Bieberherfteffung menschlicher Geftatt und Befend als möglich erschlen. Er mochte mich wohl, als einen feltfamen fungen Menfchen, befonbere ine Muge gefast und mir bie munberliche Anomalte, bie mich zu feinen Stunden hinführte, verziehn haben. Dies mal schop er seinen Bortrag nicht, wie souft, mit einer Lehre, die sich auf irgend eine beobachtete Arantheit bezogen hatte, sondern sagte mit heiterkeit: "Meine herren! wir seiner Geben einige Ferien vor und. Benuten Sie dieselben sich aufzumuntern; die Studien wollen nicht allein ernst und fleißig, sie wollen auch beiter und mit Geistebfreibeit behandelt werfben. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, durchwandern Sie zu Juß und zu Pferde das schöne Land; der Einheitmische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurückassen."

Es waren unser eigentlich nur zwei, an welche diese Exmahnung gerichtet seyn konnte; moge dem andern dieses Recept eben so eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom himmel zu horen, und eilte was ich konnte, ein Pserd zu bestellen und mich sauber herauszupussen. Ich schiefte nach Bevland, er war nicht zu finden. Dieß bielt meinen Entschluß nicht auf, aber leider verzogen sich die Anstalten und ich kam nicht so früh weg als ich gehofft hatte. So start ich auch ritt, übersiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu versehlen, und ber Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Nacht war windig und schauerlich, ich sprengte zu um nicht die morgen früh auf ihren Andlick warten zu müssen.

Es war icon fpat, als ich in Sefenheim mein Pferb einftellte. Der Wirth, auf meine Frage, ob wohl in ber Pfarve noch Licht fen, versicherte mich, die Frauenzimmer fepen eben erft nach hause gegangen; er glaube gehört zu haben, daß fie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; benn ich hatte gewünscht der einzige zu sepn. Ich, eifte nach, um wetigstend, fo foat noch, als ber erste zu erscheinen. Ich fand die beiden Schwestern vor der Thure stend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als Friederite Olivien ins Ohr fliste, so jedoch duß ich's hörte: "hab' ich's nicht gesagt? da ist er!" Sie führten mich ins Zimmer und ich sand eine kleine Collation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich uis eine uten Bekannten; wie mich aber die altere det Licht besach, brach sie in ein lautes Selachtet aus: denn sie konnte wenig an sich halten.

- Nach biefem erften etwas wunderlichen Empfang ward fogleich die Unterredung fret und better, und was mir blefen Abend verborgen blieb, erfuhr ich den andern Morgen. Frieberife hatte vorans gefagt, bag ich fomnien wurde; und wer Abit nicht einiges Behagen beim Gintreffen einer Abnung, feibft einer trairtigen? - Alle Dorgefühle, wenn fie burch bas Greignis bestättigt werden, geben bem Menfchen einen boberen Begreff von fich fetbit, es fen nun, bag er fich fo gart fühlend gfanbeit fain um einen Begug in ber Ferne ju taften, ober fo fibarffinnig, uim nothwendige aber boch ungewiffe Berenupfunden newade gut werbeit. - Olivien's Lachen blieb auch fein Webeimniff; fie geftand, bag es ibr febr'luftig vorgefommen, mich biegmat gepunt und wohl ausftaffirt gu febn; Friederite bingegen fand es vortbeilhaft, eine folde Erfcheinung mir nicht alle Citelfeit ausralegen, vielmehr ben Bunich ihr ju gefallen, barin zu erbliden.

Fruh bel Betten rief inich Friederite gum Spazierengebn; Mitter inn Schielter wuren beschäftige, alles zum Empfang mehretete Gaffe vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mababis ber bereittichen Sonntagsfrühe auf bem Lande, wie fie will ber unblickbare bei bergegenwärtigt bat. Sie State inte die erwateite Gesellsbaft und bat mich, ibr

betinfieben, daß alle Bergnügungen wo moglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden, "Gewöhnlich," sagte sie, "zerstreut man uch einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gefostet, so daß zulest für den einen Theil nichts ibrig bleibt, als die Karten zu grazeisen, und für den andern, im Tanze sich auszurasen."

Wir entwarfen bennach untern Plan, was vor und nach Eische geschehen sollte, machten einander wechtelseitig mit neuen gefelligen Spielen befannt, waren einig und verannigt, als uns bie Glode nach der Kirche rief, wo ich benn au ihrer Seite eine etwas trocene Predigt, des Vaters uicht, ju

lang fand.

Betrvetturzend ist immer bie Nahe ber Geliebten, boch verging mir blese Stulide auch unter besanderem Rachdenten. Ich mieberholte mir die Norduge, die sie so eben aufs freiste vor dir entwickelte: besonnene Heiterteit, Raivetar mit Bewonfriedlich Frohinn mit Boraussehn; Eigenschaften, die unvertröglich icheinen, die sich aber bei ihn ausammentanden und the Neuferen gar holb bezeichneten. Nun batte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Petereit epet Eintrag thaten.

Settbein jenes leidenschaftliche Mabchen meine Lippen veridunicht into getielitgt beim jede Weibe enthalt ja beibes), hatte ich inich, aberglaubisch genug, in Acht genommen, irgend eine Mödech zu fusen, weil ich soldes auf eine unerstorte getitge Weise zu beschapigen fürchtete. Ich überwand daber fede Lusternbeit, durch die sich der Jungling gehrungen siblt, diese viel beer wenig sagende Hunft einem "reigenden Mabchen abzugewinnen. Aber selbst in der fittigisch mehr ober minder geistreichen, sogenannten Keinen Spiele, durch ober minder geistreichen, sogenannten Keinen Spiele, durch

welche ein munterer jugenblicher Areis gesammelt und ver einigt wird, find großentheils auf Dfander gegrundet, bei deren Ginforderung bie Ruffe feinen unbebeutenden Lofemerth baben. 3ch batte mir nun ein für allemal porgenommen. nicht ju tuffen, und wie und irgend ein Mangel ober Binbernif gu Thatigfeiten aufregt, ju benen man fich fonft nicht bingeneigt batte, fo bot ich alles auf, mas an mir von Calent und humor mar, mich burchzuwinden und babei vor der Gefellichaft und fur die Gefellschaft eber ju gewinnen als ju verlieren. Wenn zu Ginlosung eines Wfandes ein Berd vertangt werben follte, fo richtete man die Forderung meift an mid. Run mar ich immer vorbereitet und mußte bei folder Belegenheit etwas jum Lobe ber Birthip, ober eines Frauenatmmere, bie fich am artigften gegen mich erwiefen batte. vorrubringen. Eraf es fich, daß mir allenfalls ein Ruß auferlegt murbe, fo suchte ich mich mit einer Wenbung berauszu: gieben, mit ber man gleichfalls jufrieden mar; und da ich Beit gehabt hatte, vorher barüber nachzudenten, fo fehlte es mir nicht an mannichfaltigen Bierlichkeiten; boch gelangen bie aus bem Stegretfe immer am beften.

Als wir nach Haufe kamen, shwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gaste schon lustig durcheinander, die Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plaze lud und führte. Dort fand man eine reichliche Ebllatton und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagessen, erwarten. Hier wußte ich, in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Seheimuss nicht abnete, Spiele ohne Pfänder, und Pfänderlösungen ohne Küsse zu berteiten und durchzussübern.

Meine Aunstfertigkeit und Gewandtheit mar um, so nothisger, abs die mir souft gang fremde Gesellchaft geschwind ein

Nerholtnis zwischen mir und bem lieben Madchen mochte geahnet haben, und sich nun schalthaft alle Mühe gab, mir dasjenige aufzudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte.
Denn bemerkt man in solchen Cirlein eine angehende Neigung
junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen ober
naher zusammenzubringen, eben so wie man in der Folge,
wenn sich eine Leidenschaft erstart hat, bemüht ist, sie wieder
auseinander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen
ganz gleichgultig ist, ob er nust oder schadet, wenn er nur
unterhalten wird.

Ich fonute mit einiger Aufmerksamteit an diesem Morgen Friedrikens ganzes Wesen gewahr werden, dergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Gube der Bauern gaben zu verstehn, daß sie ihnen wohlthätig sev und ihr Behagen errege. Zu hause ftand die altere der Mutter bei; alles was körperliche Anstrengung erforderte, ward nicht von Friederiten perlangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Bruft wegen.

Es giebt Frauenspersonen die uns im Jimmer besonders wohl gefallen, andere die fich beffer im Freien ausnehmen; Friederike gehörte zu den lettern. Ihr Wefen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Jupfad hindewegte; die Anmuth ihres Betragens schien mit der beblumten Erde, und die unverwüstliche Heiterteit ihres Antliges mit dem blauen himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Aether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach hause, und es ließ sich bald bemerken, daß sie Berwirrungen auszugleichen und die Eindrücke fleiner unangenehmer Jufalligfeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Perfon finden, fann, ift die, gut feben, daß sie andere erfreut. Feiederikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlt thatig. Auf Spaziergängen schwebte sie, ein beledender Geist, bin und wieder, und wußte die Lücken auszufüllen, welche hier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerziertlichsen war sie, wenn sie lief. So wie das Reh selne Bestimmung ganz zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimender Saaten wegsliegt, so schien auch sie ihre Art und Weise am deutlichsten auszudrücken, wenn sie etwas Vergessenson zu holen, erwas Verlorenes zu suchen, ein entserntes Paar herdezutusen, etwas Verlorenes zu suchen, ein entserntes Paar herdezutusen, etwas Vordweidiges zu bestellen, über Kaln und Matten leichten Laufes hinelste, Dabei kam sie niemass außer Arhem, und dlieb vollig im Sleichzewicht; daher mußte die alzu große Sorge der Eltern sur ihre Brust mandem überrtleben scheinen.

Det Bater, ber und manchmal durch Atelen und Felder begleitete, mar ofters nicht gunftig gepaart. Ich gesellte mich besteitete, mar ofters nicht gunftig gepaart. Ich gesellte mich bestalb zu ihm, und er verfehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzultimmen und mich von dem vorgeschlagnen Bau des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die forgfaltig gesertigten Kisse ticht mieder erhalten konne, und darubet nachzudenten und eine und die andere Verbestrung zu überlegen, Ich erwiederte barauf, es sep leicht sie zu ersetzen, und erhot mich zu Kertsgung eines Grundrisses, auf welchen boch werest alles ankomme. Er wax es wohl zufrieden, und der ber notbigen Ausmessung solltes bet Schulkeister an die hand gehen, welchen aus aufzuregen er benn auch obzleich sorteilte, damit ja der Kiss- und Bollsab morgen früh betelt ware.

Alle et hinweggegangen war, fagte Friedrife: "Gie find, recht gat, bie fowache Gette bee fieben Batere ju begen, und

nicht, wie die andern, die dieses Gespräch schon überdrussissind, ihn zu meiden odet davon abzubrechen. Freisich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünschen; er wurde der Gemeine zu boch zu stehen kommen und und auch. Neues Hans, neues Hausgeräthe! Unsern Sästen wurde es bei uns nicht wohler seyn, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirthen, dort sänden wir uns in einem weitern Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu seyn, ich danke es Ihnen von Herzen."

Ein anderes Frauentimmer, das sich ju und gefellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike folde gelesen habe. Sie vernelnte es; benn sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem heitern sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgenich gebildet. Ich hatte den Watesjeld auf der Zunge, allein ich wagte nicht ihr ihn anzubieten; die Achilichkeit der Austande war zu auffallend und zu bedeutend. "Ich lese sehn Romane, sagte sie, "man sindet datin so hubsche Leute, denen man wohl abnlich sehen möchte."

Die Ausmessung des Haules geschah bes andern Morgens. Sie ging ziemlich langfam bon statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war, als der Schulineister. Endlich kam ein leiblicher Entwurf zu Stande. Der gutz Water sazte mir seine Absicht und war nicht unzufrieden, als ich Urlaub nahm, um den Riff in der Stadt mit wehr Bequemlichseit zu versertigen, Friederike entließ mich froh; sie war von meiner Nefgung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die seicht, mit der Biligence nach Brusenheim zu sahren und leicht, mit der Biligence nach Brusenheim zu sahren und fich durch biteles Führwert, so wie durch ordentliche und

außerarbentliche Boten, in Berhindung ju erhalten, mobel

Beorge den Spediteur machen follte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in' ben früheften Stunden — denn an langen Schlaf mar nicht mehr ju benten - mit bem Riffe, ben ich fo fauber als möglich zeichnete. Indeffen hatte ich ihr Bucher geschickt und ein turges freundliches Wort baju gefdrieben. 3ch erbielt fogleich Untwort und erfreute mich ihrer leichten, bubichen, berglichen Band. Ebenjo mar Inhalt und Stpl ngturlich, gut, liebevoll, von innen beraug, und fo murbe ber angenehme Ginbrud, ben fie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. 3d wiederholte mir die Bornige ihres bolben Wefens nur gar ju gern, und nahrte die Soffnung, fie bald und auf lan-

gere Beit wiederzusebn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Burufe von Seiten bes braven Lehrers; er hatte mich burch jene Worte gur rechten Beit fo aus dem Grunde curirt, daß ich ihn und feine Rranten nicht leicht wiederzuseben Luft batte. Der Briefwechsel mit Friederiten murde lebhafter. Sie lud mich ein ju einem Kefte, wozu auch überrheinische Areunde tommen murben; ich follte mich auf langere Beit einrichten. 3ch that es, inbem ich einen tuchtigen Mantelfact auf die Diligence pacte; und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Rabe. 3ch traf eine große und luftige Gefellicaft, nahm ben Bater bei Seite, überreichte ibm ben Rig, über ben er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei ber Ausgrbeitung gedacht batte; er mar außer fich vor Bergnugen, befondere lobte er bie Beinlichkeit ber Beidnung: Die hatte ich von Jugend auf geubt und mir biefmal auf dem iconften Papier noch befonbere Mube gegeben. Allein Diefes Bergnugen murbe unferm guten Birthe gar balb vertummert, ba er, gegen meinen

Rath, in der Freude seines Bergens, den Nis der Gelelschaft vorlegte. Weit entfernt, daran die erwünschte Theilinahmie zu außern, aihteten bie einen diese toftliche Arbeit gar nicht; andere, die etwas von der Sache zu verstehn glaubten, machten es noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht tunstgerecht, und als der Alte einen Augenblick nicht ausmerke, handbabten sie blese saubern Blatter als Brauillons, und einer zog mit harten Bleistisfisien seine Verbesterungsvorschläge bergestalt berb über das zarte Papier, daß an Wiesberherstellung ber ersten Reinheit nicht zu benten war.

Den höchst verbrieflichen Nann, dem sein Bergungen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich taum zu troften, so sehr ich ihm auch versicherte, das ich sie selbst nur für Entwürfe gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf banen wollten. Er ging dem allen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Feberite dantte mir für die Ausmertsamseit gegen den Vater eben so sehr als für die Geduld bei Ber Unart bet Mitgaste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Berdruß in ihrer Rabe. Bie Gelentelle bestand aus jungen, sientlich larmensben Freindlin, bie ein alter herr noch zu überdieten trachtere und noch wulldetticheres Zeug angab als sie ausübten. Man batte school beim Frührlich ben Bein nicht gespart; bei einem sehr boot bestehrten Mittagstische ließ man sich an keinem Senuß ermangeln und allen schmedte es, nach der angreisen ben Leibesibung, bei ziemlicher Warme, um so besser, und wellte Amtimann bes Guten ein wenig zu viel gethan hafte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zuruckzieblieben.

Ich war grangenlos gludlich an Friederifens Seite: ge-

Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem gall, offen, heiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellichaft zu leben, und lebten, bloß wechtel-

feitig für und.

Nach Tische suchte man den Schatten, gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen und Pfanderspiele tamen an die Meibe. Bei Lösung der Pfander ging alles jeder Art ins Abertriebene: Gebärden, die man verlangte, Sandlungen die man ausüben, Aufgaben die man losen sollte, alles zeigte von einer verwegenen Lust, die teine Gränzen tenut. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwant, Friederite glanzte durch manchen necksichen Anfall; sie erschien mit Iteblicher als je; alle hypochondrischen, abergläuhischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu kullen, verestaunte sich nicht, und und meniger persagte, ich mir die Wiederbolung dieser Kreude.

Die hoffnung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt, sie ließ sich hören und alles eilte jum Kang. Die Allemanden, das Walzen und Dreben war Ansang, Mittel und Eide, Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewochsenz auch ich migdte meinen geheimen Lebrmeisterinnen Ehre genug, und ließ war seberie, welche tanzte wie sie geing, sprang und ließ war sebr erfreut an mir einen sehr geübten Pariner zu sins ben. Wir bielten meist zusammen, mußten aber bald Schicke machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht wetter fortzurasen. Wir entschähigten und durch einen einsamen Spaziergung hand in hand, und an senem stüllen Plate durch die berzlichste Umarmung und die treulichste Versicherung, das

wir uns von Grund aus liebten.

Meltere Perfonen, Die vom Spiel aufgestanben maren

gogen und mit sich fort. Bei der Abend Collation tam man eben so wenig zu sich felbst; es wurd bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten so wie an andern Aufmunterungen zum Trinten fehlte es so wenig als am Mittag.

Ich batte taum einige Stunden febr tief geschlafen, als ein erhibtes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich aufwegte. In folden Stunden und Lagen ift es, wo bie Sorge, die Reue den wehrlos hingestreckten Menschen zu überfallen pflegen. Meine Einbildungetraft fellte mir jugleich die lebhafteffen Bilber bar; ich febe Lucinden, wie fie, nach bem beftigften Ruffe, leidenfcaftlich von mir guruttritt, mit glubender Wange, mit funtelnden Augen jene Bermunichung ausspricht, wodurch pur ihre Somefter bedrobt merben foll, und moburch fie unwiffend fremde fouldlose bedrobt. 3ch febe Friederiten gegen ibr über feben, erftaurt por bem Anblic, bleich und bie Folgen jener Bermunichung fühlend, pon der fie nichts weiß. 3ch finde mich in der Mitte, fo menig im Stande, bie geiftigen Wirtungen jenes Abeuteuers abzulehnen als Tenen Unglid weiffagenden Ruß gu permeiden. Die garte Befundheit Trieberitang ichten den gebrobten Unfall gu befchteunigen, und mun fam mir ihre Liebe gu mir recht unfelig vor; ich wunichte über alle Berge ju fenn.

Was gor pod famerificheres für mich im hintergrunde lag, mill ich nicht verdeblen. Gin gewißer Dünkel unterhielt bei mir jenen, Aberglauben; meine Lippen — geweiht ober verwünicht — tamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltstamen Refragens bewußt, indem ich mir manche unschulbige Frende, verlages, theils um jenen mogischen Worms zu bewahren, theils um ein harmigisch Wesen nicht zu verlegen.

menn ich ihn aufgabe.

Nunmehr aber war alles verloren und unwiederbringlich; ich war in einen gemeinen Bustand zurückgekehrt, ich glaubte bas liebste Wesen verlest, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwunschung, anstatt baß ich sie hatte los werden sollen, von meinen Lippen in mein eigenes herz zurückgeschlagen.

Das alles rafte zusammen in meinem burch Liebe und Leibenschaft, Wein und Tanz aufgeregten Blute, verwirrte mein Denten, peinigte mein Gesubl, so daß ich, besonders im Gegensah mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Verzweiflung fühlte, die ohne Granzen schien. Glüdlicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Lagevlicht mich an; und alle Machte der Nacht überwindend stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Fisse; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, so wie manches andre Wähnen, verliert seicht leicht an seiner Gewalt, wenn er, statt unserer Eirelkeit zu schmeicheln, ihr in ben Weg tritt, und diesem garten Wesen eine bose Stunde machen will; wir sehen alebann recht gut, daß wir ihn loswerden können, sodald wir wollen; wir entsagen ihm um so leichter, je mehr alles was wir ihm entziehen, zu unserm Vottheil gereicht. Der Andlin Friederikens, das Gesühl ihrer Liebe, dte Heiterkeit der timgebung, alles machte mir Vorwürse, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen; ich glandte sie auf ewig verschencht zu haben. Des lieben Mädchens immer mehr annaherndes zutrauliches Betragen machte mich durch und durch froh, und the sand mich recht glücklich, daß sie mir dießmal beim Abschied öffentlich, wie andern Freinden und Verwandten, einen Anß gab.

In ber Stadt erwarteten mich gar manche Gefchafte und

Berstreuungen, aus benen ich mich oft, burch einen jest regelmaßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten, zu
ihr sammelte. Auch in Briefen blieb sie immer desselber, sie
ihr sammelte. Auch in Briefen blieb sie immer bieselbe; sie
mochte etwas Neues etzählen, oder auf bekannte Begebenheiten ausprielen, leicht schilbern, vorübergehend restectiren,
immer war es, als wehn sie auch mit der Feder gehend,
kommend, lausend, springend, so leicht aufträte als sicher.
Auch ich schrieb sehr gern an sie: benn die Vergegenwärtigung
ihrer Borzuge vermehrte meine Neigung auch in der Abwesenheit, so daß diese Unterhaltung einer persönlichen wenig
nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, theurer
wurde.

Denn jener Aberglaube hatte völlig weichen muffen. Er grundete fich amar auf Eindrude fruberer Jahre, allein ber Beift bes Tage, bas Rafche der Jugend, der Umgang mit talten, verständigen Dannern, alles war ihm ungunftig, fo daß fich nicht leicht jemand in meiner gangen Umgebung gefunden hatte, dem nicht ein Betenntnig meiner Grille volltommen laderlich gewesen mare. Allein bas folimmfte mar, daß jener Babn, indem er flob, eine mabre Betrachtung über ben Buffand gurudließ, in welchem fich immer junge Leute befinden, beren frubzeitige Meigungen fich teinen bauerhaften Erfolg versprechen burfen. Go menig mar mir geholfen, ben Brithum los ju fepu, daß Berftand und Heberlegung mir nur noch folimmer in biefem Falle mitfpielten. benschaft wuchs, jemehr ich ben Werth bes trefflichen Madchens tennen lernte, und die Beit rudte beran, ba ich fo viel Liebes und Butes, vielleicht auf immer, verlieren follte.

Wir hatten eine Zeit lang jusammen ftill und apmuthig fortgelebt, als Freund Bepland die Schaltheit beging, den Landpriester von Watefield nach Sesenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Norlesen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hatte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu sassen und las so heiter und freimuthig als ich nur tonnte. Auch die Sesichter meiner Juhörer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Bergleichung genöthigt zu sepn. Hatten sie zu Rapmond und Melusine tomische Segenbilder gefunden, so etblickten sie hier sich selbst in einem Spiegel, der teineswegs verhäßlichte. Man gestand sich's nicht ausbrücklich, aber man verläugnete es nicht, daß man sich unter Geistes- und Gestühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empfinden bel zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem Sesuhl ist der Srund alles Edlen aufzusuchen. Was und für eine wirkliche zugetheilt sep, erfahren wir nur allzu deutlich; was die zweite betrifft, darüber konnen wir selten ins Klare kommen. Der Mensch mag seine böhere Bestimmung auf Erden oder im himmet, in der Segenwart oder in der Zukunst suchen, so dieibt er deshald doch innertich einem ewigen Schwanzen, von außen einer immer störenden Einwirkung ausgesetzt, bis er ein für allemal den Entschulß faßt, zu erklären, das rechte sev das was ihm gemäß ist.

Unter die lästichten Berfuche, sich etwas hoheres angubilden, sich einem höheren gleich zu gesten, gehört wohl der jugendliche Trieb, sich mit Romansiguren zu vergleichen. Er ist bocht unschuldig, and, was man auch dagegen eifern mag, höchst unschlich. Er unterhalt und in Zeiten, wo wir vor Langerwöttle unterhalten alleidenschaftlicher Unterhaltung greifen nituften.

Wie oft wiederholt man iltot bie Litaney vom Schaden

ber Romane, und was ist es denn für ein Unglid, wenn ein artiges Mädchen, ein hubscher junger Mann sich an die Stelle der Person seht, der es bester und schlechter geht als ihm selbst? Ist denn das dürgerliche Leben so viel werth, oder verschlingen die Bedürsuisse des Lags den Menschen so gang, daß er jede schöne Forderung von sich ablehnen soll?

So find als fleine Rebenzweige der romantisch=poetischen Rictionen die historisch = poetischen Taufnamen, die fich an die Stelle der heiligen, nicht felten jum Mergernif der taufenden Beiftlichen, in die Deutsche Kirche eingedrungen, ohne Zweifel Auch diefer Trieb, fein Kind durch einen wohlklingenden Ramen, wenn er auch fonst nichts weiter binter fich hatte, zu adeln ift löblich, und diese Berknüpfung einer eingebildeten Welt mit der wirflichen verbreitet fogar über bas gange Leben ber Verson einen anmutbigen Schimmer. Gin icones Rind, meldes mir mit Boblgefallen Bertha nennen, murden mir zu beleidigen glauben, wenn wir es tirfelblandine nennen follten. Gemiß, einem gebildeten Menfchen, geschweige benn einem Liebhaber, murbe ein folder, Name auf ben Lippen ftoden. Der falt und einseitig urthein lenden Welt ift nicht zu verargen, wenn fie alles mas phantaftifch hervortritt, für lächerlich und vermerflich achtet; ber bentende Renner ber Menfcheit aber muß es nach feinem Werthe zu würdigen wiffen.

Für den Austand der Liebenden an dem schonen Ufer des Mheins war diese Bergleichung; zu der sie ein Schalt genöfthigt hatte, von den anmuthigsten Kolgen, Man denkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man sühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen morglischen Nachbildern, an denen man seine, Sitter, sied Neigungen, seine Gewohnheiten und Eigenheiten, wie zu

Schettenriß, erfennt und nift bruberlicher Simigfelt gu faffen

uird zu umarmen fiebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu senn, befestste fich immer mehr; man wußte nicht anders als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehn und gehn, ohne gerade zu fragen, was daraud werden sollte. Und welche Elterit sinden sich ticht genöthigt, Löchter und Sohne in so ichwebenden Buftanden eine Wetle hinwalten zu lassen, bis sich etwas zufällig fürs Leben bestätigt, besser als es ein lange angelegter Plan hatte hervorbringen können.

Dan glaubte fomobl. auf Arieberitens Gefinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, fur bie man, wegen jenes munderlichen Enthaltens felbst von unschuldigen Liebkofungen, ein gunftiges Borurtheil gefaßt hatte, vollig vertrauen zu tonnen. Man lieg und unbeobachtet, wie es überhaupt bort und bamals Sitte war, und es bing von und ab, in fleinerer obet größerer Gefellichaft, bie Gegend in burchftreifen und bie Freunde ber Nachbarfchaft zu besuchen. Dieffette und jenfeits bes Rheins, in Sugenau, Fort - Louis, Obilivesburg: bet Ortenau, fant ich bie Derfonen gerftreut, bie ich in Gefenbeim vereinigt gefehr, jeden bei fich, als freundlichen Birth, gaftfrei und fo gern Ruche und Reller als Garten und Weinberge, ja bie gange Gegend aufschließenb. Die Rheininseln waren denn auch öftere ein Biel unferer Bafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barmbergigfeit die fuhlen Bewohner bes klaren Otheines in ben Ressel, auf ben Rost, in bas siebende Rett, und batten und bier, in den traulichen Kischerhutten, vielleicht mehr als billig angesiebelt, batten uns nicht bie ent= fetlichen Abeinschnafen nach einigen Stunden wieder megge= trieben. Ueber diese unerträgliche Storung einer der fconfte Luftpartien, wo fonft alles gludte, wo die Reigung ber Liebenden mit bem guten Erfolge bes Unternehmens unr ju madfen folen, brach ich wirflich, ale mir ju fruh, ungeschiet und ungelegen nach Saufe tamen, in Gegenwart bes guten geistlichen Baters, in gottesläßerliche Reden aus und verücherte bag biefe Schnaken allein mich von bem Gebanten abbringen tonnten, als babe ein guter und weiser Gott die Belt erichaffen. Der alte fromme berr rief mich bagegen ernftlich gur Ordnung und verftanbigte mich, bag biefe Duden und anderes Ungeziefer erft nach bem galle unferer erften Gitern entstanden, oder wenn beren im Parabiefe gemefen, bafelbit nur angenehm gesummet und nicht gestochen batten. 3ch fühlte mich zwar fogleich befanftigt: benn ein gorniger ift mohl am begutigen, wenn es uns gludt, ibn jum Ladeln gu bringen; ich versicherte jeboch, es habe bes Engeld mit bem flemmenden Somerte gar nicht bedurft, um bas fünbige Chepaar, aus bem Garten zu treiben; er muffe mir vielmehr erlauben, mir vorgustellen, daß dieß durch große Schnaken des Liguis und Euphrat geschehen feb. Und fo batte ich ihn wieder gum Lachen gebracht; denn der gute Dann verftand Spaff, oder ließ ibn weniaftens vorübergeben.

venigstens vorübergeben.
Ernsthafter sedoch und berzerhehender mar der Genuß der Kage und Jahreszeiten in diesem berrlichen Lande. Man durfte sich nur der Gegenwart hindeben, um diese Alaxbeit des reinen Himmels, diesen Glaus dar reichen Erde, diese kauen Abende, diese warmen Nachte an der Geite der Geliehten oder in löter Nache zu genießen. Monate lang beglückten uns reine atherische Morgen, wo der himmel sich in seiner ganzen Pracht wies, indem er die Erde mit überfüssigem Than getrantt hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einsach werde, thurmten sich oft Wolfen über die entsepten Arge, balb in seiner Regenh. Sie standen Arge, ja

Boden lang, ohne ben reinen himmel ju truben, und felbst bie vorübergehenden Gewitter erquidten das kand und verberrlichten das Grun, das ichon wieder im Sonnenschein glanzte, ehe es noch abtrodnen konnte. Der doppelte Regenbogen, zweifarbige Saume eines dunkelgrauen, beinah schwarzen himmsliften Bandstreifens waren herrlicher, farbiger, entschiedener, aber auch fünchtiger als ich sie irgend beobachtet.

Unter Diesen Umgebungen trat unversehens die Lust gu bichen, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. 3ch lete für Friedeliten manche Lieder bekannten Melodien unter. Sie hatten ein artiges Bandchen gegeben'; wenige havon sind Wrig geblieben, man wird sie leicht aus meinen übrigen hersaussischen.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Berbalfniffe wegen boch oftere nach ber Stadt jurudjutebren genothigt war, fo entsprang baburch fur unsere Reigung ein nened Leben, bas und vor allem Unangenehmen bewahrte, was an folde kleine Liebesbandel als verdrießliche Kolge fich gewöhnlich zu schließen vflegt. Entfernt von mir arbeitete fie für mich, und bachte auf frgend eine neue Unterhaltung wenn ich jurudfame; entfernt von ihr beschäftigte ich mich für fie, um burd eine neue Gabe, einen neuen Ginfall ihr mieder neu. Gemalte Bander maren damale eben erft Mode au febn. geworden; ich malte ihr gleich ein paar, Stude und fendete fe mit einem tleinen Gedicht voraus, ba ich diegmal langer als ich gebacht ausbleiben mußte. Um auch die bem Bater gethante Bufuge eines neuen und ausgearbeiteten Bauriffes noch iber Berfprechen gu balten, beredete ich einen jungen Bauverftundigen, fatt meiner ju arbeiten. Diefer batte fo viel Luft an ber Aufgabe als Gefalligfeit gegen mich, und ward with miehr burch ble hoffnung eines guten Empfangs

in einer fo angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundrif, Aufrif und Durchichnitt bes Saufes; hof und Garten war nicht vergeffen; auch ein betaillirter, aber fehr maßiger Anschlag war hinzugefügt, um bie Möglichteit ber Ausführung eines weitläufigen Unternehmens als leicht und thulich vor-

zuspiegeln.

Diefe' Beugniffe unferer freundichaftlichen Bemubungen verschafften und ben liebreichften Empfang; und ba' ber gute Bater fab, bag wir ben beften Billen hatten, ihm zu bienen, fo trat er mit noch einem Buniche bervor; es war der, feine gwar hubsche aber einfarbige Chaife mit Blumen und Bietrathen ftaffirt gu febn. Bir liegen und Bereitwillig finden. Karben, Binfel und fonftige Bedurfniffe wurden von ben Rrdmern und Apothetern der nachften Stadte berbeigebolt. Demit es aber auch an einem Batefielb'ichen Difflingen nicht feblen mochte, fo bemertten wir nur erft, als alles auf bas fleifligfte und buntefte gemalt war, bas wir einen falfchen Rirnif genommen hatten, ber nicht trochen wollte: Sonnenfcein und Bugluft, reines und fenchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man mußte fich fubeffen eines alten Rumpelfastens bedienen, und es blieb und nichts übrig, als die Bergierung mit mehr Mibe wieder abzureiben ale wir fie aufgemalt hatten. Die Unfuft bei biefer Atbeit vergrößerte fich noch, als und bie Mabchen ume himmelewillen baten, langfam und vorfichtig ju verfahren, um ben Grund ju fconen; welcher Benn both, nach biefer Operation, gut feinem urfprungtichen Blange nicht wieber gurulagnbringen wat.

Durch folde unungenehme theine 3mifchenfulligfeiten wurben wir jedoch fo wenig ale Doctor Priffurofe und feine liebenemurbige Fantilie in unferm betrem Leben geftort; benn es begestere manches unerwartete Glud fomohl und als auch Freunden und Nachbarn; Hachzeiten und Kindtaufen, Richtung eines Gebändes, Erbschaft, Lotterlegewinn wurden wechelfeitig verfündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude, wie ein Semeingut, zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste und letzemal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen befand, gerade im Augendlich ihrer höchsten Bluthe, und wenn ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solcher Epschen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwerfen, daß solche Zeiten und eben desthalb schweller vorübergezist und früher verschwunden.

Nun follte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Prüfung ausstehn, Ich will es Prüfung nennen, obgleich dieß nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich bestreundet war, hatte verwandte Häuser in der Stadt, von gutem Ansehn und Ruf und in behaglichen Vermägensumständen. Die jungen Städter waren öfters im Sesendeim. Die ältern Personen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der pachsenden Anmuth der Töchter, selbst von meinem Sinsus, daß sie mich erst mollten kennen lernen, und nachdem ich sie öfters besucht und auch dei ihnen wohl empfangen war, und auch alle, einmal bestammen zu sehen perlangten, zumal alle sie jenen auch eine freundliche Segengusunghme schuldig zu sehn alaubten.

glaubten..... Lange mard biegiber bin und ber gehandelt... Die Rutter tonnte sich schwer von der Saushaltung, trengen, Alivie hatte einen Abiben vor der Stadt, in die sie nicht paste, Friederite Leine Peigenge dahin; and so verzögerte sich die Sache, bis sie endlich dahund entschen mard, in das es mir, unmöglich fiel, innerhalb nierzehn Tagen auss Land zu tommenn da man

sich denn lieber in der Stadt und mit einigem Bwange als gar nicht seben wollte. Und so fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf laudlicher Scene zu seben gewohnt war, deren Bild mir nur auf einem Hintergrunde von schwantenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nichenden Blumenwiesen und einem meilenmeit freien horizaute sieber erschien ich sab sie nun zum erstenmal in stadtischen zugar weiten Immernzaher des in der in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuben, und Perzellanpuppen.

Das Berhaltnig ju bem , mas man liebt, ift fo entichieben, daß die Umgebung menig, fagen will: aber, daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung fen, bies verlangt bas Bemuth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwartige tonnte ich mich nicht gleich in ben Diberfpruch bes Mugenhlide finden. Das anftanbige rubig eble Betragen ber Mutter paste pollommen in biefen Krein, fie unterfchied fic nicht ivon den übrigen Frauen; Olivie bagegen bemies fich ungebulbig, mie ein Gifch auf bem Strande. Die fie mich fonft in dem Garten aprief oder auf dem Felde bei Seite mintte, wenn fie mir etwas Besanderen au fagen hatte, so that fie auch hiefa,indem fie mich in eine Fenftentiefe jog; fie that es mit Berlegenheit und ungeschiett, weil fie fühlte, bag es nicht paste und es boch that. Sie bette mir, bas unwichtiglte, von ber Welt zu fagen, nichts als mes ich icon, wußte: bag es ihr entlestich web fen, daß fie fich an den Rhein, über ben Mbein, ja in bie Tuptei muniche. Friederite bingegen mar in diefer Lage hochft mertmurbig. Gigentlich genommen paste He auch, nicht hinein. aber bieß sengte für ihren Charafter, daß fier auftatt fich in biefen Buffgnb, ju finden, unbemußt den Buffand nach fich modelte. Bie sie auf dem Lande mit der Sefellschaft peharte, fo that he es auch hier. Jeden Augenblied wußte sie zu beleben. Ohne zu benntubigen sehte sie alles in Bewegung und beruhigte gerabe daburch die Gesellschaft, die eigentlich nur von der Langenweile beunruhigt wird. Sie erfüllte damit volltommen den Wunsch der städtischen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Sanape aus, Zeugen jener ländlichen Spiele und Anterhaltungen sehn wollten. War diese zur Genüge geschehn, so wurde die Gatberobe, der Schmud und was die städtischen, französisch getleibeten Richten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Reid bewundert. Auch mit mir machte Friederite sich leicht, indem sie mich behandelte wie Immer. Sie schen nitr seinen andern Vorzug zu geben, als den, daß sie ihr Begehren, ihre Wünsche eber an mich als an einen andern richtete und mich badurch als ihren Diener anerkannte.

Diefe Dienerschaft nabm fie einen ber folgenben Lage mit Auversicht in Unspruch, ale fie mir vertraute, die Damen munichten mich lefen gu boren. Die Löchter bes Saufes hatten viel bavon ergabit: benn in Gefenheim las ich mas und wann man's verlangte. Ich war fogleich bereit, nur bat ich um Rube und Aufmertfamteit auf mehrere Stunden. Dies ging man ein, und ich las an einem Abend ben gangen Samlet umunterbrochen, in ben Ginn bes Stude einbringenb wie ich es nur vermochte, mit' Lebhaftigfeit und Leibenfchaft mich ausbrückend; wie es ber Jugend gegeben ift. Ich erntete großen Beifall. Friedetife harte von Beit gu Beit tief geathmet und thre Bangen eine fliegende Rothe überzogen. Diefe beiben Comptome eines bewegten gartlichen Bergens, bei fceinbarer Seiterfeit und Rube von außen, maren" mir nicht unbefannt und ber einzige Lohn, nach bem ich ftrebte. fammelte ben Dant, bag fie mich veranlagt Butte, Freuden ein, und verfagte fich, nach ihrer gierlichen Beife, ben Milhen Stolf nicht, in mir und durch mild geglangt ju haben.

Diefer Cfadtbefuch follte nicht lange bauern, aber bie Abreife vergegerte fich. Friederife that das Ihrige gur gefelligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht fehlen; aber bie reichen Sulfequellen; bie auf bem Lanbe fo etgiebig find, verfiegten balb in ber Stadt, und ber Buftand mard um fo peinlicher als die altere nach und nach gang aus ber Kaffung fam. Die beiben Schweftern waren die einzigen in ber Gefellichaft, welche fich Deutsch trugen. Friederite hatte fich niemals anbers gebacht und glaubte überall fo recht zu fenn, fie verglich fich nicht; aber Olivien war es gang unerträglich, fo magbehaft ausgezeichnet in biefer vornehm erscheinenben Befellschaft einherzugehn. Auf bem Lande bemerkte fie taum die ftabtische Bracht an andern, fie verlangte fie nicht; in ber Stadt fonnte fie bie landliche nicht ertragen. Dieg alles zu bem übrigen Gefdide fabtifder Frauenzimmer, gu ben bunbert Rleinig= feiten einer gang entgegengefesten Umgebung, mublte einige Tage fo in bem leibenschaftlichen Bufen, bas ich alle fomeidelnde Aufmertfamteit auf fie gu wenden hatte, um fie, nach bem Wunfiche Friederitens, zu begutigen. 3ch fürchtete eine leibenschaftliche Scene. 3ch fab den Augenblid, da fie fich mir gut Rugen werfen und mich bei allem Seifigen befomoren werbe, fie aus biefem Buftanbe ju' retten. Gie war himmlift but, wenn fie fich nach ihrer Weife behaben tonnte, aber ein folder Bwang feste fie gleich in Difbehagen und tonnte fle gulest bis gur Bergweiflung treiben. Run fuchte ich gu befoleunigen mus bie Mutter mit Olivien munichte und mas Friederiten nicht juwider mar. Diefe im Gegenfage mit ihrer Schwefter gu toben, enthiett ich mich nicht; ich fagte ibr, wie febr ich mich freue, fle unverandert und auch in biefen

Umgebungen fo. fret mie den Bogel auf ben Sweigen gu finden. Sie war artig genug zu erwiedern, daß ich ja da fep, fie wolle weder hinaus noch berein, wenn ich bet ihr mare.

Enblich sab ich sie abkahren und es fiel mir wie ein Stein vom Herzen: benn meine Empfindung hatte den Auftand von Friedersten und Olivien getheilt; ich mar zwar nicht leidenschaftlich gegnaftigt wie diese, aber ich fühlte mich doch

feinesmegs wie jene behaglich.

Da ich eigentlich nach Strafburg, gegangen mar, um gu promoviren, fo gehörte es freilich unter die Unregelmäßigkeiten meines Lebens, bag ich ein foldes Sauptgeschäft als eine Nebensache betrachtete. Die Sorge wegen bes Eramens batte ich mir auf eine fehr leichte Weise bei Seite geschafft; es mar nun aber auch au die Disputation zu benten: benn pon Frankfurt abreisend batte ich meinem Bater versprochen und mir felbit fest porgefest, eine folde zu fcreiben. Es ift der Fehler derjenigen die manches, ja viel vermögen, das sie fich alles zufrauen, und die Jugend muß foggr in diesem Kalle fenn, damit nur etwas aus ihr merbe. Gine Ueberficht ber Rechtswiffenschaft, und ihres ganzen Fachwerks hatte ich mir fo tiemlich verschafft, einzelne rechtliche Gegenstände in= tereffirten mich hinlanglich, und ich glaubte, ba ich mir ben braven Lepfer jum Borbild genommen batte, mit meinen fleinen Menfchenverstand ziemlich burchzukommen. Es zeigten fich große Remegungen in der Jurispruden; es follte mehr nach Billigfeit geurtheilt werben; alle Gewohnbeiterechte fab man taglich gefahrbet, und befonders dem Eriminelmefen ftond eine große Beranderung bepor. Bas mich felbft betrat, fo fühlte ich mohl, daß mir ju Ausfüllung jener Mochts-Topil, die ich mir gemacht hatte, nnendlich pieles feble; das eigentliche Wiffen ging mir, ab, pub keine innere, bischung

beangte mich zu biefen Gegenfilleben. Macht mangiete ber Meil frof von außen, ja mid batte eine gung andere Rabultat mits fortheriffen. Uebethaubt, weith fill Intereffe Riben follfe, fo mußte ich einer Sache irgend erinde abgeweimen, Ich muffte etwas an the gewahr werden, bas mit framtber mien, und Ausfichten gab. Go butte ith fülr elifige Danetien word aci mertt; auch fogar butauf geftimmielt, und nabet auch ineine Collectaneen vor, Aberlegten bus was ich bebaubten, bas Schema, wonach ich bie einigenten Elementen orbiten wortes modinale, und arbeitete fo eine Beie fang; affein fich war thing genug, bald zu feben, daß ich nicht fortfommen toune und daß, ihn eine befondere Matterle abaubanbent, and ein be fonberet und lang anhaltenber Bleit erfordeflich feb, fa baf man nicht einmal ein falched Befondere mit Glude bofführen werbe, wenn man nicht im Bangen mo nicht Delfter, bod wentgftene Mitgefelle feb.

Die Freunde, beinen ich meine Beliegenheit mitthetitel, funden mich lacherlich, weit man aber Welese eben so gut; ja noch bester als über einen Keactat blöputiren konne; in Straßburg seit das gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem solchen Andweg sehr genetgt sinden, alleth mein Biter, bein ich destulb schieb; verlangte ein veldenkliches Werk, beis tah, wie er meinte; sehr wohl anasterigen konnte, wenn ich nut wolke, and mir det gehötige Best bazu nähnte. Ich nut min genötigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu werfen; und etwas zu wählen, was mir geläusig ware. Die Kirchengeschlichte war mir sast noch bekannter als die Weltgeschlichte, und mich hatte von jeder der Sonstiet, in welchem sich die Kirche, bet öffentlich anerkannte Gottesbienst, nach zwei Seiten hin befindet und immer besinden wird, höhrlich kitetesstrt. Deim einnat liegt sie in ewigem Strett mit dem Staat, über den

fie fich erheben, und fobann mit ben Gingelnen, bie fie alle au fich verfammeln will. Der Staat von feiner Geite will ihr die Oberharrichaft nicht gugefteben, und die Ginzelnen widerfeben fich ihrem Swangerechte. Der Staat will alles gu. offentlichen, allgemeinen 3meden, ber Ginzelne gu bauslichen, berglichen, gemothlichen. Ich mar von Kindheit auf Beuge. folder Bewegungen gemefen, wo die Geuftlichteit es bald mit. ihren Oberen, bald mit der Gomeine verbarb. 3ch hatte mir baber in meinem jugenblichen Sinne feftgefest, baf ber Staat, ber Gefengeben, bas Recht babe, einen Gultus ju bestimmen, nach welchem die Geiftlichteit lehren und fich benehmen folle, bie Laien bingegen fich außerlich und offentlich genau ju richten hatten; pbrigens follte bie Frage nicht fenn, was jeber bei fich bente, fuble ober fime. Daburch glaubte ich alle Collisionen auf einmal gehoben gu haben ... 3ch mabite beghalb. au meiner Disputation die erfte Balfta biefes Thema's; daß. namlich ber Gesetgeber nicht allein berechtigt, sondern verpflichtet fer, einen gewiffen Gultus festzusegen, von welchem meder die Geiftlichkeit noch die Laien fich lopfagen burften. Ich führte dieses Thema theils historisch, theils raisonnirend que, indem ich zeigte, bag alle offentlichen Religionen burch Beerführer, Ronige und machtige Manner eingeführt worden,. ja daß dieses sagar der Fall mit der driftlichen fen. Das. Beispiel des Protestantismus lag ja gang nabe. Ich ging bei dieser Arbeit um so kubner zu Werke, als ich sie eigent= I's nur meinen Bater ju befriedigen fchrieb, und nichts hulider munichte und hoffte, als daß fie die Cenfur nicht. puffiren mochte. Ich hatte noch von Berifc ber, eine unüberwindliche Ahneigung, etwas von mir gedruckt gu feben, que mein Umgang mit herbern batte mir meine Ungulanglichkeit nur allzudeutlich aufgedeat, ja ein gewisses

Mistreun gegen mich felbst war baburch völlig zur Reife getommen

Da ich biefe Arbeit fast gang aus mir felbst schöpfte, und bas Latein geläufig fprach und fcrieb, fo verfloß mir die Beit, die ich auf die Abbandlung verwendete, febr angenehm. Die Sache hatte menigftens einigen Grund; die Darftellung wer, rednerifch gengmmen, nicht übel, das Gange hatte eine ziemliche Rundung. Gobald ich bamit zu Rande mar, ging' ich fie mit einem guten Lateiner burch, ber, ob er gleich meinen Stol im Gangen nicht verbeffern tonnte, boch alle auffallenden Dangel mit leichter Sand vertilgte, fo bag etwas 34 Stande tam, bas fich aufzeigen ließ. Gine reinliche Abfdrift wurde meinem Water, fogleich gugefdict, welcher gwar nicht billigte, bag teiner von den fruber vorgenommenen. Gegenständen ausgeführt worden fep, jedoch mit der Rubnheit bes Unternehmens ale ein völlig protestantisch Gefinnter mohl aufrieden war. Dein Geltsames murbe gebulbet, meine Unftrengung gelobt, und er verfprach fich von ber Befanntmachung biefes Wertchens eine vorzügliche Wirfung.

Ich Pherreichte nun meine hefts der Facultat, und diese betrug sich platslicherweise so klug als artig. Der Detan, ein lebhafter, gescheidter Mann, sing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit au, ging dann zum Bedenklichen derfelben über, welches er nach und nach in ein Gesährliches zu verwandelu wußte und damit schloß, daß es nicht rathlich sehn möchte, diese Arbeit als akgdemische Dissertation bekannt zu machen. Der Aspirant habe sich der Facultät als einen denzkenden jungen Mann gezeigt, von dem sie das Beste hossen durse; sie wolfe mich vern, um die Sache nicht auszuhalten, über Theses hisputiren hissen. Ich lönne ja in der Folge weine Abhandlung, wie sie porliege gder weiter ausgearbeitet,

lateinisch ober in einer anbern Sprache Berausgeben; bieß murde mir, als einem Privatmann und Protestanten, aberall leicht werben ; unb'ich batte mich bes Beifalls um befto reiner und allgemeiner alebann zu erfreuen: Raunt verbatt ich bem: guten Manne, welchen Stein mit fein Butedem vom Bergen malite! bet jebem neuen Argument bab et vorbraibte, um mich burdt feine Welderung nicht au betteben woer au erater nen, warb es mir immer leichter ihr Gemath, wied ibin gue lege auch, ale ich gang unerwartet fethen Wennbew asches entgegenfeste;" fie vielmehr bochft'eintendfenbifant und berfprach, mich in affent hach feinem Rathiulit wach feines Ang leitung gu beheihmen. Ich fehre mich nut bieber mit ineinent Repetenten jufamment. Epefes wurben ünsgewählt: mid gebenat; und bie Disputation gliff, miter Deponiton meiner Tifchgenoffen, mit großer Luftigfeit, failelichtfeitigfeit wormber; Da mit beim meine alte tiebung, fin Corpus juis aufaus folagen, gar' fehr zu Statten fam; und fcb-für einen woble unterrichteten Denfcheit geften fonnte. Gitt gitter betfomme licher Schmaus beschlief bie Keierkeitett. Mile Briefit ! . .

Mein Buter war inbesten fehr ungufrieben, daß dieses Werthen nicht als Oldpusation ordentlich gedinat worden war, weit er gehofft hatte, ich follte bet ineinem Einguge in Frantsurt Chre bamit einlegen. Er wolke es daber besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor; das die Materie, die nur stiffirt sep, tinstig weiter ausgestährt werden mußte. Er hob zu diesem Swede das Manuscript sorgfaltig auf, und ich habe es nach mehreren Jahren noch unter seinen Papteren gesehn.

Meine Promotion war am sten August 1771 geschebn; ben Tag darauf stard Schöpflin im fünfundfiebenzigsten Jahre. Auch ohne nähere Berührung hatte berseibe bedeutend auf mich eingewirft : benn vornigliche mittlebenbe Manner find ben großeren Sternen gu vergleichen, -nach benen, fo lange fie nur über bem Sorigont: fbeben, unfer Muge fic wendet, und fich gestärkt nieb gebilbet fühlt', wenn es ihm vergonnt ift, folche Boltommenbeiten in fich aufzunehmen. Die freigebige Natur batte Schonflinen ein vortbeilhaftes Meußere verliebn, fchlante Geftalt, fremubliche Angen; rebfeligen Mund, eine burchaus angenehme Begenwatt. Auch Geiftesgaben ertheilte fie ihrem Liebling nicht farglich, und fein Glud war, ohne bas er fich mabiam angeftrengt batte, die Folge angeborner und rubig ausgebilbeter Werbienste. Er geborte zu ben gluctlichen Menichen, welche Wergangenheit nnb Begenwart zu vereinigen geneigt fint, bie bem Lebensintereffe bas historische Willen anzukmipfen verstehn. Im Babenschen geboren, in Bafel und Strafburg emogen, gehörte er dem paradiefifchen Rheinthal gang eigentlich an; ols einem ausge= breiteten mobigelegenen Buterlande. Muf biftorifche und antiquarifche Gegenftande bingewiefen, ergtiff er fie munter burd eine gludliche: Doutellungetraft, und erffelt fie in fich durch bas bequemfte Gebachtnif. Lern- und lebrbegieria wie er war, ging er einen gleich vorichreitenben Stubien= und Lebendgang. Dun emergirt und eminter er balb ohne Unterbrechung irgend einer Art; er verbreitet fich mit Leichtigleit in ber literarifchen und burgentiden Welt': benn bifterifche Renntniffe reichen überall bin, und Leutfeligfeit folieft fic überall an. Er reift burd Deutschland, Solland, Kranfreich, Italien; fommt in Berührung mit allen Gelehrten feiner Beit; er unterhalt die Rurften, und nur, wenn burch feine lebhafte Redfeligfeit bie Ctunden ber Cafet, Der Aubieng verlangert werden, ift er ben Soflenten laftig. Dagegen emirbt er fich bas Bertrauen ber Stuatsmanner, arbeitet fur fie bie 3

grundlichsten Dobustionen und findet so iderall einen Schauplat sur seine Talenta. Man wünscht ihn an gar manchen Orte sestzuhalken; allein er behaurt bet seiner Treue sür Strasburg und den Französischen Hos. Seine unverräcte deutsche Redlichteit wird auch durt anerkannt, man schüft ihn sogar zegen den machtigen Prator Alinglin, der ihn heimlich auseindet. Gesellig und gehrächig von Natur, verbreitet er sich mie im Wissen und Geschäften, so auch im Umgange, und man degrisse kanm, po er alle Zeit hergenommen, wühren wir nicht, das eine Abneigung gegen die Frauen ihn durch sein ganzed Leben begleiset, wodurch er so manche Taga und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gesinnten glücklich vergeubet werden.

Uebrigend gehört er auch als Antor bem gemeinen Wefen und als Rebner ber Menga. Seine Programme, seine Reden und Angeben sind dem besondern Tag, der eintretenden Feierlichkeit gewichmet, ja sein großes Werk Alsatia illustrala gehört dem Leben an, indem er die Vergangenheit wieder henvoruft, verdichene Gestalten auffrischt, den behausnen, den gehildeten Stein wieder volledt, erlossene, zerstüdte Inschrissen zum zweitenmal vor die Angen, vor den Sinn des Lesses bringt. Auf solche Weise erfüllt seine Thätigkeit das Eises bringt. Auf solche Weise erfüllt seine Khätigkeit das Eises bringt. Auf solche Witer einen ununterbrochenen Einfluß; in Mannheim stiftet er die Alabemie der Wissenschaften und enhalt sich als Präsidens berselben des an seinen Tod.

Genahent habe in mich diefem vorzüglichen Manne niemals als in einer Anche, da wir ihm ein Fadelständichen brackten. Dan mit Linden überwöldten Hof des alten Stiftsebändes ersillen unsere Pachfaner mehr mit Manch, als das fie that extbuchtet betown. Nach geenbigtem Minstlgerausch tam er herab und trat unter und; und hier war er recht an seinem Miche. Der schlicht und wohl gewachsene beitere Greis stand mit leichten kreien Wesen niedig vor und und hielt und weith genng eine Wospedachte Mebe, dhine Spur von Bwang und Pedantismus, värerlich liebevoll andzusprechen, so das nied bei nied kind dem Angenhalle ensus die die öffentlich angeweboll so die der und mit die Adulge und Fürsen behandelte, die et öffentlich angeweboll so die berusven nach. Wir lieben misere Austerlang wiederholt, und die allerstofte hossenwageweller stadenlische plebs poelfor sich in in beie allerstofte hossen inch haufer.

Seine Schiller und Sindlenverrandeen, Ab al und Oberten, fanden zu nicht ichow ein näheiter Volhältrieß. Meine Riebhäbelei. zu altershumligen Geften nat beidenschaftlich. Sie liefem nicht das Museudu unteberholt betrachten, welches die Velege zu feinem großen Waeser dock Eins vielschi eintbiele. Eben bieles: Wort putte bas wuch fener Weise, wo ich nich Alterspieden ant Ort und Greife gestätzen, näger lennen gekernt, und nunmider willondien gestädert, fänger lennen gekernt, und nunmider willondien gestädert, fänger lennen gekernt, und nunmider willondien gestädert, fänger lenmit, bei gibbern und Meinern Cexapstonen, das Gheinehal alse Bomische Besistung vergogeninkertzen und gur nandselt Efranks ver Borkeit nicht wadens answesen:

Andere hatte ich mie Pierin einigkrünufen: adfliefelfeis, als inich Oberlin zu bem Dentinulen bet Mittelzebe hindeles und nich Oberlin zu bem Dentinulen bet Mittelzebe hindeles und nicht den baber hoch äbeligde Mituwa und Nesteud Gelegen und Documöften befannte nachte, ja eine Veigung zu ben son gemannen Mitunesingern und Hebendichbein einzusöhrir suchte. Diesem waren Witune, so wie heter Lod, die viel sehrlig gewerderr, und wennt ob sehren Willen und Wumstellichte gewerderr, und wennt ob sehren. Willen und Wumstellichte gewerdern waren werderte ihr ihnen: die Elüst meines

Ė

g

ß

•

ń

ż

ø

Ú

¥

Rebens verbanten muffen. Damit verhielt es fich aber folgendergestalt.

Schöpflin, ber fich in ber bibern Grare bes Geatte rechts zeitlebens bewegt batte und ben großen Gingus mobil tannte, welchen folde und verwandte Studien bei frofen und in Cabinetten einem fabigen Ropfe ge verfchaffen geeignet und, fühlte eine unüberwindliche ja ungerechte Abneigung ge= gen den Buftand bes Civiliften, und batte bie gleiche Gefinnung den Seinigen eingeflößt. Obgenannte beibe Manner-Freunde von Salzmann, batton auf eine liebreiche Beife von mir Renntuff genommen. Das leibenfchafeliche Erareifen außerer Gegenstände, die Darftellungsart, memit ibb die Wors züge berselben berauszubeben auch ihnen ein besondenes Interesse au verleiben wußte, schäbten fie bober als ich selbst. Meine geringe, ich tann wohl fagen, nothburftige Beichaftiaung mit dem Civilrecte mar ihnen nicht unbemorft geblieben; fie tannten mich genng, um ju wiffen, wie leicht ich befimmbarger; aus meiner Luft jum negbemischen Leben batte ich auch kein Geheimnis gemacht, und sie dachten mich beher für Geldichtes Stagtsvecht; Rebetueft; erft nur im Worübengehn, dann aber entichiebener, gu erwetben: Stoafburn felbe bot Bortheile genus, diffine Andficht auf die Dentiche Kunzlet in Berfailles, ber Borgans won Schoffen, boffen Berbienft mio freilich, unesveichbar: fchian, follte amar nicht sum Muchabmung pidoch mir: Racheiferung, reizen und vielleicht daburch ein abulides Rakus que Mushidung thelanger, incluse fomohl dem, der fich dessen rühmen dünfte, erfuriefilde, als innbern,, bie ed für michtig gebrauchen bachten mublich febr thante. Diefe meine Gianery und Salamaun mit ibnen. legten auf mein Bebachtnis und auf meine Rabiateit, ben Sinn ber Boraden zu faffen biefnen großen Werth; und futben findprfichtig babard ihre Abfichten und Borfchlage gu'

Wie num and Allon biefen nichts geworden, und wie es gesommen, daß ich indebber von der Franzöfischen Seite auf die Deutsiche herübergeverein, gebend ich hier zu entwickeln. Wien erlnübe mir, wie disher, zum Uebergange einige allgemeine Betrachtmuren.

Ed find wenige Biographien, welche einen reinen, ruhisgen, staten Fortswitte bes Indiabbuums darstellen Konnen. Aufen Seben ift, wie das Gange in dem wir enthalten sind, auf eine andegreistige Wolfer und Freiheit und Nortwendigs keit zusammengeseht. Unser Wollen ihr ein Abrausverkinden desten, mad wir mitricallen Umfalleden ohm werden. Diese Umfalleden aben eitzelsen mad aufsilder eigene Weise. Das Was liegt in und, das Weischlichten von und ub, nathbem Wortum, dürsen minimisch fragen, und bespalb verweist wen und mid Nechtsauss, duran

Die Franzelische Spracherwar mir von Ingend auf liebz ich hatte sie in einem bewagteren Keben, und ein bewegteres Leben durch sie komen gelernt. Sie war mir ohne Sums watit und Unterpliet, durch Umgang und Aebung, wie eine zweide Mustensprache zu eigen gewardem Num wänschte ich mird derselben mit; größernt Leichtigkeit zu bedienen, und zog: Strußburg zum, abenmaligen afabembischen Ansenwalt andern hoben Schulen von saher leiden follte ich doeb gerade bad. Umgestehrte, von meinen hoffnungen schahren, und von dieser Kunnche, diesen Sitten eber ab-ale, ihnen zugemendet menden.

Die Francesen, welche fich üherhaupt eines gneen Betwargens bestriffgen, find gegen Fremde die ihne Sprace zu weben ansungen, nachlichtig eife werben wiemanden über irgendeinen Sehlen gudlachen wahr ihn deshalb abne Umschweif. tadeln. Da fie jedoch nicht mohl ertragen mogen, daft in ihnt Sprache gefündigt wird, so haben sie die Art, eben haffelle was man gesagt hat, mit einer anderen Wendung zu mieder-bolen und gleichsam höslich zu belreftigen, sich debet aber der eigentlichen Ausdruck, ben man batte gebrauchen sollen, zu bebieven, und auf diese Weise den Werkändigen und Massmertfamen auf das Rechte und Geborige zu führen.

So fehr man nun wenn es einem Ernft ift, wenn man Selbstverläugnung genug bet, fich für einen Schüler ju geben, hiebei geminnt und geforbert mird, fo fühlt man fic deck immer einigerniaken gebemütbiget; unb, da man boch aud um ber Bade millen rebet, oft: alltiefehr unterbrochen ja abgelenft, und man läst ungebulbig bas Befpath fallen. Dies begennete befondens mir ver anbert, indem ich immer otmas Intereffantes gu fagen glaubte, banegen aber auch etwas Bedentendes nernehmen, und nicht immer blog auf ben Ausbrud gurudgewiesen fenn mollten ein Soll ber bei mir bfter eintrat, weik mein Granzofifch viel burtschaftiger war als bas traend eines andern Fremden. Bon Bebienten, Rammerbienern und .. Schilbmachen, jungen und alten Schaufpielern, theatralefchen Biebhabern . Manern und Beiben batte ich mie Die Mebenstarten, fo wie bie Acconquationen gemeent, und biefod babologuifche: Ibliote follber fich burch ein wunderliches Ittgrebteng mach michr voorsteven, beitem ich beit Frangbfifchen veformivtes Geftliffen gern mborte und ibre Riechen unt fo tieber befuchte, als ein Konntifetger Spuzierhanig nach Bockete beim budueih wicht gelein erlaubt fonbern geboten war. Aber and Glemit folle es noch nicht genng fennt benn als ich in ben Minglingstellireit finifier mehr auf bie Deutfafteit bes fogebuton: Jahrhunderes newiefen ward : 160 fatte fich gar him auch die Arangofen fener bereithen Spoce in Beft Refiting mit ein. Montaigne, Ambor, Awbelale, Ma'rot waren meine Freunde, und orengten in inte Watheil und Bewinderung. Alls diese vorstsiedenen Cianonte bewegten fich nun in meiner Webe daveilch durch einander, so das für den Juhörer die Intention über den wundenlichen Ansberaf meist werloren ging, ja daß ein gedildeter Pranzos wich nicht innbe höslich zurechtweisen, sondern geradezu undelle und schusweisern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vordent in Leipzig, nur daß ich mich diefnut nicht und das Wespe meiner Batergegend, so gut als andere Provingen diasisch gis prächen, zurüszieht konnte, sondern hier, auf seendem Grand und Boden, mich einmal hergebrachten Gesehen fügen sollte.

Wielleicht hatten wir uns auch wohl hierett begeben, wenn und nicht ein bifer Genind in die Ohren gerunt hatte, alle Bemühungen eines Frenden, Franglifich zu oben, warben, immer ohne Erfolg bloiben: benn ein genbied Wir hote bem Beutschen, den Telliande, den Anglander unter feiner Franglischen Madle gar wohl henand; gedulbet werbe man, über feineswege in den School ber einzig fraacffeligen Alrehe: nuft genommen.

Rur wenige Andnahmen and ment zu. Mont mannte und einen Herrn von Grimm, aber felbst Schöpflin follte den Gipfel nicht erneicht haben. Eite ließen golten; daß er früh die Nothwendigseit sich vollominien Französisch auszundundun, wohl eingesehn; sie billteten dien Meigung fich jedebundun mitzutheilen, besondere aber die Großen und Hornehmen zu nnterhalten; lobten fogar, das er; dus dem Eduuplat, wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu maden und sich mögliche zum Französischen Gestüscheiter und Nedument finne bilden gesucht. Was hilft ihm aber das Perläufenen seiner Prutzersprache, das Bemiden, um eine frembes Wiesemahl

ı

bann er es recht machen. In ber Gesellschaft will man ihn eitel sinden: gle wann sich jemand ohne Selbstgefühl und Gelbstgefäligkeit andern mittheilen möchte und könnte! Sodann versichern die seinen Welt und Sprachkenner, er disse zire und dialogire mehr, als daß er eigentlich conversire. Jenes ward ald Erbs und Grundsehler der Deutschen, dieses als die Cardinaltugend der Franzosen allzemein anerkannt. Als öffentlichem Redner gehr es ihm nicht besser. Läst er eine wohl ausgearbeitete Weite an den König oder die Fürsten drucken, so passen die Jesuiten auf, die ihm, als einem Protestanten, gram sind, und zeigen das Unfranzösische seiner Wendungen.

Anstatt und win hieran zu bröften und, als grünes Holz, dadjenige zu extragen, was dem dürren auflag, so ärgerte und dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen und nielmehr an diesem auffallenden Besspiele, daß die Bemühung vergebend seb, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir fassen daher den umgekehrten Entschluß, die Französische Spnache gänzlich abzulehnen und und mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Mutterförache zu widnen.

Anch hiezu fanden wir im Leben Gelegenheit und Theilunden. Eifaß war: noch nicht lange genug mit Frankreich verbamden, als das nicht moch bei Alt und Jung eine liebevolle Andangfläckeit an alte Worfassung, Sitte, Sprache, Aracht sollte übrig geblieben sepu. Wenn der Leberwundene die Kälfte seines Dasepus nothgedrungen verliert, so rechnet er fich's zur Schinnen, die andere Kilfte freiwillig aufzugeben. Er halt daber un allein sest, was ihm die vergangene gute Bei gurderusen und bie Dosnung ber Wiedertebr einer gludlichen Epoche nahren tann. Ger mannte Einnehner von Strafburg bilbeten amar abgesonderte, aber doch dem Sinne nach verbundene kleine Kreife, welche dupch die nielen Unterthanen Deutscher Fürsten, die unter Trangdischer Sobeit ansfehnliche Streden Landes besassen, feets verwerhrt und redmittet wurden: denn Nater und Gölfne hielten fiche Studierund oder Geschäfts wegen langer oder kurzer in Strafburg auf.

An unserm Tische ward gleichfalls niches wie Bentsch gesprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aben undwertig dem Sereben und der That nach ein vollsommoner Deutscher; Lerfen hätte man als Muster eines Deutschen Ingelings aufstellen können; Meper von Linden schlanderte lieber auf gut Benisch, als daß er sich auf gut Französisch häuse zusammonnehmen sollen, und wohn unter den übrigen auch manner zu Gallscher Sprache und Sitte hinneigte, so lieben sie doch, so lange sie bei uns waren, den allgemainen Ton auch über sich schleten und walten.

Non der Sprache wenderen wir und zu den Staatsverhaltnissen. Imar musten wir von unsewer Reichwerfassung nicht viel Löbliches zu sagen, wir gaben zu, daß sie aus kanter geschlichen Mistrauchen bestehe, erhuben und aber um besto höher über die Französische gegenwärtige Berfassung, die sich in lauter gesehlosen Misbrauchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am fallchen Orte sehen lasse, und gestatten musse, daß eine gänzliche Veränderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blidten wir hingegen nach Rorden, fo leuchtete uns von burt Friedrich, ber Polarftern, ber, um ben fich Deutschland, Gutopa, ja bie-Belt zu breben fchien. Gein Uebergewicht in allem offenbarte fich am ftartften, ale in ber Frangosischen

Armes das Preufsiche Sercitium und fogar ber Preufsicht Stad eingeführt worden follte. Wir verziehen ihm übrigens feine Norliebe für eine fremde Sprache, da wir ja die Genugshung empfanden, daß ihm feine Franzöffichen Poeten, Phisissaphen mid Literatoren Berdruß zu machen fortsuhren und miederholt erlätten, er fep nur als Eindringling anzusehn und zu behandeln.

Was ums aber von den Frangofen gewaltiger als alles andere entfernte, mar bie wiederbolte unboffiche Behauptung, daß es den Dentiden doersant, fo wie bem nach Krangoffider Cultur itrebenben Konige, an Gefcomget feble. Ueber diese Medendart, bie : wie ein Refrain, fich an febes Urtheil enfolde, feiden wir und burd Richtachtung zu bernhigen; aufflanen bariber tonnten wir mis aber um fo weniger, als man und nerfichern wollte, fcom Monege habe gefagt, die Krangonichen Geriftibeller befiffen alles, nur nicht Gefchmad; to mie mir denn auch and bem frat lebenben Detfe in erfabren batten, bag die neuesten Autoren sammtlich bes Geftimalts ermangelten, und Boltaine felicht biefem betiften Label nicht gang entgeben tounc. Schon früher und wieberholt auf bie Ratur gemicien, wollten wir baber nichts gelten laffen ale Wahrheit und Aufrichtigleit bes Geftible, und ben rafchen derben Mudbruct belieben.

> Breunbicaft, Liebe, Brüberfcaft, Tragt bie fic nicht von felber ver ?

war Loofung und Feldgeschrei, moran sich die Glieder unserer fleinen atademischen Sorde zu erlennen und zu erquiden pfiegeten. Diese Marime lag jum Grund allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen und benn freilich manchen Abend Better

Michel in feiner wohlbelannten Stanffchhöte gu befinden nicht verfehlte.

Will man in dem bieber Erzählten mer dußere zufällige Anlässe und persönliche Sigenheiten finden, so hatte die Französische Literatur an sich seihst gewisse Cigenschaften, welche den strebenden Jüngling mehr abstoßen als anziehen mußten. Sie war nämlich bejahrt und vornehm, und durch beides tanw die nach Lebensgenuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergöht werden.

Seit dem sechechnten Jahrhundert hatte man den Gang der Französischen Literatur niemals völlig unterbrochen gesehen, ja die innern politischen und religiosen Unruhen sowohl als die äußeren Ariege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein dehaupten, solle sie in ihrer vollen Blüthe geständen haben. Durch gemistige Uniffande sen auf einmal eine relchliche Gente gervist und glücklich eingebracht worden, dergestatt, das die größten Kalente des achtschuten Jahrhunderts sie den der gestächtich mit einer Nachlese begnügen mutsen.

Indeffen war aber hoch auch gar manches veraltet, das Luftspiel am erften, welches immer wieder ausgeschicht worden mußte, mu sich, zwar miader vollkammen, aber doch mid neuem Interesse, dem Leben und den Sitten auguschmiegen. Der Erngüblen waren viele dem Theater verschwunden, und Voltaire ließ die jest durgebotene debentende Selegenheit nicht aus den Handen, Corneille's Werke deraudzugelnen, um zu zeigen, wie mangelhast sein Worzänger gewesen son den er, der allgemeinen Stimme nach, nicht vereicht haben sollte.

um felbft bejuhrt wie bie Stiermen, bie er beinah ein

Sababundert, hindurch belebt und bekerricht batte. Naben ihm eriftirten und vegetirten noch, in mehr oder weniger thatigem und gludlichem Alter, viele Literaturen, die nach und nach verfdmanben. Der Einflug ber Secietat. auf die Schriftiteller nahm immer mehr überband : benn die beite Befellichaft, beftebend aus Berfonen mon Geburt. Bang, und Bermogen. mabite gu einer ihrer Samptunterhaltungen Die Literatur, und diese ward badurch gang gesellschaftlich und vornehmt. Standese personen und Literatoren bildeten sich wechselsweise, und mußten fich wechselsweise verbilden : benn alles Bornehme ift eigentlich ablebnend, und ablebnend mard auch die Krensonische Aritif. permeinend, heruntergiebend, mifrebend. Die bobere Glaffe bediente fic folder ilrebeile argen bie Schriftsteller. bie Schriftsteller, mit etwas weniger Anshand, werfuhren fo unter einander, ja gegen ihre Gonner. Rounte man bem Bublicum nicht imponiven, fo fuchre man ed zu überrofchen, ober burch . Dentuth au geminnen : und fo entfprang, abeefebn bavon was Birche turb Staat im Innerften bewegte, eine folde literarifche Gabrung, daß Boltaire felbft feiner vollen Thatigteit: feines gangen llebergewichts bedurfte, um fich über bem Strome der allgemeinen Nichtachtung empor zu halten. Schon bief er laut ein altes eigenwilliges Rind: feine unemmibet fortgefetten Bemühungen betrechtete man als eitles Beftreben eines abgelebten Alterd; gewiffe Grundfate auf benen er feine gange Lebendgeit beftanden, beren Ausbreitung er ftine Cage gewid: met. wollte man nicht mehr, fcheben, wie ehrent fanfeinen Gott, burch boffen Befenntnis er fich won allem atheistischen Wefen lodzusagen fortfubr, lies man ibm nicht mehr geltens und fo mußte er felbit, ber Altvater und Datriard. gerabe wie fein jungster Miebewerber, auf den Augenhlit merten, nach neuer Gunft hafden, feinen Fremden zu viel Gutes.

seinen Feinden zu viel Uebels erzeigen, und, unter dem Scheine eines leidenschaftlich wahrheitsliebenden Strebens, unwahr und falsch handeln. War es denn wahl der Mühe werth, ein so thätiges großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängiger enden sollte, als es angesangen hatte? Wie unarträglich ein solcher Justand sep, entging seinem hohen Geiste, seiner zarten Reizbarteit nicht; er machte sich manchmal sprung= und stosweise Lust, ließ seiner Laune den Jügel schießen und hieb mit ein paar Fechterstreichen über die Schnur, wobei sich meist Freunde und Feinde unwillig gebardeten: denn jedermann glaubte ihn zu übersehen, obschon niemand es ihm gleich thun konnte. Ein Publicum, das immer nur die Urtheile alter Manner hört, wird gar zu leicht altflug, und nichts ist unzulänglicher als ein reifes Urtheil, von einem unreisen Geiste ausgenommen.

. Und Junglingen, benen, bei einer Deutschen Ratur= und Babrheiteliebe, ale bofte Subrerin im Leben und Lernen bie Redlichfeit gegen und felbst und andere immer vor Augen schwebte, ward die parteiische Unredlichkeit Boltaire's und die Berbildung fo vieler murdiger Gegenstände immer mehr zum Berdruß, und wir beftarften und taglich in der Abneigung gegen ibn. Er batte die Religion und die beiligen Bucher, worauf fe gegründet ift, um den fogenannten Pfaffen gu fcom den, enigmale genng herabsehen können und mir bedurch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, dag er, um die Ueberlieferung einer Gundfluth m entbraften, alle verfteinten Mufcheln laugnete, und folde mur für Naturfpiele gelten ließ, fo verlor er ganglich mein Bertranen: benn ber Augenschein batte mir auf bem Bafch berge deutlich genug gezeigt, das ich mich auf altem, abgetrodnetem Meeredorund, unter ben Ernvien feiner Ureinwohner

ı

ß

ĥ

besinde. Ja, diese Berge waren einstmals von Wellen bedect; ob vor oder mahrend der Sündstuth, das könnte mich nicht rühren, genug, das Rheinthal war ein unigeheuret Set, eine unübersehliche Bucht gewesen; das konnte man mir nicht ausreden. Ich gedachte vielmehr in Kemputif det Länder und Gebirge vorzuschreiten, es mochte sich buraus ergeben was da wollte.

Befahrt alfe und vornehm war an fich felbft und burd Bofrairen die Französische Literatur. Lasset und biefem mort würdigen Manne noch einige Betrachtung widmen!

Auf thatiges und geselliges Leben; auf Dolitit, auf Etwerb im Großen, auf bas Berbaltniß zu ben Berren ber Erbe und Benugung biefes Berbaltniffes, bamit er felbit an ben Berren ber Sibe gehore, babin war von Jugend auf Boltaire's Bunfc und Bemühung gewendet. Nicht leicht bat fich jemand fo abbangig gemacht, um unabbangig ju febn. Auch gelang es ibm, die Geister zu unterjochen; die Nation fiel ibm zu. Bergebend entwidelten feine Segner maffige Latente und einen ungehenern Saft; nichts gereichte zu feinem Schaben. Den Hof zwar konnte er nie mit fich versöhnen, aber dafür waren ihm fremde Rönige zinebar. Catharina und Ariedrich die Grofen, Guftav von Schweben, Chriftian von Danemart, Poniatowell von Polen, Beinrich von Preufen, Carl von Brannschweig befannten fic als seine Basullen: fogar Papfte glaubten ihn durch einige nachgiebigfeiten firren zu muffen. Das Joseph der Indette sich von ihm abhielt, gereichte diesem Fürsten nicht einmal zum Rubme: benn es hatte ibm und feinen Unternehmungen nicht gefchabet, wenn er, bei fo fconette Berftande, bet fo berriichen Gefinnungen, etwas geiftreicher, ein besierer Stiftber bes Geistes gewesen mare.

Das mas ich hier gebiffigt und in einigent Sufammen-

bange vortrage, toute ju jener Beit, als Ruf bes Augenblick, ale emig awiefpaltiger Difflang, ungufammenbangenb unb unbelehrend in unferen Ohren. Immer botte man nur bas Lob ber Borfahren. Man forberte etwas Gutes. Nones; aber immer bas Reuefte wollte men nicht. - Raum batte auf bem langit erftaurten Theater ein Batriot nationalfrangoliche, berse erbebenbe Gegenstande bargeftellt; faum batte bie Belagerung von Calaid fic einen entbufigftiften Beifall gewonnen, fo follte ichen bas Stud, mit fammt feinen vaterlandifden Befellen, bobl und in jedem Sinne verwerflich fenn. Die Sittenidilberungen bes Destondes, an benen ich mich als Anabe fo oft ergost, bies man fcwach, ber Rame biefes Chrenmannes mar verfchollen, und wie viel andere Gerifteller mußte ich nicht nengen, um derentwillen ich ben Bormurf, ald urtheile ich wie ein Bropingter, babe erbuiben muffen, wenn ich gegen jemand, ber mit bem neuften literarischen Strome babinfubr, irgend einen Antheil an folden Mannern und ihren Berten gezeigt hatte.

So wurden wir audern Doudschun Gesellen denn immer werdrießlicher. Nach unsern Gesinnungen, nach unserer Nature eigenheit liehten wir die Eindrude der: Gegenstände festzubalten, sie nur langsam zu verarbeiten, und wenn ed ja sepn sollte, sie so sollte möglich sedren zu: insen. Wir waren überzeugt, durch treited Auswerten, durch soutgrechte Beschäftigung lasse sich allen Dingam erwad abgewinnen, und man mulse durch beharrlichen Eisen doch endlich auf einen Punkt gelangen, wo sich mit dem Untheit zugleich der Grund desselben aussprochen lasse. Auch verkannten wer nicht, das die große und herrliche Französische Welt und manchen Wortstell und Gewinn darbiete: denn Roufse am hatte und wahre halt zugesagt. Bekrachteren wir aber soin Leden und sein

Schieffal, so mar er boch genothigt, ben gröffen Lohn für alles was er geleistet, barin zu finden, daß er unerfannt und pergeffen in Paris leben burfte.

Wenn wir von den Encottopabiften reben hörten, ober einen Band ihres ungeheuren Werts aufschligen, so war es und zu Muthe, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spuhlen und Moberftühlen einer großen Fabrit bingeht, und vor lauter Schnarren und Nassein, vor allem Aug' und Sinne von fauter Anaren und Nassein, vor lauter Unbegreiflichteit einer auf das mannichfaltigste in einander greifenden Austalt, in Betrachtung besten was alles dazu gehört, um ein Stück Euch zu fertigen, sich den eigenen Noch selbst verzieibet fühlt, den man auf dem Lesbe treat.

Didexat war nahe genng mit uns verwundt; wie er benn in alle bem, wehhalb ihn die Franzosen tabeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu boch, sein Geschestreis zu weit, als daß wir uns hatten zu ihm stellen und an seine Seire sogen können. Seine Naturztinder jedoch, die er mit großer rednetischer Aunst hetauszuheben und zu adeln mußte, behagten und gar sehr, seine waceren Wildbiede und Schleichhändler entzuckten und, und dieses Gesindel hat in der Folge auf dem Deutschen Parnaß nur allzu sehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Nousseau, von dem geselligen Leben einen Elelbegriff verbreitete, eine stille Einleitung zu senen ungeheuern Weltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schen.

Und ziemt jedoch, biefe Wetrachtungen noch an bie Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Manner auf Knuft gewirkt. Und hier wiesen fie, auch von ihr brangten fie und zur Natur.

Die: hachfte Aufgabr: einer jeden Rimft ift, burch bem-

Sichein bie Bandhung, einer hiberen Wirflichkein gut geben. Ein falfcon Beftreben aber ift, ben Schrie fe lange gut vers wirflichen; bis eiblich mur ein gemeiner Wirfliche ubeig biribu.

Nie ein ibrelles Boent hatde die Achrie, buch Ameridung der perspertutsschen Gesche auf hinter einander gokellten Sout lissen, dan höchten Bobtheib erlangt, und nun wollte mand diesen. Gowinn muthwillig aufgeben, die Geiten des Theateos zuschließen und wirkliche Studenwände sommiren. Mit einem solchen Budmenlocht sollte denn and das Sout solch, die Avo zu spielem der Actenis, durz alles zusammennresen, und eits zum neues Theater dadurch entspringen.

Die Französsichem Schunspieler hatten im Lastiptel bod Gipfel dos Aunstwahren erreicht. Don Ausenthalt in Paris, die Beohachtung das Arusiems der Hoslente, die Gerbindung der Nationes und Arthorn durch kliedeshändel mit den höhern Stündun, alles trug dazu bet, die pächste Gewandtheit und Schicklichkeite des geselligen Lebend gleichfalls auf die Bilhne zu vernstaugen, und hieran hatton die Naturfreunds wenig andzuschen, die hinder nicht einen großen Bouschritt zu thun, wenn sie kristhafte und tragische Gegenstände, deren das dürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherem Ausdruf der dienten, und so die unnatürlichen Berse zwgleich mit der unnatürlichen Berse zwgleich mit der unnatürlichen Berse allmählig vers bannten:

hiche merkuntelig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu diefen Beit. seldst der alten freugen, ohrthwischen, tunftreichen Amgobie mit einer Mevolution gebroht warb, die nur durch große. Balende und die Mane des Hertommens abgelientt werden fonnut.

t

1

Es fiente fich udeflich bem Schaufpieler Letain, Der Soeibe, fammil Werte, XXII.

Schicklet, fo war er boch genothist, ben gröften Lohn für alles was er geleistet, barin zu finden, daß er unerfannt und vergesten in Paris leben durfte.

Wenn mir von den Encottopabiften reben hörten, ober einen Band ihres ungeheuren Werts aufschlugen, so war es und zu Muthe, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spuhlen und Woberftühlen einer großen Fabrit bingeht, und vor lauter Schnarren und Raffeln, vor allem Aug' und Sinne varwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreiflichteit einer auf das mannichfaltigste in einander greifenden Austalt, in Betrachtung bessen was alles dazu gehört, um ein Stud Lucy zu fertigen, sich den eigenen Nock selbst verleidet fühlt, den man auf dem Luche brögt.

Diberat war nahe gonng mit und berwundt; wie er denn in alle dem, weshald ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu hach, sein Geschetstreis zu weit, als daß wir und hatten zu ihm stellen und an seine Seite sogen können. Seine Naturtinder jedoch, die er mit geoßer rednerischer Kunst herauszuhaben und zu adeln muste, behagten und gar sehr, seine waceren Wilddiede und Schleichhandler entzuckten und, und dieses Gesindel hat in der Folge auf dem Deutschen Parnaß nur allzu sehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rousseau, von dem geselligen Leben einen Elelbegriff verbreitete, eine stille Einleitung zu senen ungeheuern Weltveränderungen, in welchen alles Bestebende unterzügehen soben.

Und ziemt jedoch, Diefe Betradtungen noch an bie Seite zu lehnen und zu bemerken, was gewannte beide Manner auf Auuft gewirkt. Und hier wiesen fie, auch von ihr brangten fie und zur Natur.

... Die hachfte Anfgabe einer jeden Ainif ift, burch bem

Schein die Bandhung einer hoheven Wertlichfeir gut geben. Ein falfchen Beftreben aber ift, ben Schein fellange gurubes wirflichen; bis eiblich mur ein gemeines Birkliche übeig biribit

Nie ein ibrelles Boent hatte die Achne, duch Ameendung der parspertusschen Gesche auf hinter einander gostellten Goublissen, den höchken Bodtheib erlangt, und nun wollte mark diesen. Gewinn muthwillig aufgeben, die Geltun des Theateoff zuschließen und wirtliche Studenwände formitren. Mit stnem solchen Büdmaclocal follte denn and das State selbst, die Avd zu spielem der Actenies, turz alles zusammenntessen, und eits zum nuch Lähender dadung entspringen.

Die Französischen Schunspieler hatten im Lopkstel doch Gipfel doch Aunstwahren erreiche. Don: Anstendult int Paris, die Beobachtung das Aleufenn- der Hosebadtung das Aleufenn- der Hosebadnet mit den höhern Ständan, alles trug dazu bet, die pöchste Senandsheit und Schicklichkitt. doch gefolkgen Lebend gleichfalls auf die Bühne zu vorustaugen, und hieran hatten die Naturfreunde wenigandzuschent Moch glaubten sie einen großen Borschritt zu thun, wenn sie ernstidafte und tragische Segenstände, deren das dürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich ihrer Prosa gleichfalls zu höherem Ausbruck beinnandlichen Mochen Werse zugleich mit der unnatürlichen Werse zwgleich mit der unnatürlichen Berse zwgleich mit der unnatürlichen Berse zwgleich mit der unnatürlichen Berse zwgleich mit der bannten:

Hichstemerknurdig ist es und nicht fo allgemein beachtet, daß zu dieser Beit: selbst der alten freugen, rhythmischen, bunftereichen Eragöhie mit einer Nevolution gedroht ward, die nur durch große Anlende und die Mant bes Herfommens abgestent werden: formet.

Co ftellte ficht udeflich: bem Schaufpieler Letain, Der Goethe, fammt. Werte. XXII.

feine Selben mit befindrem theatralifchen Anftand, mit Et belung, Erhebung und Kraft frieite, und fich vom Ratüt: lichen und Bewohnlichen entfernt bielt, ein Dann gegenüber, mit Remen Enfredne, ber aller Unnatur ben Rrieg erflatte und in feinem tragifden Spiel die booke Babrbeit andmbruden fuchte. Diefes Berfahren mochte gut bem bes übrigen Parifer Theaterperfonals nicht paffen. Er ftand allein, iene hielten fic an einander gefoloffen, und et, hartnädig genug auf feinem Sinne beftebend, verließ lieber Peris und fam burch Strafburg. Doet faben wie ihn die Wolle des Angust im Cinna, bes Mithribat und anbere bergleichen, mit bee mabriten natürlichften Burbe fpielen. Ate ein iconer großer Dann trat, er auf, meht folant als ftart, nicht eigentlich pon impofantem, aber von eblem gefällinem Befen. Gein Spiel mar juberlegt und rubig, obne falt ju febn, und fraftig genug, wo es erforbert wurde. Er war ein febr geubter Rünftler, und von ben wenigen, bie bas Runftliche gang in die Natur und die Natur gang in die Runft ju verwandeln wiffen. Diefe find es eigentlich, beren migverstandene Borjuge die Lehre von der falfden Naturlichfeit jederzeit veranlassen.

und so will ich denn auch noch eines kleinen, aber merkmurdig Epoche machenden Werks gedenken: es ist Rousseau's
Pygmalion. Viel konnte man darüber sagen: denn diese
munderliche Production schwankt gleichfalls zwischen Natur und
Aunst, mit dem salschen Bestreben, diese in jene aufzuldsen. Wir sehen einen Kunstler, der das Vollkommenste geleistet
hat, und doch nicht Bestrebigung darin sindet, seine Idee
außer sich, kunstgemäß dargestellt und ihr ein höheres Leben
verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben
zu ihm herabgezogen werden. Er will das Höchste was Geist

٠,

und Abat hervorgerache, durch den gemeinsten Wet des Sims

Alles dieses und mandes andere, recht wid thürlicht, mahr' und balbwahr, das auf und einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe ju veweirren; wir trieben und auf manderlet. Abwegen und Umwegen herum, und so ward von vielen Seiz von auch jene Dewische literartiste Nevolution vordereitet; von der wir Zeugen waren, und wozu wir, bewüge und unbewuft; willig der unvellig, maanfaaltsam mitwielten.

Auf philosophische Beife erleuchtet und gefitbert gu met ben, butten wir feluen Drieb nich Bung; Aber religiofe Geamitanbe glauben wir und felbft anfgellätt ju baben, und to war ber beftige Streit Rrangofficher Ditiologien mit bemi Pfaffthum und zientlich gleichgültig. Werhotene; gum Rener verbammte Bucher, welche bamals großen garmen machten, Mitten Beine Wirtung auf ning. Sch. gedente ftatt allet bes Susteme. de la nature, bas wir aus Neugier! in bie Bond mabmen. Wie begeiffen nicht, wie ein foldes Buch geflichtlich fron tonner. Es tam uns fo gran, fo cinemerife, fo tobrens haft vor, bag wir Denbe hatten, feine Gegenwart aufguhalten, daß wir baver wie vor einem Gefrenfte fcanberten. Der Berfaffer glaubt fein Buch nam eigens au empfeblen, weind er in ber Worrebe verfichert, bag er, ale ein abgelebter Greis; to eben in bie Grube ftrigenb, ber Mit: und Rachwelf bie Babebeit verffinden moffe.

Bir lachten ihn aus: benn wir glaubten bemerkt zu haben, daß von alten Lenten eigentlich an der Weit nichts gestichts werde, was liebensinärdig und gut an ihr ift. "Alte Airchen haben dunkle Gläfer! — Wie Airschen und Beeren schwerten, wurd man Kinder und Sperlinge stagen!" dies waren unsern Luste und Leibworte; und so schied und jenen Buch, als die

rechte Quintessenz der Greisenheit, unschmadhaft, ja abger schmack. Alles sollte nothwendig sein und despiegen kein Gott. Könnte es denn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben t fragten wir. Dabei gestanden wir swilch; das wir und den Nothwendigseiten der Tage und Riches, der Inhredzeiten, Nimatischen Einschlifte, den pholischen und ausmulischen Aufsänder nicht wohl entriehn: Tannen. dach sich und wieder etwas das sich unt dieser William arschien, und wieder etwas das sich unt dieser William ind Gleichgemibe zu sehn sieder.

Die hoffnung immer verninftiger zu werden, und von ben aufberen Dingen, ja von und selbik immen ungahöngiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Poul Insibalt klingt in fisch, daß man as nicht autbednen könnte, und mette ab einen Fenklum beseichnete.

Seinen von und batte bad Buch binandgelefent bennemir fanden und in ber Erwertung getäufcht, in bet wir ed aufgeschlagen battene. Soften ben Ratur wardnangeffindigt, und mir hofften, also mintlich etmas von ben Antwo, unwerer Alsadtinu : m :: enfaireme Abofft, und: Chowie; Simmete und Erbescheihena. Raturacidicite and Anatomic und so mandes andene batte nun ifeit Jahren und, bis auf ibm. letten Sag und immen auf die geldmudte große. Weit bingewiefen, und wie bathen germ von Sonnen und Starnen. Don: Dlateten und Monden, von Bergen, Thalern, Flufftnaund Mterem und von allem mas banin lebt mad meht. bac Rabere for wie bas UII: gemeinere erfahrtn. : Dag bierbet wohl : manched, vorkommen muste, was bem gemeinen Montben ale febeblicht ber Beiftlichleit als gefährlich, bem Staat als unguläflich ericheinen inochte. baren batten wie feinen Smeifel, underwir: hofften; biefes Buchlein, follte nicht: mmirbig bie Kingrprobe bestanden babon.

Manie i wie Bolfenme i leer: werb min ! Beriufeleforteffen afteiffefchen Salbnacht ju Muthe, in welcher bie Erbe mit aften ibren Gebilbeit; Der Binniel innit allen fichen Beffirnen versomand: Cine Duttie fourt fent, bon Gergete ber bewent, nind: with bring infit. Mefer Benegung reales wird liffe und mach: allen Geisch ; ohne ivelteves, Die unendlichen Obenomene Bod Dafenne Bertoorbeingen: Dies alles maven wir fogidr aufrieben gerbefent, wonn ber Berfaffer wirflich aus feiner Bemearen Maderle viertheit vor umfern Angen mufnehaut harte. Whet or endede von Der Rateir to wenth meffen ale wir : bemt indem er einige allgeridine Begriffe bingesfihlt, verläßt er tie Footsich Jiving Bus wollner was beweg alle Bie Wathris ober als mobere Ruthe in bus Matrie Erandiste, whie minterfellen. Admeren. amite benbaten: aber ibod feidennas- und heftaltiofen: Ratur an weinenbelte: und 'aloust Debuid Reite viel gewonnen ate haver មិនដូចនេះ នៃ ១៩៣ នេះស្សា

Wonn und houm veifes Buch einigen Schiden gebracht hur, di und es ben, daß noterukker Pfilosophe, besonders aber der Metaphysis, recht ihrbeilich geam intiden und blieden, das gigen aber aufs lebeibige Wiffen, Egabein, Rhun und Nichten und war weste lebinfer und liedenschaftlicher hinneuerfen.

miffig, bann aber immer offenharer und gewaltiger beberricht batte.

3d branche toum au fagen, bas bier Chaffpeare gemeint fer, und nachbem ich biefes ausachrechen, bebatf es feiner weitern Musführung. Shaffpegre ift von ben Deutschen mehr als, von anderen Nationen, ja vielleicht mehr als von feiner eigenen erfannt. Bir baben ibm alle Genechtinfeit, Billigfeit und Schonung, die wir und unter einander felbit verfagen. reichlich zugewendet: vorzägliche Manner beichäftigten fich. feine Beiftesgaben im gunftigften Lichte ju jeigen, und ich babe jederzeit was man au foiner Chre, au feinen Gunften. ia ibn zu entschuldigen gefagt, gern unterfdrieben. Die Ginwirlung biefes auserorbentlichen Beiftes auf mich ift fruber bergeftellt, und über feine Arbeiten einfact verficht worben. welches Buffimmung gefunden hat; und fo mas es bier an biefer allgemeinen Erflarung genug fenn, bis ich eine Rachlefe von Betrachtungen aber fo große Berbionde, Die ich an biefer . Stelle einzuftbalten in Berfudung gerieth, Freunden Die mich -boren mogen, miegetheilen im Ralle bin.

Gogenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm befannt geworden, mahor enzeigen. Es geschab ziemlich früh,
in Leipzig, durch Dodd's beauties of Shakspeare. Was man and verem feithe Samuslungen sagen kann, weiche die Antoren zerküntelt mitibeilen, sie bringen doch mandre gute Wirkung hervor: Sind wir doch nicht immer so gesest und so geichneich, daß, win ein ganzes Werk nach seinem Bereh in uns anszunehmen verwöchen; Stroiden nein nicht imielnem Buche Warte besauch ziehen ist an durchgreisender Mildung sedik, werden vom gläppenden Stellen gan löblich ausgeregt, und so erinnern im mich noch alst einer der schaften Engen medaes -Lebens berjenigen, welche gedachtes Wert bei mir bezeichneke. Jene herrlichen Eigenheiten, die großen Sprüche, die treffentben Schilberungen, die humoristischen Juge, alles traf mich einzeln und gewaltig.

Mun erftbien Wieland's Meberfebung. Gie marb verfchluit: gen. Freunden und Betaunten mitgetbeilt und empfoblen. Bir Deutsche batten ben Borthell, bag mehrere bebeutenbe Berte frember Nationen auf eine leichte und beftere Weife enerft beritber gebracht wurben. Chaffpeare profatio überfest, erft burch Wieland, bann burch Efdenburg, fonnte ale eine allgemein verftanbitche und jebem Lefer gemaße Lecture fich fcnell verbreiten, und große Wirtung bervorbringen. ebre ben Rhothmus wie ben Reim, woburd Poeffe erft gift Poefie wird, aber bas eigentlich tief und grundlich Birtfame, das mabrhaft Auchildende und Abrbernde ift basjenige mas pom Dicter übrig bleibt, wenn er in Brofe überfebt wirb. Dann bleibt ber reine volltommene Gehalt, ben und ein blendendes Neugere oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegenwartig ift, verbeitt. 3ch halte baber, guin Anfang jugenolicher Bilbung, profatiche Meberfebungen für portheilhafter als bie poetischen: benn es läft fich bemerten, bag Anaben, benen ja bod alles gum Scherze bienen muß, fich am Schall ber Boete, ain Rall ber Golben ergeben, und burch eine Art von parobiltischein Mutbwillen ben tiefen Behalt bes ebeiften Bette gerfteren. Defhalb gebe ich jit bebenten, ob nicht sundchst eine profaifche llebetfenne bes homer gu unternehmen ware; aber freilich mufte fie ber Stuft würdta feun, auf ber fich bie beutide Literatur atgenwättig befindet. Sich iberlaffe bies und bas Borgefaste unfern mire bigen Pabanogen jur Betrachtung, benen ausgebreitete Erfaft rung blegiber am beften zu Gebote feht. Ber will ich noch

gu Gunsten meines Borfchlage, an Anther's Bibeteberfetung erinnern: benn baß dieser troffliche Mann ein in bem verschiedensten Style versagtes: Ment und dessen bichterischen, geschichtlichen, gebietenden, lehrenden Ton und in der Mustersprache, wie auf Einem Guste aberlieserte, hat die Arligion mehr gesördert, als menn er die Eigenbhündschleiten das Originals im Einzelmen hätte nachbilden wollen. Wergebens hat man nachber sich mit dem Luche hind, den Meinen und andern Gesängen bemüht, sie nuch in ehrer poetkschen Ferm geniesbar zu machen. Für die Menge, auf die gewirkt werden soll, bleibt eine schlichte Uchertragung immer die beste. Inne kritischen Uederschungen, die mit dem Original wettnisenn, dienen eigentlich map- zur Unterhaltung der Gelehrben unter einander.

. Und fo wirkte in unferer Strafbunger Societat Shalweare. überfest und im Original, ftudweife und im Ganzen, ftellenund audzugeweife, bergoftalt, bag mie man bibelfefte Manner bet, wir und nach und nach in Shatipeare befestinten, die Eugenden und Mangel feiner Beit, mit benen er und befannt macht, in unferen Gefprächen nachbilbeten, an feinen Quibbles die größte Freude hatten, nud durch Uchersebung benfelben, ja burd oxiginalen Muthwillen mit ihm wettrifenten. Steen trug nicht wenig bei, daß ich ihn vor allen mit atogem Enthunasmus arariffen hatte. Ein freudiges Wefennen, baß etwad Hoheres über mir fewebe, war anstedend für meine Freunde, die fich alle diefer Sinnegert himseben.: Min faingneten die Möglichfeit nicht, folde Berdienfte, naben au enfanmen, fie gu begreifen, mit Binficht au beurtheileng aber bias behielten mir und for fratere Enochen vort gegenwärtig medleen wir pur freidig theilnehmen, lebendie nachbilben, tand, bet fo acolem. Gened, on hem Wanne, der thurms was, miche

for four mak makelin, vacimely that es and nobl, the unbediegt at perelyen.

Will jemand numittelbar erfahren, mad damals in biefer Wiendigen Gefellschaft gebacht, gespruchen und verhandelt morben, ber lefe ben Auffah "Derben's iber Shalineire, in bem Befte von beutider Urt und Runft; fenner Centen's Anmerfunaen aberd Abenter, benen eine lieberfehung von Love's labours lost bingugefügt war. Herder bringt in das Tiefere von Shalfpeare's Befen und fiellt es bertlich bar; Beng betrügt nd mehr bilberstiumenisch gegen bie hertbmmkichfelt bes Therefers and will down even all und überall nach Shatineares feber Beise gehaudelt haben. De ich biefen, fo talentwollen aid felefamen Menfchen hier an emidlinen neranlagt merbe, fo ist wohl der Ort, versuchsweise einiges über ihn zu fagen. 3d lernte ibn erft gegen bas Enbe meines Strafburger Aufenthalts tennen. Bir faben und felten; feine Gefellichaft mar nicht bie meine, aber wir suchten doch Belegenheit uns gu treffen, und theilten und einander gern mit, weil wir, als gleichzeitige Junglinge, abnliche Gefinnungen begten. Rlein, aber nett von Gestalt, ein allerliebstes Ropfchen, beffen gierlicher Form niedliche etwas abgestumpfte Buge volltommen entsprachen; blaue Mugen, blonde Saare, fury ein Derfonden. wie mir unter nordifchen Junglingen von Beit ju Beit eins begegnet ift; einen fanften, gleichsam vorfichtigen Schritt, eine eigenden nicht gang fliefende Gprache, und ein Betragen, bas swiften Burudhaltung und Schuchterubeit fich bewedent. einem jungen Manne gar wohl auftanb. Eleinene Gebichte, besonders feine eignen, lad er felle gut vor, und febrieb eine fichende Sand. Kur feine Ginnebart muffer ich were bad enge lifer Wort whimsical, welder, wie das Bontonbuch and weift, ger mande Colofamfeiten in Bineie Beariff kufammenfast.

Niemand war vielleicht eben bestwegen fahiger als er, bie Anoschweifungen und Auswüchse bes Shakspeare'schen Genie's zu empfinden und undzwickten. Die voengedachte Uebersehung giebt ein Zengniß hievon. Er behaudels seinen Autor mit großer Freiheit, ist nichts weniger als knapp und treu, aber er weiß sich die Rüstung ober vielwehr die Possenjacke seined Worgangers so gut anzupassen, sich seinen Gebarden so humoristisch gielchanstellen, daß er demjenigen, den solche Dinge annuntheten, gewiß Beisall abgewann.

Die Absurditaten ber Clowns machten besonders unsere gange Gladseligteit, und wir priefen Lenzen ale einen begantigten Menfchen, ba ihm jenes Epitaphium bes von ber Pringeffin geschoffenen Wilbes folgendermaßen gelungen war:

Die schöne Prinzessin schoß und traf Gines jungen hirschleins Leben;
Es fiel babin in schweren Schlaf,
Und wird ein Bratlein geben.
Der Jagdhund boul! — Ein L zu hirsch
So wird es benn ein hirschel;
Doch sept ein römisch L zu hirsch,
So macht es sunfzig hirschel.
Ich mache hundert hirsche braus,
Schreib hirschell mit zwei LLen.

Die Neiging jum Abfurden, die sich frei und unbewunden bei ber Jugend zu Tage zeigt, nachser aber immer mehr in die Tiese zweiteriet, ohne sich desplat ganzlich zu verlieven, war dei und in voller Bulthe, und wie sichten and durch Oniginalspäse imitein großen Weiser zu setern. Wir waren sehr glorios; weim wir der Gekkschaft eines der Art vorlegen kommen, wehhelt einstermien gebilligt wurde, wie z. B.

folgendes auf einen Rittmeifter, ber auf einem wilben Pfetbe au Schaden gefommen war:

Ein Ritter wohnt in biefem hand; Ein Meifter auch baneben; Racht man bavbn einen Blumenfrans, So wird's einen Rittmeifter geben. Ift er nun Meifter non bem Ritt, führt er mit Recht ben Ramen; Doch nimmt ber Mitt ben Meifter mit, Weh' ibm und feinem Samen!

theber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns, wurdig oder nicht, und ob sie aus der madrhaften reinen Narrenquelle gestossen, oder ob etwa Sinh und Berstand sich auf eine ungehörige und ungulässige Weise mit eingemischt hatten. Ueberhaupt aber konnten sich die seltsamen Gesinnungen um so heftiger verbreiten und so mehrere waren im Falle daran Theil zu nehmen, als Lessing, der das große Vertrauen besaß, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Kahrt nach dem oberen Elfaß, woher ich aber eben deshalb beine sonderliche Belehrung zurückrachte. Die vielen kleinen Werse, die und bei jeder Gelegenheit entsaublen, und die wohl eine muntere Reisebeschreibung ausstaten konnten, find verloren gegangen. In dem Areuzgange der Abtei Moldheim bewunderten wir die fatbigen Scheibengamälder, in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Golckfindt ereinten possellen hommen die Geres, sindem der Verbrands so vieler Fründe umständlich aus einander geseht; und angepriesen, auch die wichtige Streitfrage über den feben werten were feeinen wer bestwellt und der bestellt und

genommen wunde. In Enficheim faben wir ben ungehenrik Aerolithen in der Kirche aufgehangen, und spotteten, ber Zweifelsucht jener Beit gemäß, über die Leichtgläubigkeit der Menschen, nicht vorahnend, daß bergleichen luftgeborne Besen wo nicht auf unsern eignen Ader herabfallen, doch wenigstens in unsern Cabinetten sollten verwahrt werben.

Einer mit hundert, ja taufend Glaubigen auf den Ottilienberg begangenen Malfahrt dent' ich noch immer gern. Hier, wo das Grundsemaner eines Mounischen Castells noch übrig, sollte sich in Muinen und Steinrichen eine schone Grazentschter, aus frommer Neigung, zuszehalten baben. Unsern der Capelle, wo sich die Manderer erbanen, zeigt mom ihren Brunnen und erzählt gar mandes Annuthige. Das Bild das ich mir von ihr machte, und ihr Name, prügte sich vief bei mir ein. Beide trug ich lang mit mir herum, die ich endlich eine meiner zwar spätern, aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattes, die von freskmen und reigen Herzen so günftig ausgenommen wurde.

Auch auf dieser Hohe wiederhalt sich dem Auge das howetiche Elfaß, immer baseibe und inneuer neuz eben so wie man im Amphitheafer, man unbaneiblah no mantwolle, das genge Boll übersieht, mur seine Rathurn am deutlichschen, hist es auch hier zuir Büstlen, Falsen, Hugeiet, Mulbern, Feldern, Miesen und Ortstraften in den Rübe innde in der Ferne. Um Horizont mollie man und sagar Bosel geigen; daß wir os gesehen, will ich nicht; beschmören, nier das eineseriste Blau der Schweizergebiege übse und bier sein Wecht über und aus, indem es und aus son sondern, und wie mier diesen Ardebe solgen sonnten, ein sowwert, und ber mie mier diesen Ardebe solgen sonnten, ein sowwertliches Geställ gunderkeit.

Colden Berftreunugen sab haiterfelten gub ich mich und fo lieber und gene bie aus Ermelunbeit bin, als mich mein

bibenfinefiliches Werbaltriff ju: Aufderillen annnmehr zu angeflinen amfing: Cius foldte jugenhilde, aufs Gerathewohl gebente Reigung ich ber michtlich geworfenen Bombe ju vergleis den, bie in einer fauften, planzenben Linie auffteint. fich unter bie Sterne mifibt; ja einem Angenblich unter ihnen gie vermeilen, icheint , alebaint aber abudete. mar wieber biefelbe-Baba, nur umnelehrt, bezeichnet, und gulest ba, mo fie idrem Lauf geendet, Berberben binbringt. Friebenite blieb fich immer gleicht, fie Abien nicht zu benibn; nach benten zu wollen, bage biefed Berbaltnife fich fo balb: enbigen tonne. Ofiste bina assen, die mich mear and ungerm vermiste, aber boch nicht fo viel ald jeng verter, war voraussebender ober offenen. Gie: firente marchengli mit mir iber meinen vermueblichen Abschiebt und fechte aber: fich. felhet: und: ihre: Exhweiter fich au troiten. din Daibeben bas einem: Manne entfagt, bem fie ihre Gewogenheit nicht verläugnet, ift lange nicht, in der peinlichen Soge, fin der fich ein Jungling befindet, ber mit Enflarungen chen, fa, weite gegen, ein Krauenzimmen berandgegangen ift. Er frielt immer eine leibige Figure, benn von ihm, als einem. mordenden, Manue, erwartet man ichen eine gewisse Nebersicht feines Anftanbes. und ein entschiebener Leichtlinn will ibit micht fleiben. Die Urfachen eines Mabchens, bas fic auchde sicht, scheinen immer gulteg, bie bes Mannes niemalde.

1

1

ı

ı

Allein wie foll eine somaichelnde Leidenschaft und voraussehen lassen, wohin sie und führen kam? Denn auch selbst alsdam, wenn, mir schon yanz verständig auf sie Berzicht gethan, kannen mir sie noch nicht lodlassen; wir ergöben und an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine veränderte Weise sown. So ging es auch mir. Wenn gleich die Gegenwart Friederikens mich ängkigte, so wuste ich duch nichts augenehmerzs, als ahmesend an sie zu denken und mich

mit ihr zu unterhalten. Ich tam seltener hinans, aber unsern Briese wechselten besto lebhafter. Sie wußte mir ihre Ausstände mit Hinnuth zu vergegeme wärtigen, so wie ich mir ihre Berdienste mit. Sunft und Leidenschaft vor die Geele rief. Die Abwesenheit machte mich steilenschaft vor die Geele rief. Die Abwesenheit machte mich steil, und meine ganze Juneigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. Ich konnte mich in solchen Augenblicken ganz eigentlich über die Zukunft verblenden; zerstreut war ich genug durch das Fortrollen der Beit und bringender Geschäfte. Ich hatte bieher miglich gesnacht, dus Mannichfaltigste zu leisten, durch immer lebhafte Ehellnahme am Gegennärtigen und Angenblicklichen; allein gegen das Ende brängte sich alles gar geweltsam über einander, wie es immer zu gehen psiegt, wenn man sich von einem Orte bosibsen soll.

Noch ein Zwischenereignis nahm mir die lesten Kage weg. Ich befand mich nämlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Worderseits des Mansters und den darüber emporsteigenden Thurm gar herrlich sehnt konnte. Es ist Schade, sagte jemand, daß das Sanze nicht fertig geworden und daß wir nur den einen Thurm haben. Ich versehte dagegen: es ist mir eben so leid, diesen einen Thurm nicht ganz ausgesührt zu sehn: denn die vier Schnecken sehn miel zu stumpf ab, es hatten darauf noch vier leichte. Thurmspigen gesollt, so wie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht.

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aussprach, rebete mich ein kleiner muntrer Mann an und fragte: wer hat Ihnen das gesagt? — Der Thurm selbst, versetze ich. Ich habe ihn so lange und aufmerksam betrachtet, und ihm so viel Neigung erwiesen, daß er sich zulest entsichloß, mir dieses Offenbare Gebeimnis zu gestehn. — Er bat

Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versehte jener; ich kann es am besten wisen, denn ich din der Schassner, der über die Baulichkeiten geseht ist. Wie haben in unserm Archiv noch die Originalrisse, wolche dasselbe besagen, und die ich Ihnen zeigen kann. Wegen meiner nahen Abreise drang ich auf Beschleunigung dieser Gesälligkeit. Er ließ mich die unschählbrung sehlenden Spigen durch digetränktes Papier und Indsuberte, nicht früher von diesem Schas unterrichtet gewesen, m sehn. Aber so sollte es mir immer ergehen, daß ich durch Anschauen und Vetrachten der Dinge erst muhsam zu einem Bezeitse gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und spuchtbar gewesen ware, wenn man mir ihn überliesert hätte.

In foldem Drang und Berwirrung tonnte ich boch nicht unterlaffen, Ariederiten noch einmal ju feben. 'Es waren seinliche Lage, beren Erinnerung mir nicht geblieben ift. Als ich ihr die Sand noch vom Pferde reichte, ftanden ihr bie Thranen in ben Augen, und mir war febr übel zu Ruthe. Run ritt ich auf bem Auspfade gegen Drufenbeim, und ba aberfiel mich eine ber fonberbarften Abnungen. 3ch fab namlich, nicht mit ben Augen bes Leibes, fondern bes Geiftes, mich mir felbit, benfelben Weg, - ju Pferbe wieder entgegen bommen, und zwar in einem Rleide, wie ich es nie getragen! es war bechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus Diefem Traum aufschuttelte, war die Gestalt gang binmeg. Sonderbar ift es jeboch, daß ich nach acht Inhren, in dem Rleibe das mir getraumt'hatte, und das ich nicht aus Bahl, fondern aus Bufall gerade trug, mich auf bemfelben Bege fand, um Rrieberiten noch einmal zu befuchen. Es mag fich abrigens mit biefen Dingen wie es will verhalten, bas munderliche Trugbild gab mir in jenen Augenbliden des Scheibens

sinige Borphigung. Der Sidmen bed bernicht Eine, mis allem mas ich barin erworden, auf immen zu vorlassen, wer gemildert, und ich fand wick, dem Annmel des Lebensbis endlich entstohn, auf einer friedlichen und erheiteriden Brise so, ziemlich wieder.

In Mannhoim angelangt, eilte ich mit größter Begierbe, den Autikenstell zu sehn, von dem man viel Mahmond machte. Schon in Krinzig, bei Gelegandeit der Mindelmann/ichen und Lessmallichen Schristen, batte ich viel von diesen bedeutenden Lunstwerten reden hören, desto meniger aber gesehn; denn außer Lastoon, dem Bater, und dem Faun wit den Krotalen befanden sich keine Abgütse auf den Mademie; und was und Dafer bei Gelegenheit dieser Bildnisse zu sagen beliebte, mar freilich räthselhaft genug. Wie will man aber auch Anfangern von dem Ende der Kunst einen Begriff geben?

Director Berfichaffeldt's, Emefang, war frengblich. Bu bem Sagle führte mich einer feiner Befellen, ber, nachbem er mir aufgeschloffen, mich, meinen Reigungen und Betrache tungen überließ. Sier: figud ich, nun, den mundersamften Einbruden ausgesest, in einem geräumigen, vieredten, bet außerorbentlicher Sobe fast tubifden Seal, in einem dunch Kenfter unter bem Gefims von oben mehl erleuchteten Raumet bie berrlichften Statuen bes Alterthums nicht allein an bem Wänden gereiht, fondern auch innerhalb ber gangen Glache burch einander aufgestellt; ein Walb von Statuen, burch bem man fich burchminden, eine große ibegle Wolfegefellschaft, amis ichen der man fich durchbrangen muste. Alle biefe berritchen Gebilde tonnten durch Auf= und Anziehn ber Borbange in bad vortheilhaftefte Licht geftelle merben; überbief waren fie auf ihren Postamenten beweglich und igch Belichen ju wene den und au dreben.

Racbem ich die erfte Birtung biefer unwidersteblichen Maffe eine Beit lang gebuldet hatte, wendete ich mich ju benen Geftalten, bie mich am meiften anzogen, und wer fann; langnen, daß Apoll von Belvebere, burch feine magige Roloffalgröße, ben folanten Bau, die freie Bewegung, ben flegenden Blitt, auch über unfere Empfindung vor allen andern ben Sieg Davon trage? Gobann wendete ich mich ju Laofoon, ben ich bier zuerft mit feinen Gobnen in Berbindung fab. Ich vergegenwärtigte mir fo gut als möglich bas, was über ibn verbandelt und gestritten worden mar, und suchre mir einen eignen Gefichtepunft; allein ich mard bald da buld bortbin gezogen. Der fterbende Rechter bielt mich lange feft, befonders aber hatte ich der Gruppe von Raffor und Pollur, biefen toftbaren, obgleich problematifchen Reften, Die feligften Augenblide zu banten. 3ch mußte noch nicht, wie unmöglich es fep, fich von einem genießenden Unschaun fogleich Rechenfchaft ju geben. 3ch zwang mich ju reflectiren, und fo menig es mir gelingen wollte, ju irgent einer Art von Rlatheit ju gelangen, fo fubite ich doch, daß jedes Einzelne diefer großen versammelten Maffe faglich, ein jeder Gegenstand naturlich und in fich felbft bedeutend fev.

Auf Laotoon jedoch war meine größte Ausmerksamkeit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum et nicht schreie, daburch, daß ich mir aussprach, er könne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der dret Figuren gingen mir aus der ersten Conception der Gruppe hervor. Die ganze so gewaltsame als kunstreiche Stellung des Haupttörpers war aus zwei Anlässen zusammengeseht, aus dem Streben gegen die Schlangen, und aus dem Fliehn vor dem augendlicklichen Bis. Um diesen Schwerz zu milbern, mußte der Unterleib eingezogen und das Schreien

j

unmöglich gemacht werden. So entschied ich mich auch, daß der jüngere Sohn nicht gebiffen sep, und wie ich mir soust noch, das Kunstreiche dieser Gruppe auszulegen suchte. Ich schried hierüber einen Brief an Oesern, der aber nicht sonderlich auf meine Aucklegung achtete, sondern nur meinen guten Willen, mit einer allgemeinen Ausmuntetung erwiederte. Ich aber war glücklich genug, jenen Gedanken sestigabeten und bei mir mehrere Jahre ruben zu lassen, die er sich zuleht an meine sämmtlichen Ersahrungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Herausgabe ber Propplaen mittbeilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen. Werte sollte es mir auch an einem Vorschmad antiler Architektur nicht fehlen. Ich fand den Abgus eines Capitals der Rotonde, und ich läugne nicht, daß beim Anblick jener so ungeheuren als eleganten Alanthhlätter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas zu wanten ansing.

Dieses große und bei mir durchs gange Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nachte Zeit von geringen Folgen. Wie gern hatte ich mit dieser Darstellung ein Buch angefangen, anstatt daß ich's damit ende: denn kaum war die Khur des herrlichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wieder zu sinden, ja ich suche jene Gestalten eher, als lästig, aus meiner Cindibungsfraft zu entsernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgesührt werden. Indessen, ist die stille Fruchtbarkeit solcher Eindrücke ganz unschähder, die man genießend, ohne zersplitterndes Urtheil in sich qusnimmt. Die Jugend ist dieses höchsten Glücks fähig, wenn sie nicht kritisch sehn will, sondern das Vortressliche und Gute, ohne Untersuchung und Sonderung, aus sied wirken läßt.

## Bwälftes Buch.

Der Banderer war nur endlich gefünder und freher nach Saufe gelangt als bas erftemet, aber in feinem gamen Wefen zeigte fich boch etribbe lleberfvenntes, welches nicht bellig auf geiftige Geftinbreit beutete. Gleich ju Anfang brachte ichmeine Mutter in ben Kall, bag fie gwiften meines Batere. rectlichem Ordnungegeift und meiner vielfachen Ersentricität die Borfalle in ein gewiffes Mittel ju richten und ju fchlichten beschäftigt sevn mußte. In Main; hatte mir ein harfespielender Anabe fo wohl gefatten, daß ich ihn, weil bie Meffe gerabe vor ber Thure mar, nach Frankfurt einind, ihm Bobnung ju geben und ihn ju befordern versprach. In biefem Greigniß trat werber: einmul biefenige Gigenbeit bervor, bie mich in meinem Leben fo viel geloftet hat, bag ich nomille gern febe, wenn innere Befen fich um mich verfammeln und an mich anfnavien, wadurch ich benn freilich aulest mit ihrem Schicfal belaftet merbe. Gine unangenehme Erfahrung nach der andern tounte mich von dem angebornen Trieb nicht gurudbringen, ber noch gegenwärtig, bei ber beutlichften lieberzeugung, bon Beit ju Beit mich irre ju fubren broft. Deine Mutter, flarer als ich, fab mobl vorans, wie fonderber es meinem Bater vortommen milfte, wenn ein muffalifier Meglaufer, von einem fo anfehnlichen Saufe ber ju Gafthofen

und Schenten ginge, fein Brod zu verbienen; baber forgte fie in der Nachbarichaft fur Berberge und Roft beffelben; ich empfahl ibn meinen Freunden, und fo befand fich bas Rind nicht übel. Nach mehreren Jahren fab ich ihn wieder, wo er größer und tolpischer geworden mar, obne in feiner Runft viel zugenommen zu haben. Die wadere Frau, mit bem erften Probeftud bes Ausgleichens und Bertufchens mobl aufrieden, bacte nicht, bag fie diefe Runft in der nachften Beit burchaus nothig baben murbe. Der Bater in feinen verjährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein gufriedenes Leben führend, mar bebiglich, wie einer, ber trot allen Sinderniffen und Berfpatungen, feine Plane burdfest. nun promovirt, der erfte Schritt gu bem ferneren burgerlichen ftufenweifen Lebensgange. mar getban. Reine Disputation hatte feinen Beifall, ibn beschäftigte bie nabere Betrachtung derfeiben und manche Borbereitung zu einer fünftigen Beraudgabe. Babrend meines Aufenthalts im Elfas hatte ich viel fleine Gebichte, Auffabe, Reisebemerfungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Diefe gu rubriciren, gu ordnen, die Bollendung zu verlangen unterhielt ihn, und fo war er frob in der Erwartung, daß meine bieber unüberwundene Abneigung, etwas biefer Dinge gebrudt gut febn, fic nachftens verlieren werbe. Die Somefter batte einen Rreid von verftanbigen und liebensmurbigen Frauenzimmern um fich verfammelt. Dhue berrifd ju fepn, berrichte fie über alle, inbem ibr Berftand gar mandes überfebn und ihr guter Bille vieles ausgleichen fonnte, fie auch überdieß in dem Sall mar, eber Die Bertraute als die Rivalin ju fpielen. Bon altern Freumben und Befannten fand ich an Sorn ben unveranberlich treuen Freund und beiteren Gefellichafter; mit Riefe warb ich auch vertraut, ber meinen Scharffinn ju üben und ju

prufen nicht verfehlte, indem er, butch anhaltenden Biderfpruch, einem besmatischen Enthufiasmus, in welchen ich nur gar au gern verfiel, Zweifel und Berneinung entgegenfeste. Undere traten nach und nach ju diefem Rreis, Deren ich funftig medente; jedoch franden unter ben Perfonen, die mir ben neuen Aufenthalt in meiner Baterftadt angenehm' und fruchtbar machten, die Gebruder Schloffer allerdinge oben an. Der ältere, hieronymus, ein grundlicher und ekganter Rechtsgelehrter, hatte als Sachwalter ein allgemeines Bertrauen. Unter feinen Buchern und Acten, in Simmein mo bie größte Ordnung herrichte, mar fein liebster Aufenthalt; bort hab' ich ibn niemals anders als beiter und theilnehmend gefunden. Much in größerer Gefellichaft erwies er fich angenehm und unterhaltend: benn fein Beift war, burch eine ausgebreitete Lecture, mit allem Schonen ber Bormelt gegiert. fcmabte nicht, bei Gelegenheit, burch geiftreiche lateinische Bebichte bie gefelligent Freuben ju vermehren; wie ich benn noch vericiebene icherabafte Diftiden von ihm befige, bie er unter einige von mir gezeichnete Portraite feltfamer allgemein befannter Argnifurter Caricaturen geschrieben batte. Defters berieth ich mich mit ihm über meinen Enguleitenden Lebensund Geschäftsgang, und batten mich nicht bunbertfaltige Deis gungen, Leibenschaften und Berftreuungen von biefem Wege fortgeriffen, er murbe mir ber'ficherfte Fubrer geworben fepn.

Näher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptaw, aus den Diensten des Herzogs Fliedrich (Eugen) von Würtemberg, wieder zuruckgezogen hatte. An Weltkenntniß, an praktischem Geschied vorgeschritten, war er in seiner Uebersicht der Beurschen und auswärtigen Literatur auch nicht zuruck geblieben. Er schrieb, wie vormale, gern in allen Sprachen, regte mich aber haburch ficht weiter an, da ich

mich dem Deutschen ausschließlich widmend, die abrigen nur in so weit cultivirte, das ich die besten Antoren im Original einigermaßen au lesen im Stande war. Beine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als dieseibe, sa die Betauntschaft mit der Welt mochte ihn veranlast haben, strenger, sogar featrer auf feinen wohlieseinenden Gestinnungen zu beharren.

Durch diefe beiben Kreunde ward ich benn auch gar bald mit Mere befannt, bem ich burch herbern von Strafburg aus nicht ungunftig angefündigt war. Diefer eigne Mann, ber auf mein Leben ben größten Ginfluß gehabt, mar von Geburt ein Darmibidter. Won feiner früheren Bilbung wußte ich wenig zu fegen. Rach wollenbeten Stubien fichrte er einen Inngling nach ber Schmeig, mo er eine Beit lang blieb, und beweibt gurudfam. Alle ich ihn tennen lernte, war er Rriegegablmeifter in Darmftabt. Mit Berftand und Geift geboren, hatte er fich febr fcbone Renntwiffe, befondere ber meneren Etteraturen, erworben, und fich in ber Welt= und Menfchengefchichte nach allen Zeiten und Segenben umgefeben. Ereffent und fcarf zu untheilen war ibm gegeben. Man fchatte ibn als einen madern entichloffenen Geschäftemann und fertigen Rechner. Mit Leichtigleit trat er überall ein, als ein febr angenehmer Gefellschafter fur bie, bemein er fich burch beibenbe Buge nicht furchtbar gemacht batte. Er war lang und bager von Geftalt, eine hervordringenbe fpibe Rafe zeichnete fich aus, beliblaue, vielleicht graue Augen gaben feinem Blit, ber aufmertend bin und wieber ging, etwas Tigerartiges. Lavater's Whofiognomif bat und fein Drofil aufbewahrt. In feinem Charatter lag ein munderbared Misserbeltnis! von Nabur ein braver, ebler, guverlaffiger Maun, batte er fic gegen bie Belt erbittert, und ließ biefen grifftnfranten Bug bergeftalt in fich malten, dag er eine, mulberwindliche Reigung fühlte.

١

porliedit iein Gautt, ja ein Gibelm au fenn. Beiftenbig, rubia, gut in einem Augenblid, fonnte es ibm in bem anbern einfalten, wie die Schnede ibre Sotner bervorftredt, irgend etwas zu thun, was einen anbern frante, verlebte, ja mas ibm fcablic marb. Doch wie man gern mit etwas Gefahrlichem umneht, wenn man felbft bavor ficher ju fein glaubt, fo butte ich eine befte großere Reining mit tom au leben und feiner quiten Gigenfchaften au wewleben, ba ein gewerfichtliches Gefühl mich ahnen ließ, daß er feine folimme Gette nicht gegen mich teleces werbe. Bie er fich nun, burd biefen fittlich umenbigen Geift, burd bieles Bedurftif, bie Menichen barrifc und tudifc an behandeln, van einer Beite bas gefellige Leben perbarb, fo médeffpeach eine andère finrube, bie er auch recht forgfältig in fich nabete, feinem inwern Bebagen. Er Wolte namijo einen gewiffen bileteantiften Productionstrich, bem er um fo mehr andhing, ale er fich in Drofa und Derfen leicht und aleditch ausbrudte, und unter ben ichbnen Geiftern jener Beit eine Rolle in wielen gar wohl wagen burfte. 3th befite felbit noch poetische Epifteln von minemetner Raimbett, Derbheit und Gmiftifcher Galte, Die fich burch originelle Unfichten ber Bertenen und Gaden bolblich antreichnen, aber augleich mit do verlebender - Araft. neichrieben find, bag tch fie nicht einmal gegenwertig publiciren möchte, fonbern fie ettweber vertigen, ober ale auffallende Documente bes gebeimen Swiefpales in ungerer Literatur ber Rudwelt unfbemabren muß. Dag er indoch bei allen feinen Arbeften verneinend und gerstörend gu Werfe ging, war ihm felbit unangenehm, und er fprach es oft and, er beneibe mich um meine unfeuible Darftellungeling, weiche and bet Prente un bem Borbild trib dem Nachuebilbeten entspringe.

Uebrigens hatte ibm fein literarifder Dilettantismus eber

Rugen gis Schaden gehrant, wenn er nicht den unmiberfiehlichen Trieb gesühlt hatte, auch im technischen und mercantilischen Kach aufzutreten. Denn wenn er einmal seine Käbigleiten zu vermunschen ansing, und außer sich war, die Ansprüche an ein ausübendes Talent nicht: genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er bald die bilbende, bald die Dichtunst fahren und sann auf sabrifmäßige kansputunische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand sich übrigent eine Geselschaft von febr gebildeten Männern. Gehesmerath von heffe, Minister bes Landgrafen, Professor Petersen, Rector Bond und andere waren die Einheimischen, zu deren Werth sich manchesvende Benachbarte und viele Durchreisende abwechselnd gestellten. Die Geheimerathin von heffe und ihre Schwester, Demoiselle Flacheland, waren Franenzimmer von seltenen Verdiensten und Anlagen, die lehtere, Herder's Brant, doppelt interessant durch ihre Cigenschaften und ihre Reizung zu einem so vortresslichen Manne.

Wie sehr dieser Kreis mich belebte und förderte, ware wicht auszusprechen. Man hörte gern die Borlesung meiner gefertigten oder angesangenen Arbeiten; man munterte mich aus, wenn ich offen und umstündlich erzählte, was ich eben worhatte, und schale mich, wenn ich bei sedem neuen Anlaß das Früherbegonnene zurutsete. Faus war schon vorgerutt, Gob von Berlichingen bante sich nach und nach in meinem Geiste zusammen, das Studium des funfgehnenen Ankfunderts beschäftigte mich, und senes Munstergebnide hatte einen sahr ernsten Eindruck in mir zurückgelassen, der als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl dasteben Komnte.

200 ich über jene Bankunft gebaiht und gemannt batte. forieb ich gufammen. Das Erfte worauf ich brang mar, baff man fie beutich und nicht gothisch nennen, nicht für auslanbifch, fondern für peterlandift halten folle; das gweite, daß man fie nicht mit ber Bautunft ber Griechen und Romer veraleichen burfe, weil fie aus einem gang anbern Princip entsprungen fep. Weiner jene, unter einem gidelicheten Sim= mel, ihr Dach auf Gaulen ruben ließen, fo entstand ja fcon an und für fich eine burchbrochene Wand. Wir aber, bie wir und burchgus gegen bie Witterung fouten, und mit Mauern überall umgeben muffen, haben ben Genius ju verebren, ber Mittel fand, maffiven Banben Dannichfaltigfeit ju geben, fie bem Scheine nach ju durchbrechen und bas Auge murbig und erfreulich auf der großen Rlache ju beschäftigen. Daffelbe galt von ben Thurmen, welche nicht wie bie Ruppeln, nach innen einen Simmel bilden, fondern aufen gen Simmel ftreben, und das Dafepn bes Seiligthums, bas fic an ibre Bafe gelagert, weit umber ben Lanbern vertanden follten. Das Innere biefer wurdigen Gebaube magte ich nur burch poetifches Unfchauen und burch fromme Stimmung gu berübren.

Hatte ich diese Ansichten, denen ich ihren Werth nicht absprechen will, klar und deutlich, in vernehmlichem Styl absylfassen beliebt, so hätte der Oruckogen von Deutscher Baustunst D. M. Krwini a Steinbach schon damals, als ich ihn herausgab, mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde der Kunst früher ausmerklam gemacht; so aber werbüllte ich, durch hamann's und herber's Beispiel verführt, diese ganz einsachen Gebausen und Betrachtungen in eine Staubwolfe von seltsaumen Worten und Phrasen, und versinsterte das Licht das mir ausgegangen war, für mich und andere.

Dem ungeachtet wurden biefe Mitter gut aufgenommen und in dem herder'ichen heft von beutscher Wet und Kunft nochmals abgedruct.

Wenn ich mich nun, theile aus Brigang, theile ju bichterifden und anderen 3meten, mit vaterlandeften Aftertbumern febr gern beidaftigte und fie mir zu vernegenwärtigen fuchte. fo ward ich burch bie bibliftben Stubien und burch religible Antlange von Beit zu Beit wieber abgelentt, ba ja Luther's Leben und Thaten, die in bem fechgebuten Indebunbert fo herritch bervorgläugen, mich immer wieber zu ben beiligen Schriften und ju Betrachtung religiofer Gefinte und Dei: nungen binfeten mußten. Die Bibel als ein gufaminengetragenes, nach und nach entitanbenes, ju verfchiebenen Beiten überatbeitetes Werf angufebn, fibmeltheite meinem fleinen Duntel, indem biefe Borftellungsart noch frinesmige bertichenb, viel weniger in dem Rreid aufgewennnen war, in welchem ich lebte. Bas ben Sauptfim betraf, hielt ich mich an Luther's Anobrud, in Einzelnein ging ich woll gur Schnibliten wortlichen Ueberfetung, und füchte mein weniges Sebraifc babei fo gut als möglich zu beniten. Daß in ber Bibel fic Wiberfpruche finden wird jest niemand in Abrede fepn. Diefe fuchte man baburch andzugleichen, bas man bie bentlichke Stelle aum Grunde legte, und die widerfprechenbe, weniger flare jeter angmabnlichen bemitht war. Ich bagegen wollte burth Drufung bermefinden, welche Stelle ben Ginn ber Sache am meriften aussprächt; an biefe bielt fich mich und verwarf bie andern als untrugefcoben.

Denn fcon damals hatte fic bei mir eine Grundmeinung festgefebt, ohne daß ich ju fagen währe, ob fie mir olugefibbe, ob fie bei mir angeregt worden, ober ob fie aus eignem Buddealen entspringen fop. Es war nämlich bie: bei allem

med und überliefert .: beimbers aber idvifelit überliefert werbe. fomme es auf ben Grund, auf bas Junere, ben Ginn, die Michtung bes Werte an; bier liege bas Urfprungliche, Gottlide. Wirtfame, Unantaftbare, Unverwuffliche, und feine Beit, Leine angere Ginwirfung noch Bedingung tome biefem innern . Urmefen etwas anhaben, wenigstens nicht mehr als bie Ruantbeit bes Rorvers einer moblachitbeten Seele. Go fen nun Sprache, Dialett, Eigenthumlichkeit, Stol und gulest bie Schrift als Rorper eines jeden geiftigen Berte angufehn : Diefer, awar nab genug mit bem Innern verwandt, fer jeboch ber Berichlienmerung, bem Berberbnis ausnefent: wie benn überbaupt feine Ueberlieferung ibrer Ratur nach gang tein gegeben, und wenn fie auch rein gegeben wurde, in der Rolge iebergeit vollfommen verftanblid fevn tonnte, jenes wegen Ummtanglichkeit der Organe, durch welche überliefert wirb, biefes wegen des Unterschieds der Beiten, der Orte, besonders aber wegen ber Berichiebenheit menschlicher Kabigfeiten und Dentweisen; wesbalb benn ja auch die Ausleger fich niemals wergleithen werben.

Das Innere, Eigentliche einer Schrift, die und besonders gusagt, zu erforschen, sev baber eines jeden Sache, und babet wor allen Dingen zu erwägen, wie sie sie fich zu unserm eignen Innern verhalte, und in wie sern durch jene Lebenstraft die unfrige extegt und befruchtet werde: alles Aeusere bingegen, was auf uns unwirtsam, oder einem Zweisel unterworfen sed, habe wan der Kritit zu überlassen, welche, wenn sie auch im Stunde senn sollte, das Ganze zu zerstüdeln und zu zersplatzen, dennoch niemals dahin gelangen würde, und dan eigenstichen Grund, an dem wir sesthalten, zu randen, ja und nicht einen Augenblick an der einmal gefasten Zwersicht irre zu nachen.

Diese and Glauben und Chauen entsprungene lebergengung, welche in allen Rallen, die wir fur die michtigften erfennen, anwendbar und ftartend ift, liegt jum Grunde meinem sittlichen sowohl als literarischen Lebensbau, und ift als ein mohl angelegtes und reichlich wuchtenbes Capital anzufebn, ob wir gleich in einzelnen Kallen ju feblerhafter Unwendung verleitet werden tonnen. Durch diefen Begriff marb mir benn bie Bibel erft recht zuganglich. Ich batte fie, wie bei dem Religionsunterricht ber Protestanten gefchieht, mehr= male burchtaufen, ja mich mit berfelben fprungmeife, von vorn nach hinten und umgefehrt, befannt gemacht. Die berbe Natürlichkeit des Alten Teftaments und bie garte Naivetat bes Reuen batte mich im Einzelnen angezogen; als ein Ganges wollte fie mir gwar niemals recht entgegentreten, aber die verschiedenen Charafter der verschiedenen Bucher machten mich nun nicht mehr irre; ich mußte mir ihre Bebentung ber Reibe nach treulich ju vergegenwärtigen und hatte überbaupt ju viel Gemuth an biefes Buch verwandt, als bag ich es jemale wieder hatte entbehren follen. Gben von biefer gemuthlichen Seite war ich gegen alle Spottereien geschubt, weil ich deren Unredlichkeit sogleich einsah. Ich verabscheute fie nicht nur, Tonbern ich fonnte barüber in Buth geratben. und ich erinnere mich noch genau, daß ich in kindlich fanati= fthem Eifer Boltgiren, wenn ich ihn hatte habhaft werben tonnen, wegen feines Sauls gar mobi erbroffelt batte. Bebe Art von redlicher Forschung bagegen fagte mir bichlich gu, Die Mufflarungen über bes Orients Localität und Cofiften, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Rreuben auf, und fuhr fort, allen meinen Scharffinn an ben fo merthen Ueberlieferungen au üben.

Man weiß, wie ich schon früher mich in ben Buftanb ber

Urwelt, die und bad erfte Buch Mofis foilbert, einzuweihen fucte. Beil ich nun fdrittweise und ordentlich au verfahren bachte, fo griff ich, nach einer langen Unterbrechung. bas zweite Buch an. Allein welch ein Unterfchied! Gerabe wie die kindliche Rille aus meinem Leben verschwunden mar, fo fand ich auch bad zweite Buch von dem erften burch eine ungebeure Rluft getrenut. Das vollige Bergeffen vergangener Beit fpricht fich icon aus in ben wertigem bebentenden Worten: "Da fam ein neuer Rouig auf in Megnoten, ber wußte nichte von Joseph." Aber and bad Bolt, wie bie Sterne des himmels ungablbar, batte beinab den Abnberen vergeffen, dem Jehovah gerade bicfes nunmehr erfullte Bertore= den unter bem Sternenbimmel gothan butte. 3ch arbeitete mich mit unfäglicher Dabe, mit ungulänglichen Salfemittein und Rraften burch die funf Bucher und gerieth babei auf die wunderlichften Ginfalle. 3ch glaubte gefunden gu baben , daß nicht unfere Bebn-Bebote auf ben Tafeln gestauben, bag bie Ifraeliten feine vierzig- Jahre, fondern nur turge Beit burd bie Bufte gemandert, und eben fo bildete ich mir ein, über ben Charafter Mofis gang neue Aufschluffe geben ju tonnen.

Auch das Neue Seftament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderrungslust, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein: "Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widersprechen, wan bieser Region glaubte ich allerhand Entsbedungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen, am Pfingstesest in Glanz und Klarheit ertheilt, deutete ich mir auf eine etwas abstruse Weise, nicht geeignet sich viele. Theilnehmer zu verschaffen.

In eine ber hauptlehren bes Lutherthums, welche bie

Brübergemeine, noch geschärft hatte, das Sandhafte im Mensichen als vorwaltend anzusehn, versuchte ich mich zu schieden, volleich, nicht mit sonderkichem Glick. Doch hatte ich mir die Teominologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht, und bodionte mich derselben in einem Briefe, den ich unter der Madte eines Landgeistlichen an einen neuen Auchbruder zu erlassen beliebte. Das hauptthema desselbigen Schreibens war jedoch die Loofung der damaltgen Zeit; sie hieß Toleranz, und galt unter den besseren Köpsen und Geistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Publikum zu versuchen, im folgenden Jahre auf meine Kosten drucken, verschenkte sie, oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöden, vine daß mit dadurch einiger Vortheil zugewachsen wäre. Hier und da gedenkt eine Recension derselben, bald günstig, dahd ungünstig, doch gleich waren sie verschossen. Mein Water demahrte sie sorgsältig in seinem Archiv, sonst würde ich kein Cremplar davon hessen. Ich werde sie, so wie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgesunden, der neuen Ausgabe meiner Werke hinzusügen:

Da ich mich nun sowohl zu dem Sibplititichen Styl solcher Blatter als zu der Herausgibe derfelben eigentlich durch Hamann hatte verleiten laffen, so scheint mir hier eine schiefliche Stelle, diefes wurdigen einflugreichen Mannes zu gedenken, der uns damals ein eben so großes Geheimniß war, als er es immer dem Naterlande geblieben ist. Seine Sotratischen Denkundigkeiten erreiten Aussehn, und waren solchen Personen besonders lieb, die sich mit dem blendenden Zeitgeiste nicht vertragen konnten. Man ahnete hier einen tiesdenkenden gründlichen Mann, der, mit der offenbaren Welt und Literatur genau bekannt, doch auch noch etwas Geheimes,

Unerforichliches gelten lief, und fich barüber auf eine gans einne Beise aussprach. Bon benen, bie bamale bie Literatur bes. Tags beberrichten, ward er freilich für einen abftenfen Somarmer gehalten, eine auffrebenbe Ingenb aber lies fich mobl von ihm angieby. Somer die Stiffen im Lande, wie fie balb im Goers, Salb im Ermit genannt wurden, jene from: men Seelen, welche, ohne fich ju irgend einer Befellichaft aubefennen, eine unfichtbare Rirche bilbeten, wendeten ibm ibre Aufmertfamfeit au, wab meiner Alettenberg, nicht meniger ibrem Freunde Mofer, war ber Dagus aus Rorden eine willfommene Ericheimung. Man feste fich um fo mehr mit ibm in Berbaltmiß, ale man erfahren batte, baf er von fnap: ven bauslichen Umftanben geveinigt, fich bennech biefe fcbone und bobe Ginnedweife gu erhalten verftand. Bei bem großen Einflusse des Profibenten von Mofer wave es leicht gemefen, einem fo genügsemen. Manne ein leibliches und bequemes Dafepu ju verfchaffen. Die Gache war auch eingeleitet, id man hatte fich fo weit icon verftanbigt und genabert, bas Samgnn die weite Reife von Ronigeberg nach Darmftadt unternahm. Ale aber ber Prafibent gufallig abmefend mar, febrte jener munberliche Mann, aus welchem Walas weiß man nicht, fogleich wieder gurudt: man blieb jeboch in einem freundlichen Briefverhältnig. 3der bense noch zwei Schreiben bes Konigebergere an feinen Gomet, bie von ber munberfamen Großbeit und Innigfeit ibres Benfaffets Bengnif ablegen.

Aber ein so gubes Werfichnung follte nicht lange bauern. Diese frommen Menschen hatten sich jenen auch nach threr Weise fromm gedacht, sie hatten ibn ate ben Magus von Norden mit Chrfurcht behandelt, und glaubten daß er sich auch sofort in ehrwürdigem Betragen barftellen würde. Allein er hatte schon durch die Wolten, ein Nachpiel Sofratischer

Dentwärbigteten, einigen Unftog gegeben, und ba er nun gar die Krenzzüge des Obilvlogen berausgab, auf beren Litelblatt nicht allein bas Biegenprofil eines gehörnten Pans ju feben war, fondern auch auf einer ber eiften Geiten ein großer, in Bolg gefchifttener Saber, tactgebend inngen Sabnden, Die mit Roten in ben Rraften por ibne ba Ranben', fich . hochft lächerlich zeigte, woburd gewiffe Rirchenmufffen, bie ber Berfaffer nicht billigen mochte, icherzhaft burchgezogen werben follten: fo entfrand unter ben Bobl= und Bartgefinnten ein Diebehagen, welches man bom Berfaffer merten ließ, ber benn aud baburd nicht erbaut, einer engeren Bereinigung fic entres. Unfere Aufmertfamteit auf biefen Mann bieft jedoch Berber immer lebenbig, ber, mit feiner Brant und und in Correspondent bleibend, allos mas von ienem mertmurdigen Geifte nur ausging, fogleith mittbeilte. geborten denn auch feine Recensionen und Anzeigen; eingerückt in bie-Ronigeberger Zeitung, die alle einen bocht fonberbaren Charafter trugen. 36 befite eine meift wollftanbige Sammlung feiner Schriften und einen febr bedeutenben bandichrift: licen Auffas über Berbere Breidichrift, ben Urfprung ber Sprache betreffent, morin er biefes Berber'iche Probestud. ' auf die eigenste Art, mit munderlichen Schlaglichtern beleuchtet.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, eine Herausgabe der Hamann'ichen Werte entweder felbst zu besorgen, oder wenigstens zu besorgen, und alsbann, wenn diese wichtigen Doenmente wieder vor den Augen des Publicums liegen, möchte es Zeit sepn, über den Bersasser, bessen Natur und Wesen das Nähere zu besprechen; inzwischen mill ich doch einiges hier schon beibringen, um so mehr als noch vorzägliche Männer leben; die ihm auch ihre Neigung geschentt und beren Beistimmung oder Zurechtweisung mir sehr willsommen seyn

marbe. Das Brincip, auf welches die farimititien Reuffes rungen Samann's fich gurudführen laffen, ift biefes: "Alles mas ber Menfich au leiften unternimmt, to werbe nun burch That oder Wert ober fonft bervorgebraibt, ming aus fammtlichen vereinigten Raften entiptingen; alles Bereinzelte ift verwerflich." Eine herrfiche Martine! aber fibmer gu befolden. Bon Leben und Runft mag fie freilich gelten; bei jeber Moberlieferung burche Wort bingegen, die nicht gerabe poetisch It, findet fich eine große Schwierigfeit : bent bas Bort muß And ablofen, es muß fich vereinzeln, um etwas zu fagen, gu Debenten. Der Menfch, indem er fpricht, muß fur ben Mugentifit einfeitig werben, es giebt teine Mittheilung, feine Bebre, obne Conderung. Da nun aber hamann ein für alleshal biefer Etenting wiberstrebte, und wie er in einer Gin-Dett efterfind, findgeffirte, bachte, fo auch forecen wollte, und Das Glebthe von anbern berlangle; fo trat er mit feinem eignen Styl und mit allem was die andern bervorbringen 19hi bus Windonliche gu leiften, fonnten. itt Wilberfreit. greeft er babet wach allen Elemieften; bie tiefften gebeimften Unflomunigen, wo fich Reiftit util Gelft im Berborgenen begennen, erleuchtenbe Betfandesbliffe, Die aus einem folden Jufammentreffen betvorftrablen, bedeutende Bilber, bie in Diefen Regionen ichweben, andringende Gorfice ber beiligen und Profanseribenten, und was fich fonft noch humvriftifc bingufügen mag, alles biefes biebet bie munberbare Gefammt beit feines Stylle, feiner Mitthellungen. Rann man uch nun in der Tiefe nicht ju ibm gefellen, auf ben Soben nicht mit ihm wandeln; ber Deftalten, bie ihm vorfdweben; fic nicht bemachtigen, aus einer mienblich ausgebreiteten Literatur nicht gerabe den Ginn einer mit angebeureten Grelle heraus: finden, fo wird es um und nut trüber und buntler, jemebe

wir ibn ftubiren, und biefe Kinfternis mirb mit ben Jahren immer zunehmen, weil feine Anspielungen auf bestimmte, im Leben und in der Literatur augenblidlich bereichenbe Gigenheiten porguglich gerichtet maren. Unter meiner Sammlung befinden fich einige feiner gedrudten Bogen, wo er an bem Rande eigenbandig die Stellen citirt bat, auf die fic feine Anbeutungen beziehn. Schlägt man fie auf, fo giebt es abermale ein zweideutiges Doppellicht, bas und boch angenehm erscheint, nur muß man burchaus auf, bas Bergicht thun, was man gewöhnlich Berfteben nennt. Solde Blatter verdienen auch bogwegen. Sibvilinisch genannt ju werben, weil man fie nicht an und für fich betrachten tann, fonbern auf Gelegenheit marten muß, mo man etwa gu ihren Orafeln feine Buflucht nabme. Jebesmal wenn man fie aufschlagt, glaubt man etwas Neues ju finden, weil ber einer jeden Stelle inmobnende Sinn und auf eine vielfache Beife berührt und aufreat.

Persönlich habe ich ihn nie gesehn, auch kein ummittelbares Verhältniß zu ihm durch Briefe gehabt. Mie scheint er in Lebend- und Freundschaftsverhältnissen höcht klar gewesen zu sehn der und Freundschaftsverhältnissen höcht klar gewesen zu sehn sehr richtig gefählt zu haben. Alle Briefe die ich von ihm sah, waren vortrefflich und viel dentlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umstände so wie auf persönliche Werhältnisse kierer hernordnet. So viel glaubte ich jedoch durchaus zu ensehen, daß er, die Ueberlegenheit seiner Geistesgaben auss naivste siehend, sich jedeszeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Cornespondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Gälte dieß auch nur von einzelnen Källen, so war es für mich doch die Nehrzahl und Ursache, daß ich mich ihm zu nöhern niemals Verlausen trug.

Imischen Herbern und und waltete dagegen ein gemithe licerarischer Berbehr, höchst lebhaft fort, nur Schabe, daß er sich niemals rubig und rein erhalten konnte. Aber Herber unterließ sein Necken und Schelten nicht; Mercken brauchte man nicht viel zu reizen, der mich denn auch zur Ungeduld aufzuregen wußte. Beil nim Herber unter allen Schriftstellern und Menken Swiften am meisten zu ebeen schien, so hieß er unter und gleichfalls der Dechant, und dieses gab abermals zu maycherie Jerungen und Verdrießlichseiten Anlas.

Dem ungenchtet freuten wir und böchlich, als wir vernahmen, daß er in Buckeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelt Chre brachte: denn sein neuer Patron hatte den höchsten Auf als ein einsichtiger, tapferer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abbt war in diesen Diensten betannt und berühmt geworden, dem Perstorbenen klagte das Naterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm sein Gönner gestistet. Run sollte Herber an der Stelle des zu früh Verblichenen alle diesenigen hoffnungen erfüllen, welche sein Vorgänger so mürdig erregt hatte.

Die Epoche, worin diefes geschab, gab einer solchen Anstellung doppelten Glanz und Werth; denn mehrere dentsche Fürsten folgten schon dem Beispiel des Grafen von der Lippe, daß sie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige, sondern auch geistreiche und vielversprechende Männer in ihre Dienste aufnahmen. Es hieß: Klopstort sep von dem Markgrafen Carl von Baden bezusen worden, nicht zu eigentlichem Geschäftsdienst, sondern um durch seine Gegenwart Anmuth und Nugen der höheren Gesellschaft mitzutheisten. So wie nun bierdurch das Ansehn auch dieses vortresslichen Kürsten wurch, der allem Rüstlichen und Schönen seine Austmerksamteit schenkte, so mußte die Verehrung für Alopstock

gleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und werth war alles was von ihm ausging; forgstlitig schrieben wir die Oden ab und die Glegion, wie sie-ein jeder habhaft wenden konnte. Hochft vergnügt waren wir baber, als die große Landgriffin Caroline von heffendaum stadt eine Sammlung derseiben weranstatiete, und eine der wenigen Eremplare in unseechände kam, das mus in Stand sabte, die eignen handscriftslichen Gammlungen zu vervollzähligen. Duber sind und jene ersten Ledweten lange Zeit die liebsten, der wir haben und oft an Gedichten, die der Berstüffer nachber verworfen, erquiett und erseut. So wahr ist, daß das and einer shönen Seele hervoedringende Leden nur um beste freier wirkt, je weniger od durch Kritik in das Ausglifach herübergesgogen exscheint.

Rippfted hatte fich und anbern talbutvollen Mainnern, burch feinen Charafter und fein Bebrugen, Anfebn und Bitrbe pu verschaffen gewust; nun follton sie ihm aber auch wo moatic die Sicherung und Berbefferung ihres bandichen Bestandes verbanten. Der Brachbaubel nämlich bewa fich in früherer Beit mehr auf bebentenbt , wiffenthafeline Funtltatewerte, auf flebende Berlagbartifel, welche maffig honorirt wurden. Die Production von poetifchen Schriften aber murbe als etwas heiliges angefohn, mid man bielt es beingb für Simbnie, ein Sonovar ju nehmen ober gu fleigenn. Antoren und Berleger fanden in dem wunderlichten Bechfelverhältnig. Beibe erschienen, wie man es nehmen wollte, als Patrone and als Elienten. Dene, Die neben threm Calent, gewöhnlich als bocht fittliche Menfchen vom Publicum betrachtet und verehrt wurden, batten einen geiffigen Rang und fühlten fic durch bad Glac ber Arbeit belebut; biefe begungten fich gern mit ber zweiten Stelle und genoffen eines anfebntichen Borthells: nun aber feste die Wohlhabenheit den teichen Buchspublier wieder über den armen Poeten, und so frand alles in dem schonken Gleichgewicht. Wechselseitige Grosmuth und Dantbarteit war nicht-felten: Breitlopf und Gottsched blieben. Identlang Handgenoffen; Anisterei und Riederträchtigleit, besonders der Pachdrucer, waren noch nicht im Schwange.

Dem angeachtet war unter den deutschen Antoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eignen, sehr mußigen, wo nicht armlichen Justand mit dem Neuchthum der angesehren Buchhandber, sie berkachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert; eines Radender sop, und in welcher hündlichen Enge ein allgendein deliedter deutschwe Schriftpeller sich beteifen musse, wenn er sich nicht durch somt irgend einen Erwerb das Leben erleichterte. Auch die mittleren und genins geren Beister führen ein lebhastes Werlangen, ihre Luge versbessert zu sehn, sich von Verlegern unabhängig zu machen.

Run trat Rlopftod bervor und bot feine Gelehrtenrepublit auf Substription an. Obgleich bie fodtern Gefange bes Mefa find, theils three Inhalts, theils ber Behandlung wegent: nicht die Wirfung thun tounten wie die frabern, die, felbst rem und unfdutbig, in eine reine und unschulbige Beit tamen, fo blieb doch die Achsung gegen ben Dichter immer gleich, ber fich durch die Berausgabe feiner Oben die Bergen, Getfer und Gemuther vieller Menfchen zugewendet hatte. Biele wohldenkende Danner, darunter mehrere von großem Cinfind, erboten fic, Borausbenablung anzunehmen, Die auf einent Louisd'or gesett war, weil es bieg, bas men nicht fowell bas Buch bezahlen, als ben Werfaffer, bei biefer Gelegenheit, für feine Berbienfte um bas Baterland belobnen folite. Dier brangte fich nun jebermann bingu, fetbit Junglinge und Midb= den, die nicht wiel aufunwenden batten, eröffneten ihre Sparbuchfen; Manner und Frauen, ber obere, ber mittlere Stand trugen zu biefer heiligen Spende bei, und es tamen vielleicht taufend Pranumeranten zufammen. Die Erwartung war aufs höchfte gespannt, bas Zutrauen so groß als möglich.

Siernad mußte bas Bert, bei feiner Ericeinung, ben feltsamften Erfolg von der Welt haben; zwer immer von bebeutendem Berth, aber nichts weniger als allgemein anspredend. Wie Rlopftock über Poeffe und Literatur, bachte, war in Korm einer alten beutiden Druidenrepublit bargeftellt, feine Maximen über bas Aechte und Kalfche in latonischen Rernsprüchen angebentet, wobei jeboch manches Lebereiche ber feltsamen Korm anfgeopfert wurde. Rur Schriftsteller und Literatoren mar und ift bas Buch unfcabbar, tonnte aber aud nur in biefem Rreife wirtfam und unflich fevn. felbit gedacht batte, falgte bem Denfer, wer bas Mechte gu fuchen und gu icasen wußte, fand fic durch ben grundlichen braven Mann belehrt; aber ber Liebhaber, ber Lefer ward nicht aufgeflart, ibm blieb bas Buch berfiegelt, und boch hatte man es in alle Sande gegeben, und inbem jedermann ein volltommen brauchbares Bert erwartete, erhielten die meiften ein foldes, bem fie auch nicht ben minbeften Befchmad abgewinnen tonnten. Die Besturming war allgemein, die Achtung gegen ben Mann aber fo groß, bas tein Murren, taum ein leifes Murmeln entfand. Die junge icone Belt verfcmerate den Berluft und verfchentte nun ichergend bie theuer erworbenen Eremplare. 36 erhielt felbft mehvere von guten Freundinnen, beren feines aber mir geblieben ift.

Diefe bem Autor gelungene, bem Publicum aber mifilungene Unternehmung hatte bie bofe Folge, bag nun fo balb nicht mehr an Subscription mib Pranumeration zu benten war; boch hatte sich jener Bunfch zu allgemein verbreitet, als

daß ber Berfuch nicht hatte erneuert werden follen. Diefest nun im Großen und Ganzen zu thun, erbot fich die Deffauische Berlagshandlung. Ster follten Selehrte und Berleger, in geschloffenem Bund, des zu hoffenden Bortheils beide verhälte nifmäßig genießen. Das so lange peinisch enryfundene Bedurfnis erwecte hier abermals ein großes Jutrauen, das sich aber nicht lange erhalten komte, und leider scheben die Theilhabet nach kurzen Bemuthungen mit wechselseitigem Schaben aus einanber.

Sine rafche Mitthellung war jeboch unter ben Literaturfreunden icon eingeleitet: Die Musenalmanache verbanben alle jungen Dichter, Die Journale ben Dichter mit ben übrigen Schriftstellern. Meine Luft am Bervorbringen war grangen: los; gegen mein hervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgultig; nur wenn ich es mir und andern in gefelligem Kreife froh wieber vergegenwärtigte, erneute fich bie Reigung baran. Auch nahmen viele gern an meinen geobern und fleinern Arbeiten Theil, weil ich einen jeben, ber fich nur einigermaßen jum hervorbringen geneigt und geftbiett fühlte, etwas in feiner eignen Art unabhängig ju leiften, bringend nothigte, und von allen gleichfalle wieber zu nenem Dichten und Schreiben aufgeforbert murbe. Diefes medfelfeitige, bis gur Ausichweisfung gebende Beben und Treiben gab jedem nach feiner Art einen froblichen Ginauf, und aus diefem Quirlen und Schaffen, aus diefem Leben und Lebenlaffen, aus diefem Rebmen und Geben, welches mit freier Druft, ohne irgend einen theoretifchen Lettftern, von fo viel Junglingen, nach eines jeben angebornem Charafter: shut Rudfichten getrieben murbe. entippeng fene berubutte, berufene und verrufene Litetareporte, in welcher eine Daffe: junget genfaler Manner, mit aller Muthigleit und aller: Attmubung; wie fie fine einer folden-Jahredzeit eigen fenn mag; hervorbrachen, burch Anwenduma

ihrer Krafte mauche Freude, manches Gute, durch den Missbrauch derselben manchen Verdruß und manches Uebel ftifteten; und gerade die aus diefer Quelle entspringenden Wirkungen und Gegenwirkungen find das haupttbema diefes Bandes.

Woran sollen aber junge Leute das bochte Interesse finden, wie sollen sie unter Ihredgleichen Interesse erregen, wenn die Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht Herzendangelegenheiten, von welcher Art sie auch seyn mägen, in ihnem lebendig sind? Ich hatte im stillen eine verlorene Liebe zu bellagen; dieß machte mich mith und nachgiebig, und der Besellschaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel ober einen Fehltritt erinnerte, und

ich gang ungebunden vor mich hinfturmte.

Die Antwort Friederikens auf einen foriftlichen Abichied gerriß mir das Berg. Es mar biefelbe Send, berfelbe Ginn, daffelbe Gefühl, die fich ju mir, die fich au mir benaugebildet hatten. Ich fühlte nun erft den Bepluft, ben fie erlitt, und fab teine Möglichteit ibn gu erfegen, ja nur ihn gu lindern. Sie war mir gang gegenmartig; fets empfant ich, das fie mir fehlte, und mas bas Colimmite mar, ich tonnte mir mein eignes Unglud nicht verzeihen, Grettben batte man mir genommen, Aumette mich verlaffen, bier wer ich jums erftenmal foulbig; ich batte bas schonfte bere in feinem Tiefften vermundet, und fo mar die Epoche einen bufteren Reue, bei dem Mangel einer gewohnten erquiellichen Liebe, bochft peinlich, ja unerträglich. Aber ber Menich will leben, baber nahm ich aufrichtigen Theil un anbern, ich fuchte ibre Berlegenheiten zu entwirren, und mes fich inemper wallte zu venbinden, bamit es ihnen nicht ergeben möchte wie mir. Man pfleste mich baber ben Bertrauten ju nennen, auch, wegen meines Umberfcmeifens in ber Genend, ben Wanderen. Diefer

Berubigung für mein Gemuth, die mir nur unter freiem himmel, in Thalern, auf hoben, in Gefilben und Balbern ju Theil ward, tam die Lage von Krantfurt ju flatten, das amifchen Darmitadt und Somburg mitten inne lag, amei angenehmen Orten, bie burch Wermandtichaft beider Bofe in gutem Berhältniß flanden. 3ch gewöhnte mich, auf der Strafe ju leben, und wie ein Bote zwischen bem Gebirg und bem flachen Lande bin und ber zu wandern. Dit ging ich alleinober in Befellichaft burch meine Baterftadt, ale wenn fie mich. nichts anginge, fpeif'te in einem ber gtoßen Gafthofe in ber Kabraaffe und gog nach Tifche, meines Wege weiter fort. Mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Ratur gerichtet. Untermege, fang ich mir feltfame Somnen und Dithoramben, movon noch eine, unter dem Titel Banderers Sturmlieb, übrig ift. 3d fang biefen Salbunfinn leidenschaftlich vor mich bin, ba mich ein schreckliches Wetter unterwegs traf, dem ich entgegen gehen mußte,

Mein Berg mar ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gemiffenhaft alles nabere Berbaltniß ju Krauenzimmern, und fo blieb mir verborgen, das mich Unaufmerklamen und Unmiffenden ein liebevoller Genius beimlich prafchmebe. Gine jarte liebensmurbige Frau begte im ftillen eine Reigung ju mir, die ich nicht gemahrte, und mich eben desmegen in ihrer wohlthätigen Gefellichaft besto heiterer und aumuthiger zeigte. Erft mebrere Jahre nachher, ja erft nach ihrem Tobe, erfuhr ich bas gebeime himmlische Lieben, auf eine Weise, Die mich erschättern mußte; aber ich mar schulblog und fonnte ein schulbloses Wesen rein und redlich betravern, und um fo fconer, als die Entbestung gerade in eine Spoche fiel, wo ich gang ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Reigungen

au leben bas Glud batte.

Aber zu der Zeit, als der Schmerz über Friederikens Lage mich beangkigte, suchte ich, nach meiner alten Art, abermals Hulfe bei der Dichtkunft. Ich seite die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstqualerische Busung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in Got von Berlichingen und Clavigo, und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen seyn.

Bie man aber Berlebungen und Krantbeiten in ber Jugend rafc überwindet, weil ein gefundes Goftem bes organis fcen Lebens fur ein frantes einstehen und ihm Beit laffen fann auch wieber ju gefunden, fo traten forperliche Uebungen gludlicherweife, bei mancher gunftigen Gelegenheit, gar vortheilhaft bervor, und ich ward zu frifchem Ermannen, zu neuen Lebensfreuben und Genuffen vielfaltig aufgeregt. Reiten verbrangte nach und nach jene fchlendernben, melancholifchen, beschwerlichen und boch langfamen und zwectlofen Aufwanderungen; man tam foneller, luftiger und bequemer jum 3med. Die jungeren Gefellen führten bas Rechten wieder ein; besonders aber that fic, bei eintretendem Winter, eine nene Belt vor und auf, indem ich mich jum Schlitt= idubfabren, welches ich nie versucht batte, rafc enticoloff. und es in furger Beit', burch lebung, Rachbenten und Beharrlichteit, fo weit brachte als nothig ift, um eine frobe und belebte Ciebabn mitzugenießen, obne fic perabe anszeichnen an moffen.

Diese neue frohe Thatigleit waren wir benn auch Rlopftoden schulbig, seinem Enthusiasmus für biese glückliche Bewegung, ben Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oben davon ein unverwerfliches Zeugniß ablegen. Ich erinnere mich gang genau, baf an einem heiteren Frostmorgen, ich aus bem Bette fpringenbimir jene Stellen gurief:

Schon von bem Gefühle ber Gesundheit frob, hab' ich, weit hinab, weiß an bem Geftabe gemacht Den bebedenben Kroftall.

Wie erhellt bes Winters werbenber Tag Sanft ben See? Glangenben Reif, Steeften gleich, Streute bie Racht über ifn aus!

Mein zandernder und fowantender Entschluß mar fogleich befrimmt, und ich flog ftradlings bem Orte ju, wo ein fo alter Anfanger mit einiger Schicklichkeit feine erften Uebungen anstellen konnte. Und fürmadr; diese Araftangerung verdiente mobl von Rlopftod empfohlen au werben, die uns mit der frischeiten Kindheit in Berührung fest, ben Jungling feiner Belenkheit gam ju genießen aufruft, und ein ftodendes Alter abaumebren geeignet tit. Auch bingen wir diefer guft un: maßig nach. Einen berrlichen Sonnentag fo auf bem Gife gu verbringen, genügte und nicht; wir festen unfere Bewegung bis frat in bie Racht fort. Denn wie andere Anftrengungen den Leib ermuden, fo verleiht ihm biefe eine immer neue Schwungtraft. Der über ben machtlichen, weiten, gu Giefelbern überfrorenen Diefen aus den Bolten bervortretenbe Bollmond, die unferm Lauf entgegenfäufeinde Nachtluft, bes bei abnehmendem Baffer lich fentenben Gifes ernfthafter Donner, unferer eigenen Bewegungen fonberbarer Dachhall, vergegenwärtigten und Offiantiche Goenen gang volltommen. Balb biefer balb jener Freund ließ in beclamatorischem Salbgefange

eine Alopftodifche Obe ertauen, und wenn wir und im Dammerlichte zusammenfanden, erscholl bas ungehencheite Lob bes Stifters unsere Freuden.

> Und follte ber unsterdlich nicht fenn, Der Gesundheit uns und Freuden erfand, Die bas Bog muthig im Lauf niemals gab, Welche ber Ball selber nicht hat?

Solchen Bant verdient fich ein Mann, ber irgend ein irdifches Thun durch geistige Anregung zu veredeln und murdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistedgaben schon frus wundersam ausgebildet sind, sich, wenn fie nur durfen, den einsachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht unseen Beruf zu ernsteren Angen; doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemachliche Schweben im Unbestimmten, gar manche meiner innern Bedursusse ben im Unbestimmten, gar manche meiner innern Bedursusse wieder auf, die eine Zeit lang geschlasen hatten, und ich bim solchen Stunden die schwellere Ansbildung alterer Barsaho schuldig geworden.

Die dunkleren Jahrhunderte der dentschen Geschichte hatten von jeher meine Wißbegierde und Einbildungefrast beschäftigt. Der Gedante, den Gis von Berlich ingen in seiner Zeitzungebung zu dramatistren, war mir höchlich lieb und werth. Ich las die Hauptschriftseller sleifig: dem Werte De pace publica von Datt widmete ich alle Ausmerksamseit; ich hatte es emig durchstudirt, und mir jene seltsamm Einzelnheiter möglichst veranschahlicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten hingerichtenn Bemühnngen konnte ich auch nach einer gewarn Seite brauchen, und da ich nunmehr Weblar

befuchen follte, war ich gesthichtlich vorbereitet genng: bem bus Kammergericht war boch auch in Gefolge bes Landfriedens antfinnden, und die Seschichte besselben konnte für einen beitentenden Leitsaben durch die verwoderenen dentsiden Ereignisse gedien. Sieht doch die Beschaffenheit der Gorichte und der heere die genanste Linstle in die Beschaffenheit irgend eines Weiche. Die Finanzen seicht, deven Einste man für so wichtig halt, kommen viel weniger in Betracht: denn wenn es dem Ganzen sehlt, so darf man dem Einzelnen nur abnehmen, was er wählam zusammengesscharrt und gehalten hat, und se ist der Staat inwer reich genng.

Was mir in Wester bogrgnete, ist von deiner großen Budentung, aber es sann ein höheres Interesse einstibsen, wemmernan eine fillsbige Geschicke bes Rammergerichts nicht verschindigen will, um sich den ungünstigen Angenblick zu vosgegenwärtigen, in welchem in daselbst anlangte.

Die Nerren der Erde sind es vorzäglich daburch, das sio, wie im Kriege die Sapfersten und Entschildsensten, so im Frieden die Weisesten und Gerechtesten um sich versammein können. Auch zu dem hofftant eines deutschen Kaisers gestörte ein solches Gericht, das ihn, bei feinen Jügen durch das Keich, immer beglektate. Wer weber diese Sorgsalt noch das Gewadenrecht, welches im siedlichen Deutschland, das Sanfenrecht, welches im nerdlichen galt, weber die zu Aufrechtaltung derselben bestellten Richter, noch die Austräge der Ebendürtigen, weber die Schiederichter, durch Vertrag anerkannt, insch gütliche Vergleiche, durch die Gesklichen geskisset, nichts konnte den ausgereizten ritterlichen Fehdegeist stillen, det bei den Deutschen durch innern Zwist, durch fremde Feldsüge, besonders aber durch die Kreuzsahrten, ja durch Gerichtsgedräuche selbst ausgebregt, gemöhrt und zur Sitte

geworden. Dem Raifer so wie ben mächtigern Ständen waren bie Placereien höcht verdrießlich, wodurch die Aleinen einander selbst, und wenn sie sich verdanden; auch den Größern lästig wurden. Gelähmt war alle Kraft nach außen, wie die Ordnung nach innen gestört; überdieß lastete nach das Behmgericht auf einem großen Theile des Vaterlands, von dessen Schrecknissen man sich einen Begriff machen tann, wenn man denkt, daß es in eine geheime Polizei andartete, die sogar zuleht in die hande von Privatlenten gelangte.

Diesen Unbitben einigermaßen zu steuern, ward vieles umsonst versucht, bis endlich die Stande ein Gericht aus eignen Mitteln dringend in Vorschlag brachten. Dieser, so wohl gemeint er auch seyn mochte, deutete doch immer auf Erweiterung ber standischen Besugnisse, auf eine Beschränkung der katserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Marimilian, von außen gedrängt, giebt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beisieher. Es sollten ihrer vierundzwanzig seyn, aufangs begnügt man sich mit zwölfen.

Ein allgemeiner Fehler, bessen sich die Wenschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel des Kammergenichts: zu einem großen Zwecke wurden unzulängliche Mittel angewendet. Die Jahl der Affessoren war zu klein; wie sollte von ihnen die schwere und weitläuftige Aufgabe gelds't werden! Miein wer sollte auf eine hinlangliche Einrichtung dringen? Der Kaiser konnte eine Anstalt nicht begünstigen, die mehr wider als für ihn zu wirten schien; weit größere Ursache halte er sein eignes Gericht, seinen eignen Hofrath auszubilden. Betrachtet man bagegen das Interesse der Stände, so konnte es ihnen eigenkelich nur um Stillung des Bluts zu thun seyn, ob die Wannde

geheilt wurde, lag ihnen nicht so nah: und nun noch gar ein neuer Kostenauswand! Man mochte sich's nicht ganz deutlich gemacht haben, daß durch diese Austalt jeder Fürst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entschiedenen Amede, aber wer giebt gern Geld fürs Nothwendige? Jedermann mare zufrieden, menn er das Nühliche um Gottes wissen haben konnte.

Anfange follten bie Beifiger von Sporteln leben, dann erfolgte eine maßige Bemilligung ber Stande; beibes war fummerlich. Aber bem großen und auffallenben Beburfniß abzuhelfen, fanden fich willige, tuchtige, arbeitfamte Manner, und das Gericht ward eingefest. Db man einfah, bas bier nur von Linderung, nicht von Seilung bes Uebels die Rebe fen, ober ob man fich, wie in abnlichen Fallen, mit ber Soffnung ichmeichelte, mit Benigem Bieles ju leiften, ift nicht ju entscheiben; genug bas Gericht biente mehr jum Bormanbe, Die Unrubstifter zu bestrafen, als daß es grundlich bem Unrecht porgebengt batte. Allein es ift taum baifammen, fo ermathf't ibm eine Rraft aus fich felbft, es fühlt bie Bobe auf bie es gestellt ift, es erfennt feine große politifche Bichtigleit. Dun fucht es fich durch auffallende Ehatigfeit ein entschiedneres Anfehn zu erwerben; frifch arbeiten fie weg mas turg abgetban werden fann und muß, was über ben Augenblick entscheibet, ober mas fonft leicht beurtheilt werden fann, und fo erfcheinen fie im gangen Reiche wirtfam und murbig. Die Gachen von ichmererem Gehalt hingegen, die eigentlichen Rechtebunbel, blieben im Rudftand, und es war fein Unglud. Dem Staate liegt nur baran, daß der Befit gewiß und ficher fep; sb, man mit Recht befite, tann ihn weniger fummern. Defiwegen erwuche dus ber nach und nach aufschwellenben ungeheuren Unsahl' von versväteten Proceffen bem Reiche fein Schabe.

Segen Lente Die Sewalt brauchten war ja vorgesehn, und mit diesen konnte man fertig werden; die übrigen, die rechtlich um ben Besid firitten, sie lebten, genossen oder barbten wie sie konnton; sie staden, verdarben, verglichen sich; das alles war aber nur Dest und Unbeil einzelner Familien, das Meich ward nach und nach bernhigt. Denn dem Kammergericht war ein gesehliches Faustrecht gegen die Ungehorsamen in die Sände gegeben; häter man den Bannstrahl schleubern konnen, beter währe mitstamet gewesen.

Jeso abet, bet ber bild vermehrten, balb verminberten Angahl der Affafeden, det manchen Unterbrechungen, bei Werstegung des Serickes von einem Ort an den andern, mußten biefe Weste, biese Weten ins Unendliche anwachen. Nun flücktwer man in Kolegonoth einen Eheil des Archives von Spepet nach Afchaffendurg; einen Theil nach Worms, der dritte fiel in die Habe der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glauben, und hernach geneigt gewesen waren, sich dieses Papierusasts zu entledigen, wenn nur jemand die Juhren datte daran wenden wollen.

Bet den weisphälischen Friedensunterhandlungen saben die versammelten tücktigen Männer wohl ein, was für ein Hebel erfordert worde, um eine Sisphische Last vom Plate zu bewegen. Run sollten sunfzig Affestoren angestellt werden, diese Jahl ist aber nie erreicht worden, man begnügte sich abermals mit der Hölste, weil der Answand zu groß schien; allein hätten die Interessenten sämmtlich ihren Wortheil bei der Sache gesehn, so wäre das Sanze gar wohl zu leistern gemesen. Um simsundzwanzig Bessister zu besolden, waren ungefähr einhundenztausend Julden nötig; wie leicht hätte Deutschund das Doppelte berdeigeschafft. Der Vorschlag, das Kammergericht mit einzezogenen gestlichen Gütern auszustatten,

konnte nicht durchgeben: denn wie sollten fich beide Religionstheile zu dieser Ausopferung verstehn? Die Katholisen
wollten nicht noch mehr verlieren, und hie Protestanten
das Gewonnene jeder zu innenn Zweden verwenden. Die
Spaltung des Reichs in zwei Religionsparteien hatte auch
hier, in mehrerem Betracht, den schlimmsten Einstuß. Run
verminderte sich der Antheil der Stände an diesem ihrem
Gericht immer mehr: die mächtigern suchten sich von dem
Berbande loszulösen; Freibriese, vor keinem obern Gerichtshose belangt zu werden, wurden immer lebhafter gesucht; die
Größeren blieden mit den Zahlungen zurück, und die Kleineren, die sich in der Matrikel ohnehin bevortheilt glaubten,
fäumten so lange sie konnten.

Die fchwer mar es daber, ben jahltägigen Bebarf ju bem Befoldungen aufzubringen. hieraus entfprang ein neues Befchaft, ein neuer Beitverluft fur bas Rammergericht; fruber hatten die jährlichen fogenannten Bisitationen bafür geforgt. Rurften in Derfon, ober ibre Rathe, begaben fich nur auf Bochen oder Monate an den Ort des Gerichts, untersuchten Die Caffen, erforschten die Refte und übernahmen bas Gefchaft, fie beigutreiben. Angleich, wenn etwas in bem Rechts: und Berichtsgange ftoden, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, maren fie befugt, bem abzubelfen. Gebrechen bet Anftalt follten fie entbeden und beben, aber perfanliche Berbrechen ber Glieber ju untersuchen und ju bestrafen, marb erft fvater ein Theil ihrer Pflicht. Beil aber Proceffirenbe ben Lebenshauch ihrer Soffnungen immer noch einen Augenblid verlangern wollen, und besbalb immer bobere Instangen fuchen und hervorrufen, fo murben biefe Bifitatoren auch ein Revisionegericht, vor. dem man erft in bestimmten, offenbaren Rallen Bieberberftellung, gulebt aber in allen Muffchub

und Berewigung des Swifts zu finden hoffte: wozu benn auch die Berufung an den Weichstag, und das Bestreben beiber Welfgionsparteien, sich einander wo nicht aufzuwiegen, doch im Gleichgewicht zu erhalten, das Jhrige beitrugen.

Denkt man sich aber was dieses Gericht ohne solche hinbernisse, ohne so stärende und zerstörende Bedingungen, hätte
sepn können, so kann man es sich nicht merkwärdig und
wichtig zeung ausbischen. Währe es gleich ansangs mit einer
hinreichenden Ausgahl von Mannern besett gewesen, hätte man
diesen einen zulänglichen Unterhalt gesichert; unübersehder
ware bei der Lüchtigkeit Dentscher Manner der ungeheure
Ginsus geworden, zu dem diese Gesellschaft hätte gelangen
können. Den Ehrentitel Amphiltponen, den man ihnen nur
wednerisch zutseite, marben sie wirklich verdient haben; ja sie
konnten sich zu einer Zwischenmacht erheben, beides dem Oberhaupt und-den Gliedern ehrmlubig.

Aber weit entfernt van so großen Wirtungen, schleppte bas Gericht; außer erwa eine kurze Beit unter Carl bem Fünften und von dem dreißigschrigen. Arisge, sich mur kummerlich hin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer sinden kommen zu diesem undandbaren und tranvigen Geschäft. Aber was der Wensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschäft dazu hat, gesallen, sollte er auch nicht gerade sehen, das etwas dadei herauskomme. Der Dentsche besonders ist von einer solchen aucharrenden Sinnesart, und so haben sich dreit Jahrhunderte hindurch die wurdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Eine charakteristische Galerie solcher Bilder wurde noch jeht Ausheil erwegen und Mutdeinsstößen.

Denn gerade in folden anardeifien Beiten tritt ber tiichtige Mann am fefteften auf, und ber bas Bute will, finbes sich recht an seinem Plage. So fiand z. B. das Directorium Fürstenberg's noch immer in gesegnetem Andensen, und mis dem Tode dieses vortrefflichen Mauns beginnt die Epoche vieler verderblichen Misbrauche.

Aber alle biefe fpateren und fruberen Gebrechen entirens gen aus ber erften, einzigen Quelle: aus ber geriegen Berfonenzahl. Berorduet war, bag bie Beifiber in einer entfcbiedenen Kolge und nach bestimmter Ordnung vortragen follten. Ein jeber tonnte wiffen, wann bie Reibe ibm treffen werde, und welchen feiner ibm obliegenden Procoffe; er tonnee barauf hinarbeiten, er founte fic vorbereiten. Rum banften fich aber bie unseligen Refte; man mußte fich entichließen, michtigere Rechtsbanbel audzubeben und außer ber Reibe porjutragen. Die Beurtheilung ber Bidtigfit einer Gade por ber andern ift, bei dem Budrang non bedentenden Kallen, ichmer, und die Ausmabl lagt ichen Gunft aus aber nun trat noch ein anderer bedentlicher Kall ein. Der Meferent audle fic und bas Gericht mit einem febmeren vermietelten Granbel. und sulest fand fich niemand ber bas Urtheil einibfen wollte. Die Barteien batten fich veralichen, auseinander gefett, waren gestorben. batten ben Ginn geanbert. Daben befchlof man nur bieienigen Gegenstände vormuchmen. welche erinnert murben. Dan wollte von ber fortbanemben Webarnlichfeit ber Barteien überzeugt fenn, und bieburch mart ben größten Gebrechen die Ginleitung gegeben; bonn wor feine Gade em= pfiehlt, muß fie boch jemand empfehlen, und wem empfoble man fie beffer, ale bem ber fie unter Sanben bat. Diefen ordnungsgemäß geheim ju halten marb unmöglich: benn bei fo viel mitmiffenden Subalternen, wie follte berfelbe verborgen bleiben? Bittet man um Beschleunigung, so barf man is mobl auch um Sunft bitten: beun eben baß man feine Sache

Detreist, zeigt ja an, daß man fie fur gerecht halt. Geradezn wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am ersten burch Untergeordnete; biese muffen gewonnen werden, und so ist die Einleitung zu allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raifer Jofeph, nach eignem Untriebe und in Rachahmung Rriedrich's, vichtete guerft feine Aufmertfamteit auf die Waffen und bie Jufty. Er faste bas Rammergericht ins Muge; bertommliche Ungerechtigfeiten, eingeführte Migbrauche maren ibm nicht unbefannt geblieben. Auch bier follte anfgeregt, gerattelt und gethan fenn. Ohne ju fragen, ob es fein faiferlicher Wortheil fen, ohne bie. Möglichkeit eines gludlichen Erfolas vorausinsebn, brachte er bie Bifitation in Borfcblag, und übereilte ihre Eroffnung. Geit bunbert und fechennbfechalg Jahren batte man feine vrbentliche Bifitation gu Stande gebracht; ein ungehemrer Buft von Acten lag aufgeschwollen und wuche jahrlich, da bie flebzehn Affefforen nicht einmal im Stande maren, bas Laufende megguarbeiten. Smanzigtaufend Proceffe hatten fich aufgehauft, jahrlich tonnten fechzig abgethan merben, und bas Doppelte fam hingu. Anch auf bie Bifftatoren wartete feine geringe Angabl von Revisionen, man wollte ihrer funfrigtaufend gablen. Ueberdies binderte fo mancher Migbrauch ben Gerichtsgang; als bas Bedenflichfte aber von allem erfchienen im Sintergrunde bie verfonlichen Berbrechen einiger Affefforen.

Alls ich nach Westar gehn follte, war die Visitation schop einige Jahre im Gange, die Beschulbigten suspendirt, die Untersuchung weit vorgeruckt; und well nun die Kenner und Meister des Deutschen Staatsrechts diese Gelegenheit nicht vordeilassen durften, ihre Einsichten zu zeigen und sie dem Zemeinen Besten zu widmen, so waren mehrere grundliche

mohlgesinnte Schristen erschienen, aus deinen sich, wer nur einige Bortenntnisse besaß, gründlich unterrichten konnte. Sing man bei dieser Gelegenheit in die Reichsverfassung und die von herselben handelnden Schristen zuruch, so war es auffallend, wie der monstrose Zustand dieses durchaus kranten. Körpers, der nur durch ein Wunder am Leben erhalten ward, gerade den Gelehrten am meisten zusagte. Denn der ehrwitzbige Deutsche Fleiß, der mehr auf Sammlung und Entwickelung von Einzelnheiten als auf Resultate los ging, sand bier einen unversiegenden Anlaß zu immer neuer Beschäftigung, und man mochte nun das Reich dem Kaiser, die kleinern den größern Ständen, die Katholiten den Protestanten entgegensehen, immer gab es, nach dem verschiedenen Interesse, nothwendig verschiedene Meinungen, und immer Gelegenheit zu neuen Kämpfen und Gegenreden.

Da ich mir alle biese ältern und neuern Buftande möglichst vergegenwärtigt hatte, tonnte ich mir von meinem Behlar'schen Ausenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohl gelegenen, aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Belt zu sinden: erst die einheimische alte hergebrachte, dann eine fremde neue, jene scharf zu prüsen beauftragt, ein richtendes und ein gerichtetes Bericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; angesehene, so lange für würdig geletende Personen der schandlichsten Missethaten überwiesen und zu schimpslicher Bestrafung bezeichnet; das alles zusammenmachte das traurigste Bild und konnte nicht anreizen tieser in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verwickelt, nun gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir, aufer dem Deutschen Civil= und Staaterechte,

vier nichts Wiffenfcaflisches vonterlich begegnen, bas teb aller poetischen Mittheilung entbebren wurde, glaubte ich paraus in febn, als mich, nach einigem Bogern, Die Luft meinen Auftand au verandern, mehr ale ber Erieb nach Kenntniffen. in biefe Gogend binfibrte. Allein wie verwandent war ich, als mir amfatt einer fauertopfifden Befellichaft, ein brittes afabemifibes Leben entgegensprang. An einer großen Birtbetafel traf ich beinnb fammtliche Gefanbtichafteuntergeordnete, Imnae muntere Leute, beffammen; fle nahmen mich freundlich duf, und es blieb mir fon ben erften Tag! fein Gehefmilf, daß fie ibr mittagiges Beifammenfeon burch eine romantifibe Motion erheitert batten. Gie ftellten namlich, mit Geift und Munterfeit, eine Rittertafel vor. Obenan faß ber Seermeifter, gur Seite beffelben ber Rangler, fodann bie wichtigften Staatsbeamten : nun folgten bie Ritter, nach ihrer Ancienne= tat: Fremde bingegen, Die aufprachen, muften mit ben unterften Platen vorlteb nehmen, und für fie mar bas Gefprach meift unverftanblich, weil fich in ber Gefellichaft bie Gprache, außer ben Mitteransbruden, noch mit manchen Unfpielungen bereichert hatte. Ginem jeben mar ein Rittername zugelegt, mit einem Beiworte. Dich nannten fie Got von Berlichin= gen, ben Redlichen. Jenen verbiente ich mir burch meine Aufmertfamteit für ben biebern Deutschen Altvater, und biefen burch die aufrichtige Reigung und Ergebenheit gegen bie vorzäglichen Manner bie ich tennen lernte. Dem Grafen von Rielmannbegg bin ich bei biefem Aufenthalt vielen Dant ichulbig geworben. Er war ber ernftefte von allen, bochit tuchtig und zuverlässig. Bon Goue, ein fcmer zu entgif= fernder und ju beschreibenber Mann, eine derbe, breite, ban= novrische Figur, ftill in fich gefehrt. Es fehlte ihm nicht an Kalenten mancher Art. Man begte von ibm die Bermuthung.

baff er ein natutlicher Goba fen; auch liebte er ein geniste gebeimnigvolles Wefen, und verbarg feine eigenften Bunfde und Borfite unter manderlei Geltfamleiten, wie er benn bie einenfliche Beele bes munberlichen Mitterbunbes mar, ohne daß et nach ber Stelle bes Beermeiftere geftrebt batte. Bielmehr ließ er, ba gerabe gu ber Beit bief Saupt ber Ritterfcaft abging, einen andern mablen und abte durch diefen feinen Einfluß. Go mußte er auch mande fleine Bufalligfei: ten babin ju lenten, bag fie bedeutend erschienen und in fabelhaften Kormen burchgeführt werben fonnten. Bei biefem affen aber formte man feinen ernften Bweit bemerten; es war fom blog zu thun, die Langemeile, die er und feine Collegen bei bem verzögerten Gefchaft empfinden mußten, gu erheitern, und ben leeren Raum, were es auch nur mit Spinnegewebe, Uebrigens murbe biefes fabelhafte Fragenfpiel auszufüllen. mit anbetfichem großen Ernft betrieben, obhe bag jemand laderlich finden durfte, wenn eine gewiffe Drible als Schlof, ber Duffer als Burgberr bebandelt mnibe, wenn man bie vier haimonoffinder für ein kanonisches Buch erflecte und Abschnitte baraus, bei Ceremonien, met Chrfurcht vorlas. Der Ritterfchlag felbft gefchab mit bergebrachten; von mehreren Rifterorben entlebnten Gombolen. Ein Sauptanlas jum Scherze war ferner ber, bag man bas Offenbore als ein Bebeimnis behandelte: man trieb die Gache öffentlich, und es follte nicht bavon gesprochen werben. Die Lifte ber famintlichen Mitter warb gebruck, mit fo viel Anftand als ein Reichstagsfalender; und wenn Ramilien barüber gu fvotten, und die gange Cache für abfurd und lacherlich gu erfleren magten, fo marb, an threr Beftrafung, fo lange intrignirt, bie man einen ernfthaften Chemann, ober nahen Bermanbten, beigutreten und ben Ritterfchlag angunehmen bewogen batte;

da denn über den Berdruß der Angehörigen eine bergliche Schabenfreude entstand.

In dieses Ritterwesen verschlang sich noch ein seltsamer Orden, welcher philosophisch und mostisch seyn sollte, und keinen eigentlichen Namen hatte. Der erste Grad hieß der Uebergang, der zweite bes Uebergangs Uebergang, der britte des Uebergangs Uebergang zum Uebergang, und der vierte des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang. Den hohen Sinn dieser Stusensolge auszulegen, war nun die Pflicht der Eingeweihten, und dieses geschah nach Maaßgabe eines gedruckten Buchelchens, in welchem jene seltsamen Worte auf eine noch seltsamere Weise erklart, oder vielmehr amplissiert waren. Die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwünschteste Zeitverderb. Behrischens Thorheit und Lenzens Bersehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben: nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter diesen Hüllen zu sinden war.

Ob ich nun gleich zu solchen Poffen sehr gern beirieth, anch zuerst die Peritopen aus den vier haimonstindern in Ordnung brachte, und Vorschläge that, wie sie bei Festen und Feierlichteiten vorgelesen werden sollten, auch selbst sie mit großer Emphase vorzutragen verstand, so hatte ich mich doch schon früher an solchen Dingen müde getrieben; und als ich daher meine Franksurter und Darmstädter Umgebung vermiste, war es mir höchst lieb, Gottern gesunden zu haben, der sich mit aufrichtiger Neigung an mich schoß, und dem ich ein herzliches Wohlwollen erwiederte. Sein Sinn war zart, klar und heiter, sein Talent genbt und geregelt; er besteißigte sich der Französischen Eleganz und freute sich des Theils der Englischen Literatur, der sich mit sittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wir brachten viele vergnügte

Sennben zusammen zu, in denen wir und wechkelfeitig unsere Kenntniffe, Borfabe und Neigungen mittheilten. Er regte mich zu manchen tleinen Arbeiten an, zumal da er, mit den Göttingern in Berhaltniß stebend, für Boie's Almanach auch von meinen Gebichten etwas verlangte.

Dadurch tam ich mit jenen in einige Berührung, bie fich, jung und talentvoll, jufammenhielten, und nachher fo viel und mannichfaltig mirften. Die beiden Grafen Stolberg, Burger, Bog, Solty und andere maren im Glauben und Beifte um Alopftod versammelt, beffen Birtung fich nach allen Seiten bin erftredte. In einem folden, fich immer mehr erweiternden Deutschen Dichterfreise entwickelte fich jugleich, mit fo mannichfaltigen poetischen Berbienften, auch noch ein anderer Ginn, dem ich feinen gang eigentlichen Da= men ju geben mußte. Man fonnte ibn bas Bedurfnig ber Unabhangigfeit nennen, welches immer im Frieden entspringt, und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ift. Im Rriege erträgt man die robe Gewalt fo gut man tann, man fühlt fich mohl phofifch und öfenemifch verlegt, aber nicht moralisch; ber Zwang beschamt niemanden, und es ift fein fchimpflicher Dienft, der Beit zu dienen; man gewöhnt fich, von Reind und Freund ju leiden , man bat Buniche und feine Befinnungen. 3m Frieden bingegen thut fich der Freiheitefinn ber Denfchen immer mehr hervor, und je freier man ift, defto freier will man fenn. Man will nichts über fich butben: wir wollen nicht beengt fepn, niemand foll beengt fenn, und dieg garte ja trante Gefühl erscheint in schonen Seelen unter der Korm der Berechtigleit. Diefer Beift und Sinn zeigte fich bamale überall, und gerade ba nur menige bedrückt waren, wollte man auch biefe von zufälligem Druck befreien, und fo entstand eine gemiffe fittliche Befehdung,

Einmischung ber Einzelnen ins Steziment, die mit idelichen Anfangen, zu nnabsehbar unglücklichen Folgen hinführte.

Woltaite hatte burd ben Gout, ben er ber finnitte Calas angebeiben ließ, großes Auffehn erregt und fic ebr murbig gemacht. Rur Dentektilund faft noch auffallenber und wichtiger war bas Unternehmen Lanater's gegen ben Landvogt gewesen. Der afthetische Ginn, mit bem jugenblichen Muth verbunden, ftrebte vormarte, und ba man noch vor furgem ftubirte, um gu. Memtern gu geisugen, fo fing man nun an den Auffeber ber Beamten ju machat, und bie Beit war nab, mo ber Theater = und Romanendichter feine Bofewichter am liebffen unter Ministern und Ameleuten auf fuchte. Sieraus entftand eine balb eingebilbete, bulb wittiche Welt von Wirfung und Gegenwirfung, in ber wir fraterbin die beftigften Angebereien und Berbebnugen erlebt baben, melde fic die Berfaffer von Beitidriften und Tagbiattern, mit einer Art von Buth, unter dem Schein ber Bertchtigfeit erlaubten, und um fo unwiderfteblicher babet zu Werte gingen, als fle bas Bublicum glauben machten vor ihm fep ber mabre Serichtshof: thiricht, ba tein Dublicum eine erecutive Gewalt bat, und in bem gerftucten Deutschland die öffentliche Melnung niemanben nubte ober Ababete.

Unter und jungen Leuten ließ fich zwar nichts von jener Art fpuren, welche tabelnowerth gewesen wate, aber eine gewisse ähnliche Borffellung hatte sich unser bemachtigt, die aus Poeffe, Sittlichteit und einem eblen Befreben zusammengefiosen, zwar unschählich aber boch fruchtlos war.

Durch die Hermanns-Schlacht und die Zueignung berfelben an Joseph den Zweiten hatte Mopftor eine wunderbare Anregung gegeben. Die Dentschen, die fich vom Druck ber Romer befreiten, waren herrlich und machtig-dargestellt,

mit biefes Mil gar wohl geeignet, bas Gelbftgeftibl ber Ration au erwiden. Weil aber im Frieden ber Patriotismus eigentlich nur barin beftebt, bas feber vor feiner Ebure febre, feines Amis warte, auch feine Lection ferne, damit es mobl im Saufe frebe, fo fant bad von Rlopftod erregte Baterlandsgefühl feinen Gegenstand, an dem es fich batte üben tonnen. Ariedrich batte die Ehre eines Theilt ber Deutschen gegen eine verbundene Belt gerettet, sund es mar jedem Sfiede ber Ration erlaubt, durch Beifall und Berehrung biefes großen Rurften, Theil an feinem Giege ju-nehmen; aber mo benn nun bin mit fenem erregten friegerifden Trobgefühl? Belde Richtima follte es nehmen, und welche Wirtung bervorbringen? Querft war es blog poetifie Form, und die nachber fo oft gescholtenen, ja lacherfich gefundenen Barbenlieber bauften fich durch biefen Brieb, burch biefen Anftof. Reine angeren Reinde maren zu befampfen; nun bilbete man fich Tprannen, und banu mußten bie Aurften und ihre Diener ihre Geftalten erft im Allgemeinen, fedann nach und nach im Befondern bergebent; und bier fchiof fich bie Boeffe an jene oben gerugte Einmischung in die Rechtepflege mis Beftigfeit an, und es ift merfrarbig, Gebichte aus jener Beit- ju febn, bie gang in einem Sinne gefdrieben find, wodurch alles Obere, es feb mun monarchifch ober ariftofratifch, aufgehoben wird.

Was mich betraf, so fuhr to fort, die Dichtkunst zum Ausbruck meiner Gefühle und Griffen zu benugen. Kleine Gebichte, wie der Wanderer, sallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanach aufgenommen. Was aber von jeuer Sucht in mich eingedrungen senn mochte, das von strebre ich mich turz nachher im Göt von Berliching en zu befreien; indem ich schilberte, wie in wuften Zeiten der wohldenkende brave Masm allenfalls an die Stelle des

Sefeges und der ausäbenden Gewalt gu treten fic entichließt, aber in Bergweiflung ift, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt Meideutig, ja abtrunnig erfcheint.

Durch Alopstocks Oben mar benn auch in die Deutsche Dichtfunft nicht sowohl die nordische Mothologie, als vielmehr die Romehclatur ihrer Gottbeiten eingeleitet; und ob ich gleich mich fonft gern alles deffen bediente, was mir gereicht ward, fo founte id co doch nicht von mir gewinnen, mich berfelben ju bebienen, und zwar aus folgenden Urfachen. 3d batte die Kabeln der Edda icon langft aus ber Borrebe ju Mallet's Danischer Gefdicte tennen geleent, und mich berfelben fogleich bemächtigt; fie gehörten unter Diejenigen Mahrchen, die ich, von einer Gefellichaft aufgeforbert, am liebsten ergablte. herber gab mir ben Refemius in die Sande, und machte mich mit den Seldenfagen mehr befannt. alle diese Dinge, wie werth ich sie hielt, konnte ich nicht in ben Rreis meines Dichtungsvermögens aufnehmen; wie bertlich fie mir auch die Ginbilbungefraft anzegten, entzogen fie fich boch gang dem finnlichen Unschaun, indeffen bie Mothologie ber Griechen, durch die größten Runftler ber Belt in sichtliche leicht einzubildenbe Gestalten verwandelt, noch vor unfern Augen in Menge daftand. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil fie mir noch außerhalb ber Ratur, bie ich nachzubilben verstand, ihren Bobmis batten. Bas hatte mich nun gar bewegen follen, Bodan für Jupiter, und Thor für Mars ju feben, und fatt ber füblichen genau umschriebenen Figuren, Rebelbilber, ja blobe Wortfläuge in meine Dichtungen einzuführen? Bon einer Seite foloffen fie fich vielmehr an die Offianschen gleichfalls formilosen Beiben, nur berber und riefenbafter an, von ber anbern lentte ich fie nach bem beiteren Mabreben bin: benn ber humoriftiche Sug, ber durch die ganze norbiffche Mothe durchgeht, war mir höcht lieb und bemerkenswerth. Sie fchien mir die einzige, welche durchaus mit fich felbst icherzt, einer wunderlichen Donaftie von Göttern abeuteuerliche Niefen, Sauberer und Ungeheuer entgegenfeht, die nur beschäftigt find die böchten Personen während ihres Regiments zu irren, zum Besten zu haben, und hinterdrein mit einem schmählichen, unvermeidlichen Untergang zu bedrohen.

Ein ahrliches, wo nicht gleiches Intereffe gewannen mir die Indischen Fabeln ab, die ich aus Dapper's Reisen zuerst tennen lernte, und gleichfalls mit großer Lust in meinen Mährchenvorrath hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannichfaltigkeit der Personen dieses Mährchens blieb doch der Affe Hannemann der Liebling meines Publicums. Aber auch diese unförmlichen und überförmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen so weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstredte.

Doch gegen alle diese kunstwidrigen Sespenster sonte mein Sinn für das Schöne durch die herrlichste Kraft geschüht werden. Stüdlich ist immer die Epoche einer Literatur, wenn große Werte der Vergangenheit wieder einmal aufthauen und an die Lagesordnung kommen, weil sie alsdann eine vollsommen frische Wirkung hervorbringen. Auch das Homerische Licht ging und neu wieder auf, und zwar recht im Sinne der Beit, die ein solches Erscheinen höchst begünstigte: denn das bestandige Hinweisen auf Natur bewirkte zulett, daß man auch die Werte der Alten von dieser Seite betrachten lernte. Was mehrere Reisende zu Aufklarung der heiligen Schriften gethan, leisteten andere für den Homer. Durch Suns ward man eingeleitet, Wood gab der Sache den Schwung. Eine

Gottinger Recension bed aufunge febr lettenen Originale matte und mit ber Abficht befannt, und belohrte und, wie weit fie ausgeführt worben. Wir feben nun nicht mehr in jenen Gebichten ein angefpanntes und aufgedunfenes Gelbenwefen, fonbern die abgespiegelte Babsbeit einer uralten Gegeinmart, und fuchten und diefelbe möglichft beranzugieben. Smar wollte uns ju gleicher Beit nicht vollig in ben Ginn, wenn behauptet wurde, daß, um die homerischen Naturen recht ju verftebn, man fich mit den wilden Bolfern und ihren Sitten befannt machen muffe, wie fie und die Reifebeschreiber ber neuen Belten fchilbem: benn es ließ fich boch nicht läugnen, daß fowohl Europäer ale Affaten, in ben Somerifden Gebichten icon auf einem boben Grade ber Cultur bargeftellt worden, vielleicht auf einem bobern, als bie Beiten bes Trojamischen Kriegs mochten genoffen haben. Aber jene Marime war boch mit bem berricenden Naturbelenntnif übereinstimmend, und infofern mochten wir fie gelten laffen.

Bei allen diesen Beschäftigungen, die sich auf Menschentunde im höheren Sinne, so wie auf Dichtkunst im nächsten
und liedlichsten bezogen, mußte ich doch jeden Tag erfahren,
daß ich mich in Wehlar aushielt. Das Gespräch über den
Instand des Bistationsgeschäftes und seiner immer wachsenden hindernisse, die Entdeckung neuer Gebrechen klaug fründlich dunch. hier mar nun abermals das heilige Römische Reich vensammelt, nicht bloß zu äußerlichen Feierlichkaiten, sondern zu einem ins Allertiesste greisenden Geschäfte. Aber auch dier mußte nur jener halbleere Speisesaal am Krönungstage einsallen, wo die geladenen Gäste außen blieben, weil sie zu vornehm waren. hier hatten sie sich zwar eingefunden, aber man ungte noch schlimmere Spunptome gewahr werden. Der Uns zusammenhals des Genzen, das Widerspiel der Theile kamen fortwährend jum Borfchein, und es war tein Geheimniß geblieben, daß fürsten unter einander fich die Absicht vertraulich mittgeheilt hatten: man muffe sehn, ob man nicht, bei bieser Gelegenheit, bem Oberhaupt etwar abgewinnen konne?

Welchen üblen Ginbruck bad fleine Detail affer Anefboten von Nachläffigfeiten und Werfaumriffen, Ungerechtigfeiten und Bestechungen, auf einen jungen Menfchen machen mußte, ber das Gute wollte und fein Inneres in diefem Ginne bearbeitete, mirb jeder Rebliche mitfühlen. Bo foll unter folchen Umftanden Ehrfurcht vor bem Gefes und bem Richter entfpringen? Aber batte man auch auf bie Birtungen ber Bifitation bas größte Butranen gefest, batte man glauben tonnen, das sie völlig ihre bobe Bestimmung erfüllen werde - für einen froben vorwarts fcreitenben Jungling war boch bier fein Seil zu finden. Die Körmlichkeiten biefes Droceffes an fich gingen alle auf ein Berichleifen; wollte man einigermaßen mirfen und etwas bedeuten, fo mußte man nur immer bemjenigen bienen, ber Unrecht batte, ftete bem Beflagten, und in ber Rechtfunft ber verbrebenben und ausweichenden Streiche recht gewandt fenn.

Ich verlor mich baher einmal über bas andre, da mir, in dieser Zerstreuung, keine afthetischen Arbeiten gelingen wollten, in asthetische Speculationen; wie denn alles Abeoretisten auf Mangel oder Stockung von Productionskraft hindeutet. Früher mit Merden, nunmehr mit Gottern, machte ich den Versuch, Maximen auszusinden, wonach man beim Hervorbringen zu Werte gehn könnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merd war Zweisler und Esteltiter, Gotter hielt sich an solche Beispiele, die ihm am meisten zusagten. Die Sulzeriche Theorie war angefündigt, mehr für den Liebhaber als für den Künstler. In diesem Gesichtskreise

werden var allem sittliche Wirkungen gefordert, und hier entsteht sogieich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und bewuhenden Classe; denn ein gutes Aunstwert tann und wird zwar moralische Folgen haben, aber woralische Iwede vom Künkler fordern, heißt ihm sein Sandwert verberben.

Bas die Alten über biefe wiehtigen Gegenftanbe gefagt, batte ich feit einigen Jahren fleifig, wo nicht in einer Rolge ftubirt, boch fprungmeife gelefen. Atiftoteles, Cicero, Quinctilian, Longin, feiner blieb unbeachtet, aber bas balf mir nichte: benn alle biefe Danner festen eine Erfahrung voraus, die mir abging. Sie führten mich in eine an Runftwerken unenblich reiche Belt, fie entwickelten die Berdienfte vortrefflicher Dichter und Rebner, von beren nieiften und nur bie Ramen übrig geblichen find, und überzeugten mich nur allgu lebhaft, bag erft eine große Mille von Gegenftanden vor und liegen muffe, ebe man barüber benten tome, bag man erft felbft etwas leiften, ja daß man fehlen muffes um feine eignen Rabigleiten und die ber andern fennen ju lernen. Meine Befanntichaft mit fo vielem Guten jener alten Beiten mar boch immer nur fcul= und buchmäßig und feineswege lebendig, ba es boch, befonders bei ben gerühmteften Rednern, auffiel, baß fie fich durchaus im Leben gebilbet hatten, und daß man von ben Gigenichaften ihres Runftcharaftere niemals fprechen tonnte, ohne ihren perfontiden Gemuthecharafter jugleich mitznermahnen. Bei Dichtern ichien bieg meniger ber Rall; überall aber trat Natur und Runft nur durch Leben in Berubrung, und fo blieb das Refultat von allem meinem Ginnen und Trachten jener alte Borfas, die innere und außere Natur an erforichen, und in liebevoller nachahmung fie eben fetbit malten ju laffen.

Bu biefen Wirfungen, welche weber Tag noch Racht in

mir tubten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mit, beren Reichthum ich nur einigermaßen zu schähen branchte, mm etwas Bebeutenbes hervorzubringen. Es war die altere Epoche, in welche bas Leben Gohens von Berlichingen fällt, und bie neuers, beren ungläckliche Blathe im Werther geschildert ift.

Won der hifforifiem Borbereitung zu der eiften Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethistien Anlaffe zu der zweiten follon gegenwärtig eingeleitet worden.

Jener Boplas . meine innere Raftie nach ihren Geenbeiten gemabren, und bie außere nach ihren Gigenfchaften auf mich einfließen au laffen, trieb mich an bas munberliche Clement, in meldem Werther erfongen und gefdrieben ift. Ich fuchte mich innerlich von allem Preniben gu entbinden, bas Meußere Liebevoll zu betrachten, und alle Wefen, vom menfchichen an, fa tief binab ale fie nur fattich fenn moibten, jebes in feiner Ert auf mich wirten gu laffen. Dabitre entftand eine munberfame Bermanbifchaft mit ben einzelnen Gegenstänben ber Matur, und ein imniges Awilingen, ein Mitflimmen ine Gange, fo bas ein jeber Bechfel, es fer ber Ortichaften und Gegenben, aber ber Tags : und Jahrestelten, ober was fonft fich ereignen tonnte, mich aufe innigfte berührte. Der malerifche Blick gefellte fich ju bem bichtertichen, bie fcone ländliche, burch ben freundlichen Riug belebte Landichaft vermehrte meine Reis gung gur Ginfamfeit, und begunftigte meine fillen nach allen Beiten bin fic andbreitenben Betrachtungen ..

Abor feitbem ich jenen Familientreis ju Sejenheim und nun wieber meinen Freundescirkel zu Frankfurt und Darmsftadt verlaffen, war mir eine Leere im Bufen geblieben, die ich andzufüllen nicht vermochte; ich befand mich baber in einer Lage, wo und die Reigung, fobald fie nur eftigermaßen verhällt

auftritt, unverfebens überfchleichen und alle guten Barfche. vereiteln fann.

Und indem nun ber Berfaffer au biefer Stufe feines Unternehmens gelangt, fühlt er fich jum erftenmal bei ber Arbeit leicht ums Berg: benn von nun ent wird biefen Buch erft was es eigentlich fenn foll. Es hat fich nicht als felbftftenbig angefündint: es ift vielmehr bestimmt bie Luden eines Autorlebens ausufüllen, manches Bruchftud an ergengen umb bas Undenten verlorner und vericollener Magniffe gu erhalten. Bas aber foon gethan ift, foll und kaun nicht wiederholt werden; auch murde ber Dichter jest bie verdufterten Seetentrafte vergebens anrufen, umfonft von ihnen forbern, bas fie iene liebliden Berhaltniffe wieber vergegenwärtigen machten. welche ibm den Aufentbalt im Labnthale fo boch verschönten. Gludlichermeife batte ber Genius ichon friber bafür geforat. und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit bas nachft Bergangene festaubalten, au foilbern und fiibn genug aut gunftigen Stunde öffentlich aufauftellen. Das bier bas Budlein Berther gemeint fep, bedarf wohl feiner nabern Bezeichnung; von den darin aufgeführten Perfonen aber., fo wie von ben bargeftellten Belinnungen, wird nach und nach einiges an eröffnen fenn.

Unter den jungen Mannern, welche, der Gesandtschaft gugegeben, sich zu ihrem fünftigen Dienstlauf vorüben sollten, fand sich einer dem wir kurz und gut den Bräutigam zu neuenen psiegten. Er zeichnete sich aus durch ein ruhiges gleiches Betragen, Klarheit der Ansichten, Bestimmtheit im Handelm und Reden. Seine heitere Thätigkeit, sein auhaltender Fleiß empfahl ihn, dergestalt den Vorgesehten, daß man ihm eine baldige Anstellung versprach. Hiedurch berechtigt, unternahm er, sich mit einem Frauenzimmer zu verloben, das seiner

Gemitbeart und feinen Bunfeben vollig jufgete. Rach bem Tob ihrer Mutter, hatte fie fich als Saust einer gabireichen jungeren Kamilie bochft thatig erwiefen und ben Mater in feinem Wittwerftand allein aufrecht erhalten, fo, bag ein finfe tiger Gatte von ibr bad Gleiche für fich und feine nachlame menschaft hoffen und ein entschiedenes bausliches. Glud erware ten tonnte. Ein jeber geftand, auch ohne biefe Lebendamere eigennübig für fich im Auge ju haben, daß fie ein minichend= werthes Frauenzimmer fep. Sie gehörte zu benen, die, menn fie nicht beftige Leibenschaften einflößen, boch ein allgemeines Befallen ju erregen gefchaffen find. Gine leicht aufgebaute. nett gebilbete Beftalt, eine reine gefunde Ratur und bie barn and entspringende frobe Lebendthatigfeit, eine anbefangene Behandlung bes täglich Nothwendigen, bes alles wer ihr att= fammen gegeben. In der Betrachtung folder Gigenfchaften mard auch mir immer wohl, und ich gesellte mich genn gie benen die fie befagen; und wenn ich nicht immer Belegenbeit fand ihnen wirkliche Dienste zu leisten, so theilte ich mit ibnen lieber als mit andern ben Genuß jener mufchutbigen Ereuben, die ber Jugend immer jur Sand find und obne große Bemühung und Aufwand ergriffen werden. Da es nun. ferner ausgemacht ift, daß bie Krauen fich mur für einenber pupen und untereinander den Dus zu fleigern, unermuber find, fo maren mir biejenigen die liebsten, melde mit einfacher . Reinlichteit dem Freunde, dem Brautigam, die ftille Werücherung geben, daß es eigentlich nur für ibn gefchehen, und bag ohne viel Umftande und Aufwand ein; ganges Leben fofortgeführt werben tonne.

Solche Perinnen find nicht allgu febr mit fich felbft bes fcaftigt; fie haben Beit die Außenwelt zu betrachten, und Belaffenheit genug fich nach ihr zu richten, fich ihr gleich zu

**4** 1

l

Sellent fie meeben flug und verftanbig ohne Anferengung, und beburfen au ihver Bilbung wenig Bucher. Go war bie Braut, Der Beantigain, bei feiner burchaus rechtlichen und autraulichen Gigmebatt, machte jeben ben er ichabte, balb mit ibr belannt, und fab gern, weil er ben größten Ebeil bes Tages ben Bofmaften etfrig oblag, wenn feine Berlobte, nach vollbrachten bauslichen Bemubungen, fich fonft unterhielt und fic. cefellin auf Epaziergangen und Landpartien mit Freunden und Frembinnen ergobte. Lotte - benn fo wird fie benn bod webl beiben - war anspruchles in boyveltem Ginne! ept ibrer Ratur nach, die mehr auf ein allgemeines Boblwollen als auf besondere Reigungen gerichtet mar, und bann bette fie fich ja für einen Mann bestimmt, bet, ihrer werth, fein Schiefel an bas ibrige fare Leben ju fnapfen fich bereit erfleren mochte. Die beiterfte Luft wehte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es icon ein angenehmer Anblie ift, ju feben, bas Eltern ihren Rinbern eine ununterbrochene Gorgfalt widmen. fo bat es noch etwas Schoneres, wenn Befdmifter Gefdwiftern bas Gleiche leiften. Dort glanben wir mehr Raturetrieb und burgerliches hertommen, bier mehr Babl und freies Gemuth an erbliden.

Der neue Antommieng, vollig frei von allen Banben, sorgtos in der Gegenwart eines Maddiens, bad, schon ver sagt, den gefälligften Dienst nicht als Bewerdung auslegen und sich besto eber daran erfreuen konite, ließ sich ruhig geden, war aber bald dergestalt eingesponnen und gefesselt, und zuzleich von dem jungen Paare so zutraulich und freunde lich behandelt, daß er sich selbst nicht mehr kannte. Müßig und träumerisch, weil ihm keine Gegenwart genügte; fand er das was ihm abging in einer Fremdin, die, indem sie fürs gange Jahr lebte, nur für den Augenblick zu leben schiene.

Sie mochte ibn gern au ihram Bogleiter; er tonnte balb ihre Rabe nicht miffen, benn fie vermittelte ibm die Mitagewelt, und jo maren fie, bei einer audgebeinten Wisthichaft, auf bem Ader und ben Wiesen, auf bem Regutland wie im Garten, bald ungertrennliche Gefährten. Erlaubten es bem Brantigam feine Beschäfte, fo war er an feinem Theil babet; fie hatten fich alle brei an einander gewöhnt ohne ed an wollen, und mußten nicht, wie fie dazu tamen, fich nicht enthebren gu fonnen. Go lebten fie ben berrlichen Sommer bin, eine acht Deutsche Idulle, mogu bas fruchtbare Laub bie Profa, und eine reine Neigung die Voefie bergab. Durch reife Kornfelber manbernd erquickten fie uch am thaureichen Morgen; bas Lieb ber Lerche, ber Schlag ber Bachtel waren ergebliche Tone: beiße Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen berein, man folog fic nur bestomehr an einander, und mander fleine Kamilienverbruß mar leicht ausgelofcht burd fortbanernbe Liebe. Und fo nahm ein gemeiner Tag ben anbern auf, undalle fchienen Refttage ju fepn; ber gange Ratenber batte muffen: roth gebrudt merben. Berfteben mirb mich, met fich erinnert, was von bem gludlich ungludlichen Kreunde ber neuen Belvife geweiffagt worden: "Und ju ben Rugen feiner Geliebten figend, wird er Sanf brechen, und er mird wunschen Sanf in brechen, beute, morgen und übermorgen, ja fein ganges Leben.".

Nur wenig, aber gerade so viel als nothig sevn mag tann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, deffen Rame in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Je-rufalem, der Sohn des frei und zart denkenden Gottesgetehrten. Auch er war bei einer Gesandtichaft angestellt: seine Gestatt gefälig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Gesicht; weiche ruhige Züge und was sonst noch einem hubschen blonden Jüngling zusommen mag; blane Augen

!

ì

fodangt, mebr anstebend als freedend zu nennen. Geine Rleibung war die unter ben Mieberbeutschen, in Nachahmung der Englander, bergebrachte: blauer Fract, ledergelbe Wefte und Unterfleides, and Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Berfaffer bat ihn mie befucht, auch nicht bei fich gefeben; manchmal traf er ibn bet Freunden. Die Meußerungen bes jungen Mannes waren maßig, aber wohlwollend. Er nahm an ben verschiebenften Productionen Theil; besonders liebte er folche Beichnungen und Stigen, in welchen man einfamen Begenden ihren ftillen Charafter abgewonnen hatte. Er theilte. bei folden Belegenheiten Gefiner'iche Radirungen mit, und munterte die Liebhaber auf, darnach ju ftudiren. An allem ienem Attermesen und Dummensviel nahm er wenig ober feinen Antheil, lebte fich und feinen Befinmungen. fprach von einer entichtebenen Leidenschaft ju ber Gattin eines Rreundes. Deffentlich fab man fie nie miteinander, Ueberbaupt wußte man wenig von ihm ju fagen, außer bag er fich mit der Englischen Literatur beschäftige. Als der Gobn eines wohlhabenden Mannes brauchte er fich weder angstlich Gefcaften gu midmen, noch um balbige Anstellung bringend gu bewerben.

Jene Gefiner'ichen Rabirungen vermehrten die Luft und ben Antheil' an landlichen Gegenstanden, und ein kleines Gebicht, welches wir in unsern engern Kreis mit Leibenschaft aufnahmen, ließ und von nun an nichts anders mehr begchten. Das deserted village von Goldsmith mußte jedermann auf jener Bildungsstufe, in jenem Gesinnungstreise, höchlich zufagen. Nicht als lebendig oder wirksam, sondern als ein vergangenes verschwundenes Daseyn, ward alles das geschildert was man so gern mit Augen sah, was man liebte, schabte, in der Gegenwart leidenschaftlich aussuche, um jugendlich

munter Theil baran au nehmen. Reft : und Reiertage auf bem Lande, Rirdweihen und Jahrmartte, babei, unter ber Dorf-Unde erft bie ernfte Berfammlung ber Welteften, verbrangt von der heftigern Cantluft der Jungern, und wohl gar die Theilnahme gebildeter Stande. Bie fchicklich erfchienen biefe Berandigungen, gemäßigt burch einen braven Landgeiftlichen, ber auch basienige mas allenfalls übergriff, mas gn Sandeln und Bwift Aufaß geben tonnte, gleich ju folichten und abautoun verftaub. Auch bier fanden wir unfern ehrlichen Bate-Melb wieber, in feinem mobibefannten Rreife, aber nicht mehr mie er leibte und lebte, fonbern als Shatten, gurudgerufen burch bed elegischen Dichtere leife Ragetone. Schon ber Ge-Dante biefer Darftellung ift einer ber glüdlichken, fobalb ein: mal ber Borfat gefast ift, ein imfaulbiges Bergangenes mit anmutbiger Erauer wieder berangufordern. Und wie gelungen ift in jebem Sinne dem Englander biefes gemittbliche Borhaben! Ich theilte ben Enthuffadmus für biefes allerliebfie Gebicht mit Gottern, bem die von une beiben unternommene Beberfebung beffer ale mir geglüdt ift: benn ich hatte allgu angitich die garte Bedeutfamtett bes Originals in unferer Sprace nadzubilben getrachtet, und war baber mobl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit bem Gangen übereingefommen.

Aucht nun, wie man fagt, in der Sehnsucht das größte Glud, und darf die wahte Sehnsucht nur auf ein Unerreichbares gerichtet sepu, so traf wohl alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwartig auf seinen Irrgängen begleiten, zum gläcklichken Sterblichen zu machen. Die Neigung zu einer versagten Braut, das Bestreben Meisterstüde fremder Literatur der unfrigen zu erwerden und anzueignen, die Bemühung Naturgegenstände nicht nur mit Worten, sondern auch mit Griffel und Vinsel, ohne eigentliche Technik.

nachtnahmen: jedes einzeln ware ficon hinveichend gewosen, bas herz zu sowellen und die Bruft zu beklemmen. Damit aber der so füß leihende aus diesen Bustanden geriffen und ihm zu nauer Unruhe neue Verhaltnisse beroiert wurden, so eraab uch Kolaendes.

In Siegen befand fich Sopfner, Profesor ber Rechte. Er mar als tuchtig in feinem gad, ale benfenber und maderer Mann, von Merden und Schloffern anertaunt und bidlich geehrt. Schon langft batte ich feine Befanntichaft, acmunicht, und nun, ale jene beiben Freunde bei 'ihm einen-Befuch abzuftatten gebachten, um über litemrifde Gegenftande zu unterbandeln, marb beliebt, bag ich bet biefer Belegenheit mich gleichfalls sach Giegen beneben foffte. wir aber, wie es in bem Uebermuth frober und friedlicher Beiten au geschehn pflegt, nicht leicht etwas auf gerabem Wege pollbringen tounten, fondern, wie mabrhafte Rinder, auch bem Rothwendigen irgend einen Schert abzugewinnen fuchten. fo follte ich, ale ber Unbefannte, in frember Gestalt erscheinen. und meiner Luft, vertleibet aufzutreten, ther abermale Benige thun. An einem beiteren Morgen, par Sonnenaufgang, fdritt id baber von Beblar an ber Labne bin, bad liebliche Ehal binauf; folde Wanderungen machten, wieder mein andites Blud. 3d erfand, perfnunfte, arbeitete burch, und mer in ber Stille mit mir felbit weiter und frob: ich legte mir aus recht, was die emig widensprechende Welt mir ungelchieft und verworren aufgebrungen hatte. Am Riele meines Weges angelangt, suchte ich Sonfner's Bobnutg und bochte an feine Studirftube. Als er mir berein! gerufen batte, trat ich befcheidentlich vor ihn, als ein Studigender iber non Atabemicen fich nach Saufe venfügen und untermens bie muebigften Danner wollte tennen lernen. Auf feine Kranen nach meinen

naberen Berbaltniffen war ich vorbereibet; ich erzählte ein elanbliches profaisches Mabrchen, womit er jufrieben fdien, und als ich mich hierauf für einen Juriften augab, bestand ich nicht übel: denn ich tannte fein Berdienft, in diefem Rach und wußte, daß er fich eben mit bem Naturrecht befchaftigte. Dach ftodte bas Befprach einigemel, und es foien, ale wenn er einem Stemmbuch ober meiner Beurlaubung entnegemabe. Ich mußte jeboch immer ju gaubern, indem ich Schieffern gewiß empartete, beffen Dunftlichfeit mir befannt war. Diefer tam auch wirflich, ward von feinem freund bewillfommnet, und nahm, als er mich von ber Seite angesehn, wemig Rotig von mir. Sopfier aber gog mich ind Befprach und geigte fic burchaus als einen humanen mohlmallenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach bem Birthebeufe, mo ich mit Merden einige flichtige Morte medfelte und das Weiters verabredete.

Die Fregnste hatten sich vorgenommen, Sopfnenn zu Tische zu bitten und zigleich jenen Christian Heinrich Somit, bar in dem Deutschen Literarwesen zwar eine sehr untargegrbnete, aber doch eine Rolle spielte. Auf diesen war der Handeleigent, und er sollte für manches, was er gesündigt hatte, auf eine lustige Weise bestraft werden. Als die Gäste sich in dem Speisesale versammelt hatten, ließ ich durch den Kellner fragen, ob die Herron mir erlanden wollten mitzuspeisen? Schlosser, dem ein gewisser Ernst gar wohl zu Gesicht stand, widerseste sich, weil sie ihne freundsichaftliche Unterhaltung nicht durch einen Dritten wollten gestärt wissen. Auf das Andringen des Kellners aber und die Fürsprache Höpfner's, der vorsichente, daß ich ein leidlicher Mensch ser, wurde ich eingelassen, und betwar wich zu Ansfang der Tasel bescheiben und verschäuser. Schlasser und Werck-

١

;

ŧ

ì

١

,

١

thaten sich leinen Zwang an, und ergingen sich über manches so offen, als wenn tein Fremder babei ware. Die wichtigsten literarischen Angelegenheiten so wie die bedeutendsten Manner tamen zur Sprache. Ich erwies mich nun etwas tubner, und ließ mich nicht stören, wenn Schlosser mir manchmal ernstlich, Werd spöttisch etwas abgab; doch richtete ich auf Schmiden alle meine Pseile, die seine mir wohlbefannten Blösen scharf und sicher trasen.

3d batte mich bei meinem Rofel Lifdwein maßig verbalten; die herren aber liegen fich befferen reichen, und ermangelten nicht, auch mir davon mitzutbeilen. Nachbem viele Angelegenheiten bes Tags burchgesprochen waren, jog fich bie Unterhaltung ind Allgemeine, und man behandelte bie Frage, bie, fo lange ed'Schriftsteller glebt, fich immer wieberholen wirb, ob nämlich die Literatur im Auf= ober Absteigen, im Bor : oder Rudichritt begriffen fev? Diefe Reage, woruber fich besonders Alte und Junge, Angehende und Abtretende felten vergleichen, fprach man mit heiterteit burch, ohne bag man gerade die Abficht gehabt batte, fich barüber entichieben zu verständigen. Sulest nahm ich bas Wort und fagte: "die Literaturen, fcheint es mir, haben Jahreszeiten, die mit ein= anber abwechselnb, wie in ber Ratur, gemiffe Phanomene bervorbringen, und fich ber Reihe nach wiederholen. 3ch glaube daber nicht, das man irgend eine Epoche einer Literatur im Bangen loben ober tabeln tonne; besonders febe ich nicht gerne, wenn man gewiffe Calente, die von ber Beit bervorgerufen werden, fo hoch erhebt und rübmt, andere bagegen fchilt und niederbrudt. Die Reble ber nachtigall wird burch bas Krubjahr aufgeregt, augleich aber auch die Gurgel des Rufule. Die Schmetterlinge, die dem Ange so wohl thun, und die Maden, welche bem Sefubl fo verbrieflich fallen, merben

barch eben die Sonnenwarme hervorgerufen; bebergigte man bieß, fo murbe man biefelbigen Rlagen nicht affe gebn Jahre wieber erneuert horen, und die vergebliche Mube, diefes und fenes Migfallige auszurotten, wurde nicht fo oft verfchwendet werden." Die Gefellichaft fab mich mit Bermunberung an, woher mir fo viele Beidheit und fo viele Tolerang tame? 30 aber fuhr gang gelaffen fort, bie literarifchen Ericheinungen mit Naturproducten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich fogar auf die Molusten fam, und allerlei Bunberliches von ihnen berauszusehen mußte. 3th fagte, es feven dies Gefconfe, denen man zwar eine Art von Rorper, ja fogar eine gemiffe Bestalt, nicht ablaugnen tonne; ba fie aber feine Anochen hatten, fo mußte man doch nichts rechts mit ibnen angufangen, und fie feven nichts Befferes ale ein lebenbiger Schleim: jeboch muffe bas Meer auch folche Bewohner baben. Da ich das Gleichnis über die Gebuhr fortfette, um den gegenwärtigen Schmid und diefe Art ber charafterlofen Literatoren zu bezeichnen, fo ließ man mich bemerten, bag ein au weit ausgebehntes Gleichniß julest gar nichts mehr fev. - "Go will ich auf die Erde gurudfebren!" versette ich, and vom Epheu fprechen. Wie jene teine Anochen, fo hat biefer teinen Stamm, mag aber gern überall, wo er fich anfomiegt, die Sauptrolle fpielen. An alte Mauern gehört er bin, an benen obniebin nichts mehr zu verberben ift, von neuen Gebauben entfernt man ihn billig; bie Baume faugt er aus, und am allerunerträglichsten ift er mir, wenn er an einem Pfabl binaufflettert und verfichert, bier fey ein lebenbiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe."

Ungeachtet man mir abermals die Dunkelheit und Unanwendbarfeit meiner Gleichniffe vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parufitifchen Creaturen, und machte, fo weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich sang zuleht ein Bivat allen selhstskändigen Mannern, ein Pereat den Andringlingen, erzeisf nach Tische Höpfners hand, schüttelte sie derb, erklärte ihn für den brauften Mann von der Welt, und umarmte ihn so wie die andern zuleht recht herzlich. Der wadere neue Freund glaubte mirklich zu träumen, die endlich Schlosser und Mere das Näthsel auslössten und der entdedte Scherz eine allgemeine heiterkeit verbreitete, in welche Schmid selbst mit einstimmte, der durch Anerkennung seiner mirklichen Nerdienske, und durch unsere Theilnahme an seinen Liebhabereien, wieder begütigt wurde.

Diefe geiftreiche Ginleitung tonnte nicht anders als ben litergrifden Congres beleben und begunftigen, auf den es eigentlich augesehen mar. Meret, bald afthetisch, bald literarifc, hald kaufmannifc thatig, batte ben mobibenfenden, unterrichteten, in fo vielen Rachern tenntnifreichen Schloffer augeregt, die Frankfurter gelehrten Ungeigen in diefem Sabr beraudjugeben. Sie batten fich höpfnern und anbere Alabemiler in Giegen, in Darmftadt einen verdienten Schulmann, den Rector Wend, und fonft menden mederen Mann augesellt. Jeder hatte in feinem Kach historifche und theoretische Keuntniffe genug, und ber Beitfinn ließ biefe Manner nach Ginem Sinne mirten, Die zwei erften Jahrgange biefer Beitung (benn nachber tam fie in andere Sande) geben ein mundersames Beugnif, wie ausgebreitet bie Ginficht. wie rein die Uebersicht, wie redlich der Wille der Mitarbeiser gewesen. Das humans und Weltburgerliche mind beforbert: madere und mit Recht berühmte Manner werben gegen Bubringlichkeit oller Art gefdust; man nimmt fic ihrer an negen Feinde besanders auch gegen Schuler, die bas Ueberliefente

nun jum Schaben ihrer Lehrer mistramben. Am interessans testen find beinah die Wecensionen über andere Zeitschriften, die Berliner Bibliother, den Deutschen Mertun, wo man die Semandeheit in so vielen Ichern, die Ensicht so wie die Bistigseit mit Necht bewundert.

Bad mich beteifft, fo faben fie woht ein, bag mir nicht mebr ale alles jum eigentlichen Recenfenten feille. biftorifches Biffen bing nicht aufammen, bie Gefdichte ber Belt, ber Biffenftfaften, ber Literatur batte mid nur epochenmeis, bie Gegenstande felbit aber nur theil- und maffenweis angezogen. Die Möglichkeit, mir bie Dinge auch außer ihrem Aufammenbange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen, feste mich in ben Rall, in einem Jabrhundert, in einer Abtheilung ber Biffenfchaft vollig au Saufe gir febn', ohne baß ich weber von dem Borbergebenben noch von bem Rachfolgenben irgent unterrichtet gemefen mate. Eben fo mar ein gewiffer theoretfich praktifcher Gine in met aufgegangen, bas ich von ben Dingen, mebr wie fie febn follten ale wie fie waren, Rechetifchaft gebon tomte, obne eigentlichen philosophismen Auffanthembang, über weinuweife ereffent. Siegu tam eine feht leichte Kaffungstraft und ein freundliches Aufnehmen ber Meinungen anderer, wenn fie nur nicht mit melnen Uebergengungen in gergbem Biberfpruch franben.

Jener Uteratische Werein ward Aberbieß durch eine lebhafte Correspondenz und, bei der Räche der Ortschaften, durch
öftere persäuliche Umterhandlungen begunsligt. Quer das Buch
zugrst gelosen hatte, der referirte, manchmat sand sind ein Corresponden, die Angelkgenheit ward besprochen, an verwandte angelnäpft, und hatte sich zuleht ein gewissen Resultat ergeden, so Mornahm Einer die Redaction. Dadurch sind mehrene Berensonen so tsichtig als lebhaft, so angenehm als befriedigend. Mir fiel febr oft die Rolle des Prototolifichrers ju; meine Frounde erlandten mir auch innerhalb ihrer Arbeiten ju scherzen, und sodann bei Gegenständen denen ich mich gewachsen fühlte, die mir besonders am Henzen lagen, Kibstastandig aufzutreten. Vergebens würde ich unterwohnen, darftellend oder betrachtend, den eigentlichen Geist und Sinn jener Tage wieder hervorzurusen, wenn nicht die beiden Jahrsange gedachter Zeitung mir die entschiedensten Documente selbst anderen. Auszuge von Stellen, an denen ich mich wieder, erkenne, mögen mit ahnlichen Aussähen kunftig am schiedlichen Orte erscheinen.

Bei einem fo lebbaften Mustaufd von Kenntniffen, Dei= mungen, Ueberzeugungen, lernte ich Sopfnern febr bald naber fennen und gewann ibn lieb. Gobald wir affein waren, fprach ich mit ihm über Gegenstände feines Kache, welches ja auch mein Kach fenn follte, und fand eine febr natürlich aufammenbangende Auftlarung und Belehrung. 3ch war mir bamals noch nicht beutlich bewußt, bag ich wohl aus Buchern und im Gefprach, nicht aber burch ben zusammenbangenben Satbederportrag etwas lernen tonnte. Das Bud erlaubte mir, bei einer Stelle ju vermeilen, ja rudwarts ju feben, welches ber mundliche Bortrag und ber Lebrer nicht gefratten fonnte. Mandmal ergriff mich au Anfang ber Stunde ein Bedante dem ich nachling, barüber bas Kolgende verlor und gant aus dem Busammenhang gerieth. Und fo war es mir auch in den juriftifden Collegien ergangen, webbalb ich gar manchen Anlag nehmen tounte, mich mit Sopfnern au besprechen, ber benn febr gern in meine Zweifel und Bebenten einging, auch manche Luden ausglich, fo bag in mir ber Bunfc entftand, in Giegen bei ibm ju verweilen, um mich an ibm an unterrichten, ohne mich boch von meinen Beblarifden Reigungen

allzu weit zu entheuten. Gegen biefen meinen Wunfch arbeiteten, die beiben Frambe erft numiffend, fobann wiffentlich: benn beibe eilten nicht allein felbst von hier wegzulammen, sondern beibe hatten fogne ein Interesse, mich aus dieser Segend weggubringen.

Schoffer entbedte mir, bas er erft in ein frennticheftliches, bann in'ein miberes Berbaltnis an meiner Schwefter gefommen fen) und bag er fich nach einer bulbigen Anfellung umfebe, um fich mit ihr ju verbinden. Diefe Erklorung machte mich einigermaßen betroffen, ob ich fie gleich in metner Schwester Briefen fcon langit batte finden follen; cher wir geben leicht über bas binwig, was bie gute Reinung, Die wir von und felbft begen, verleben tonnte, und ich bemertte nun erft, bag to wirtich auf meine Schwefter, eiferfüchtig fert eine Empfindung, die ich mir um fo weniger verbarg, als feit meiner Ructebr von Strafburg unfer Ber-Wiltwiß noch viel inniger geworben war. Wie viel Zeit katten wir nicht gebraucht, um uns wechselleitig bie fleinen Berrensangelegenhoften, Liebes = und andere Sandel mitgutheilen, bie in ber Swifdengeit vorgefallen waren! Und batte fic nicht auch im Reibe der Einbiebungefraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in Die ich fie boch auch einführen mußte? Deine eignen Reinen Machwerte, eine weit ausgebreitete Beltpsefie, mußten ihr nach und nach befannt werben. Go überfeste ich ihr aus bem Stegreife folde homerifde Stellen, an benen fie gunadft Antheil nehmen tonnte. Die Clarte'fche wortliche Reberfebung las ich beutsch, so gut es geben moute, berunter, mein Vortrag verwandelte fich gewöhnlich in metrifche Bendungen und Endungen, und die Lebhaftigfeit, womit ich die Bflber gefaßt hatte, bie Gewalt womit ich fie aussprach, boben alle Sinderniffe einer verfchrantten Bortftellung; bem,

was ich gelftreit hinnet, folgte fie mit bent Beife. Manche Grunden best Maas unterbielten wir und auf biefe Beife: versammelte" sich hingegen ihre Gesellichaft, fo machen ber Bolf Reuris und der Wife Sannemunn einfimmig bervorge rufen, und wie oft babe ich nicht bie bentbinte Befdichte, wie Abor und feine Benleiter von ben genherifden Riefen geafft werben, umfanblich wieberholen muffen! Daber ift mir and von allen biefen Dichtungen ein fo unemehmer Ginbrud geblieben, daß fie noch immer unter bes Merthofte acboren, was meine Ciabilbungefraft fich beruberufen mag: In mein Berbaltnis zu den Davmitabeern batte ich meine Some fter auch bineingezogen, und fongr meine Manberungen und Entfernungen mußten unfer Band fefter fnunfen, ba id mid von allem, was mir begegnete, brieflich mit ehr unterbielt, the jebes fleine Gebicht, wenn es auch imr ein Ausrufungsseichen ermefen mare, fogleich mittheilte, und ihr sunachst alle Briefe bie ich erhielt, und alle Untworten, die ich barauf ertbeilte, feben lieft. Alle diefe lebhafte Regung batte feit meiner Abreife von Kranffunt geftodt, mein Anfenthalt zu Bebler mar gur einer folden Unterhaltung nicht ausgiebig genna, und bann mochte bie Reigung zu Lotten ben Aufmertfamifeiten gegen meine Schmefter Gintrug thum; genug, fie fühlte fich allein, vielleicht vernachläffigt, und gab um fo eber ben redlichen Bemützungen gines Chrenmannes Gebor, melcher ernft und verschliefen, anverliffig und, fchabenemerth, ibr feine Reigung, mit ber er fonft febr fargte, leibenschaftlich augewondet batte. Sich mußte mich num wohl barein ergeben. unib meinem Kreunde sein Gluck gommen, indem ich mir jedach beimlich mit Gelbftvertrauen zu fegen nicht unterließ, bag wenn ber Bruber nicht abmefend gemelen mare, es mit bem Freunde fo weit nicht batte gebeiben tonnen.

Meinem Freund und vermuthlichen Schwager war nun freilich sehr daran gelegen, daß ich nach Hause zurückehrte, weit durch meine Vermittelung ein freierer Umgang möglich ward, bessen das Gefühl dieses von zärtlicher Neigung unvermuthet getroffenen Mannes dußerst zu bedürfen schien. Er nahm daher, als er sich bald entfernte, von mir das Versprechen, daß ich ihm zunächst solgen wollte.

Won Merden, ber eben freie Beit batte, hoffte ich nun, baß er feinen Anfentbalt in Gießen verlängern würde, damit ich einige Stunden bes Tage mit meinem guten Sopfner qubringen tomte, indeffen der Freund feine Beit an die Frank furter gelehrten Angeigen wendete; allein er war nicht gu bowenen, und wie meinen Schwager die Liebe, fo trieb biefen ber Sag von ber Univerfität binweg. Denn wie es angeborene Anthipathicen giebt, fo wie gewiffe Wenschen die Raben nicht leiden tonnen, andern biefes ober jenes in der Seele auwider ift, fo mar Merct ein Todfeind aller atademischen Burger, die nun freilich ju jener Beit in Giegen fich in ber tiefften Robbeit gefielen. Dir waren fie gang recht; ich hatte fie mobl auch als Masten in eine meiner Kaftnachtfviele brauchen können; aber ibm verdarb der Anblid bei Tage, und bes Nachts ihr Gebrull jebe Art von gntem humor. Er hatte Die fconfte Beit feiner jungen Tage in der frangolischen Schweiz augebracht und nachber ben erfreulichen Umgang von Sofe, Belt : und Geschäfteleuten und gebildeten Literatoren genosfen; mehrere Militarperfonen, in benen ein Streben nach Beiftedcultur rege geworden, fuchten ihn auf, und fo bewegte er fein Leben in einem febr gebildeten Cirfel. Dag ibn baber jenes Unmefen ärgerte, mar nicht zu verwundern; allein feine Abneigung gegen die Studiofen war wirklich leidenschaftlicher als ce einem gefesten Mann geziemte, wiewohl er mich durch

feine geiftreichen Schilberungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens fehr oft zum Lachen brachte. Höpfner's Einzladungen und mein Jureben halfen nichts, ich mußte balb möglichst mit ihm nach Behlar wandern.

Raum fonnte ich erwarten, bis ich ibn bei Lotten eingeführt; allein feine Gegenwart in diefem Kreife gerieth mir nicht jum Gebeiben: benn wie Merbiftopbeles, er mag bintreten wohin er will, wohl ichmerlich Segen mitbringt, fo machte er mir, burch feine Sleichgultigfeit gegen biefe geliebte Berfon, wenn er mich auch nicht jum Banten brachte, boch weniastend beine Krenbe. Ich tonnte es wohl vorandseben. wenn ich mich erinnert batte, bag gerade folde fcblante gierliche Versonen, bie eine lebenbige Seiterfeit um fich ber verbreiten, ohne weitere Ansprache zu machen, ibm nicht fonderlich gefielen. Er zog febr fchnell bie Junonische Gestult einer ihrer Freundinnen vor, und ba es ihm an Beit gebrach, ein nabered Berhaltniß anguennpfen., fo ichalt er mich recht bitter aus, baf ich mich nicht um biefe prachtige Geftalt bemubt, um fo mehr, da fie frei, ohne irgend ein Berhaltnif fich befinde. Ich verftebe eben meinen Bortbeil nicht, meinte er. und er febe bochk ungern auch bier meine besondere Liebhaberei, die Beit zu verderben.

Wenn es gefährlich ist, einen Freund mit den Borzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig finden möchte, so ist die umgekehrte Gefahr nicht geringer, daß er und durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht: denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß es so keicht auszulöschen gewesen wäre; aber seine Gegenwart, sein Zureden beschlunigte doch den Entschluß den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine

Rheinreife, bie er eben mit grau und Cobn gu machen im Begriff fep, fo reizend vor, und erregte bie Cehnfucht, biejenigen Gegenstände endlich mit Mugen zu febn, von benen ich oft mit Reid hatte' ergablen boren. - Run, als er fich entfernt batte, trennte ich mich von Charlotten awar mit reis nerem Bewiffen ale von Kriederiten, aber boch nicht ohne Schmerz. Auch biefes Berhaltniß mar burch Gewohnheit und Nachficht leibenschaftlicher als billig von meiner Seite geworben: fie bagegen und ihr Brautigam hielten fich mit Seiterfeit in einem Maage, bas nicht iconer und liebensmurbiger fenn fonnte, und die eben hieraus entforingende Sicherheit ließ mich iebe Gefahr vergeffen. Inbeffen tonnte ich mir nicht verbergen, bas biefem Abenteuer fein Ende bevorftebes benn von ber gundchfterwarteten Beforberung bes jungen Dannes bing bie Werbindung mit bem liebendwurdigen Dabden ab; und da der Mensch, wenn er einigermaßen resoint ist, auch bas Rothwendige felbft zu wollen übernimmt, fo faste ich ben Entidlus, mid freiwillig ju entfernen, che ich burd bas Unerträgliche vertrieben murbe.

## Dreizehntes Budy.

Mit Merc war verabrebet, daß wir uns zur schönen Jahrszeit in Coblenz bei Frau von La Noche treffen wollten. Ich hatte mein Gepäck nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Krümmungen lieblichen, in seinen Ufern so mannichsaltigen Fluß hinunter, dem Entschuß nach frei, dem Gesühle nach besangen, in einem Zustande, in welchem und die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlthätig ist. Wein Auge, geübt die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdecken, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der bebuschten Felsen, der sonnigen Wipfel, der seuchten Gründe, der thronenden Schösser und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Fluffes, der in einiger Tiefe und Entfernung unter mir, von reichem Weibensgedusch jum Theil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände wurdig nachahmen zu können. Jufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiefen Grunde der Seele gleichsam befehlshaberisch hervor: ich sollte dieses Messer ungefäumt in den Fluß

الم يحرفون

ichleubern. Gabe ich es bineinfallen, fo murbe mein funklerifder Bunich erfüllt merben; murbe aber bas Eintauchen bes Meffere durch die überhangenden Beidenbufche verbect, fo follte ich Bunfch und Bemühung fahren laffen. Go fcnell als biefe Grille in mir aufstieg, mar fie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarteit bes Meffere au febn, bas gar manche Gerathichaften in fic vereinigte, ichleuberte ich es mit ber Linten, wie ich es bielt, gewaltfam nach bem Aluffe bin. Aber auch bier mußte ich die trugliche Zweideutigfeit ber Orafel, über bie man fich im Alterthum fo bitter beflagt, erfahren. Des Meffere Gintauchen in den Rluß marb mir burch bie letten Beibenzweige verborgen, aber bas bem Sturz entgegenwirfende Baffer fprang wie eine ftarte Kontaine in die Bobe und mar mir vollfommen fictbar. Ich legte diese Erscheinung nicht zu meinen Gunften aus, und ber burch fie in mir erregte Zweifel war in der Kolge Schulb, daß ich biefe Uebungen unterbrochner und fabrlaffiger auftellte. und baburch felbit Unlag gab, bag die Dentung des Orafels fich erfüllte. Wenigstens war mir für den Augenblick die Außenwelt verleibet, ich ergab mich meinen Ginbildungen und Empfindungen, und lief die wohlgelegenen Schidffer und Ortfchaften Beilburg, Limburg, Dies und Raffau nach und nach hinter mir, meiftens allein, nur mandmal auf turge Beit mich zu einem andern gefellend.

Nach einer so angenehmen Wanberung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemale bes fanften Babes genoß, und sodann auf einem Rahne ben Fluß hinabwärts fuhr. Da eröffnete sich mir der alte Rhein, die schone Lage von Oberlahnstein entzucte mich; über alles aber herrlich und majestatisch erschien das Schloß Ehrenbreitstein, welches in seiner Rraft und Macht, vollsommen gerüstet dastand. In

bocht lieblichem Kontrast lag an seinem Fuß dad mohlsgebaute Dertchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des Geheimeraths von La Roche sinden konnte. Ungefündigt von Merck, ward ich von dieser eblen Familie sehr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied dersselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Bater ein beiterer Weltsun, und mit den Töchtern meine Jugend.

Das hans, ganz am Ende des Thals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinadwärts. Die Jimmer waren boch und geräumig, und die Bande galericartig mit aneinanderstoßenden Gemälden behangen. Jedes Fenker, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilde, das durch den Glanzeiner milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte mie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehen zu baben.

Richt lange war ich affein der Gast im hause. 3m dem Congres, der hier theils im artistischen, theils im empfindsfamen Sinne gehalten werden sollte, war auch Leuchsenring beschieden, der von Duffeldorf heraustam. Dieser Mann, von schonen Kenntniffen in der neuern Literatur, hatte sich auf verschiedenen Reisen, befonders aber bei einem Ausenthalte in der Schweiz, viele Bekanntschaften, und da er angenehm und einschweichelnd war, viele Gunst erworden. Er führte mehrere Schatullen bei sich, welche den vertrauten Briefwechsel mit mehreren Freunden enthielten: denn es war überhaupt eine so allgemeine Offenderzigkeit unter den Menschen, daß man mit keinem Einzelnen sprechen, oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Man spähte sein eigen herz aus und das herz der andern, und

bei der Gleichgultigleit der Rogierungen gegen eine folche Mittheilung, bei der durchgreifenden Schnelligkeit der Carisichen Pochen, der Sicherheit des Siegels, dem leidlichen Porto, griff diefer sittliche und literarische Berkehr bald weister um sich.

Solde Correspondenzen, befonders mit bedeutenden Perfonen, wurden forgfaltig gesammelt und alebann, bei freundschaftlichen Busammentunften, auszugeweise vorgelesen; und
so mard man, ba politische Discurse wenig Interesse hatten,
mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenring's Schatulen enthielten in diesem Sinne manche Schate. Die Briefe einer Julie Bonbelli wurden sehr hochgeachtet; fie war, als Frauenzimmer von Sinn und Berdienst und als Rouffeau's Freundin, berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Berhaltniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Ramen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesodet.

Ich wohnte diesen Vorlesungen gerne bei, indem ich das durch in eine unbekannte Welt verseht wurde, und das Innere mancher kurz vergangenen Begebenheit kennen lernte. Freislich war nicht alles gehaltreich; und Herr von La Roche, ein beiterer Welt= und Geschäftsmann, der sich, obgleich Ratholik, schon in Schriften über das Monch= und Pfasstum lustig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Verbrüderung zu sehen, wo mancher Einzelne ohne Werth sich durch Verbindung mit bedeutenden Menschen aufstuße, wobei am Ende wohl er, aber nicht jene gefördert wurden. Meistens entzog sich dieser wackere Mann der Gesellschaft, wenn die Schatullen eröffnet wurden. Hörte er auch wohl einmal einige Briese mit an, so konnte man eine schalkhafte Bemerkung

erwarten. Unter andern fagte er einftens, er überzenge sich bei bieser Correspondenz noch mehr von dem was er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellac sparen könnten, sie sollten nur ihre Briefe mit Stednadeln zusteden und durften versichert senn, daß sie uneröffnet an Ort und Stelle kamen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem was außer dem Lebens- und Thätigkeiteltreise lag, zu scherzen und folgte hierin der Sinnedart seines herrn und Meisters, bes Grasen Stadion, Churmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt- und Kaltsun des Knaben durch Ehrsucht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichzenicht zu sesen.

Eine Anekdote von dem großen praktischen Sinne des Grasen hingegen möge hier Plat finden. Ale er den verwaisten La Roche lieb gewann und zu seinem Bögling erkor, forderte er von dem Anaben gleich die Dienste eines Sekretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter schiffrirt, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Anabe zum Jüngling herangereift war und dassenige wirklich leistete, was er sich bieber nur eingebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briefe und Packete, unerbrochen, als Erercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere Uebung, die der Graf feinem Bogling zumuthete, wird nicht fo allgemeinen Beifall finden. La Roche nämlich hatte sich üben muffen, die hand feines herrn und Meisters aufs genaueste nachzuahmen, um ihn dadurch ber Qual bes Selbsischreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genutt werden, auch in Liebeshandeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lebrers zu

vertreten. Der Staf war leibenschaftlich einer hoben und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Sesellschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Sekretar zu hause und schmiedete die heißesten Liebesbriese; darunter mahlte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidensschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Derzeichen frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben baben.

Ein unversöhnlicher haß gegen das Pfaffthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Surfürsten biente, festgeseit, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des roben, geschmadlosen, geistverderblichen Frakenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben pflegten und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briese über das Mönchswesen machten großes Ausselehn; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholisen mit großem Beifall ausgenommen.

Wenn sich aber herr von La Moche gegen alles, was man Empfindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterliche zarte Reigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Bater und neigte sich zu seinen Gessinnungen. Ihm, als thätigem Geschäftsmann, war die meiste Zeit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die

einkehrenden Gafte eigentlich durch feine Frau und nicht durch ihn angezogen murben, fo konnte ihm die Gefellschaft wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend, und fuchte wenigstend seine Tafel von der empfindsamen Würze frei au balten.

Ber bie Gefinnungen und Dentweise ber Frau von La Roche tenut, - und fie ift burch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrmurdig befannt geworden - ber mochte vielleicht vermuthen, bag hieraus ein bausliches Difverbaltnis batte entstehen muffen. Aber feinedwege; fie mar die munderbarfte Krau, und ich mußte ihr feine andere zu vergleichen. Schlant und gart nebaut, eber groß als flein, batte fie bis in ihre boberen Jahre eine gewiffe Elegan, ber Geftalt fomobl ale bed Betragens ju erhalten gewußt, bie gwifchen bem Benehmen einer Ebelbame und einer wurdigen burgerlichen Krau aar anmutbig fowebte. Im Anguge war fie fich mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Rlugelbanbeben ftanb bem tleinen Ropfe und bem feinen Befichte gar wohl. und bie braune ober graue Rleibung gab ihrer Gegenwart Rube und Burbe. Sie fprach gut und wußte bem mas fie fante burd Empfinbung immer Bebeutung zu geben. Betragen mar gegen jebermann vollommen gleich. durch biefes alles ift noch nicht bas Eigenfte ihres Wefens ansgesprochen; es zu bezeichnen ist fower. Sie ichien an allem Theil gn nehmen, aber im Grunde wirfte nichts auf fie. Sie war milb gegen alles und tounte alles bulben ohne au leiden : ben Schera ihres Mannes, Die Bartlichkeit ihrer Greunde, die Aumuth ibrer Kinder, alles erwieberte fie auf gleiche Weise, und so blieb fie immer fie felbet, ohne bas ibr in ber Belt durch Gutes und Bofes, oder in ber Literatur burch Bortreffliches und Schwaches ware beigutommen gewesen. Dieser Sonnesart verdankt sie ihre Gelbstständigkeit bis in ein hohes Alter, bei manchen traurigen, ja kummerlichen Schickfalen. Doch um nicht augerecht zu sepn, muß ich erwähnen, daß ihre beiden Sohne, damals Ainder von blenbender Schönheit, ihr manchmal einen Ausdruck ablockten, der sich von demjenigen unterschied, deffen sie sich zum täglichen Gebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, bis Merc mit seiner Familie herantam. Hier entstanden sogieich neue Wahlverwandtschaften: denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merc mit Herrn von La Noche als Welt- und Geschäftstenner, als unterrichtet und gereist, nähere Berührung. Der Knade gesellte sich zu den Knaden, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empfindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in und zu regen ausungt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man dei untergebender Gonne gern auf der entgegengesehten Seite den Mond ausgehn und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Nun fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem Hause. Man durchftrich die Gegend; Ehrenbreitstein diesseits, die Earthause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrude, die Fähre die uns über den Uhein brachte, alles gewährte das mannichsachste Wergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schiof; man führte uns an den Plat wo es stehen follte, man ließ uns die vorschlägigen Riffe davon seben.

In biefem heitern Buftanbe entwidelte fich jeboch innerlich ber Stoff der Unverträglichfeit, ber in gebilbeten wie in ungebilbeten Gefellfchaften gewöhnlich feine unfreundlichen

Birtungen zeigt. Merd, zugleich folt und unruhig, batte nicht lange jene Briefwechsel mit angebort, ale er über bie Dinge von denen die Rede war, fo wie über die Verfonen und ihre Berbaltniffe, gar manchen fcalfbaften Ginfall laut werben ließ, mir aber im Stillen bie munberlichften Dinge eröffnete, die eigentlich barunter verborgen fevn follten. Bon politischen Geheimniffen mar gwar feinedwege bie Rebe, auch nicht von irgend etwas, bas einen gewiffen Bufammenbang gebabt batte; er machte mich nur auf Menichen aufmertiam. Die obne fonderliche Talente mit einem gewiffen Geschick fic perfonlichen Ginflug zu verschaffen miffen, und burch bie Befanntichaft mit vielen, aus fich felbit etwas zu bilben fichen; und von diefer Beit an hatte ich Gelegenheit bergleichen mehr gu bemerten. Da folde Verfonen gewöhnlich ben Ort verandern, und als Reisende bald bier bald ba eintreffen, fo fommt ihnen die Gunft ber Neubeit zu gute, die man ihnen nicht beneiben noch verfummern follte: benn es ift biefes eine herkommliche Sache, bie jeber Reifende ju feinem Bortbeil, jeber Bleibenbe ju feinem nachtheil oftere erfahren bat.

Dem sep nun wie ihm wolle, genug wir nahrten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neibische Ausmerkamsteit auf bergleichen Leute, die auf ihre eigne Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anter legten, und wenigstens in einigen Familien Einstuß zu gewinnen suchten. Einen zarten und weichen dieser Junstgenossen habe ich im Pater Brep, einen andern, tüchtigern und derbern, in einem kunftig mitzutheilenden Fasinachtsspiele, das den Titel führt: Satpros, oder der vergötterte Waldteufel, wo nicht mit Billigkeit, doch wenigstens mit gutem humor dargestellt.

Indeffen wirften die munderlichen Elemente unferer fleinen

Sefellschaft noch so gang leiblich auf einander; wir waren theils durch eigne Sitte und Lebensart gebändigt, theils aber auch durch jene besondere Weise der haubfrau gemilbert, welche von dem, was um sie vorging, nur leicht berührt, sich immer gewissen ibeellen Vorstellungen hingab, und indem sie solche freundlich und wohlwollend zu außern verstand, alles Scharfe was in der Gesellschaft hervortreten mochte, zu milbern und das Unebne auszugleichen wußte.

Merc hatte noch eben zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, so daß die Gesellschaft in dem besten Berhaltniß aus einander ging. Ich suhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mainz rudtehrenden Jacht den Ahein auswarts, und obschon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdieß den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich mannichsaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Better jede Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gesälligseit immer neu zu wechseln scheinen; und ich wünsche nur, indem ich die Namen Rheinfels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Elsel und Biberich ausspreche, daß jeder meiner Leser im Stande sep, sich diese Gegenden in der Erinnerung hervorzurusen.

Wir hatten fleißig gezeichnet, und und wenigstens daburch die tausenbfältige Abwechselung jener herrlichen Ufer fester eingedruckt; aber auch unser Verhaltniß verinnigte sich burch dieses langere Zusammensenn, durch die vertrauliche Mittheilung über so mancherlei Dinge, dergestalt, daß Merce einen großen Einstuß über mich gewann, und ich ihm als ein guter Gesell zu einem behaglichen Dasenn unentbehrlich ward. Mein durch die Natur geschärfter Blick warf sich wieder auf die Kunstbeschauung, wozu mir die schönen Frankfurter Cammlungen an Gemalben und Aupferftiden bie befte Gelegenheit gaben, und ich bin ber Neigung ber herren Ettling. Ch : renreich, befonders aber dem braven Rothnagel febr viel fouldig geworben. Die Ratur in der Aunft zu feben, marb bei mir zu einer Leibenschaft, die in ihren bochken Augen: bliden andern, felbit paffionirten Liebhabern, fait wie Bahnfinn erscheinen mußte; und wie konnte eine folche Reigung beffer gebegt werden, ale burd eine fortbauernde Betrachtung ber trefflichen Berte ber Nieberlander. Damit ich mich aber auch mit biefen Dingen werfthatig befammt machen mochte. raumte mir Nothnagel ein Cabinet ein, wo ich alles fand, was jur Delmakerei nothig war, und ich malte einige einfache Stilleben nach bem Birflichen, auf beren einem ein Defferftiel von Schildpatt mit Gilber eingelegt, meinen Deifter. ber mich erft por einer Stunde besucht batte, bergeftalt überrafchte, daß er bebauptete, es muffe mabrend ber Beit einer von feinen untergeordneten Runklern bei mir gewefen fevn.

hätte ich gebuldig fortgefahren mich an folchen Gegenftanden zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenheiten ihrer Oberstäche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Praxis bilden und zum höhern den Weg bahnen können; so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzufangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich steden blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fähigkeiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Auswerkamkeit und den gelassenen Fleiß, durch den auch schon der Anfänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

And wurde ich zu gleicher Beit abermals in eine hobere Sphare geriffen, indem ich einige icone Gopeabriffe antiter

Abpfe anzuschaffen Gelegenheit fand. Die Italianer nämlich, welche die Meffen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Exemplare mit, und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Lastoon, seiner Göhne, der Niede Töchter allmählig zusammendrachte, nicht weniger die Nachbildungen der bedeutendsten Werte des Allerthums im Kleinen aus der Verlassenschaft eines Kunststeundes ankaufte, und so mir jemen großen Eindruck, den ich in Wannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Inbem ich nun alles mad von Lalent, Liebhaberei ober fouft irgent einer Reiming in mir leben mochte, auszubilben. au nabren und au unterbalten fuchte, verwendete ich eine aute Beit bes Tages, nach bem Bunich meines Baters, auf bie Abvocatur, zu beren Ausähung ich zufälligerweise bie beste Gelegenheit fand. Nach bem Tobe bes Grofvaters mar mein Dheim Tertor in ben Rath gefommen, und übergab mir die Heineren Sachen, bemen ich gewachfen war; welches bie Bebrüber Schloffer auch thaten. 3d machte mich mit ben Acten befannt, mein Bater las fie ebeufalls mit vielem Bergnugen. da er fich, burch Veranlaffung bes Sohne, wieber in einer Thätigleit fab, die er lange entbebrt batte. Bir befprachen und barüber, und mit großer Leichtigfeit machte ich alebann die nothigen Auffage. Wir hatten einen trefflichen Copisten gur Sand, auf ben man fich jugleich wegen aller Rangleiform= lichkeiten verlaffen konnte: und fo war mir biefes Geschäft eine um fo angenehmere Unterhaltung, als es mich bem Bater naber brachte, ber mit meinem Benehmen in biefem Puntte völlig gufrieben, allem Uebrigen was ich trieb, gerne nachsah, in ber sehnlichen Erwartung, bag ich nun bald auch fdriftstellerifden Ruhm einernten murbe.

Beil nun in jeder Beitepoche alles jufammenbangt, in--bem bie berrichenben Meinungen und Gefinnungen fich auf Die vielfachste Beise verzweigen, so befolgte man in der Rechtslebre nunmehr auch nach und nach alle biejenigen Marimen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. ben Sachwaltern als ben jungern, fobann unter ben Richtern als ben altern, verbreitete fic ber Sumanismus, und alles wetteiferte, auch in rechtlichen Berhaltniffen bochft menfolich Gefängniffe murben gebeffert, Berbrechen enticulbigt, Strafen gelindert, die Legitimationen erleichtert, Schei= dungen und Migbeiratben beförbert, und einer unseter vor= züglichen Sachwalter erwarb fich ben bochften Rubm, als er einem Scharfrichterfobne ben Gingang in bas Collegium ber Merate au erfechten mußte. Bergebens miberfesten fich Gilben und Körperschaften; ein Damm nach bem andern marb Die Dulbsamteit ber Religionsparteien gegen burchbrochen. einander ward nicht bloß gelehrt, fondern ausgeübt, und mit einem noch größern Ginfluffe ward die burgerliche Berfaffung bedroht, als man Dulbfamteit gegen die Juden, mit Berftand, Scharffinn und Rraft, ber gutmutbigen Beit anzuempfehlen bemübt mar. Diefe neuen Gegenstande rechtlicher Behandlung, welche außerhalb bes Gefebes und bed herfommens lagen und nur an billige Beurtheilung, an gemuthliche Theilnahme Anspruch machten, forderten zugleich einen natürlicheren und lebhafteren Styl. hier mar und, ben Jungften, ein beitered Relb eröffnet, in welchem wir und mit Luft herumtummelten, und ich erinnere mich noch gar wohl, daß ein Reichshofrathsagent mir, in einem folden Ralle, ein febr artiges Belobungeschreiben zusenbete. Die frangbilichen plaidovers bienten und ju Muftern und jur Anregung.

Und fomit waren wir auf dem Bege beffere Redner als

Juristen zu werden, worauf mich ber solibe Georg Schloffer einstmals tadelnd aufmerksam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren Gunken abgesafte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mir große Zufriedenheit bezeigt. Herauf erwiederte er mir: du hast dich in diesem Fall micht als Schriftkeller, benn als Abvocat bewiesen. Man nuch niemals fragen wie eine solche Schrift bem Clienten, sondern wie sie bem Nichter gefallen kann.

Wie nun aber niemand noch so eruste und dringende Gesstätte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht demungeachtet Abends so viel Zeit fande, das Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mit, der ich, in Ermangelung einer vorzüglichen Bühne, über das beutsite Thander zu denken nicht aushörte, um zu erforstent, wie wim auf demselden allenfalls thatig mitwirten könnte. Der Zustand desselben in der zweiten Ihalfe des vorigen Indrhunderts ist bekannt genug, und jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hülsmittel. Ich denke desswegen hier nur einige allemeine Bemerkungen einzuschaften.

Das Gink der Bubne beruffte mehr auf der Perfonlichleit der Schaufpieler als auf dem Werthe der Stüde. Dieß
war befonders bet halb oder gang ertemporirten Stüden der
Jall, wo alles auf den humor und das Talent ber fomischen Schauspieler ankam. Der Stoff solcher Stüde muß aus dem gemeinsten Leben genommen sepn, den Sitten des Wilts gemäß, vor welchem man spielt. Aus dieser ummittelbaren Anwendbarkeit entspringt der große Beifall, bessen sie sieberzeit zu erfrenen haben. Diese waren immer im sublichen Deutschland zu hause, wo man sie bis auf den heutigen Tag beibehält, und nur von Jeit zu Zeit dem Charafter der possenhaften Masten einige Weränderung zu geben, durch den Personenwechsel genothigt ift. Doch nahm bas beutiche Theater, bem ernften Charafter der Ration gemäß, febr balb eine Wendung nach bem Sittlichen, welche burch eine außere Beranlaffung noch mehr beidleuniat mard. Unter ben ftrengen Christen entftand . nämlich die Krage, ob das Theater zu den fündlichen und auf alle Ralle an vermeibenden Dingen gehore, ober an ben gleich= gultigen, welche dem Guten gut, und nur bem Bofen bos werben tonnten. Strenge Giferer verneinten bad Lettere, unb. hielten feit barüber, bag tein Geiftlicher je ind Theater geben folle. Nun fonnte bie Gegenrede nicht mit Nachdruck geführt merden, als wenn man bas Theater nicht allein für unicad= Hich, fondern fogar für nüblich angab. Um nüblich zu fenn, mußte es fittlich fenn, und bam bilbete es fich im nordlichen. Deutschland um fo mehr aus, als durch einen gemissen Salb= geschmad bie luftige Perfon vertrieben mard, und obgleich geiffreiche Ropfe fur fie einsprachen, bennoch weichen mußte. da fie fich bereits von ber Derbbeit bes beutiden Sanswurfts gegen die Riedlichkeit und Bierlichkeit ber italianischen und frangofifchen Sarletine gewendet batte. Selbft Scavin und Erifpin verschwanden nach und nach; ben lettern habe ich jum lettenmal von Roch, in feinem boben Alter, fpielen febn.

Schon die Richardson'schen Romane hatten die burgerliche Welt auf eine zartere Sittlichkeit aufmerksam gemacht. Die strengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehletritts waren in der Clarisse auf eine grausame Beise zergliedert. Lessing's Miß Saxa Sampson behandelte dasselbe Thema. Nun ließ der Kausmann von London einen versührten Jüngling in der schrecklichsten Lage sehen. Die französischen Dramen hatten denselben Iweck, versuhren ober maßiger und nuspten durch Bermittelung am Ende zu gefallen. Diderot's hausvater, der ehrliche Berbrecher, der Csischandler, der Philosopt

ohne es zu wissen, Eugenie und mehr bergleichen Werke maren bem ehrbaren Bürger- und Familiensinn gemäß, der immer mehr obzuwalten anfing. Bei und gingen ber dankbare Sohn, der Deserteur aus Kindesliebe und ihre Sippschaft denselben Beg. Der Minister, Elementine und die übrigen Geblerischen Stude, der deutsche Hausvater von Gemmingen, alle brachten den Werth des mittleren ja des unteren Standes zu einer gemüthlichen Anschauung, und entzudten das große Publicum. Eahof durch seine eble Personlichteit, die dem Schauspielersstand eine gewisse Würde mittheilte, deren er bisher entbehrte, hob die ersten Figuren solcher Stude ungemein, indem der Ausdruct von Rechtlichseit ihm, als einem rechtlichen Manne, volltommen gelang.

Indem nun das deutsche Theater fich vollig jur Bermeichlichung hinneigte, ftand Schröber als Schriftsteller und Schan-, frieler auf, und bearbeitete, burch bie Berbindung Samburgs mit England veranlagt, englische Luftfpiele. Er tonnte babei den Stoff derfelben nur im allgemeinsten brauchen: benn bie Originale find meiftene formlos, und wenn fie auch gut und planmäßig anfangen, fo verlieren fie fich doch gulest ine Weite. Es icheint ibren Verfaffern nur darum zu thun, die munderlichften Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltenes Runftwert gewöhnt ift, fieht fich julet ungern ind Grangenlofe getrieben. Ueberdieß geht ein wildes und unfittliches, gemein muftes Wefen bie jum Unerträglichen fo entichteben burch. daß es fcwer fenn mochte, bem Dlan und ben Charaftern alle ihre Unarten ju benehmen. Gie find eine berbe und babei gefährliche Speife, die bloß einer großen und halbverdorbenen Boltemaffe zu einer gemiffen Beit genießbar und verbaulich gemefen febn mag. Schroder hat an biefen Dingen mehr gethan als man gewöhnlich weiß; er hat fie von Grund ans

verändert, bem deutschen Sinne angeähnlicht, und fie möglichst gemildert. Es bleibt ihnen aber immer ein herber Kern, weil der Scherz gar oft auf Mißhandlung von Personen beruht, sie mögen es verdienen oder nicht. In diesen Darstellungen, welche sich gleichfalls auf dem Theater verbreiteten, lag also ein heimliches Gegengewicht jener allgu zarten Sittlichkeit, und die Wirtung beider Arten gegen einander hinderte glucklicherweise die Eintonigkeit, in die man sonst verfallen ware.

Der Deutsche, gut und großmutbig von Ratur, will niemand gemigbandelt wiffen. Beit aber fein Denich, wenn er such noch fo gut benft, ficer ift, das man ibm nicht etwas gegen feine Reigung unterfebiebe, auch bas Luftfpiel überhaupt immer etwas Schabenfreube bet bem Bufchauer voraudfebt ober erwectt, wenn es behagen foll, so gerieth man auf einem natürlichen Wege, ju einem bieber für unnatitelich gehaltenen Benehmen; diefes wer: bie boberen Ctanbe berabunien und fie mehr oder weniger amutaften. Die profaifche und poetiiche Sature batte fic bisher immer gebutet, Sof und Abel gu berühren. Rabener enthielt fich nach jener Seite bin alles Svottes, und blieb in einem niederen Rreife. Bacharia beschäftigt fic viel mit Landebelleuten, stellt ihre Liebhabereien und Eigenheiten fomifch bar, aber ohne Mifachtung. Thum: mels Wilhelmine, eine fleine geiftreiche Composition, fo angenehm ale fühn, erward fich großen Beifall, vielleicht auch mit beswegen, weil ber Berfaffer, ein Gbelmann und hofgenoffe, die eigne Claffe nicht eben iconend behandelte. entichiedensten Schritt jeboch that Leffing in ber Emilia Galotti, wo die Leidenschaften und rantevollen Berhaltniffe ber boberen Regionen schneibend und bitter geschildert find. Alle biefe Dinge fagten bem aufgeregten Beitfinne vollfommen ju, und Menfchen von weniger Geift und Talent glaubten bas Gleiche, ja noch mehr thun zu durfen; wie benn Großmann in sechs unappetitichen Schüsseln alle Leckerspeisen seiner Pobeltuche bem schabensvohen Publicum auftischte. Ein redlicher Mann, hofrath Reinhardt, machte bei dieser unerfreulichen Tasel den haubhosmeister, zu Erost und Erbauung sämmtlicher Gäste. Bon dieser Zeit an mählte man die theatralischen Wosewichter immer aus den höheren Ständen; doch mußte die Person Kammerjunder oder wenigstend Geheinsserreite sein, um sich einer solchen Andreichnung würdig zu machen. Bu den allergottlosesten Schaubildern aber erfor man die obersten Chargen und Stellen des hof: und Sivil-Etats im Abrestalender, in welcher vornehmen Gesellschaft denn doch noch die Justitiarien, als Bosewichter der erften Instanz, ihren Plas fauden.

Doch indem ich schon fürchten muß, aber die Zeit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rebe seyn tann, kehre tich auf mich selbst zurück, um des Dranges zu ermähnen, den ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal aus-

gefonnenen theatraufthen Planen an beschäftigen.

Durch die fortdauernde Theilnahme an Shatfpeare's Werfen hatte ich mir den Geist so ausgeweitet, daß mir der enge Bahnenrum und die turze, einer Borftollung zugemeffene Zeit teinedwegs hinlänglich schienen, um etwas Bedeutendes vorzutragen. Das Leben des biedern Gos von Berlichingen, von ihm selbst geschrieben, tried mich in die historische Behandlungsart, und meine Eindildungstraft dehnte sich dergesstalt aus, daß auch meine dramatische Form alle Theatergränzen überschritt, und sich den lebendigen Ereignissen mehr und mehr zu nähern sucher. Ich hatte mich davon, so wie ich vorwärts ging, mit meiner Schwester umständlich unterhalten, die an solchen Dingen mit Beist und Semüth Theil nahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend zum

Berte gu fcreiten, bag fie gulett ungebuldig und wohlwollend bringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in bie Luft zu ergeben, fondern endlich einmal bas, was mir fo gegen: wartig ware, auf bas Papier feftaubringen. Durch biefen Antrieb bestimmt, fing ich eines Morgens zu fcbreiben an. obne bag ich einen Entwurf ober Plan vorher aufgefest hatte. 3ch fcrieb die erften Scenen, und Abende wurden fie Cornelien vorgelefen. Sie ichentte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bebingt, indem fie zweifelte, daß ich fo fortfabren murbe, ia. fie außerte fogar einen entschiedenen Unglauben an meine Bebarrlichfeit. Diefes reinte mich nur um fo mehr, ich fubr den nachften Tag fort, und fo den britten; die Soffnung wuchs bei ben täglichen Mittbeilungen, auch mir ward alles von Schritt ju Schritt lebendiger, indem mir ohnehin der Stoff burchans eigen geworden; und fo bielt ich mich ununterbrochen and Bert, bas ich gerabesmeges verfolgte, ohne weber rudmarts, noch rechts noch linte ju febn, und in etwa feche Bochen hatte ich das Bergnügen, das Manuscript gebeftet zu erblicken. 3d theilte es Merden mit, ber verftandig und woblwollend barüber fprach; ich fendete es herbern zu, ber fich unfreundlich und bart dagegen außerte, und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmabgebichten mich defibalb mit frottischen Namen zu bezeichnen. Ich ließ mich baburch nicht irre machen, fondern faste meinen Gegenstand icharf ind Auge; ber Burf war einmal gethan, und es fragte fich nur, wie man die Steine im Brett vortheilhaft feste. 3ch fab mobl, bag mir auch hier niemand rathen wurde, und als ich nach einiger Beit mein Wert wie ein fremdes betrachten tonnte, fo erfannte ich freilich daß ich, bei bem Berfuch auf die Einheit ber Beit und bes Orts Bergicht gu thun, auch ber höberen Ginbeit. Die um befto mehr geforbert wird, Gintrag gethan batte. Da

ich mich, ohne Dlan und Entwurf, blog ber Ginbilbungefraft und einem innern Trieb überließ, fo war ich von vorn berein siemlich bei ber Klinge geblieben, und die erften Acte tonnten für das, was fie fenn follten gar füglich gelten; in den folgenden aber, und befonders gegen bas Ende, rif mich eine wundersame Leidenschaft unbewußt bin. 3ch batte mich, inbem ich Abelbeib liebensmurbig ju fcbildern trachtete, felbft in fie verliebt, unmillfurlich mar meine Reber nur ihr gewidmet, das Intereffe an ihrem Schicfal nahm überhand, und wie ohnebin gegen bas Ende Bos außer Thatigfeit gefest ift, und bann nur ju einer ungludlichen Theilnahme am Bauernfriege gurudfebrt, fo mar nichts naturlicher, als bag eine reizende Krau ibn bei dem Autor ausstach, ber die Runftfeffeln abichüttelnd, in einem neuen Relbe fich ju versuchen bachte. Diefen Mangel, ober vielmehr diefen tabelhaften leberfluß, ertannte ich gar balb, ba bie Natur meiner Poeffe mich immer gur Ginheit hindrangte. 3ch begte nun, anftatt der Lebensbefdreibung Gogens und ber beutschen Alterthumer, mein eignes Werf im Ginne, und fucte ibm immer mehr biftorifcen und nationalen Gehalt zu geben, und bas, mas baran fabelhaft oder bloß leidenschaftlich mar, auszuloschen; wobei ich freilich manches aufopferte, indem die menschliche Reigung ber fünftlerischen Ueberzengung weichen mußte. Go hatte ich mir g. B. etwas Rechts gu gute gethan, indem ich in einer grauferlich nachtlichen Bigeunerscene Abelbeib auftreten und ihre icone Gegenwart Bunder thun lief. Eine nabere Drufung verbannte fie, fo wie auch ber im vierten und fünften Acte umftandlich ausgeführte Liebeshandel zwifchen Franzen und feiner gnabigen Frau fich ind Enge gog, und nur in feinen Sauptmomenten bervorleuchten burfte.

ŷ

4

ġ\$

d

#

k,

#

Dhne alfo an bem erften Manuscript irgend etwas ju

verändern, welches ich wirklich noch in feiner Argestalt bofibe, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete dieß auch mit folder Thätigleit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stud vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals druden zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Wordbung ansah, die ich tunftig, dei einer mit mehrerem Fleiß und Ueberlegung anzustellenden neuem Behandlung, abermals zum Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Borfcblage, wie ich bieg angufan= gen gebächte. Merden porgutragen anfing, fpottete er mein und fragte, was benn das ewige Arbeiten und Umarbeiten beißen folle? Die Sache werbe baburch nur anders und felten beffer; man muffe febn, mas bas eine für Birtung thue, und dann immer wieder was Neues unternehmen. - "Bet Beit auf bie Baun', fo trodnen bie Winbeln!" rief er foruchmortlich aus: bas Saumen und Laubern mache nur unfichere Menichen. 3ch erwieberte ihm bagenen, bas es mir unange= nehm fenn murbe, eine Arbeit, an die ich fo viele Reigung verwendet, einem Buchbanbler anzubieten, und mir vielleicht gar eine abichlägliche Autwort zu bolen: benn wie follten fie einen jungen, namenlofen und noch barn verwegenen Schrift= fteller beurtheilen? Schon meine Miticulbigen, auf die ich etwas bielt, batte ich, als meine Schen vor ber Dreffe nach und nach verschwand, gern gebruckt gefebn; allein ich fand feinen geneigten Berleger.

hier ward nun meines Freundes technisch merkantilische Luft auf einmel rege. Durch die Frankfurter Beitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchbandlern in Berbindung geseht, wir sollten daher, wie er meinte, dieses seltsame und gewiß auffallende Wert auf eigne Kosten herausgeben, und es werbe davon ein guter Northeil ju gieben fenn: wie er benn. mit fo vielen anderu, öftere ben Buchhandlern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, ber bei manchen Werten freilich groß mar, befonders wenn man aufer Acht ließ, wie viel wieber an anderen Schriften und burch fonftige Sandeleverhaltniffe perloren gebt. Genug, ed marb ausgemacht, bas ich bas Bapier anfchaffen, er aber fur ben Drud forgen folle; und somit ging es frisch and Werk, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilde bramatifche Stige nach und nach in faubern Aushangebogen zu feben: fie nahm fich wirklich reinlicher aus. als ich felbft gebacht. Wir vollenbeten bas Bert, und es marb in vielen Dadeten verfendet. Run bauerte es nicht lange, fo entstand überall eine große Bewegung; bas Auffehn, has es machte, ward allgemein. Weil wir aber, bei unfern befdrantten Berhaltniffen, die Eremplare nicht fcnell genug nach allen Orten ju vertheilen vermochten, fo erschien ploglich ein Nachdrud: und da überdieß gegen unfere Aussendungen freilich fobalb leine Erfattung, am allermenigften eine baare, guruderfolgen tonnte: fo mar ich, ale Sandfohn, beffen Caffe nicht in reichlichen Umftanden fevn tonnte, zu einer Beit wo man mir von allen Seiten ber viel Aufmertfamteit, ja fogar vielen Beifall erwies, bochft verlegen, wie ich nur bas Papier bezahlen follte, auf welchem ich bie Welt mit meinem Talent befaunt gemacht hatte. Merce, der fich schon eber zu helfen mußte, begte bagegen die beften Soffnungen, daß fich nachftens alles wieder ins Gleiche fellen wurde; ich bin aber nichts bavon gemabr worden.

Schon bei den kleinen Fingschriften, die ich ungenannt herausgab, hatte ich das Publicum und die Recensenten auf meine eignen Kosten kennen kernen, und ich war auf Lob und Kadel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehreren Jahren immer nachging und beobachtete, wie man bie Schriftsteller behandle, benen ich eine vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet batte.

hier tonnte ich felbit in meiner Unficherbeit deutlich bemerten, wie doch fo vieles grundlos, einseitig und willfurlich in den Tag bineingesagt murde. Mir begegnete nun baffelbe, und wenn ich nicht icon einigen Grund gebabt batte, wie irre batten mich bie Biberfpruche gebilbeter Menfchen machen muffen! Go fand a. B. im Deutschen Merfur eine weitläufige wohlgemeinte Recenfion, verfast von irgend einem beidrantten Seifte. Bo er tabelte, tonnte ich nicht mit ibm einstimmen, noch weniger wenn er angab, wie die Sache batte tonnen anders gemacht werden. Erfreulich war es mir baber, wenn ich unmittelbar binterdrein eine beitere Erflarung Bieland's antraf, ber im allgemeinen bem Mecensenten wiberfprach und fich meiner gegen ibn annahm. Indeffen mar boch jenes auch gebrudt, ich fab ein Beifviel von ber bumpfen Sinnesart unterrichteter und gebilbeter Manner, wie mochte es erft im großen Publicum ausfehn!

Das Vergnügen, mich mit Merden über folche Dinge zu besprechen und aufzuklären, war von kurzer Dauer; denn die einsichtsvolle Landgräfin von heffendarmstadt nahm ihn, auf ihrer Neise nach Petersburg, in ihr Gefolge. Die ausstührlichen Briefe, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte, als die Schilderungen von einer bekannten und befreundeten hand gezeichnet waren. Allein ich blieb demungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam, und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner aufklärenden Theilenahme, deren ich denn doch so sehr bedurfte.

Denn wie man wohl den Entschluß fast Soldat zu

merben und in ben Krieg zu geben, fich auch mutbig vorfett. Befahr und Beidwerlichkeiten zu ertragen, fo wie auch Bunben und Schmerzen, ja ben Tod zu erdulden, aber fich dabet keineswegs die befonderen Källe vorstellt, unter welchen diefe im allgemeinen erwarteten Uebel und außerft unangenehm überrafchen konnen: fo ergebt es einem jeden ber fich in die Welt wagt, und besonders dem Autor, und fo ging es auch mir. Da ber größte Theil bes Publicums mehr burch ben Stoff als burch die Behandlung angeregt wird, fo war die Theilnabme junger Manner an meinen Studen meiftens stoffartig. Sie glaubten baran ein Panier zu febn, unter beffen Borfdritt alles, mas in ber Jugend Bilbes und Ungefolachtes lebt, fic wohl Raum machen durfte, und gerade Die besten Röpfe, in denen schon vorläufig etwas Aehnliches fputte, murden davon bingeriffen. 3ch befite noch von dem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Burger einen Brief, ich weiß nicht an wen, ber ale wichtiger Beleg beffen gelten tann, mas jene Erscheinung bamale gewirft und aufgeregt hat. Bon ber Gegenseite tabelten mich gesette Manner, daß ich bas Kauftrecht mit ju gunftigen Karben geschildert babe, ja fie legten mir die Abficht unter, bag ich jene unregelmäßigen Beiten wieder einzuführen gedachte. Roch andere bielten mich für einen grundgelehrten Mann, und verlangten, ich follte die Original=Erzählung bes guten Bos neu mit Noten beraudgeben; wozu ich mich teineswege geschickt fühlte, ob ich es mir gleich gefallen ließ, bag man meinen Namen auf ben Titel des frischen Abdrucks zu feben beliebte. Man batte, weil ich die Blumen eines großen Dasenns abzupfluden verftand, mich für einen forgfältigen Runftgartner gehalten. Diefe meine Belabrtheit und grundliche Sachtenntuif murde jeboch wieder von andern in Zweifel gezogen. Ein angesehener

Beidaftsmann macht mir gang unvermuthet die Bifite. 30 febe mich baburch höchft geehrt, und um fo mehr, ale er fein Sefprach mit bem Lobe meines Bos von Berlichingen und meiner guten Ginfichten in bie beutsche Geschichte anfangt; allein ich finde mich boch betroffen als ich bemertte, er fen eigentlich nur getommen um mich zu belehren, bag Got von Berlichingen fein Schwager von Krang von Sidingen gewefen fen, und bag ich alfo burch biefes poetifche Chebundnis gar febr gegen bie Gefchichte verftofen babe. 3ch fuchte mich baburch zu entschuldigen, bag Gos ihn felber fo nenne; allein mir ward erwiebert, bag biefes eine Rebensart fep, welche nur ein naberes freundschaftliches Merhaltniß ausbrude, wie man ja in ber neueren Beit bie Postillone auch Schwager nenne, ohne bag ein Kamitienband fie an und fnupfe. bantte fo gut ich tonnte für biefe Belehrung und bedauerte nur, bag bem Hebel nicht mehr abzuhelfen fev. Diefes ward pon feiner Seite gleichfalls bedauert, wobei er mich freundlichft ju fernerem Stubium ber beutschen Geschichte und Berfaffung ermahnte, und mir bagu feine Bibliothet anbot, von ber ich auch in ber Rolge guten Gebrauch machte.

Das Lustigste jedoch, was mir in dieser Urt begegnete, war der Besuch eines Buchhandlers, der mit einer heiteren Freimuthigkeit sich ein Dubend solcher Stude ausbat, und sie gut zu honoriren versprach. Daß wir und darüber sehr lustig machten, läßt sich benten, und doch hatte er im Grunde so unrecht nicht: denn ich war schon im Stillen beschäftiget, von diesem Wendepunkt der dentschen Geschichte mich vor= und rückwärte zu bewegen und die Hauptereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten. Ein löblicher Vorsat, der wie so manche andere durch die füchtig vorbeirausschend Zeit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bisher ben Berfaffer

nicht allein, sondern, während es ersonnen, geschrieben, ums geschrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bewegten sich noch viele andere Bilder und Avrschläge in seinem Geiste. Diejezuigen welche dramatisch zu behandeln waren erhielten den Borzug am öftersten durchgedacht und der Bollendung angenahert zu werden; allein zu gleicher Zeit emwirtelte sich ein Uebergang zu einer andern Darstallungsart, welche nicht zu den dramatischen gerochnet zu werden psiegt und doch mit ihnen große Berwandtschaft hat. Dieser Uebergang geschah hauptssächlich durch eine Eigenheit des Verfassers, die sogar das Gelbstgespräch zum Zwiegespräch umbildete.

Gewöhnt am liebften feine Beit in Gefellichaft augubringen, verwandelte er auch bas einfame Denten zur gefelligen Unterhaltems, und zwar auf folgenbe Beife. Er pflegte namlich, wenn er fich allein fab, irgend eine Person seiner Befanntfchaft im Beifte gu fich ju rufen. Er bat fie, nieber ju fiben, ging an ibr and und ab, blieb por ibr fleben, und verhanbelte mit ihr ben Begenftand, ber ihm eben im Ginne lag. Frieranf antwortete fie gelegentlich, ober gab burch bie gewöhn: liche Mimit ihr Bu: ober Abfrimmen gu ertennen; wie benn feber Menfc bierin etwas Cianes bat. Gobann fubr ber Smedenbe fort, badienige mas bem Gufte an gefallen ichien, weiter auszuführen, ober mas berfelbe migbilligte, zu bebingen, naher an bestimmen, und gab auch woll aulest feine Thefe gefällig auf. Das Bunberlichfte war babei, bat er niemals Personen seiner naberen Befamtfebaft wählte, sonbern folche die er nur felten fab, ja mehrere, die weit in der Welt entfernt lebten, und mit benen er nur in einem voribergebenben Berhaltnig gestanden; aber es waren meift Berfouen, die, mehr empfänglicher als ausgebender Natur, mit reinem Ginne einen ruhigen Antheil an Dingen ju nehmen bereit find, die

in ihrem Gesichtetreise liegen, ob er sich gleich manchmal zu biesen bialettischen Uebungen widersprechende Geister herbeiztes. Hiezu bequemten sich nun Personen beiderlei Geschlechts, jedes Alters und Standes, und erwiesen sich gefällig und anmuthig, da man sich nur von Gegenständen unterhielt, die ihnen deutlich und lieb waren. Höchst wunderdar wurde es jedoch manchen vorgetommen sepn, wenn sie hätten ersahren können, wie oft sie zu dieser ideellen Unterhaltung berusen wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hatten.

Die nahe ein foldes Gefprach im Geifte mit bem Briefmedfel vermandt fer, ift flar genug, nur bas man bier ein bergebrachtes Bertrauen ermiebert fieht, und bort ein neues, immer wechselndes, unerwiedertes fich felbft gu fcaffen weiß. Als baber jener Ueberbruß ju fcbilbern mar, mit welchem bie Menichen, obne burch Noth gebrungen zu fenn, bas Leben empfinden, mußte ber Berfaffer fogleich barauf fallen, feine Gefinnung in Briefen barguftellen: benn jeber Unmuth ift eine Geburt, ein Bogking ber Ginfamfeit; wer fich ibm ergiebt, flieht allen Biberfpruch, und was widerfpricht ibm mehr als jebe beitere Gefellichaft? Der Lebensgenus anderer ift ihm ein peinlicher Bormurf, und fo wird er burch bas. was ibn aus fich felbst berausloden follte, in fein Innerftes Mag er fich allenfalls barüber außern, fo aurückaemiesen. wird es durch Briefe geschehn: benn einem foriftlichen Ergug, er fen fröhlich ober verdrieflich, fest fich boch niemand un= mittelbar entgegen; eine mit Gegengrunden verfafte Antwort aber giebt bem Ginfamen Gelegenheit, fich in feinen Grillen gu befestigen, einen Unlag, fich noch mehr zu verstoden. Jene in diesem Sinne geschriebenen Bertherischen Briefe haben nun wohl beshalb einen fo mannichfaltigen Reis, weil ibr

perfchiedener Inhalt erst in folden ideellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, sie sodann aber in der Composition selbst, nur an einen Freund und Theilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung des so viel besprochenen Berkleins zu sagen, möchte kaum räthlich sepn; siber den Inhalt jedoch läßt sich noch Einiges hinzusügen.

Jener Etel vor bem Leben hat feine phylischen und feine fittlichen Urfachen, jene wollen wir bem Arat, biefe bem Doraliften zu erforschen überlaffen, und bei einer fo oft durch= gegrbeiteten Materie, nur ben Sauptpunft beachten, mo fic iene Ericheinung am deutlichften ausspricht. Alles Behagen am Leben ift auf eine regelmäßige Wiedertehr der außeren Dinge gegründet. Der Bechsel von Tag und Racht, der Sabredzeiten, ber Bluthen und Fruchte, und was und fonft von Epoche zu Epoche entgegentritt, damit wir es genießen fonnen und follen, diese sind die eigentlichen Triebfedern des irdifchen Lebens. Je offner wir für biefe Genuffe find, befto gludlicher fühlen wir und; malgt fich aber die Berfchiedenheit diefer Erscheinungen vor und auf und nieder, ohne dag wir baran Theil nehmen, find wir gegen fo holde Anerbietungen unempfänglich: bann tritt das größte lebel, die ichwerfte Rrantheit ein, man betrachtet bas Leben als eine efelhafte Laft. Bon einem Englander wird erzählt, er habe fich aufgebangen, um nicht mehr täglich fich aus = und anzuzieben. Ich fannte einen maderen Gartner, den Auffeber einer großen Varfanlage. der einmal mit Berdruß audrief: foll ich denn immer biefe Regenwolfen -von Abend gegen Morgen gieben febn! Man ergablt von einem unferer trefflichften Manner, er habe mit Berdruß bas Krühjahr wieder aufgrunen gefeben, und gemunicht, es mochte gur Abwechselung einmal roth erscheinen. Diefes find eigentlich die Symptome des Lebensüberbruffes, ber nicht felten in den Gelbftmorb ausläuft, und bei bentenben in fich gefehrten Menfchen baufiger war als

man glauben fann.

Richts aber veranlagt mehr biefen Meberdruß, als bie Biebertehr ber Liebe. Die erfte Liche, fagt men mit Recht, fer die einzige: benn in ber zweiten und burth die zweite geht fcon ber bochfte Ginn ber Liebe verloren. Der Begriff bes Emigen und Unenbliden, ber fie eigentlich bebt und tragt, ift gerftort, fie erfcheint verganglich wie alles Bieberfebrenbe. Die Absonderung bes Sinnlichen vom Sittlichen, Die in Der verflochtenen cultivirten Belt die liebenben und begebrenben Empfindungen fpaltet, bringt anch bier eine Uebertriebenbeit Dervor, die nichts Gutes ftiften fann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerabe an fich felbit, boch an andern bald gewahr, daß moralische Epochen eben fo gut wie bie Jahredzeiten wechfeln. Die Gnabe ber Großen, die Gunft ber Gewaltigen, die Forberimg ber Chatigen, die Reigung ber Menge, Die Liebe ber Gintelnen, alles mandelt auf und nieber, ohne daß wir es fefthalten fonnen, fo menig ale Come, Mont und Sterne; und boch find biefe Dinge nicht bloge Naturereigniffe: fie entgeben und burch eigne ober frembe Schuld, burch Bufall ober Gefdid, aber fie wechseln, und wir find ihrer niemals ficher.

Bas aber ben fühlenben Jungling am metften angfligt, ift bie unaufhaltfame Bieberfehr unferer Arblert benn wie fpat lernen wir einfeben, bag wir, inbem wir unfete Tugen: ben ausbilben, unfere Retter angleich mit anbauen. ruben auf biefen wie auf ihrer Wnrzet, und biefe verzweigen fich inegeheim eben fo ftart und fo mannithfaltig ale jene im offenbaren Lichte. Beil wir nun unfere Tugenben meift mit Willen und Bewußtfeyn ausüben, von unferen Reblern aber unbewußt überrascht werben, so machen und jene feltem einige Freude, diese hingegen beständig Noth und Qual. Hier liegt der schwerste Punkt der Selbsterkenntniß, der sie beinah unmöglich macht. Denke man sich nun hiezu ein siedend jugend-liches Blut, eine durch einzelne Gegenstände leicht zu paralystrende Linbildungskrast, hiezu die schwankenden Bewegungen des Tags, und man wird ein ungeduldiges Streben, sich aus einer solchen Klemme zu befreien, nicht unnatürlich sinden.

Solche buftere Betrachtungen jedoch, welche benjenigen, der fich ihnen überläßt, ins Unendliche führen, batten fich in den Gemuthern beutscher Junglinge nicht so entschieden entwideln tonnen, batte fie nicht eine ausere Beranlaffung ju diesem traurigen Geschäft angeregt und geforbert. Es geschab. biefes durch die englische Literatur, befonders burch die poetische,. beren große Borguge ein ernfter Erübfinn begleitet, welchen. fie einem jeden mittheilt, ber fich mit ihr befchaftigt. Der geistreiche Britte fieht fich von Jugend auf von einer bebeu= tenden Belt umgeben, die alle feine Rrafte anregt; er wird früher ober fpater gewahr, bag er allen feinen Berftand jufammennehmen muß, um fich mit ihr abzufinden. Wie viele ihrer Dichter baben nicht in der Jugend ein lofes und rauschendes Leben geführt, und fich fruh berechtigt gefunden, bie irdischen Dinge ber Gitelfeit anguflagen! Bie viele berfelben haben fich in den Weltgeschäften versucht, und im Parlament, bei Sofe, im Ministerium, auf Gefandtichafteposten, theils bie erften, theils untere Rollen gespielt, und fich bei inneren Unruhen, Staate und Regierungeveranderungen mitwirfend erwiesen, und wo nicht an fich felbit, boch an ihren Freunden und Gonnern ofter traurige ale erfreuliche Erfahrungen gemacht! Die viele find verhannt, vertrieben, im Gefangnis gehalten, an ihren Gutern beschäbigt worden!

Aber auch mur Bufchauer von fo großen Greigniffen au fem, fordert ben Menfchen jum Ernft auf, und wobin tann ber Ernft weiter führen, ale jur Betrachtung ber Berganglichfeit und bes Unwerthe aller irbifchen Dinge. Ernfthaft ift and ber Deutsche, und so war ihm die englische Voefie bochit gemaß, und weil fie fich and einem boberen Buftanbe berichrieb. impofant. Man findet in ihr burchaus einen großen, tuchtigen weltgeubten Berftant, ein tiefes, gartes Gemuth, ein portreffliches Butten, ein leibenfchaftliches Birfen: die berrlichen Gigenschaften, die man von geiftreichen gebilbeten Menfchen rubmen tann; aber bas alles zufammengenommen macht noch feinen Poeten. Die wahre Poeffe Minbet fich baburch an, bak fie, als ein weltliches Evangelium, burch innere Beiterfeit, burd außeres Behagen, und von den irbifchen Laften ju befreien meiß, die auf und brucen. Bie ein Luftballon bebt fie und mit bem Ballaft ber und anhangt, in bobere Regionen, und tagt die vermirrten Errgange ber Erbe in Bogelverfpective vor und entwickelt baliegen. Die munterften wie die emibeften Werte baben ben gleichen 3med, burch eine gluctliche geiftreiche Darftellung fo Luft als Schmer, ju magiaen. Man betrachte nun in biefem Ginne bie Debraabl der englischen meift moratisch bibattifchen Gebichte, und fie werben im Durchschnitt nur einen buftern Ueberdruß bes Lebend zeigen. Dicht Poung's Nachtgebanten allein, mo biefes Thema vorzüglich burchgeführt ift, fondern auch die übrigen betrachtenben Gebichte, fcmeifen, eh man fich's verfieht, in biefes traurige Gebiet, wo bem Berftanbe eine Aufgabe gugewiesen ift, die er ju lofen nicht hinreicht, ba ihn ja felbit die Religion, wie er fich folche allenfalls erbauen tann, im Stiche left. Bange Banbe fonnte man jufammenbruden, welche als ein Commentar ju jenem ichrectiichen Texte gelten fonnen :

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so paintful and so long, That all his life he has been in the wrong,

Bat ferner Die englischen Dichter noch zu Menschenbaffern vollenbet und bas unangenehme Gefühl von Wiberwillem gegen giles über ihre Gutiffen verbreitet, ift, bas fie fammtlich, bei ben vielfachen Spaltungen ihres Gemeinwefens, no nicht iffe gunges Leben, both ben beffen Ebeil beffelben, einer ober der anbern Partei wienen muffen. De nun ein folder Schriftfeller bie feinigen benen er ergeben ift, bie Sache ber er anbanat, micht loben und berausfreichen barf, weil er fond nur Reid und Bidermillen erregen murbe, fo ubt er fein Edlene, indem er von den Gegnern fo ubel und feblecht ale moalic fbricht, und die faterifchen Waffen, fo feht er mit veimag, fcaeft, ja vergiftet. Gefchieht biefet mm von beiben Theilen, fo wird die dazweschen liegende Welt zeiftort und rein aufgehoben, fo bag man in einem großen, verstandig thatigen Bolfeverein zum allergelindesten nichts als Thorbeit und Wahnfinn entbeden tann. Gelbit ihre gartlichen Gebiebte beichaftigen fich mit traurigen Gegenftanden. Sier firbt ein verlaffenes Madchen, bort ertrinft ein getreuer Liebhaber, ober wird. ehe er vereilig fomimment feine Beliebte erreicht, von einem Satfifche gefreffen; und wenn ein Dichter wie Grav fich auf einem Borffliechhofe lagett, und jene befannten Melobien wieder anftimmt, fo tonn er verfichert fein, eine Angoff Freunde der Melanchoffe um fich zu verfammeln. Milton's Wilegeo muß erft in beftigen Berfen ben Unmitt versitieuchen, ebe er zu einer fehr maßigen Luft gelangen tann, und felbit ber betrere Goldfmith verliert fich in elegische Empfindungen, wenn und sein Deserted Village

ein verlorenes Paradies, das fein Traveller auf der gangen Erde wiederfucht, fo lieblich als traurig darftellt.

Ich zweisle nicht, daß man mir auch muntre Berte, beitere Gedichte werbe vorzeigen und entgegenseben tonnen; allein die meisten und besten derfelben gehören gewiß in die altere Spoche, und die neuern die man dabin rechnen tonnte, neigen sich gleichfalls gegen die Satpre, sind bitter und befonders die Krauen verachtend.

Genug, jene oben im allgemeinen erwähnten, ernsten und die menschliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir und vor allen andern aussuchten, der eine, nach seiner Gemüthsart, die leichtere elegische Trauer, der andere die schwer lastende, alles ausgebende Berzweislung suchend. Sonderbar genug bestärfte unser Vater und Lehrer Shafspeare, der so reine Heiterleit zu verbreiten weiß, selbst diesen Unwillen. Hamlet und seine Monologen blieben Gespenster, die durch alle jungen Gemüther ihren Sput trieben. Die Hauptstellen wußte ein jeder auswendig und recitirte sie gern, und jedermann glaubte, er durse eben so melancholisch sepn als der Prinz von Danemart, ob er gleich keinen Geist gesehn und keinen königlichen Vater zu rächen batte.

Damit aber ja allem biesem Erübssinn nicht ein vollfommen passendes Local abgebe, so hatte und Offian bis and
lette Thule gelock, wo wir denn auf grauer, unendlicher Heide, unter vorstarrenden bemooften Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Wind bewegte Grad um und, und einen schwer bewölften himmel über und erblickten. Bet Mondenschein ward dann erst diese caledonische Nacht zum Tage; untergegangene Helden, verblühte Mädchen umschwebten und, bis wir zulett den Geist von Loda wirklich in seiner furchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem folden Glement, bei folder Umgebung, bei Liebhabereien und Studien biefer Art, von unbefriedigten Leidenfchaften gepeinigt, von außen ju bebeutenben Sandlungen teinedwege angeregt, in ber einzigen Mudficht, und in einem fcleppenben, geiftlofen, burgerlichen Leben hinhalten gu muffen, befreundete man fich, in unmuthigem Uebermuth, mit dem Gedanten, bas Leben, wenn es einem nicht mehr anftebe, nach eignem Belieben allenfalls verlaffen zu tonnen, und half fich damit über die Unbilden und Langeweile ber Tage nothburftig genug bin. Diefe Gefinnung mar fo allgemein, bag eben Werther degwegen die große Wirfung that, weil er überall anschlug und das Innere eines franken jugend= lichen Bahns öffentlich und faglich barftellte. Wie genau bie Englander mit biefem Jammer befannt maren, beweifen bie wenigen bedeutenben, vor dem Erscheinen Berthere gefchriebenen Beilen:

> To griefs congenial prome, More wounds than nature gave he knew, While misery's form his fancy drew In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ist ein Ereignis der menschlichen Ratur, welches, mag auch darüber schon so viel gesprochen und gehandelt sepn als da will, doch einen jeden Menschen zur Theilnahme fordert, in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montecquieu ertheilt seinen Helden und großen Männern das Necht, sich nach Besinden den Tod zu geben, indem er sagt, es muffe doch einem jeden freistehen, den fünsten Act seiner Tragodie da zu schließen, wo es ihm bezliebe. Hier aber ist von solchen Personen nicht die Rede, die ein bedeutendes Leben thätig gesührt, für irgend ein großes

Meich ober für die Sache der Freizeit ihre Tage verwendet, und benen man wohl nicht verargen wird, wenn sie die Idee die sie beseelt, sobald dieselbe von der Erde verschwindet, anch noch jenseits zu versolgen benten. Wir daben es bier mit solchen zu thun, denen eigentlich aus Mongel von Thaten, in dem friedlichken Zustande von der Welt, durch übertriebene Forderungen au sich selbst das Leben verleidet. Da ich selbst in dem Fall war, und am besten weiß, was für Pein ich darin erlitten, was für Anstrengung es mir gesosiet, ihr zu entgehn, so will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich über die verschiedenen Todesarten, die man wählen tonnte, wohlbedachtig angestellt.

Es ift etwas fo Unnaturliches, das der Menfc fic von fich felbst lodreiße, fich nicht allein befchäbige, fondern vernichte, bag er meiftentheils zu medanischen Mitteln greift, um feinen Borfat ind Bert zu richten. Wenn Migr in fein Schwert fallt, fo ift es bie Laft feines Rorvers, die ibm ben letten Dienst erweiset. Benn ber Rrieger feinen Schilbtrager verpflichtet, ibn nicht in die Sanbe ber Reinde geratben gu laffen, fo ift es auch eine außere Rraft, beren er fich verfichert, nur eine moralische ftatt einer physischen. fuchen im Baffer die Rublung ibres Bergmeifelns, und bas bocht medanische Mattel bes Schiefgewehrs fichert eine fonelle That mit ber geringften Amftrengung. Des Erbangens erwähnt man nicht gern, weil es ein unebler Tod ift. In England tann es am erften begegnen, weil man bort von Jugend auf fo manchen bangen fiebt, ohne bag bie Strafe gerade entehrend ift. Durch Bift, burch Deffnung ber Abern gedenft man nur langfam vom Beben gu fceiben, und ber raffinirtefte, fonelifte, fomergenlosefte Tob burd eine Ratter war einer Königin murbig, die ihr Leben in Glang und Luft sugebrucht hatte. Alles biefes aber find außere Behelfe, find Feinde mit denen der Meufich gegen sich felbst einen Buntfchließt.

Wenn ich nun alle biefe Mittel überlegte, und mich fond in ber Geschichte weiter umfah, fo fand ich unter allen benen. Die fich felbit entheibt, toinen, ber biefe That mit folder Großbeit und Kreibeit des Beiftes verrichtet, als Raifer Dtbo. Diefer, awar als Felbberr im Rachtheil, aber boch feinesmens aufe Meuferfte gebracht, entschlieft fich jum Beften bes Reichs. bas ibm gewiffermaßen icon angeborte, und jur Schonung -fo vieler Taufende, die Welt zu verlaffen. Er begebt mit feinen Freunden ein heiteres Rachtmabl, und man findet am andern Morgen, daß er fich einen fcharfen Dold mit eiener Sand in das Berg geftoben. Diefe einzige That febien mir nachabmungemurbig und ich überzeugte mich, bag wer nicht hierin handeln tonne wie Otho, ach nicht erlauben burfe. freiwillig aus der Belt ju gebn. Durch biefe llebergengung rettete ich mich nicht fowohl von bem Borfas ale von ber Grille bes Gelbitmords, welche fich in jenen berrlichen Kriedendzeiten bei einer mußigen Jugend eingefolichen batte. Unter einer ansehnlichen Baffensammlung befaß ich auch einen toftbaren wohigeschliffenen Dold. Diefen legte ich mir jederzeit neben bas Bette, und ebe ich bas Licht austoschte, versuchte ich. ob es mir mohl gelingen mochte, die fcharfe Spife eine paar Boll tief in die Bruft ju fenten. Da diefes aber niemale gelingen wollte, fo lacte ich mich gulest felbft mus, marf alle burochondriften Araben binmeg, und befchloß zu leben. Um dieß aber mit Beiterfeit thun ju fonnen, mußte ich eine bichterifche Aufgabe jur Ausführung bringen, wo alles was ich über diefen wichtigen Punkt empfunben; gebacht und gewähnt, jur Sprache tommen follee. 3ch verfammeite

hierzu die Elemente, die fich ficon ein paar Jahre in mer herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir die Falle, die mich am meisten gedrängt und geangstigt; aber es wollte sich nichts gestalten: es fehlte mir eine Begebenheit, eine Fabel, in wel- der sie sich vertorpern tonnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Jerusalem's Tode, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte sogleich die genauste und umständtichste Beschreibung des Vorgangs, und in diesem Augenblick war der Plan zu Werthern gefunden, das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solide Wasse, wie das Wasser im Gesäß, das eben auf dem Puntte des Gestierens steht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein sestes Eis verwandelt wird. Diesen seltsamen Gewinn sestzuhalten, ein Wert von so bedeutendem und mannichfaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen, und in allen seinen Eheilen auszusühren war mir um so angelegener, als ich schon wieder in eine peinliche Lage gerathen war, die noch weniger Hosfmung ließ als die vorigen, und nichts als Unmuth, wo nicht Verdruß weissagte.

Es ist immer ein Unglud in neue Verhaltniffe zu treten, in benen man nicht bergetommen ist; wir werden oft wider unsern Willen zu einer falschen Theilnahme gelodt, und peinigt die Halbheit folcher Zustände, und boch esehen wir weder ein Mittel sie zu ergänzen noch ihnen zu entsagen.

Frau von La Noche hatte ihre alteste Tochter nach Frantfurt verheirathet, kam oft sie zu besuchen, und konnte sich nicht recht in den Zustand sinden, den sie doch selbst ausgewählt hatte. Anstatt sich darin behaglich zu fühlen, oder zu irgend einer Veränderung Anlaß zu geben, erging sie sich in Alagen, so daß man wirklich denken mußte, ihre Tochter sep ungläcklich, ob man gleich, da ihr nichts abging, und ihr

Bemahl ihr nichts verwehrte, nicht wohl einfah, worin bas Unglud eigentlich bestünde. Ich war indeffen in bem Saufe gut aufgenommen und fam mit bem gangen Cirfel in Berubrung, der and Perfonen bestand, die theile gur Seirath - beigetragen hatten, theils berfelben einen glucklichen Erfolg wunschten. Der Dechant von St. Leonhard Dumeit faßte Bertrauen ja Freundschaft ju mir. Er war der erfte fatholifche Geiftliche, mit dem ich in nabere Berührung trat, und .ber, weil er ein febr bellfebender Mann mar, mir über den Glauben, die Gebrauche, die außern und innern Berhaltniffe ber altesten Rirche schone und binreichende Aufschluffe gab. Der Gestalt einer moblgebildeten, obgleich nicht jungen Frau, mit Namen Gervieres, erinnere ich mich noch genau. Ich . fam mit der Aleffina = Schweizerischen und andern Kamilien gleichfalls in Berührung, und mit ben Gohnen in Werhaltniffe, die fich lange freundschaftlich fortfetten, und fab mich auf einmal in einem fremden Cirkel einheimisch, an beffen Beschäftigungen, Vergnugungen, felbst Religionsubungen ich Antheil zu nehmen veranlaßt, ja genothigt wurde. Mein früheres Berhaltniß zur jungen Frau, eigentlich ein geschwifterliches, mard nach ber Beirath fortgefest; meine Jahre fagten ben ihrigen zu, ich mar ber einzige in dem ganzen Rreife, an dem fie noch einen Widerflang jener geiftigen Tone vernahm, an die fie von Jugend auf gewöhnt mar. Wir lebten in einem kindlichen Bertrauen ausammen fort, und ob fich gleich nichts Leidenschaftliches in unsern Umgang mischte, fo war er doch peinigend genug, weil fie fich auch in ihre neue Umgebung nicht ju finden mußte und, obwohl mit Gludegutern gesegnet, aus dem beiteren Thal Ehrenbreitstein und einer frohlichen Jugend in ein bufter gelegenes Sandelsbaus verfest, fich icon als Mutter von einigen Stieffindern benehmen sollte. In so viel neue Fantlienverhaltnisse war ich ohne wirklichen Antheil, ohne Mitwirfung eingeklenmt. War man mit einander zustieden, so schien sich das von selbst zu verstehn; aber die meisten Theilnehmer wendeten sich in verstrießlichen Fällen an mich, die ich durch eine lebhafte Theklnahme mehr zu verschlimmern als zu verbessern psiegte. Es dauerte nicht lange, so wurde mir dieser Justand ganz unerträglich, aller-Lebensverdruß, der aus solchen Halberhaltenissen hervorzugehn pflegt, schien doppelt und dreisach auf mir zu lasten, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschlusses, mich anch hiervon zu befreien.

Jerufalem's Tob, ber burch bie ungludliche Reigung gu ber Gattin eines Kreundes verurfacht warb, fcuttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschanlichfeit bas, was ihm und mir begegnet, betrachtete, fondern bas Aehnliche, mas mir im Augenblide felbst widerfuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung fette, fo tonnte es nicht feblen. daß ich jener Broduction, die ich eben unternahm, alle die Bluth einbauchte, welche leine Unterscheibung zwischen bem Dichterifchen und bem Birelichen gniagt. 3ch hatte mich außerlich vollig ifolirt, ja die Befnche meiner Freunde verbeten, und fo legte ich auch innerlich alles bei Geite, mas nicht unmittelbar bierber geborte. Dagegen faßte ich alles aufammen, mas einigen Bezug auf meinen Borfat batte, unb wiederholte mir mein nachftes Leben, von beffen Inhalt ich noch feinen bichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter fol= den Umftanden, nach fo langen und vielen gebeimen Borbereitungen, ichrieb ich ben Berther in vier Bochen, obne daß ein Schema bes Gangen, ober die Rebandlung eines Ebelle irgent vorher mare an Davier gebracht gewefen.

Dus nunmehr fertige Manuscript lag im Concept, mit

wenigen Comsectzuen jugd Abswherrungen, von mir. Es word fogleich geheftet: benn der Band dient ber Schrift ungefahr wie der Rahmen einem Bilde: man fieht viel eber, ob fie benn auch in fich wirklich beftebe. Da ich biefes Werflein zienrlich unbewußt, einem Nachtmandler abnlich, geschrieben batte, so perwunderte ich mich felbst darüber, als ich es nun durchaing, um baran etwas ju andern und ju beffern. Doch in Erwarting bag nach einiger Beit, wenn ich ce in gemiffer Entferunng befahe, mir manches beigebn wurde, bas noch ju feinem Bortbeil gereichen fonnte, gab ich es meinen jungeren Freunden ju lefen, auf bie es eine defto größere Birfung that, als ich, gegen meine Gewohnheit, vorber niemanben dapon ergabit, noch meine Abficht entdedt batte. Freilich mar es bier abermals ber Stoff, ber eigentlich bie Wirfung berporbrachte, und fo waren fie gerade in einer der meinigen entaegengefesten Stimmung; benn ich hatte mich burch biefe Composition mehr, als burch jebe andere, aus einem Rurmifden Glemente geretter, auf bem ich burch eigene und fremde Sould, dund jufallige und gewählte Lebensweise, durch Borfat und Mebereilung, durch Sartnätigleit und Rachgeben, auf die gewaltsamfte Art bin und mieber getrieben morben. 3ch fublte mid, wie nach einer Beneralbeichte, wieber frob und fret, und ju einem neuen leben berechtigt. Das alte Sausmittel war mir biebmal vortrefflich ju ftatten gekommen. Bie ich mich nun aber baburch erleichtert und aufgetlart füblte, die Wirklichkeit in Voefie verwandelt au baben. fo vermirrten fich meine Freunde baran, indem fie glaubten, man muffe die Boeffe in Birtlichfeit vermanbeln, einen folden Roman nachspielen und fich allenfalls felbst erschießen: und was hier im Anfang unter menigen vorging, ereigmete fich nachber im großen Aublieum, und biefes Buchlein,

was mir so viel genüht hatte, ward als höchk schadlich verrusen.

Allen ben Uebeln jeboch und bem Unglud, bas es bervorgebracht haben foll, mare gufalliger Beife beinabe voraebeugt worden, als es, balb nach feiner Entstehung, Gefahr lief vernichtet ju werben, und bamit verhielt fich's alfo. Merce war feit tursem von Petersburg gurudgefommen. 3ch batte ibn, weil er immer beschäftigt mar, nur wenig gesprochen, und ihm von diefem Berther, ber mir am Bergen lag, nur bas Allgemeinste eröffnen tonnen. Ginft befuchte er mich, und als er nicht febr gefprächig ichien, bat ich ibn, mir auguboren. Er fette fich aufs Canave, und ich begann, Brief vor Brief, bas Abenteuer vorzutragen. Nachdem ich eine Beile fo fortgefahren batte, obne ibm ein Beifallegeichen abzuloden, griff ich mich noch pathetischer an, und wie marb mir gu Muthe, als er mich, ba ich eine Paufe machte, mit einem : Dun ja! es ift gang bubic, auf bas foredlichfte nieberichlug, und fich, ohne etwas weiter bingugufügen, entfernte. 3ch war gang außer mir: benn wie ich wohl Krende an meinen Sachen. aber in ber erften Beit tein Urtheil über fie batte, fo glaubte ich gang sicher, ich habe mich im Sujet, im Ton, im Stol, bie benn freilich alle bebentlich maren, vergriffen, und etwas gang Ungulaffiges verfertigt. Bare ein Raminfeuer gur Sand gewesen, ich batte bas Wert fogleich bineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder und verbrachte schmergliche Tage, bis er mir endlich vertraute, daß er in jenem Moment fich in der fcredlichken Lage befunden, in die ein Menich geratben fann. Er babe beimegen nichts gefebn noch gehört, und wiffe gar nicht wovon in meinem Manuscripte bie Rebe fen. Die Sache batte fich inbeffen, in fo fern fie fich berftellen lief. wieber hergeftellt, und Merd war in ben Beiten feiner Energie

der Mann, sich ins Ungeheure zu schiefen; sein humor fand sich wieder ein, nur war er noch bitterer geworden als vorher. Er schalt meinen Borsat den Werther umzuarbeiten mit derben Ausdrücken, und verlangte ihn gedruckt zu sehn wie er lag. Es ward ein sauberes Manuscript davon besorgt, das nicht lange in meinen handen blieb: denn zusälliger Weise an demselben Tage, an dem meine Schwester sich mit Georg Schlosser verheirathete, und das haus, von einer freudigen Festlichkeit bewegt, glänzte, traf ein Brief von Wengand aus Leipzig ein, mich um ein Manuscript zu ersuchen. Ein solsches Jusammentressen hielt ich für ein günstiges Omen, ich sendete den Werther ab, und war sehr zusrieden, als das Honorar, das ich dafür erhielt, nicht ganz durch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des Göt von Berlichingen willen zu machen genöthigt gewesen.

Die Birfung biefes Buchleins war groß, ja ungebeuer. und vorzüglich beghalb, weil es genau in die rechte Beit traf. Denn wie es nur eines geringen Bundfrauts bedarf, um eine gemaltige Mine ju entichleudern, fo mar auch die Erplofion welche fich hierauf im Publicum ereignete, defhalb fo machtig. weil die junge Belt fich icon felbit untergraben batte, und die Erschütterung beswegen fo groß, weil ein jeder mit feinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden gum Ausbruch fam. Man fann von dem Dublicum nicht verlangen, daß es ein geiftiges Bert geiftig aufnehmen folle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich icon an meinen Freunden erfahren batte, und daneben trat das alte Borurtbeil wieder ein, entspringend aus ber Burbe eines gebrudten Buchs, bag es namlich einen bibattifchen 3med haben muffe, Die mahre Darftellung aber bat teinen. Sie billigt nicht, fie tadelt nicht, sondern fie

entwickelf die Gefinnungen und handlungen in ihrer Folge und daburch erleuchtet und belehrt sie.

Won Recenfionen nahm ich wenig Rotig. Die Sache mar für mich völlig abgethan, jene guten Leute mochten nun and febn, wie fie bamit fertig murben. Boch verfehften meine Freunde nicht, Diefe Dinge gur fammeln, und weil fie in meine Anfichten fcon mehr eingeweiht maren, fich barüber luftig ju machen. Die Freuben bes jungen Berther, mit welchen Ricolai fich bervorthat, gaben und gu mancherlet Scherzen Gelegenheit. Diefer übrigens brate, verdienft: unb fennenifreiche Mann batte fcon angefangen affes niebergubalten und zu befeitigen, mas nicht zu feiner Ginnebart pafte, die er, geistig sehr beschränkt, für die achte und einzige bielt. Much gegen mich mußte er fich fogleich versuchen, und jene Brofcoure tam und bald in die Banbe. Die bocht garte Bignette' von Chodo wied's machte mir viel Bergmigen; wie ich benn blefen Runftler über die Maggen verehrte. Das Machwert folbst war and ber roben Sandleinwand zingeschnitten, welche rocht berb zu bereiten ber Menfchenverftand in feinem Pamilientreife fich viel ju fchaffen macht. Done Gefühl, daß bier nichts zu vermitteln fev, daß Werthers Jugenbbluthe icon pon porn berein als pour tobtficen Burm gestochen erscheine, lagt ber Berfaffer meine Bebanding bis Seite 214 gelten, und als ber mufte Menfch fich jum rebriichen Schritte vorbereitet, weiß ber einfichtige pfochische Arat feinem Datienten eine mit Subnerblut gelabene Diftole unterzu= fcbieben, morand benn ein: fcmubiger Gpectatel, aber gluce licher Beife tein Unbeil bervorgebt. Lotte mirb Wertbers Gnetin, und die gange Gache endigt fich ju jedermanne Bufriedenbeit.

Go viel mufte ich mich bavon ju erinnern: benn es ift

mir nie wieder unter Die Augen gefommen. Die Bignette hatte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Rupfer ge: legt. Dann verfaßte ich, jur ftillen und unverfänglichen Race, ein fleines Spottgebicht, Nicolai auf Berthers Grabe, welches fich jedoch nicht mittheilen laft. Much die Luft alles zu bramatifiren, mard bei diefer Gelegenheit abermale rege. 3ch fcrieb einen profaischen Dialog zwischen Lotte und Berther, ber ziemlich nedisch ausfiel. Berther beschwert fich bitterlich, daß die Erlofung durch Subnerblut fo fcblecht abgelaufen. Er ift gwar am Leben geblieben, bat fich aber die Augen ausgeschoffen. Run ift er in Berzweiflung, ibr Gatte gu fenn und fie nicht feben ju tonnen, ba ibm ber Unblid ihred Gefammtwefens faft lieber ware, als bie fichen Einzelnheiten, beren er fich burche Gefühlt verfichern barf. Lotten, wie man fie fent, ift mit einem blinden Manne and nicht fonderlich geholfen, und fo findet fich Gelegenbeit. Nicolai's Beginnen bonlich zu idelten, bag er fich gang une bernfen in fremde Angelogenheiten mifche. Das Ganne war mit gutem humer geschrieben, und ficiberte mit freier Berabnung jenes uneluntliche bundelbafte Bestreben Moolat's, fichmit Dingen au befaffen, benon er nicht gewachfen war, wodurch er fich und andern im ben Ralge viel Berbens machte, und barüben gulent, bei fo entichiebenen Berbienften, feine literarifche Aibeung vällig verlor. Das Originalblatt biefes Scherges ift niemals abgeschrieben wurden und feit vielem Jahren verftebem 3ch hatte für bie Reine Probuction eine befondere Borlisbe. Die reine beife Weigung der beiben jungen Dersonen war burch die tomisch tragische Luge, in die fie fich verfeht fanden, mehr erhöht als gefchwächt. Die größte Bartlichfeit maltete burchans, und auch ber Gegner mar nicht bitter, nur bumoriftifch bebanbelt. Richt gang fo höflich lief

`

ich bas Buchlein felber fprechen, welches, einen alten Reine nachahmend, fich also ausbruckte:

Mag jener buntelhafte Mann Mich als gefährlich preifen; Der plumpe, ber nicht schwimmen tann, Er will's bem Baffer verweifen! Bas schiert mich ber Berliner Bann, Gefchmädlerpfaffenwefen! Und wer mich nicht versteben tann, Der lerne beffer lefen.

Borbereitet auf alles mas man gegen ben Bertber vorbringen murbe, fand ich fo viele Biberreben feinedwege verbrieflich; aber baran batte ich nicht gebacht, daß mir burch theilnehmende wohlwollende Seelen eine unleibliche Qual bereitet fen; benn anftatt daß mir jemand über mein Buchlein, wie es lag, etwas Berbindliches gefagt batte, fo wollten fie fammtlich ein für allemal wiffen, was denn eigentlich an der Sache mabr fen; worüber ich benn febr ärgerlich wurde, und mich meiftens bochft unartig bagegen außerte. Denn biefe-Frage ju beantworten, batte ich mein Bertchen, an bem ich fo lange gesonnen, um so manchen Elementen eine poetische Einheit ju geben, wieber gerrupfen und die Form gerftoren muffen, wodurch ja die mahrhaften Bestandtheile felbst mo nicht vernichtet, wenigstens gerftreut und vergettelt worden. maren. Naber betrachtet tonnte ich jedoch dem Publicum bie Korderung nicht verübeln. Jerusalem's Schicksal batte großes Auffehn gemacht. Ein gebildeter, liebenswerther, unbefcoltener junger Mann, ber Sohn eines ber erften Gottesgelahr= ten und Schriftftellere, gefund und wohlhabend, ging auf einmal, ohne befannte Beranlaffung, aus der Belt. Jedermanne

fragte num, wie bas miglich gewesen fen, mit als man von einer unglücklichen Liebe vernahm, war die gange Jugendald man von tleinen Berdrieglichfeiten, die ihnt in vornebmerer Gefellichaft benennet, sprait, ber gange Mistelftanb aufgeregt, und jebermann munfchte bas Genauere ju erfahr ren. Binn erichien im Werther eine ausführliche Schilberung. in der man bad Leben und die Stonesart bes gengnaten Jünglinge wieder gu finden meinte. Localität und Werfontiche feit trafen gu, und bei ber großen Mattelichfeit ber Darftels lung glaubte man fich mus wollfommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber, bei naberer Betrachtung, palte wieder fo vieles nicht, und es entstand für die, welche bas Babre fuchten, oin unerträgliches Gofchaft, inbem ohne fone bernde Rritie bundett Bibeifet erregen muß. Auf ben Grund ber Sache mar aber gar nicht gu fommen : benn was ich von meinem leben und Leibon ber Composition jugewendet hatte, ließ fich nicht eineniffein, indem ich, als ein unbemertter funs ger Menfich, mein Befen zwar nicht beimlich, aber boch in Stillen getrieben butte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht imbefannt, wie febr beginftigt jener Künstler gewesen; bem man Gelegenheit gab, eine Benud aus mehrern Substheiten herauszustudien, und wie nahm ich mir auch die Erlaubnis, an der Gestalt mid den Eigenschaften mehrerer bubschen Kinder meine Lutte zu bilden, obgleich die Huntrigge von der geliebtesten genommen waren. Das forscheide Publicum konnte daher Nechnlickseiten von verschiedenen Franzusimmern entdeden, und den Damen war es auch nicht ganz gleichgaltig, sur die rechte zu gelten. Diese mehreren kotten aber brachten mir mendliche Qual, well jedermann der mich nur ansah, entschieden zu wissen verlangte, wo denn die eigentliche wohnhaft sepi. Ich suchte mit wie

Nathan mit den drei Ringen durchzuhelsen, auf einem Auswege, der freilich häheren Wesen zusommen mag, wodurch sich aber weder das gläubige, noch das lesende Publicum will befriedigen lassen. Dergleichen petuliche Forschungen hosste ich in einiger Zeit lodzuwerden; allein sie begleiteten mich durchs ganze Leben. Ich suchte mich davor auf Reisen durchs Incognito zu retten, aber auch dieses Hüssemittel wurde mir unversehens vereitelt, und so war der Verfasser jenes Wertleind, wenn er ja etwas Unrechtes und Schadliches gethan, dasur genugsam, ja übermäßig durch solche unausweichliche Zudringlichkeiten bestraft.

Auf diefe Beife bedrängt, ward er nur allzu febr gemabr, daß Autoren und Dublicum durch eine ungeheure Rluft getrennt find, wovon fie, ju ihrem Glud, beiberfeite feinen Begriff haben. Bie vergeblich baber alle Borreden fepen, batte er fcon langft eingeseben : benn je mehr man feine Abficht flar ju machen gebenft, ju befto mebr Bermirrung aiebt man Anlag. Kerner mag ein Autor bevorworten fo viel er will, das Publicum wird immer fortfahren, die Korberungen an ihn zu machen, die er icon abzuiehnen fuchte. Mit einer verwandten Eigenheit der Lefer, Die und befonders bei benen, welche ihr Urtheil bruden laffen, gang tomifc auffallt, ward ich gleichfalls frub befannt. Gie leben namlich in bem Babn, man werde, indem man etwas leiftet, ihr Soulbner, und bleibe jederzeit noch weit gurud binter bem mas fie rigentlich wollten und munichten, ob fie gleich furz vorber. the fie unfere Arbeit gefehn, noch gar feinen Begriff batten. daß fo etwas vorhanden oder nur moglich fevn tounte. Dieses bei Seite gesett, fo mar nun bas größte Blud pber Unglud, bag jedermann von biefem feltfamen jungen Autor, ber fo unvermuthet und fo fühn hervorgetreten, Kennernis gewinnen wollte. Man verlangte ihn zu sehen, zu sprechen, auch in der Ferne etwas von ihm zu vernehmen, und so hatte er einen höchst bedeutenden, dald erfreulichen, dald unerquicklichen, immer aber zerstreuenden Judrang zu ersahren. Denn es lagen angesangene Arbeiten genug vor ihm, ja es wäre für einige Jahre hinreichend zu thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe sich daran hätte halten können; aber er war aus der Stille, der Dämmerung, der Dunkelheit, welche ganz allein die reinen Productionen begünstigen kann, in den Lärmen des Lageslichts hervorgezogen, wo man sich in andern verliert, wo man irre gemacht wird durch Theilnahme wie durch Kälte, durch Lob und durch Tadel, weil die änsern Berührungen niemals mit der Epoche unserer innern Cultur zusammentroffen, und uns daher, da sie nicht fördern können, nothwendig schaden müssen.

Doch mehr als alle Berftreuungen bes Tags hielt ben Berfaffer von Bearbeitung und Bollenbung größerer Berte bie Luft ab, die über jene Gefellichaft gefommen alles mas im Reben einigermaßen Bebeutenbes vorging, ju bramatifiren. Bas biefes Runftwort (benn ein foldes mar es, in jener productiven Gesellschaft), eigentlich bebeutete, ift bier auseine ander zu feben. Durch ein geiftreiches Busammenseon an ben beiterften Tagen aufgeregt, gewöhnte man fich, in augenbliedlichen turgen Darftellungen alles badjenige ju gerfplittern, was man fonft zusammengehalten hatte, um größere Compo-Ationer baraus au erbauen. Ein einzelner einfacher Borfall, ein gludlich naives, ja ein albernes Wort, ein Digverftand, eine Paraborie, eine geiftreiche Bemertung, perfonliche Gigen= beiten ober Angewohnheiten, ja eine bebeutende Miene, und was nur immer in einem bunten raufdenden Leben vortome men mag, alles ward in form bes Dialogs, ber Ratechifation,

ď

3

ø

einer bewegten Sandlung, eines Schanspiels bargeftellt, manche mal in Brofa, biters in Berfen.

Un biefer genialifch-leibenfchaftlich burchgefesten liebung bestätigte fich jene eigentlich poetische Dentweise. Wan ließ nämlich Gegenstände. Begebenheiten, Berfonen an und für fich, fo wie in allen Berbaltniffen besteben, man fachte fie mur deutlich au faffen und lebhaft abzubilden. Affes Urtheil billigend ober migbilligend, fofte fich vor den Augen bes Befchauers in lebenbigen formen bewegen. Den tounte biefe Productionen belebte Sinngebichte nennen; bie ohne Swarfe und Spigen, mit treffenden und entscheibenden Bunen reichlich ausgestattet maren. Das Jahrmartisfest ift ein foldes, ober vielmehr eine Sammlung folder Evigramme. Unter allen bort auftretenben Dasten fint wirfliche, in jener Gocietat lebende Glieber, ober ihr menieftene verbundene nich einigermafien; befannte Berfouen gemeint : aber ber Ginn bes Rathfels blieb ben meiften verborgen, alle bichten, und wenige mußten, duß ibnen ibre eigenften Gigenbeiten gum Scherze dienten. Der Protog ju Bahrbt's neueften Offenba= rungen gilt für einen Beleg anberer Urt; bie fleinften fiuben fich unter ben gemifchten Gebichten, febr wiele find gere ftoden und verloren gegannen. mande noch übrige laffen fich micht wohl mittheilen. Was biernen im Druck enstienen, permehrte nur die Bewegung em Anblieum, und bie Meugierbe auf den Werfaffer; was handfchriftlich miegetheilt minrbe, belebte ben muchften Dreis, ber fich inomet verweis terte. Doctor Babrbt, bamale in Giegen, befuchte mich. fcheinbar boffich und giftraulich; er ficherste über ben Proba, und minichte ein freundliches Berhaltriff. Wir inngen Leute aber fubren fort fein gefelliges Feft zu begeben, abne mit flifter Schabenfreube und ber Gigenheiten :an

erfreuen, die wer an andern bemerkt und gludlich bargestellt hatten.

Mibfiel es nun bem fungen Autor feinedwegs, als ein Merarifches Metebr angestaunt zu werben; fo fuchte er mit trendiger Befchelbenbeit ben bemabrteften Mannern bes Baterlands feine Achtung gu begeigen, unter benen vor allen unbern ber bertiche Suftus Dofer zu nennen ift. Diefes unveraltichichen Dannes tielne Wuffage, ftaateburgerlichen Inhalts, maren febon feit einigen Jahren in ben Denabruder Intelligenablattern abgebeudt, und mir burd Berder befannt demorden, ber nichts ablehnte was irgend murbig, zu feiner Beit, befonders aber im Drud fich bervorthat. Tochter, Frau von Boigts, war beschäftigt, diefe gerftreuten Blatter ju fammeln. Wir tounten bie herausgabe taum erwarten, und ich feste mich mit ihr in Berbindung, um mit aufrichtiger Theilnahme zu verfichern, bag bie für einen bestimmten Breid berechmeten wirtfamen Auffabe, fomobl ber Materie als ber gorm nach, Aberall jum Rugen und From: men bienen murben. Gie und the Bater nabnten biefe Meuferung eines nicht gang unbefandten Frembings gar mobl auf, indem eine Beforgniß, Die fie gehegt, britch biefe Erflarung vorläufig gebeben werben.

And diefen fletnen Auffahen, welche fammtlich in Einem Stine verfußt, ein mahnhaft Games ausmächen, ift die innigfte Renatnis des burgeslichen Welches im hochken Grabe merkanischig und unhumuswerth. Wet feben eine Verfassung auf der Wergangenheit rubn, und noch als kebendty besiehn. Von der einen Seise balle man am herkommen fest, von der anderen bann man die Bewegung und Veränderung der Dinge nicht bindern. hier fürchtet man sich vor einer nuhlichen Venerung, dost hat man Auft und Foude am Neuen, auch

werm es unnug ja schällich mare. Wie vorurtheilsfrei sett ber Berfasser die Berhaltnisse der Stande aus einander, so wie den Bezug, in welchem die Stadte, Fleden und Dorfer wechselseitig stehn. Man erfährt ihre Gerechtsame zugleich mit den rechtlichen Gründen, es wird und bekannt, wo das Grundcapital des Staats liegt und was es für Interessen bringt. Wir sehen den Besit und seine Bortheile, dagegen aber auch die Abgaben und Nachtheile verschiedener Art, sodann den mannichfaltigen Erwerb; hier wird gleichfalls die altere und neuere Beit einander entgegengeset.

Denabrud, ale Glied ber Sanfe, finden mir in ber altern Epoche in großer Sandelsthätigfeit. Nach jenen Beitverhalt= niffen bat es eine mertwurdige und icone Lage; es tann fic die Producte des Landes zueignen, und ift nicht allzu weit von der See entfernt, um: auch dort felbst mitzuwirfen. Mun aber, in der fpatern Beit, liegt es icon tief in der Mitte bes Landes, es wird nach und nach vom Geebandel entfernt und ausgeschloffen. Wie dies zugegangen, wird von Bur Sprace tommt ber Conflict vielen Seiten bargeftefft. Englands und ber Ruften, ber Safen und bes Mittellandes; bier werden die großen Bortheile berer welche ber Gee aumohnen berausgefest, und ernftliche Borfcblage gethan, wie die Bewohner des Mittellandes fich biefelben gleichfalls zueignen tonnten. Godann erfahren wir gar manches von Bewerben und Sandwerten, und wie folde burch Rabriten über= flügelt, durch Rramerei untergraben werben; mir feben ben Berfall, als den Erfolg von mancherlei Urfachen, und biefen Erfolg wieder als die Urfache neuen Verfalls, in einem ewis gen fcmer zu lofenden Cirtel; boch zeichnet ihn ber wactere Staatsburger auf eine fo beutliche Beife bin, bag man noch glaubt, fich baraus retten ju fonnen: Durchans last ber

Berfasser die grundlichste Einsicht in die besondersten Umstande sehen. Seine Borschlage, sein Nath, nichts ist aus der Lust gegriffen, und doch so oft nicht aussuberdar, deswegen er auch die Sammlung Patriotische Phantasieen genannt, obgleich alles sich darin an das Wirkliche und Mögeliche balt.

Da nun aber alles Deffentliche auf bem Ramilienwesen rubt, fo mendet er auch babin vorzuglich feinen Blid. Gegenstände feiner ernsten und fcberabaften Betrachtungen finden wir die Beranderung ber Sitten und Gewohnheiten, ber Rleidungen, ber Diat, bes bauslichen Lebens, ber Ergiebung. Man mußte eben alles mas in ber burgerlichen und fittlichen Welt vorgeht rubriciren, wenn man die Gegenstände erschöpfen wollte, die er behandelt. Und diefe Behandlung ift bewundernswürdig. Ein volltommener Befchaftsmann fpricht aum Bolle in Bochenblattern, um dadienige, mas eine ein= fictige wohlwollende Regierung fic vornimmt ober ausführt, einem jeden von ber rechten Seite faglich ju machen; teined= wege aber lebrhaft, fondern in ben mannichfaltigften Kormen, bie man poetisch nennen tonnte, und die gewiß in dem besten Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über feinen Gegenstand erhaben, und weiß und eine beitere Anficht bes Ernstesten zu geben; bald binter biefer bald binter jener Daste halb verstedt, bald in eigner Person sprechend, immer vollftandig und erschöpfend, babei immer frob, mehr ober wenis ger ironifd, burdaus tuchtig, rechtschaffen, wohlmeinenb, ja mandmal derb und heftig, und biefes alles fo abgemeffen. baß man zugleich ben Beift, ben Berftand, bie Leichtigfeit, Bewandtheit, ben Gefchmad und Charafter bes Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Bahl gemeinnupiger Gegenftande, auf tiefe Ginfict, freie Ueberficht, gludliche

Behandlung, fo geindlichen als froben humor, wifte ich ihm niemand als Franklin zu vergleichen.

Ein solder Mann imposite und menblich und hatte den größten Einstuß auf eine Ingend, die auch etwas Tüchtiges wollte, und im Begriff fand, es zu erfassen. In die Formen seines Vortrags glaubten wir und wohl auch sinden zu tonnen; aber mer durfte hoffen, sich eines so reichen Geshalts zu bemächtigen, und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Areiheit zu handhaben.

Doch bas ift unter fconfter und füßefter Bahn, ben wir nicht aufgeben burfon, ob er und gleich viel Pein im Leben verursacht, daß wir bas was wir fchähen und verehren, und auch wo möglich zueignen, ja and und felbst hervorbringen und barkellen möchten.

## Vierzehntes Bud.

Mit jener Bewegung nun, welche fich im Publicum verbreitete, ergab sich eine andere, für den Verfasser vielleicht von größerer Bedeutung, indem sie sich in seiner nachsten Umgebung ereignete. Aeltere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Aufsehen machten, schon im Manuscript gefannt hatten, und sie deshalb zum Theil als die ihrigen ansahen, triumphirten über den guten Erfolg, den sie, fühn genug, zum voraus geweissat. Bu ihnen fanden sich neue, Theilnehmer, besanders solche, welche selbst eine productive. Araft in sich spürten, oder zu erregen und zu begen wünschten.

Unter ben erstern that sich Lenz am lebhaftesten und gan sonderbar hervor. Das Aeußerliche dieses merkwürdigen Mensichen ist schon umristen, seines humoristischen Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Charaften mehr in Resultaten als schilberud sprechen, weil es unmöglich ware, ihn durch die Umschweise seines Lebendganges zu begleiten, und seine Eigenheiten darstellend zu überliefern.

Man kennt jene Selbkquälerei, welche, da man von ausen und von andern keine Noth hatte, an der Tagesordnung war; undgerade die vonjüglichken Geister beunruhigte. Was gewöhnliche Menschen, die sich nicht selbst beobachten, nur vorübergehend qualt, was sie sich aus dem Sinne zu schlagen suchen, bas ward von ben befferen icharf bemertt, beachtet, in Schrife ten, Briefen und Tagebuchern aufbewahrt. Run aber gefellten fich die strengsten sittlichen Forderungen an sich und andere ju ber größten Kabrläffigfeit im Thun, und ein aus diefer balben Selbstfenntnis entspringender Duntel verführte zu den feltfamften Angewohnheiten und Ungeten. Bu einem folden Abarbeiten in ber Gelbitbeobachtung berechtigte jeboch bie aufmachenbe empirische Osocologie, die nicht gerade alles was und inner= lich beunrubigt für bos und verwerflich erklaren wollte, aber boch auch nicht alles billigen tonnte; und so war ein ewiger nie beizulegender Streit erregt. Diesen zu führen und zu unterhalten übertraf nun Leng alle übrigen Un= oder Salb= beschäftigten, welche ihr Inneres untergruben, und fo litt er im allgemeinen von der Beitgesinnung, welche burch die Schilberung Berther's abgeschloffen fenn follte; aber ein individueller Sufchnitt unterschied ihn von allen Uebrigen, die man burdaus fur offene redliche Seelen anertennen mußte. Er hatte nämlich einen entschiedenen Sang gur Intrigue, und gwar gur Intrigne an fich, ohne bag er eigentliche 3mede, verftandige, felbftifche, erreichbare 3wede babei gehabt hatte; vielmebr pflegte er fich immer etwas Krabenhaftes vorzuseben. und eben beswegen biente es ibm aur beständigen Unterhal= tung. Auf biefe Beife mar er Beltlebens ein Schelm in ber Cinbilbung, feine Liebe wie fein Sas maren imaginar, mit feinen Borftellungen und Gefühlen verfuhr er willfürlich, bamit er immerfort efwas zu than haben mochte. vertehrteften Mittel fuchte er feinen Reigungen und Abneigungen Realitat zu gefen, und vernichtete fein Bert immer wieder felbft; und fo bat er niemanden den er liebte, jemals genatt, niemanden ben er bafte, jemals gefcabet, und im Sanzen febien er nur ju fundigen, mm fich ftrafen, nur gu istriguiren, um eine umue Fabel auf eine alte pfropfen zu tonmen.

"Aus mabrhafter Diefe, aus unerschöpflicher Productivität ging fein Talent hervor, in welchem Bartheit, Beweglichteit und Spisfindigfeit mit einauder wetteiferten, bas aber, bei aller feiner Schönbeit, burchaus frankelte, und gerabe biefe Talente find am fcwerften ju beurtheilen. Man fonnte in feinen Arbeiten große Buge nicht verfennen; eine liebliche Bartlichkeit ichleicht fich burch amischen ben albernften und barodeften Fragen, die man felbst einem so grundlichen und auspruchlosen Sumor, einer wahrhaft tomischen Gabe taum verzeiben tann. Seine Tage maren aus lauter Nichts aufammengefest, dem er burch feine Rubrigfeit eine Bebentung zu geben mußte, und er fonnte um fo mehr viele Stunden verschlendern, als die Beit, die er jum Lefen anwendete, ibm bei einem glucklichen Gedachtnig immer viel Frucht brachte, und feine originelle Dentweise mit mannichfaltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit liefländischen Cavalieren nach Strasbueg gesenbet, und einen Mentor nicht leicht ungludlicher wählen können. Der ältere Baron ging für einige Zeit ins Baterland zurück, und hinterließ eine Geliebte an die er sest geknüpft war. Lenz, um den zweiten Bruder, der auch um dieses Frauenzimmer ward, und andere Liebhaber zurückzudrangen, und das tostbare herz seinem abwesenden Freunde zu erhalten, beschöhoß nun selbst sich in die Schöne verliebt zu stellen, oder, wenn man will, zu verlieben. Er seste diese seine These mit der hartnäckigsten Anhänglichteit an das Ideal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr werden zu wollen, daß er so gut als die Uebrigen ihr nur zum Scherz und zur Unterhaltung diene. Desto besser für thn! Denn bei ihm war es auch nur Gpiel, welches beste länger dauern konnte als sie es ihm gleichfalls spielend erwiesderte, ihn baid anzag, baid abstioß, bath hervorrief, bald hinransetzte. Man sop überzeugt, daß wenn er zum Bewussessen kam, wie ihm denn das zuweilen zu geschehen pflegte, er sich zu einem solchen Jund recht behaglich Gind gewünscht habe.

Uebrigens lette er, wie feine Boglinge, meiftens mit Offizieren ber Garnifon, wobei ihm bie munberfamen Anfcauungen, die er fpater in bem Luftfpiel "die Golbaten" aufftellte, mogen geworben fenn. Imbeffen batte biefe frube Befanntichaft mit bem Militar bie eigene Rolge fur ibn. daß er fich für einen großen Renner bes Waffenmefens bielt: auch batte er wirklich biefes Rach nach und nach fo im Detail ftubirt, daß er einige Jahre fpater ein großes Memoire an ben frangolichen Rriegsminifter auffeste, wovon er fich ben beiten Erfolg versprach. Die Bebrechen jenes Austundes waren giemlich gut gefehn, die Beilmittel bagegen lacherlich und unausführbar. Er aben bielt fich überzeugt, bag er baburd bei Sofe großen Ginfluß gewinnen tonne, und mußte es ben Freunden folechten Dant, Die ibn, theile burd Grunde, theils burd thatigen Biberftand, abbielten, biefed whantaftis iche Wert, bas icon fauber abgefdrieben, mit einem Briefe begleitet, convertirt und formlich abreffirt mer, aurutaubalten, und in der Rolge zu verbrennen.

Mundlich und nacher schriftlich hatte er mir die femmtlichen Irrgange feiner Kreuz- und Quendewegungen in Bezug auf jeues Frauenzimmer vertraut. Die Poesse die en in das Gemeinste zu legen wußte, sehte mich oft in Enstaunen, so daß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweisigen Abenteuers geistreich zu befruchten, und einen kleinen Noman barand zu bilden; aber es war nicht feine Gube, ihm tonnte nicht wohl werden, als wenn er fich granzendes im Giszelnen verstoß und sich an einem unendlichen Jaden ohne Absicht hinspann. Wielleicht wird os bereinst möglich, nuch biesen Prantissen, seinen Lebensgang, bis zu der Beit da er sich in Bahnsinn verlor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das Rächste, was eigentlich bierber gehört.

Raum war Gis von Berlichingen erichienen, ale mir Leng einen weitlanfigen Auffat gufenbete, auf geringed Concentpapier geschrieben, deffen er fich gewöhnlich bedieute, ohne den mindeften Rand weber oben noch unten, noch an bem Seiten au laffen. Diefe Blatter maren betitelt : lieber unfere Ebe, und fie murden, waren fie noch vorhanden, und gegens martia mehr aufflieren ale mich bamale, ba ich über ihn und, fein Bofen noch fehr im Dungeln fcwebte. Das Sauptabsehen biefer weitläufigen Schrift mar, mein Talent und bas feinige neben einander zu fiellen; bald fibien er fich mir zu fubordiniren; bald fich mir gloich zu feten; bas alles aber geschah. mit fo humariftifchen und zierlichen Bendungen, daß ich bie Unfieht, die er mir daburd geben wollte, um fo lieber aufnahm, als ich feine Gaben wiedlich febr hoch fchabte und immer nur barauf brang, daß er aus bem formiefen Schweis fen fich jufammenziehen, und bie Bitbungegabe, die ibm angeboren war, mit funftgemiffer Raffung benuben mochte. 3ch erwiederze fein Bertrauen freundlichft, und meil er in feinen Blattern auf bie innigfte Berbindung brang owie benn and idon ber munberliche Eitel andeutete), fo theilte ich ibm von nun an alles mit, sowohl bas ichen Gearbeitete als mas ich vonhatte; er fendete mir bagegen nach und nach feine Manuferipre, ben Sofmeifter, ben nenen Menage, bie Golbaten,

1

Nachbildungen bes Plantus, und jene Ueberfebung bes engliichen Stucks als Jugabe zu ben Anmerkungen über bas Ebeater.

Bei biesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem latonischen Borberichte sich bahin außerte, als sep der Indalt dieses Auffaßes, der mit Heftigkeit gegen das regelmaßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren, als Borlesung, einer Gesellschaft von Literaturfreunden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Gob noch nicht geschrieben gewesen. In Lenzens Straßburger Verhaltnissen schien ein literarischer Eirsel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hingehen, und verschaffte ihm zu dieser wie zu seinen übrigen Schriften bald Verleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzügzlichsten Gegenstande seines imaginaren Hasses, und zum Ziel einer abenteuerlichen und grillenhaften Verfolgung außerzsehn batte.

Vorübergehend will ich nur, der Folge wegen, noch eines guten Gesellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordentzlichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erst ein Glied der Straßburger, dann der Frankfurter Gesellschaft; nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender, und so war er willsommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus allem was ich vorhatte kein Geheimniß machte, so erzählte ich ihm wie andern meine Absicht mit Faust, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er faste das Schiet auf, und benuste es für ein Tranerspiel, die Kindesmörderin. Es war das erstemal, daß mir jemand etwas von meinen Vorsähen wegschnappte; es verdroß mich, ohne daß ich's ihm nachgetragen hatte. Ich habe derzeleichen Gedankenraub und Vorwegnahmen nachber noch oft genng

exbebt, und hatte mich, bei meinem gaubern und Befcowiten fo manches Borgefesten und Eingebildeten, nicht mit Recht au beschweren.

Menn Rebner und Schriftsteller, in Betracht ber großen Wirfung, welche baburch bervorzubringen ift, fich gern ber Contrafte bedienen, und follten fie auch erft aufgefucht und berbeigeholt werben; fo muß ed bem Berfaffer um fo angenehmer fenn, bas ein entichiebener Gegenfat fich ihm anbittet, inbem er nach Lengen von Klingern zu fprechen hat. Beibe waren gleichzeitig, beftrebten fich in ihrer Ingend mit und neben einander. Lenz jedoch, als ein vorübergebendes -Meteor, aog nur augenbliclich über ben horisont ber bentfchen Literatur bin und verschwand ploblich, obne im Leben eine Spur gurudjulaffen; Klinger bingegen, als einflugreicher Schriftsteller, als thatiger Geschaftsmann, erhalt fich noch bis auf biefe Beit. Bon ibm werbe ich nun obne weitere Bergleichung, die fich von felbik ergiebt, sprechen, in fo fern ed notbig ift, ba er nicht im Berborgenen fo manches geleiftet und fo vieled gewirft, fondern beides, in weiterem und nabe: zem Rreife, noch in gutem Undenten und Anfebn ftebt.

Alinger's Neußeres — denn von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vortheilhaft. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gosichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschaft ansprechen. Sein Betragen war weder zuverkommend noch abstoßend, und wenn es nicht innerlich kurmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Radden was es ist, und an dem Jüngling was er aufändigt, und so war ich Alinger's Freund, sobald ich ihn kennen lexute. Er empfahl sich durch eine reine Semathlichteit, und ein unverknuthar entschiedener Charatter erwarb ihm Autrauen. Auf ein ernftes Wefen war er von Jugend auf hingewiesen; er, nehst einer eben is schonen und wasenn Schwester, hatte für eine Mutter zu sorgen, bie, als Witter, solder Rinder bedurfte, um sich aufrecht zu erhalten. Alles was an ihm war, hatte er sich selbst vorschafte und geschaffen, so daß enan ihm einen Bug von stobzer Unabhängigseit, der durch sein Betragen durchging, nicht verargte. Entschiedene natürliche Anlagen, weiche allen wohlbegabten Menschen gemein sind, leichte Fassungefraft, vortressliches Gebachenis, Sprachengabe besat er in bobem Grade; aber alles fehien er weniger zu achten nich die Festigseit und Beharrtichtett, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Amstande völlig bestätigt hatten.

Einem folden Jamgling mußten Rouffenn's Berte veranalic gulagen. Emil mar fein Saunt: und Spundbuch, und iene Gefinnungen fruchteten um fo mehr bei ihm. als fie fiber bie gange gehitbete Beit allgemeine Birfing ausilbten, fa bel ihm mahr nis bei andern. Denn auch er war ein Rind bei Ratur, auch er batte von unten auf angefengen; bas mas andere megmerfen follten, batte er nie befeffen, Berbattniffe. aus melden fie fich retren folleen, batten ihn ifte Deeniff; und fo fonnte er für einen bee reinften Junger jenes Actur-Evangelining angefeben merben, und in Betracht feines ermften Beftrebens, feines Berragens als Menich und Cobn, recht wohl ausrufen: alles the aut, wie es aus ben Sanben ber Ratur tommit! -- Mer aud ben Rachfant: alles weifelim= mert fich unter ben Sanden ber Menfchen! brangte ibm eine widermartige Erfahrung auf. Ge batte nicht mit fich felbit, aber außer fich mit ber Welt bes Herfommens ju fampfen, von deven Beffein der Burger von Genf une ju erlofen

gedachte. Weit imm, in des Jünglings Lage, dieser Kampf oft schwer und sauer warb, so sühlte er sich gewaltsamer in sich zurückgetrieben, als daß er burchaus zu einer frohen und frendigen Ausbildung hatte gelangen können: vielmehr mußte er sich durchstürmen, durchdrüngen; daher sich ein ditterer Jug in sein Wesen schlich, den er in der Folge zum Theil gehegt und genährt, mehr aber besämpft und besiegt hat.

In feinen Productionen, in fo fern fie mir gegenwärtig find, zeigt fich ein ftrenger Berftanb, ein bieberer Ginn; eine rege Einbildungefraft, eine gludliche Beobachtung ber menfchlichen Mannichfaltigfeit, und eine charafteriftifche Rachbilbung ber generifden Unterfcbiebe. Seine Dabchen und Anaben find frei und lieblich, feine Junglinge glubend, feine Manner folicht und verftandig, die Riguren die er unganftig darftellt, nicht au febr übertrieben; ibm fehlt es nicht an Seiterkeit und guter Laune, Wis und gludlichen Ginfallen; Allegorien und Combole fteben ibm ju Gebot; er weiß und ju unterbalten und zu vergnugen, und ber Genug murbe noch reiner fern, wenn er fich und und ben beitern bedeutenden Scherg nicht burch ein bitteres Miswollen bier und ba verfummerte. Doch bieß macht thn eben zu bem mas er ift, und baburch . wird ja bie Gattung ber Lebenden und Schreibenden fo mannichfaltig, bas ein jeber theoretifch amifchen Gefennen und Irren, praftifc amifchen Beleben und Bernichten bin und mieber moat.

Rlinger gebort unter bie, welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemuthe und Berftande beraus zur Welt gebildet hatten. Weil mun biefes mit und in einer größeren Masse geschah, und sie sich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Natur und aus der Boltseigenthumlichkeit herstießenden Sprache wie Kraft und Wirtung bebieuten, so

waren ihnen frühet und später alle Schubformen äußerst zuwider, besonders wenn sie, von ihram tebendigen Ursprung getrennt, in Phrasen audauteten, und so ihre erste frische Bedentung gänzlich verloten. Wie wum gegen neue Meinungen, Ansichten, Sostemo, so ertlären sich solche Männer auch gegen neue Ereignisse, hervortrebende bedeutende Menschen, welche große Beranderungen antändigen oder bemirken: ein Bersahren, das ihnen beimedwegs so zu veranzan ist, weil sie dasjenige von Grund aus gefährdet sehen, dem sie ihr eignes Dasepn und Bildung schuldig geworden.

Jenes Beharren eines tüchtigen Charalters aber wirb nun beste murbiger, wenn es sich burch bas Beit: und Gefchafteleben burderbalt, und wenn eine Behandlungsart bes Portomuliden, welche mandem ideoff, ja gewaltigm ericheinen michte, jur rechten Beit angewandt, am fichenten anm Dies gefchab bei ibm, ba er vone Biegfamfeit Riele führt. (weiches obnebem die Timend ber geborenen Reichsbürger niemale gemefen), aber befto tilchtiger, fofter und redlicher, fic gir bebentenben Boften erhob, fich barauf an erhalten mußte. und mit Beifall und Gnabe feiner höchften Gonner fortwirtte, babet aber niemals weber feine alten Freunde, noch ben Weg den er juridgelegt, vergaß. Ja er fuchte bie vollfommenfie Stetiafeit bes Unbenfens burd alle Grabe ber Abmefenbeit imb Evennung bertnache in erbatten: wie es benn gewiß angemertt zu werben verbient, bag er, ale ein anberer Billligis, in feinem burd Orbendseichen geschmidten Bappen. Mertmale feiner früheften Beit zu verewigen nicht verfchmäbte.

Es bauerte nicht lange, fo fam ich auch mit Lavatern in Berbinbung. Der Brief bes Puftore an feinen Collegen hatte ihm ftegemboife febr eingeleuchtett benn manches traf mit feinen Gefinnungen vollbommen überein. Bei feinem unablaffigen Breiben ward unfer Briefwochfel balb fehr lebhaft. Er machte so eben ernstliche Anstalten zu seiner größern Physiognomit, beren Einkeitung schon früher in bas Publicum gelangt war. Er forberte alle Welt auf, ihm Zeichnungen, Schattenriffe, besonders aber Christusbilder zu schäen, und bich gleich so zut wie gar nichts leisten konnte, so wollte er boch von mir ein filte allemal auch einen Heilaud gezeichnet haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forberungen bes Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Anlaß, und ich wußte mir gegen seine Eigenheiten nicht anders zu helfen, als daß ich die meinigen bewarkehrte:

Die Angabl berer, welche teinen Glauben un bie Dhoffognomit batten, ober boch wenigftend fie für ungewiß und truglich bielten, war febr groß, und fogar viele die es mit Lavatern aut meinten, fühlten einen Ribel, ihn zu verfichen und ihm wo moglich einen Streich ju freien. Er batte fich in Krantfurt, bei einem nicht ungefchieten Maler, die Brofile mehrerer namhaften Menfchen bestellt. Der Abfenber erlaubte fic ben Schert, Babrbt's Bortrait guerft ftatt bed meinigen abzuschiden, wogegen eine gmar muntere aber bonnernde Epiftel jurudtam, mit allen Trumpfen und Betheumugen, bag dies mein Bild nicht fen, und was Lavater fanft alles, au Bestätigung ber shofipanomifden Lebre, bei biefer Belegenheit mochte au fagen haben. Dein wirfliches nachgefenbeted ließ er eber gelten; aber and hier schon that uch der Bidenftreit bervor, in welchem er fich fonohl mit den Malern als mit den Individuen befand. Tene konnten ibm niemals wahr und genug arbeiten, diefe bet ellen Borgegen, welche fie haben mochten, blieben boch immer an weit hinter ber Idee gurud, die er wan der Menfcheit und dan Menfchen heate, als bas er, nicht durch bas Besondere, moburch der

Einzelne gur Perfon wird, einigermaßen hatte abgestoßen werben follen.

Der Begriff von ber Menichbeit, ber fich in ibm und an feiner Menschbeit berangebilbet batte, mar so genan mit ber Borftellung vermandt, die er von Christo lebenbig in fic trug, daß es ibm unbegreiflich fchien, wie ein Denich leben und athmen tonne, ohne mgleich ein Chrift gu fenn. Dein Berbaltnis zu ber driftlichen Religion lag blod in Ginn und Gemuth, und ich batte von jener phofichen Bermenbtichaft. au welcher Lavater fic binneigte, nicht ben minbeften Begriff. Mergerlich war mir baber bie heftige Jubringlichkeit eines fo geift: als bergvollen Mannes, mit ber er auf mich fo wie auf Menbelsfohn und andere los ging, und bebauptete, man muffe entweder mit ibm ein Chrift, ein Chrift nach feiner Art werden, ober man muffe ibn ju fich binübergieben, man muffe ibn aleichfalls von bemjenigen übergengen, worin man feine Bernbigung finbe. Diefe Corberung, fo unmittelbar bem liberalen Weltsinn, au dem ich mich nach und nach auch betannte, entgegen ftebenb, that auf mich pict bie befte Bir-Alle Befehrungeverfuche, wenn fie nicht gelingen, machen benienigen, ben man jum Profelpten auserfab, fart und verftodt, und biefes war um fo mehr mein Kall, als Lavater gulet mit bem barten Dilemma bervortrat: "Entweber Christ ober Atheist!" 3ch erflatte barauf, bag menn er mir mein Christentbum nicht laffen wollte, wie ich es bisher gebegt batte, fo fonnte ich mich and wohl jum Atheismus entschließen, zumal ba ich fabe, daß niemand recht wiffe, was beibes eigentlich beißen folle.

Diefes Sin: und Wieberfdreiben, fo heftig es auch mar, ftorte bas gute Berhaltnis nicht. Lavater hatte eine unglaubliche Gebuld, Bebarrlichfeit, Amsbauer; er mar feiner Lebre aewif, und bei bem entichiebenen Borlas, feine Ueberzeugung in ber Belt auszubreiten, ließ er fich's gefallen, mas nicht burch Kraft geschehen tonnte, burch Abwarten und Milbe durchzuführen. Ueberhaupt gehörte er zu ben wenigen glud= lichen Menfchen, beren außerer Beruf mit bem innern volltommen überinftimmt, und beren frühefte Bilbung, ftetig zu= fammenbangend mit ber fpatern, ihre Rahigfeiten naturgemas entwickelt. Mit ben garteften fittlichen Anlagen geboren, beftimmte er fich jum Geiftlichen. Er genoß bes nothigen Unterrichts und zeigte viele Abigfeiten, obne fich jeboch ju jener Ausbildung binguneigen, die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um fo viel fruber geboren ale wir, mard von dem Freiheits : und Raturgeift ber Beit ergriffen, ber iebem febr fcmeichlerisch in bie Obren raunte: man babe, obne viele angere Sulfemittel, Stoff und Behalt genug in fich felbit, alles tomme nur barauf an, bas man ibn geborig entfalte. Die Daicht bes Geiftlichen, fittlich im taglichen Ginne, religios im boberen, auf bie Menichen zu wirten, traf mit feiner Dentweise volltommen überein. Redliche und fromme Befinnungen, wie er fie fühlte, ben Menfchen mitgutheilen, fie in thuen au erregen, war des Jünglings entschiebenfter Erieb, und feine liebfte Befchaftigung, wie auf fich felbft, fo auf andere au merten. Jenes ward ihm burch ein inneres Bartgefühl, biefes burch einen icharfen Blid auf bas außere erleichtert, ja aufgebrungen. Bur Beschaulichkeit mar er jeboch micht geboren, jur Darftellung im eigentlichen Sinne batte er teine Gabe; er fublte fich vielmebr mit allen feinen Rraf= ten gur Thatigfeit, jur Birffamteit gebrangt, fo bag ich niemand gefannt habe, ber ununterbrochener handelte als er. Beil nun aber unfer inneres fittliches Befen in außeren Bedingungen vertärpert ift, es fep nun daß wir einer Familie,

einem Stante, einer Gilbe, einer Stadt, ober einem Staate angeboren, fo muste er judeich, in fo fern er wirfen wollte. alle biefe Meuferlichfetten berühren und in Bewegnun feben, weburch benn freilich mancher Anftog, manche Berwickelung entfprang, befonbere ba bas Gemeinwefen, ale beffen Glieb er geboren mar, in ber genauften und bestimmteften Beidrantung einer löblichen bergebrachten Freiheit genoß. Schon ber republitanische Anabe gewöhnt fich über bas öffentliche Befen zu benfen und mitzusprechen. In ber erften Bluthe feiner Tage nieht fic ber Jungling, als Bunftgenoffe, balb in bem Rall. feine Stimme zu geben und zu verfagen. Will er gerecht und felbititandia urtheilen, fo muß er fich von bem Berth feiner Mitburger por allen Dingen überzeugen, er muß fe fennen lernen, er muß fich nach ihren Gofinnungen, nach ihren Rraften umthun, und fo, indem er andere zu erforschen trachtet. immer in feinen eignen Bufen guruckfehren.

In solden Verhältnissen übte sich Lavaten früh, und ebem diese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstudien, als jene sondernde Kritik, die mit ihnen verwandt, ihr Grund so wie ihr Ziel ist. In spateren Indren, da sich seine Kenutnisse, seine Einsichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sen; und gerade einem solchen Mangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaben der Bibel, ja der Bibelübersehung hielt, und freilich für das was er sichte und beabsichtigte, hier genussame Nahrung und hälfsmittel fand.

Aber gar balb marb jener gunft- und gilbemäßig tangfam bewegte Wirknugsfreis dem lebhaften Raturell gur einge. Gerocht zu fenn wird dem Jüngling nicht focker, und ein reines Gemith vernbibent die Ungerechtigkeit, deren est fich seibst noch nicht schnibig gemacht hat. Die Bedrütungen eines Landwogts lagen offendar vor den Augen der Bürger, schwerer weren sie vor Geticht zu bringen. Lavater gesellt sich einen Joeund zu, und bride bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen strasmurdigen Mann. Die Sache wird ruchbar, man sieht sich gewöthigt, sie zu untersuchen. Ber Schuldige wird bestraft, aber die Meranlasser bieser Gerechtigkeit werden getabelt, man nicht gescholten. In einem wohleingersichteten Saarte soll das Rochte selbst nicht auf nunchte Weise geschehn.

Linf einer Weife, die Lavater durch Deutschland macht, fest er sich mit gelehrten und wohldenkunden Mannern im Berührung; allein er befestigt sich dabei nur mehr im seinen eignen Gedanken und Ueberzengungen; nach Hause zurückgestemmen, werkt er immer freier aus sich selbst. Alls ein edlen guter Mensch, fühlt en in sich einen hernlichen Negriss von der Menschheit, und was diesem allemfalls in der Erfahrung widenspricht, alle die unlängbaren Mängal, die einen jeden vom der Bolloumenheit ablenkon, sollen ausgeglichen werdem dunch den Begriss der Gutcheit, die sich, da der Mitte dag: Zeiten, in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr früher von Geschilde vollsommen wiederschaften.

Co viel wererst: von den Anfangen dieses merkundigen Manned, und nun vor allen Dingen eine beitere Schilderung unferes parsbulichen Zusammentressens und Deisammensend. Denne unser Apieswechsel hatte nicht langa gehauert, als er wir und andern, aufündigte, er werde bald, auf einer vorzus vehmenden Abeinreise, in Frankfurt einsprechen. Sogleich entstand im Publicum die größte Bewegung; alle waren neus gierig, einen so, merkwirdigen Mann zu seheng, viele hossen für ihre sittliche und religiesse Bildung weigeminnen die

Zweiser bacten sich mit bedeutenden Cinwendungen hervoerauthun, die Eindildischen waren gewiß, ihn durch Argumente, in denen sie sich selbst bestärkt hatten, an verwirren und zu beschämen, und was soust alles Williges und Unwisiges einen demerkten Menschen erwartet, der sich mit dieser gemischten Welt abzugeben gedentt.

Unfer erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten und aufs freundlichste, und ich fand ihn gleich wie mir ihn so manche Bilder schon überliesert hatten. Ein Individuum, einzig, ausgezeichnet wie man es nicht gesehn hat und nicht wieder sehn wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verrieth im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrusungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihm bagegen, nach meinem augeborenen und augebildern Realismus, da es Gott und der Nutur nun einmal gefallen habe, mich so zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden lassen. Nun kamen zwar sogleich die bedeutendsten Punkte zwe Gprache, über die wir und in Briesen am wenigsten vereinigen bunnten, allein dieselben ausschrlich zu behandeln ward und nicht Naum gelassen, und ich ersuhr was mir noch nie vorgesommen.

Bir andern, wenn wir und über Angelegenheiten des Geiftes und herzens unterhalten wollten, pflegten und von der Menge, ja von der Gesellschaft zu entsernen, weil es, bei der vielfachen Dentweise und den verschiedenen Bildungsstufen, schon sower fällt sich auch nur mit Wenigen zu verständigen. Allein Lavater war ganz andere gefinnt; er liebte seine Windungen ind Weite und Breite auszudehnen, ihm ward nicht wohl als in der Gemeine, für deren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent besaft, welches auf jener großen physiognomischen Gabe ruhte. Ihm war eine richtige

Unterfcbeibung ber Berfonen und Geifter verlieben, fo baf er einem jeben geschwind anfab, wie ibm allenfalls ju Dutbe fenn mochte. Rugte fic biegu nun ein aufrichtiges Befenntnig, eine treubergige Rrage, fo mußte er aus ber großen Rulle innerer und außerer Erfahrung, ju jedermanns Befriedigung, das Geborige au erwiedern. Die tiefe Ganftmuth feines Blide, die bestimmte Lieblichfeit feiner Lippen, felbft ber burch fein Sochbentich burchtonenbe trenbergige Schweiger=Dialett, und wie mandes andere mas ihn auszeichnete, gab allen, zu denen er fprach, die angenehmfte Sinnesberubigung; ja feine, bei flacher Bruft, etwas vorgebogene Körperhaltung, trug nicht menia bagu bei, die Uebergewalt feiner Gegenwart mit ber abrigen Gefelicaft auszugleichen. Gegen Anmagung und Bantel wußte er fich febr rubig und gefcidt ju benehmen: benn inbem er auszuweichen fchien, wenbete er auf einmat eine große Anficht, auf welche ber beidrantte Gegner niemals benten tonnte, wie einen biamantnen Soild bervor, und muste benn boch bas baber entspringende Licht fo angenebm an mäßigen, bag bergleichen Menichen, wenigstens in feiner Begenwart, fic belebrt und überzeugt fühlten. Bielleicht bat ber Einbruck bei Danchen fortgewirft: benn felbstifche Denfchen find wohl gugleich auch gut; es tommt nur barauf an, bag die harte Schale, die ben fruchtbaren Rern umfdlieft, durch gelinde Einwirfung aufgelof't werbe.

Bas ihm bagegen die größte Pein verursachte, war die Segenwart folder Personen, beren außere Schlichteit sie zu entschiedenen Feinden jener Lehre von der Bedeutsamteit der Bestalten unwiderruflich stempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen hinreichenden Menschwerstand, ja sonstige Baben und Talente, leidenschaftlich miswollend und fleinlich zweiselnd au, um eine Lehre zu enttraften, die für ihre

Perfinlichteit beleidigend schien; benn es fand fich nicht leicht jemand so großbentend wie Solrated, der gerade seine faumische Hulle zu Gunften einer erworbenen Sittlichkeit gedeutet hatte. Die Harte, die Werstockung solcher Gegner war ihm fürchter-lich, fein Gegenstreben nicht ohne Leidenschaft, so wie das Schmelzseuer die widerstrebenden Erza als lästig und seindssells anfachen muß.

Unter folden Umftanben mar an ein vertrauliches Beiprach, an ein faldes bas Begig auf und felbit gehabt hatte, nicht zu benten, ob ich mich gleich burch Besbachtung ber Art, wie er die Menfchen behandelte, febr belehrt, jedoch nicht gebildet fand: benu meine Lago war gang, von ber feinigen verschieden. Wer fittlich mirtt, verliert teine feiner Bemühungen: benn es gedeibt bavon weit mehr, als bas Evangelium vom Samenne allgu befcheiben eingeftebt; wer aber funftlerifc verfahrt, der bat in jedem Werfe alles verlaren, wenn es wicht ale ein foldes anerkannt wird. Run weiß man, wie ungehuldig meine lieben theilnehmenden Lefer mich zu machen pflegten, und aus welchen Urischen ich bochst abgeneigt war, mid mit ibnen zu verftandigen. Run fühlte ich ben Abftand zwischen meiner und ber Lavaterischen Wirtsamfeit nur allzu fohr: die feine galt in der Gegenwart, die meine in der Ab= wesenheit; wer mit ibm in ber Kerne ungerieden mar, befreundete fich ihm in der Rabe; und wer mich nach meinen Werten für liebendwirdig bielt, fand fich febr getaufcht, wenn er ar einen ftarren ablebnenben Menfchen anftief.

Meret, der von Barmstadt sagleich herübergetommen war, spielte den Mephistopheles, spattete hesanders über das Zusdringen der Weihlein, und als einige derfelben die Zimmer die man dem Propheten eingeraumt, und besanders auch das Schafzimmer, mit Ausmertsanteit untersuchten, sonte der

Shall: die frommen Seelen wollten bock feben, wo man ben hern hingelegt habe. — Mit alle dem mußte er sich so gut wie die andern erorcifiren lassen: denn Lips, der Lavatern begleitete, zeichnete sein Prosit so aussthritich und brav, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werte der Phosiognomit angehäuft werden sollten.

Für mich war ber Umgang mit Lavatern höchst wichtig und lehrreich: benn seine dringenden. Anregungen brachten mein ruhiges kunstlerisch beschauliches Wesen in Umtrieb; freilich nicht zu meinem augendicklichen Bortheti, indem die Berstreuung die mich schon ergriffen hatte, sich nur vermehrtez allein es war so viel unter und zur Sprache getommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung sortzusehen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Emst gehen wurde, zu begleiten, um unterwege, im Wagen einzeschlossen und von der Welt abgesondert, diesenigen Gegenstände, die und wechselseitig am herzen lagen, frei abzuhandeln.

Sehr werkwürdig und folgereich waren mir indeffen die Huterhaltungen Aavater's und der Früulein von Klertenberg. hier standen nun zwei entschiedene Ehristen gegen einander über, und es war ganz deutlich zu sehen, wie sich eben dasselbe Bekanntnis nach den Gestauungen verschiedener Personen umbildet. Man wiederholte so oft in jenen toleranten Zeiten, jeder Mensch habe seine eigne Religion, seine eigne Art der Gottesverehrung. Ob ich nun gleich dies nicht geradezu behauptete, so konnte ich doch im gegenwärtigen Fall demerken, das Männer und Frauen einen verschiedenen heiland bedürfen. Fräulein von Alettenberg verhielt sich zu dem ihrigen wie zu einem Geliehten, dem man sich unbedingt bingiebt, alle Freude und hossnung auf seine Person legt, und ihm ohne Iweiset

ŀ

ı

und Bebenken bas Schickfal bes Lebens anvertraut, Lavater hingegen behandelte ben seinigen als einen Freund, bem man neiblos und liebevoll nacheisert, seine Verdienste anerkennt, sie hochpreis't, und eben beswegen ihm ähnlich, ja gleich zu werden bemüht ist. Welch ein Unterschied zwischen beiberlet Richtung! wodurch im allgemeinen die geistigen Bedursnisse der zwei Geschlechter ausgesprochen werden. Daraus mag es auch zu erklären sonn, daß zärtere Männer sich an die Mutter Gottes-gewendet, ihr, als einem Ausbund weiblicher Schönzheit und Lugend, wie Sannazar gethan, Leben und Talente gewidmet, und allensalls nebender mit dem göttlichen Anaben gespielt haben.

Wie meine beiben Freunde zu einander ftanden, wie fie gegen einander gesinnt waren, erfuhr ich nicht allein aus Gesfprächen, benen ich beiwohnte, sondern auch aus Eröffnungen, welche mir beibe ingeheim thaten. Ich tonnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen: denn mein Christus hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Beil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so qualte ich sie mit allerlei Paradoxien und Ertremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entfernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wiffen und Glauben mar noch nicht an ber Tagedordnung, allein die beiden Worte und die Begriffe die man damit verknüpft, kamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, eins sep so unzuverlässig als das andere. Daher beliebte es mir, mich zu Gunften beider zu erklären, ohne jedoch den Beifall meiner Freunde gewinnen zu konnen. Beim Glauben, sagte ich, komme alles darauf an, daß man glaube; was man glaube, sep völlig gleichgültig. Der Glaube sep ein großes Gefühl von

Siderheit für die Gegenwart und Butunft, und biefe Siderbeit entfpringe aus bem Butrauen auf ein übergroßes, übermachtiges und unerforfcliches Befen. Auf Die Unerfcotterlichteit biefes Butranens tomme alles an; wie wir uns aber biefes Wefen benten, bieß bange von unfern übrigen Rabigfeiten, ja von ben Umftanden ab, und fep gang gleichgultig. Der Glaube fer ein beiliges Gefaß, in meldes ein jeber fein Gefühl, feinen Berftand, feine Ginbilbungetraft, fo gut als er vermöge, ju opfern bereit ftebe. Mit bem Biffen fev es gerade bas Begentbeit; es tomme ger nicht barauf an. bag man miffe, fonbern mas man miffe, wie aut und wie viel man wiffe. Daber tonne man über bas Wiffen ftreiten, meil es fic berichtigen, fich erweitern und verengern laffe. Das Biffen fange vom Einzelnen an, fev endlos und geftaltlos, und tonne niemals, bochftens nur traumerifc, sufammengefast werben, und bleibe alfo bem Glauben gerabezu entgegengefest.

Dergleichen Halbwahrheiten und die darans entspringenden Irfale migen, poetisch dargestellt, aufregend und unterhaltend sepn, im Leben aber stören und verwirren sie das Gespräch. Ich ließ daher Lavatern gern mit allen denjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erdanen wollten, und fand mich für diese Entbehrung genugsam entschäbigt durch die Reise, die wir zusammen nach Ems antraten. Ein schönes Sommerwetter begleitete und, Lavater war heiter und allerliebst. Denn bet einer religiösen und sittlichen, keineswegs ängstlichen Richtung seines Geistes, blieb er nicht unempsindlich, wenn durch Lebendvorfälle die Semüther munter und lustig ausgeregt wurden. Er war theilnehmend, geistreich, mibig, und mochte das Sleiche gern an andern, nur daß es tunerhalb der Gränzen bliebe, die seine zarten Gesinnungen ihm vorschrieben. Wagte man fich allensalls darüber hinaus.

fo pflegte er einem auf die Achfel zu Klopfen, und den Berwegenen durch ein treuberziges Bisch guet! zur Sitte aufzufordern. Diese Reise gereichte mir zu mancherkei Belehrung und Beledung, die mir aber mehr in der Kenntnis seines Characters als in der Reglung und Bildung des meinigen zu Theil ward. In Ems sah ich ihn gleich wieder von Gesellschaft aller Art umringt, und kehrte nuch Frankfurt zurück, weil meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren, so daß ich sie kaum verlassen durfte.

Aber ich folite fobaid nicht wieder gur Muhe fommen! benn Bafebom traf ein, berührte und ergolff mich von einer andern Seite. Ginen entichiebeneren Contraft fonnte men nicht feben ale biefe beiben Danner. Schon ber Anblid Bafedow's beutebe auf bas Gegentbeil. Wenn Lavater's Genichts: guae fich bem Beidenenden frei bergeben, fo waren bie Bafedow'schen ausemmengenach und wie nach innen gezogen. Lavater's Auge flar und fromm, unter febr breiten Augenliebern, Bafebow's aber tief im Ropfe, thein, fowar, fcharf. unter fruppigen Angenbrauen bervorblinkenb, babingegen Lavater's Stirninoden von ben faufteften brammen Saarbogen eingefaßt erfcbien. Bafebom's befrige raube Stimme, feine fcnellen und icharfen Meußerungen, ein gewiffes bobnifcbes Lachen, ein fonelles Berummerfen bes Gefricht, und mas ihn fonft noch bezeichnen mochte, alles war ben Eigenschaften und dem Betragen entgegengefent, burd bie und Lavater ver: wöhnt batte. Auch Bafedow ward in Krankfurt febr gefnat. und feine großen Beiftedgaben bewundert; allein er war nicht ber Mann, weder die Gemuther zu erbauen, noch zu lenten. Ihm war einzig darum au thun, jened große Relb, bas er fich bezeichnet batte, beffer anzubauen, bamit bie Menfcheit fünftig bequemer und naturgemäßer barin ibre Bobnung nehmen folite; und auf biefen Swed eilte er nur allgu gerabe ise.

. Mit feinen Planen tonnte ich mich nicht befreunben, ja mir nicht einmal feine Abfichten beutlich machen. Dag er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, konnte mir wohl gefallen; bag die alten Sprachen an ber Gegenmart genbt werben follten, fchien mir lobenswärbig, unb gern erfannte ich an, was in feinem Borhaben gur Beforberung ber Ebatigfeit und einer frifderen Beltanichanung lag: allein mir miffiel, das bie Beichnungen feines Elementarmerts noch mehr als die Gegenstande felbft gerftreuten, ba in ber mirtlichen Welt boch immer nur bas Mogliche beisammenfteht, und fie beshalb, ungeachtet aller Mannichfaltigfeit und icheinborer Berwirrung, immer noch in allen ihren Theflen etwas Beregeltes hat. Jenes Clementarwert hingegen gerfplittert Re gang und gar, indem bas mas in ber Beltanschauung . winedwege gufammentrifft, nin ber Berwandtichaft ber Begriffe willen neben einander fteht; wegwegen es auch jener funliche methobischen Botzüge ermangelt, die wir ahnlichen Arbeiten bes Amos Comenius guertennen muffen.

Biel wunderbarer jedoch, und schwerer zu begreisen als seine Lebre, war Basedow's Betrugen. Er hatte bei dieser Reise die Abstät, das Publicum durch seine Persönlichkeit für sein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Gemuther, sondern geradezu die Beutet auszuschließen. Er wußte von seinem Vorhaben groß und überzeugend zu sprechen, und jedermann gab ihm gern zu was er behauptete. Aber auf die unbegreislichste Weise verletzte er die Gemüther der Menschen, denen er eine Beiseuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Noth, indem er seine Weinungen und Grillen über religiöse Gegenstande nicht

aurudhalten tonnte. Auch bierin erfchien Bafebow als bas Gegenstud von Lavatern. Wenn biefer bie Bibel buchftablic und mit ihrem gangen Inhalte, ja Bort vor Bort, bis auf den beutigen Tag für geltend annahm und für anmendbar bielt, fo fühlte jener ben unrubigften Ribel alles zu verneuen. und fomobl die Glaubenslebren als die außerlichen firchlichen Sandlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen umzumodeln. Am unbarmbergigften jedoch, und am unvorfichtigften verfubr er mit benjenigen Borftellungen, Die fich nicht unmittelber aus ber Bibel, fondern von ihrer Muslegung berichreiben, mit jenen Ausbruden, philosophischen Runstworten, ober finnlichen Gleichniffen, womit die Rirchenväter und Concilien fic bas Unaussprechliche ju verdeutlichen, ober die Reber gu beftreiten gesucht haben. Auf eine barte und unverantwortliche Weise erflärte er fich vor jedermann als den abgesagteften Reind ber Dreieinigfeit, und tonnte gar nicht fertig werben. gegen dies allgemein zugestandene Gebeimnis zu graumentiren. Much ich hatte im Privatgefprach von biefer Unterbaltung febr viel zu leiden, und mußte mir die Sppoftafis und Duffa, fo wie bas Profopon immer wieder vorführen laffen. De gegen griff ich ju ben Baffen ber Paradorie, überflügelte feine Meinungen und magte bas Bermegne mit Bermegnerem au befämpfen. Dies gab meinem Geifte wieder neue Anregung. und weil Bafedom viel belefener mar, auch die Rechterftreiche bes Disputirens gemandter als ich Naturalift-au führen mußte. fo hatteuich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Dunfte unter uns abgebandelt murben.

Eine fo berrliche Gelegenheit mich, wo nicht aufgutlaren, boch gewiß zu üben, tonnte ich nicht turz vorübergeben laffen. 3ch vermochte Bater und Freunde, die nothwendigsten Geschäfte zu übernehmen, und fuhr nun, Bafedow begleitend,

abermale von Rruntfurt ab. Welden Unterfcheb empfant fic aber, wenn ich ber Anmuth gedachte, die von Lavatern aus: aina! Reinlich wie er mar, verschaffte er fich auch eine reins Man ward jungfraulich an feiner Seite, liche Umgebung. um ibn 'nicht mit etwas Wibrigem zu berühren. Bafebow bingegen, viel gu febr in fith gedrangt, tonnte nicht auf fein Meuferes merten. Schon bas er ununterbrochen folechten Tabat rauchte, fiel auforft laftig, um fo mehr ale er einen unreinlich bereiteten, fcmed Reuer fangenden, aber hablich bunftenben Gowamm, nach ausgerauchter Bfeife, fogleich wieber aufschlug, und jedesmal mit ben erften Biegen bie Luft unerträglich verweftete. 3ch nannte biefes Dravarat Bafebom: fchen Stintfdmamm, und wollte ton unter biefem Titel in ber Raturgefchichte eingefilbet wiffen; woran er profen Graf hatte, mir bie wiberliche Bereitung, recht jum Etel, umftanblich audeinanberfeste, und mit großer Schabenfreube fichan meinem Abichen beliache: Denn biefes war eine von ben tiefgewurzelten üblen Gigenbeitent bes fo trefflich begabten Mannes, bas er gen ju neden und die Unbefangenfren thetifch anjufteden beliebte. Ruben fonnte er niemand febn; burch arinienden Spott mit beiferer Stimme reiste er auf, burch eine überraschende Krage sette er in Berkgenheit, und lachte bitter, menn er feinen Zweck erreicht hatte, war es aber wohl zufrieden, wenn man, fowell gefast, ibm erwas bagegen abgab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavatern. Auch er schien sich zu freuen, ats: er mich wieder sab, vertraute mie manches bishen Ersahme, besonders was sich auf den verschiedenen Charafter der Mitgaste bezog, unter benen er sich schon viele Freunde und Anhänger zu verschaffen gewußt. Nun sand ich seibst manchen atten Bekannten, und an benen bie ich in Jahren nicht gesehn, sing ich an die Bemerfung zu machen, die und in der Jugend lange verborgen
bleibt, daß die Männer altern, und die Frauen sich veränbern. Die Sesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig
getauzt, und, weil man sich in den beiden großen Badehäusern ziemlich nahe berührte, bei guter und genauer Befanntschaft mancherlei Scherz getrieben. Einst verkleidete ich mich
in einen Dorfgeistlichen, und ein namhafter Freund in dessen
Gattin; wir sielen der vornehmen Gesallschaft burch allzu
große Höslichteit ziemlich zur Last, wodurch denn jedermann
in guten Humor verseht wurde. An Abend-, Mitternachtund Morgenständchen sehlte es auch nicht, und wir Jüngern
genossen des Schlass sehr wenig.

Im Gegensate zu diesen Zerstreunngen brachte ich immer einen Theil der Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern dietirte unaushörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schummerte, indossen seine Tiro, die Feder in der Hand, ganz ruhig siden blieb, und sogleich bereit war sortzuschreiben, wenn der halberwachte seinem Gedansen wieder freien Lauf gab. Dieß alles geschah in einem dichtverschlossenen, von Tabase und Schwammdampf erfüsten Simmer. So oft ich nun einen Tanz aussehte, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu diesputiren geneigt war, und, wenn ich nach Berlauf einiger Zest wieder zum Tanze hineilte, noch eh ich die Thur hinter mir anzog, den Faden seiner Abhandlung so ruhig dictirend aussahm, als wenn weiter nichts gewesen wäre.

Wir machten dann zusammen auch manche Fahrt in bie Nachbarschaft, besuchren die Schlösser, besonders adliger Frauen, welche durchaus mehr als die Manner geneigt waren, etwas Seiftiges und Geistliches aufzunehmen. Ju Nassau, bei Frau

pon Stein, einer bochftehrwurdigen Dame, die ber allacemeinsten Achtung genoß, fanden wir große Gefellichaft. Kraupon La Roche war gleichfalls gegenwärtig, an jungen Frauen: simmern und Rindern fehlte es auch nicht. hier follte nun Lavater in physiognomische Bersuchung geführt werben, welche meift barin bestand, bag man ibn verleiten wollte, Bufallig-Teften ber Bilbung fur Grundform ju balten; er mar aber beaugt genug, um fich nicht taufchen ju laffen. Ich follte nach wie vor die Bahrhaftigfeit ber Leiden Berthers und ben Bohnort Lottens bezeugen, welchem Ansinnen ich mich nicht auf die artigste Beife entzog, bagegen die Rinder um michperfammelte, um ibnen recht feltfame Mabrchen an ergabien. welche and lanter befannten Begenftanben gufammengefonnenwaren; wobei ich ben großen Bortheil hatte, daß fein Glieb. meines hörfreises mich etwa zudringlich gefragt hatte, mas benn wohl baran für Babrbeit ober Dichtung zu halten fennmöchte.

Basedow brachte bas einzige vor das Noth sev, namliceine bessere Erziehung der Jugend; weshalb er die Bornehmen und Beguterten zu ansehnlichen Beiträgen aufforderte. Kaumaber hatte er, durch Gründe sowohl als durch leidenschaftliche Beredsamteit, die Semuther wo nicht sich zugewendet, doch zum guten Willen vorbereitet, als ihn der bose antitrinitarissiche Seist ergriff, nud er, ohne das mindeste Gesähl wo er sich besinde, in die wunderlichsten Reden ansbrach, in seinem Sinne böchst religiös, nach Ueberzeugung der Gesellschaft höchst lästerlich. Lavater, durch sansten Ernst, ich durch ableitende Scherze, die Frauen durch zerstreuende Spaziergänge, suchten Mittel gegen dieses Unheil; die Verstimmung jedoch konnte nicht geheilt werden. Eine christliche Unterhaltung, die man sich von Lavater's Gegenwart versprochen, eine padagogische,

wie man fie von Bafedow erwartete, eine fentimentale, au der ich mich bereit finden follte, alles war auf einmal gestort und Auf dem Beimmege machte Lavater ibm Boraufgeboben. murfe, ich aber bestrafte ibn auf eine luftige Beife. Es mar beiße Beit, und ber Tabalsbampf mochte Bafebow's Gaumen noch mehr getroduet baben; febulichft verlangte er nach einem Glafe Bier, und als er an ber Landftrage von weitem ein Mirthebaus erblicte, befahl er bochft gierig bem Rutfcher. bort ftille au balten. Ich aber, im Augenblide bag berfelbe anfabren wollte, rufe ibm mit Bemalt gebieterifch au, er folle meiter fabren! Bafedow, überrafcht, tonnte taum mit beiferer Stimme bas Gegentheil bervorbringen. 3ch trieb den Ruticher nur beftiger an, ber mir gehorchte. Bafedom verwunschte mich, und hatte gern mit Rauften zugeschlagen; ich aber ermieberte ibm mit ber größten Gelaffenbeit: Bater, fend rubig! Ibr babt mir großen Dant au fagen. Glücklicherweise fabt ibr bas Bierzeichen nicht! Es ift aus zwei verfcrantten Triangeln gusammengefest. Dun werbet ibr über Ginem Triangel gewöhnlich fcon toll; waren euch bie beiben zu Geficht gefommen, man batte ench wiffen an Retten legen. Diefer Spaß brachte ibn ju einem unmaßigen Gelächter, amis fcenburch ichalt und vermunichte er mich, und Lavater uhte feine Gebuld an bem alten und jungen Thoren.

Alls nun in der halfte des Juli Lanater fich zur Abreife bereitete, fand Bafedow feinen Bortheil, fich anzuschließen, und ich hatte mich in diese bedautende Gesellschaft sibon so eingewohnt, das ich es nicht über mich gewinnen konnte, sie zu verlassen. Eine sehr ausenehme, herz und Sinn erfrenende Kahrt hatten wir die Lahn hinab. Beim Unblick einer merkwürdigen Burgruine schrieb ich jenes Lied: "hoch auf dem alten Aburme steht" in Lipsend Stammbuch, und als es wohl

anfgenommen wurde, um, nach nuiner bosen Art, ben Einbruck wieder zu verberben, allerlei Anittelreime und Possen auf die nachsten Blatter. Ich frente mich den herrlichen Rhein wiederzusehn, und erzöhrte mich an der Ueberruschung berer, die dieses Schauspiel noch nicht genossen hatten. Ann landeten wir in Esblenz; wohnt wir traten, war der Judrung sehr groß, und jeder von und Dreien erzegte nach seiner Art Antheil und Neugierde. Basedow und ich steinen zu wetteisern, wer am unartigsten sen konnte; Lavater benahm sich vernünstig und klug, nur daß er seine Herzensweinungen nicht verbergen konnte, und daburch, mit dem reinsten Willen, allen Menschen vom Mittelschap höchst auffallend erschien.

Das Andenken an einen wunderlichen Birthstisch in Coblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippschaft, in meiner nenon Ausgade stehn mögen. Ich saß zwischen Lavater und Basedow: der erste belehrte sinen Landgesstlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Johannis, und der andere bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Tause ein verzakter und für unsere Zeiten gar nicht derechneter Gebrauch sein, Und wie wir num fürder nach Siln zogen, schried ich in irgend ein Album:

And, wie nach Emmans, weiter ging's Mit Sturm- und Feuerschritten: Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in ber Mitten.

Sladlicherweise hatte Biefes Bentind auch eine Seite bie nach bein himmlischen beutete, welche nun auf eine gang eigne Beife berührt werden follte. Schon in Ems hatte ich nicht gefrant, als ich vernahm; bag wir in Soln die Gebrüher

Racobi treffen follten, welche mit anbern vormiglichen und aufmertfamen Dannern fich jenen beiben mertwarbigen Retfenden entgegen bewegten. 3ch an meinem Theile boffte von ibnen Bergebung wegen fleiner Unarten ju erhalten, bie aus unferer großen, burch Berbers fcarfen humor verenlagten Unart entsprungen waren. Jeme Briefe und Gebichte, worin Bleim und Georg Jacobi fic offentlich an einander erfreuten, batten und ju manderlei Goergen Gelegenbeit gegeben. und mir bebachten nicht, bag eben fo viel Gelbitgefälligfeit bagu gebore, andern bie fich behaglich fühlen, webe ju thun, als fich felbft ober feinen Freunden überfiuffiges Gute ju erzeigen. Es mar badurch eine gemiffe Digbelligfeit amifden bem Oberund Unterrhein entftanden, aber von fo geringer Bedeutung, daß fie leicht vermittelt werden tonnte, und bierzu waren die Krauen vorzüglich geeignet. Schon Sophie La Roche gab uns ben besten Beariff von biefen edlen Brubern: Dempifelle Rablmer, von Duffelborf nach Frantfurt gezogen, und jenem Rreife innig vermandt, gab burch bie große Bartbeit ibres Gemuths, durch die ungemeine Bildung bes Beiftes, ein Beugnis von dem Berth der Gefellichaft in der fie berange -wachien. Sie beschämte und nach und nach burd ibre Beduld mit unferer grellen oberbeutichen Manier, fie lebrte uns Schonung, indem fie und fühlen ließ, daß wir derfelben auch wohl bedürften. Die Treuberzigfeit ber jungern Jacobi'fcben Somefter, Die große Beiterfeit ber Gattin von Fris Jacobi, leiteten unfern Geift und Ginn immer mehr und mehr nach ienen Gegenden. Die lebtgebachte mar geeignet, mich vollig einzunehmen: obne eine Spur von Gentimentalität richtig fühlend, fich munter ausbrückend, eine begriiche Nieberlanberin. Die, ohne Ausbrud von Sinnlichfeit, burd ihr tuchtiges Befen an die Rubend'ichen Krauen erinnerte. Benannte Damen

hatten, bei langerem und kurzerem Aufenthalte in Frankfurt, mit meiner Schwester die engste Berbindung geknüpft, und das ernste starre, gewissermaßen lieblose Wesen Corneliens ausgeschlossen und erheitert, und so war und denn ein Duffeldorf, ein Pempelsort dem Geist und herzen nach in Frankfurt zu Theil gemorden.

Unfer erftes Begegnen in Coln tonnte baber fogleich offen and autraulich fenn: benn jener Arquen gute Meinung von and batte gleichfalls nach Saufe gewirft; man bebandelte mich nicht, wie bisher auf ber Reife, blog als ben Dunftschweif iener beiben großen Mandelsterne, fondern man mendete fich auch befonders an mich, um mir manches Gute au ertheilen, und ichien geneigt, auch von mir zu empfangen. Ich war meiner bisberigen Thorbeiten und Frechheiten mube, binter benen ich boch eigentlich nur ben Unmuth verbarg, daß für mein Berg, für mein Gemuth auf biefer Reife fo menig geforgt merbe: es brach baber mein Inneres mit Gewalt bervor, und dies mag die Urfache fepn, warum ich mich ber einzelnen Borgange wenig erimnere. Das was man gebacht, Die Bilber bie man gefebn, laffen fich in bem Berftanb und in der Einbildumefraft wieder bervorrufen; aber bas Berg ift nicht fo gefällig, es wieberholt und nicht bie fconen Gefühle, und am wenigsten find wir vermögenb, und enthafigstische Momente wieber zu vergegenwärtigen; man wirb unvorbereitet bavon überfallen und Aberlagt fich ihnen unbemußt. Undere bie und in folden Angenbliden beobachten, baben besbalb bavon eine flarere und reinere Annicht als wir felbit.

Religiofe Gesprache hatte ich biober facte abgelehnt, und verftandige Anfragen selten mit Bescheibenheit erwiedert, weil sie mir gegen das mas ich suchte, nur allzu beschränkt foienen.

Benn man mir feine Geftole; feine Deinungen über meine eignen Arrouctionen aufbringen wollte, befonders uber menn man mich mit den Korberungen des Alltageverftandes veinigte und mir febr enticieben vortrug, mas ich batte thun und laffen follen, bonn gereiß ber Gebulbefaben, und bas Geforach gerbrach ober gerbrodelte fich, fo daß niemand mit einer fonberlich gunftigen Meinung von mir scheiden tonnte. Biel neturlicher mare mar newefen, mich freundlich und gart an erweisen; aber mein Bemuth wollte nicht geschulmeiftort, fonbern burch freies Bohlwollen aufgeschloffen, und burch mabre Theilnahme jur hingebung angeregt fenn. Ein Befühl aber. bas bei mir gewaltig überhand nahm, nut fich nicht wunderfam genug außern fonnte, mar die Empfindung der Bergangenbeit und Gegenwart in Gind: eine Anschauung, die etwas Befpenftermäßiges in die Begenwart brachte. Gie ift in ubelen meiner größern und fleinern Arbeiten ansgebrückt und wirft im Gebicht immer mobithatig, ob fie gleich im Augenblic. wo fie fich unmittelbar am Reben und im Leben felbft ande brudte, jedermann feltfam, unerflärlich, vielleicht unerfreulich fceinen mußte.

Soln war der Ort, wo das Alterthum eine solche ungusberechnende Wirkung auf mich ausüben konnte. Die Muine des Doms (denn ein inichtsertiges Wert ist einem zerstörten gleich) erregte die von Strasburg der gewohnten Grschle. Aunstbetrachtungen konnte ich nicht ausiellen, mir war zu viel und zu wenig gegeben, und niemand fand sich, der mir aus dem Labyrinth des Geleisteten und Beabsichtiginn, der Laat und des Vorsabes, des Erbauten und Angedeuteten hätte herausbelsen können, wie es jeht wohl durch unser sichtigen deharrlichen Freunde geschieht. In Gesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwürdigen Hallen und Pfeiler, aber einsam

versentte ich mich in biefes, mitten in soiner Erschaffung, fern von der Bollendung schon erstarrte Weltgebinde, immer mismuthig. Hier war abermate ein ungsheurer Gedante nicht zur Ausführung gefontmen! Scheint es doch, als ware die Architestur nur da, um uns zu überzeugen, das dane weiterere Menschen, in einer Folge von Beit, nichts zu letsten ist, und daß in Kunften und Thaten nur dadsenige zu Stande tommt, was, wie Winerva, erwaussen und getüstet aus des Ersinders Haupt hervorspringt.

In biefen mehr brudenden: als bergerbebenben Mugenbliden abnete ich nicht, bag mich bas gertefte und fconfte Sefuhl fo gang nab erwartete. Dan fahrte mich in 34 bach's Bohnung, we mix bas was ich foult mur innerlich gu bilben pflegte, wirflich und finnlich entgegentrat. Ramtlie mochte langft ausgefterben fenn, aber in bem Unteraefcof, bas an einen Garten fließ, fanden wir nichts veram bert. Gin burch braunrothe Biegelrauten tegelmäßig vergiertes Eftrich, hobe geschniste Geffel mit ausgenabten Giben und Ruden, Lifthblatter, tunftlich eingelegt, auf fcweren Ruben, metallene Sangeleuchter, ein ungeheueres Ramin und bem angemeffenes Reuergerathe, affes mit imen früheren Tagen Abereinftimmend und in dem gangen Ranme nichts neu, nichts beutig als mir felber. Was nun aber bie bieburch wunderfam aufgeregten Empfindungen überfdwenglich vermehrte und voll: endete, war ein großes Kamiliengemalbe über bem Ramin. Der ehmalige reiche Inhaber biefer Abbhnung faß mit feiner Frau, von Aindern umgeben, abgebildet: alle gegenwärtig. frisch und lebendig mie von gestern; ja von boute, und bod maren fie fiben, alle vorübergangen. And biefe frifchen unte badigen Rinder batten geglbert, und ohne diefe funftreiche Abbildung ware tein. Bebachtnis von ihmen abrig geblieben

Wie ich, überwäftigt von biefen Eindrücken, mich verhielt und benahm, wäßte ich nicht zu fagen. Der tiefste Grund meiner menschlichen Anlagen und dichterischen Fähigkeiten ward durch die unendliche Herzensbewegung ausgedeckt, und alles Gute und Liebevolle was in meinem Gemüthe lag, mochte sich aufschließen und hervorbrechen: denn von dem Augenblick an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Werhandlung, der Neigung, des Vertrauens jener vorzähglichen Mäuner für mein Leben theilbaft.

In Sefolg von biesem Geelen- und Geistedverein, wo alles was in einem jeden lebte zur Sprache tam, erbot ich mich, meine neusten und liebsten Balladen zu recitiren. Der König von Thule, und "Es war ein Buhle frech genung" thaten gute Wirtung, und ich trug sie um so gemüthlicher vor, als meine Gedichte mir noch and herz gekunpst waren, und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gefühl vielleicht unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft din nicht deshalb des Eigensinns und eines wunderlichen grillenhaften Wesens angestagt worden!

Ob mich nun gleich die dichterische Barstellungsweise am meisten beschäftigte, und meinem Naturell eigentlich zusagte, so war mir doch auch das Nachdenken über Gegenstände aller Art nicht fremd, und Jacobi's originelle, seiner Natur gemäße Michtung gegen das Unerforschliche höchst willtommen und gemüthlich. Hier that sich sein Widerstreit dervor, nicht ein christicher wie mit Lavater, nicht ein didaktischer wie mit Basedow. Die Gedanken, die mit Jacobi mittheilte, entsprangen unmittelbar aus seinem Gesthl, und wie eigen war ich durchdrungen, als er mir, wit unbedingem Wertrauen,

Die tiefften Seclenforberungen nicht verbebite. Und einer fo munderfamen Bereinigung von Bedarfnis, Leidenfchaft und Ideen fonnten auch für mich nur Borahnungen entspringen beffen, mas mir vielleicht fünftig beutlicher werben follte. Bludlicherweise batte ich mich auch ichen von biefer Seite mo nicht gebilbet, boch bearbeitet und in mich bas Dafenn und Die Dentweise eines außerorbentlichen Mannes aufgenommen, amar nur unvollständig und wie auf ben Raub, aber ich empfand davon boch icon bedeutende Birfungen. Diefer Beift, der fo entschieden auf mich wirtte, und der auf meine gange Dentweise fo großen Ginflug baben follte, mar Spinoga. Nachdem ich mich namlich in aller Belt um ein Bilbungemittel meines munberlichen Befend vergebens umgefebn batte, gerieth ich endlich an bie Ethit birfes Mannes. Was ich mir aus bem Berte mag herausgelefen, was ich in baffelbe mag bineingelefen haben, bavon mußte ich teine Rechenschaft zu geben, genug ich fand bier eine Berubigung meiner Leibenfcaften, es fcien fich mir eine große und freie Ausficht über bie finnliche und fittliche Welt aufzuthun. Bas mich aber besonders an ibn fesselte, war die granzenlose Uneigennübigfeit, die and jedem Sage hervorleuchtete. Jenes wunderliche Bort: "Ber Gott recht liebt, muß nicht verlangen, bag Gott ihn wieder liebe," mit allen den Borberfagen worauf es rubt, mit allen ben Rolgen die barand entspringen, erfüllte mein ganges Nachdenten. Uneigennübig ju fern in allem, am uneigennühigsten in Liebe und Freundschaft, war meine bochste Luft, meine Maxime, meine Ausübung, fo daß jenes freche hatere Wort "Wenn ich bich liebe, was gebt's bich an?" mir recht and bem Bergen gesprochen ift. Uebrigens moge auch bier nicht verfannt werben, bag eigentlich die innigften Berbindungen nur aus bem Entgegengeseten folgen. Die alles

andgleichende Rube Spinoga's contraftirte mit meinem alles aufregenden Streben, seine mathematische-Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinned= und Darstellungsweise, und eben jewe geregeite. Behandlungsart, die man sittlichen Gegenständen nicht augemessen sinden wollte, machte mich zu seinem leidenschaftlichen Swiler, zu seinem entschiedensten Berehrer. Geist und Herz, Berkund und Ginn sindten sich mit nothwendiger Wahlverwandtschaft, und durch diese kam die Bereinigung der verschiedensten Wosen zu Stande.

Run mar aber alles in ber erften Wirfung und Gegenwirtung, gabrend und fiebend. Eris Jacobi, ber Erfte ben ich in biefes Chaos binein blitten ließ, er, beffen natur gleichfalls im Lieffen arbeitete, nahm mein Bertrauen berglich auf, erwieberte baffelbe und fucte mich in feinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein ungustprechliches geiftiges Bedarfnig, auch er wollte es nicht burch fremde Sulfe befewichtigt, fondern aus fich felbft berandgebildet und aufgeflart baben. Bad er mir von bem Buftande feines Gemuthes mittheilte, konnte ich nicht faffen, um fo weniger, als ich mit leinen Begriff bon meinem eignen machen tonnte. Doch er, der in philosophischem Denfen, felbft im Betrachtung bes Spindag, mir weit vorgefchritten war, suchte mein buntles Bestreben zu leiten und aufzuflaren. Eine folde reine Beiftedverwandtichaft mar mir neu, und emegte ein leibenschaft= liches Berlangen formeren Mittheilung. Nachts, als wir und fcon getrennt und in die Schlafztummer jurudgezogen batten. fucte ich ihn nochmale auf. Der Monbidein gitterte über dem breiten Rheine, und mir, am Kenfter flebend, fowelsten in ber Bulle bes Sin : und Biebernebens, bas in iener berrlichen Beit der Entfaltung fo reichlich aufanille.

teine Rochenschaft ju liefenn; bentlicher ift mir eine Kahrt nach bem Iggbichloffe Beneberg, bas, auf ber rechten Geite bes Rheins gelegen, der berrlichften Musficht genof. mich bafelbit über bie Dagfen entzücke, waren bie Bandverzierungen durch Wrenir. Mobineordnet lagen alle Thiere, welche bie Jago nur liefern tann, rings umber wie auf bemt Sodel einer großen Gaulenhalle: über fie binaud fab man in eine weite Landichaft. Jene entlehten Beidoble ju buleben, hatte ber außerorbentliche Mann fein:ganges Balent: erfchöpft, und in Darftellung bes mannichfaltigfen thiemidien lieberfleibes, ber Borften, ber Saare, ber Febenn, bed Gemeibes, ber Rlauen, fich ber Ratur gleichgeftellt, in Abficht auf Wirtung fie übertroffen. Satte man bio Runftwerte im Gangen genugfam bewundert, fo mart man gendthigt, über die Sandgriffe nachzudenken, wodurch folde Bilber fo geiftreich ale. mechanisch bervorgebracht werben tounten. Man begriff nicht, wie fie durch Menschenhande antstanden fewen und bund mas für Inftrumente. Der Pinfel war, nicht hinreichenb; man mußte gang eigne Borrichtungen annehmen, durch welche ein fo Mannichfaltiges möglich geworben. Man naberte, man entfernte fich mit gleichem Erftaunen: bie Urfache war fo bewundernswerth als die Wirfung.

Die weitere Fahrt rheinahmarts ging froh und gludlich von ftatten. Die Andbreitung des Finses ladet auch das Semuth ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Duffeldorf und von da nach Pempelfort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo ein geraumiges Bohngebaude an weite wohlunterhaltene Garten stoßend, einen sinnigen und sittigen Kreid versammelte. Die Familienglieder waren zahlreich und an Fremden sehlte es nie, die fich in dies sen reichlichen und angenehmen Verbaltnissen gar wohl gestelen.

t

ı

ı

In der Duffetborfer Galerie konnte meine Borliebe für bie niederlandische Schule reichliche Rahrung finden. Der tuchtigen, derben, von Naturfülle glanzenden Bilber fanden sich gange Sale, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Nenntniß ward doch bereichert und meine Liebhaberei bestärkt.

Die icone Rube. Behaglichfeit und Beharrlichfeit, melde ben Sauptcharafter biefes Familienvereins bezeichneten, belebten fich gar balb vor ben Augen bes Gaftes, indem er wohl bemerten fonnte, bag ein weiter Birfungefreis von bier and: ging und anderwärts eingriff. Die Thatigfeit und Boblhabenbeit benachbarter Stabte und Ortichaften trug nicht menia bei. bas Gefühl einer inneren Infriebenbeit ju erhöhen. Bir beinchten Elberfeld und erfreuten und an ber Rubrigfeit fo mancher wohlbekellten Kabriten. Sier fanden wir unfern Jung, genannt Stilling, wieder, der und ichon in Coblong entgegengefommen war, und ber den Glauben an Gott und die Erene gegen die Menfchen immer gu feinem toftlichen Geleit hatte. hier faben wir ihn in feinem Rreife und freuten und bes Butrauens, bas ibm feine Mitburger ichentten, bie mit irdischem Erwerd beschäftigt, die himmli= iden Guter nicht außer Acht ließen. Die betriebfame Segend gab einen beruhigenden Anblick, weil bas Mübliche bier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Wir verlebten in diefen Betrachtungen gludliche Tage.

Rehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zuruck, so genoß ich des entzückenden Sefühls einer Werbindung
durch das innerste Semuth. Wir waren beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirkung belebt, dringend forderte ich ihn auf, alles was sich in ihm rege und bewege, in
irgend einer Korm traftig darzustellen. Es war das Mittel,

wodurch ich mich aus so viel Berwirrungen herausgerissen hatte, ich hoffte, es solle auch ihm zusagen. Er saumte nicht, es mit Muth zu ergreifen, und wie viel Gutes, Schönes, herzerfreuendes hat er nicht geleistet! Und so schieden wir endlich in der seligen Empsindung ewiger Bereinigung, ganz die Borgefühl, daß unser Streben eine entgegengesete Richtung nehmen werde, wie es sich im Laufe des Lebens nur allzu sehr offenbarte.

Bas mir ferner auf dem Rudwege rheinaufwarts begegnet, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, theils weil der zweite Andlick der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu versließen psiegt, theils auch, weil ich, in mich getehrt, das Biele was ich erfahren hatte, zurecht zu legen, das was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Von einem wichtigen Refultat, das mir eine Zeit lang viel Beschaftigung gab, indem es mich zum Hervorbringen aufforderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Gefinnung, bei meinem völlig zwed- und planlosen Leben und Handeln, konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Basedow geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Iweden gebrauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeudete, muste schnell auffallen, daß beibe Männer, jeder auf seine Art, indem sie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemüht waren, doch auch gewisse Abssichten im Hinterhalte verbargen, an deren Beförderung ihnen sehr gelegen war. Lavater ging zur und klug, Basedow heftig, frevelhaft, sogar plump zu Werke; auch waren beide von ihren Liebhabereieu, Unternehmungen und von der Vortresslichkeit ihres Treibend so überzeugt, daß man sie für redliche Männer halten, sie lieben und verehren mußte. Lavatern besonders konnte man zum

In der Duffelborfer Galerie konnte meine Borliebe für bie niederlandische Schule reichliche Rahrung finden. Der tuchtigen, derben, von Naturfülle glanzenden Bilder fanden sich gange Säle, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Neuntniß ward boch bereichert und meine Liebhaberei bestärkt.

Die fone Rube, Behaglichfeit und Beharrlichfeit, welche ben hauptcharatter biefes Ramilienvereins bezeichneten, belebten fich gar balb vor ben Augen bes Saftes, indem er mobl bemerten tonnte, bag ein weiter Birfungefreis von bier and: aing und anderwärts eingriff. Die Thätigfeit und Boblbabenbeit bemachbarter Stabte und Ortschaften trug nicht menig bei, bas Befühl einer inneren Infriedenheit gu erhöhen. besuchten Elberfeld und erfreuten und an der Rubrigfeit fo mander wohlbestellten Kabriten. Sier fanden wir unfern Jung, genannt Stilling, wieder, der une ichon in Coblong entgegengefommen war, und ber ben Glauben an Gott und die Erene gegen die Menfchen immer gu feinem toftlichen Geleit batte. Sier faben wir ibn in feinem Rreife und freuten und bes Butrauens, bas ibm feine Mitburger identten, die mit irbiidem Erwerd beschäftigt, die himmli= fcen Guter nicht außer Acht ließen. Die betriebfame Gegend gab einen beruhigenden Anblid, weil bas Rubliche bier aus Ordnung und Reinlichfeit bervortrat. Wir verlebten in diefen Betrachtungen gludliche Tage.

Rehrte ich bann wieder zu meinem Freunde Jacobi zuruck, so genoß ich des entzudenden Sefühls einer Werbindung durch das innerste Semuth. Wir waren beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirtung belebt, dringend forderte ich ihn auf, alles was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form traftig darzustellen. Es war das Mittel, wodurch ich mich aus so viel Berwirrungen herausgeriffen hatte, ich hoffte, es solle auch ibm zusagen. Er saumte nicht, es mit Muth zu ergreifen, und wie viel Gutes, Schones, herzerfreuendes hat er nicht geleistet! Und so schieden wir endlich in der seitgen Empfindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgefühl, daß unser Streben eine entgegengesetzte Richtung nehmen werde, wie es sich im Laufe des Lebens nur allzu sehr offenbarte.

Bas mir ferner auf bem Rudwege rheinaufwarts begegnet, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, theils weil der zweite Anblict der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu versließen psiegt, theils auch, weil ich, in mich gekehrt, das Biele was ich erfahren hatte, zurecht zu legen, das was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Bon einem wichtigen Refultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Hervorbringen aufforderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Gefinnung, bei meinem vöslig zwed- und planlosen Leben und Handeln, konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Basedow geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Iweden gebrauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeudete, mußte schnell auffallen, daß beibe Männer, jeder auf seine Art, indem sie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemüht waren, doch auch gewisse Absichten im Hinterhalte verbargen, an deren Beförderung ihnen sehr gelegen war. Lavater ging zurt und klug, Basedow heftig, frevelhaft, sogar plump zu Werke; auch waren beide von ihren Liebhabereieu, Unternehmungen und von der Vortresslicheit ihres Treibend so überzeugt, daß man sie für redliche Männer halten, sie lieben und verehren mußte. Lavatern besondere konnte man zum

Mubme nachfagen, daß er wirflich bobene Smede batte unb; wenn er weltflug handelte, wohl glauben burfte, ber 3wect beilige die Mittel. Indem ich nun beide beobachtete, ja ihnen frei beraus meine Deinung geftand, und bie ibrige dagegen vernabm, fo murbe ber Gebante rege, bas freilich ber porgugliche. Menich bas Gottliche, mas in ihm ift, auch außer fich verbreiten mochte. Dann aber trifft et auf bie robe Belt, und um auf fie ju wirten, muß er fich ihr gleichftellen; hierdurch aber vergiebt er jenen boben Borgugen gar febr, und am Ende begiebt er fich ihrer ganglich. Das Simm= lische, Ewige wird in den Körper irbischer Abfichten eingefentt und zu verganglichen Schickfalen mit fortgeriffen. Dun betrachtete ich ben Lebensama beiber Manner aus biefem Sefichtspunkt, und fie fcbienen mir eben fo ehrmurbig als bedauernewerth: benn ich glaubte vorauszusehn, bag beibe fich genothigt finden tonnten ; bas Obere bem Unteren aufruopfern. Beil ich nun aber alle Betrochtungen biefer. Att bis aufs Meußerfte verfolgte, und :über meine enge Erfahrung binaus, nach abnlichen Kallen in ber Beschichte mich umfab, fo ents widelte fich bei mir ber Worfat, an bem geben Dabomet's, ben ich nie ale einen Betrüger batte anseben tonnen, jene von mir in ber Birtlichfeit fo lebbaft angeschauten Bege, bie anftatt jum Beil, vielmebr jum Berberben fubren, bramatifc baruftellen. 3th hatte fury porber bas Reben bes orientalischen Propheten mit großem Intereffe gelesen und ftudirt, und war daber, ale ber Gebante mir aufging, giemlich vorbereitet. Das Gange naberte fich mehr ber regel mäßigen Korm. ju ber ich mich ichon wieber binneigte, ob ich mich gleich der dem Theater einmal errungenen Freibeit. mit Beit und Ort nach Belieben ichalten ju bfirfen, maßig bediente. Das Stud fing mit einer Symne an, welche

Mahomet allein unter bein hefteren nachthimmel anftimmt. Erft verehrt er die unendlichen Gestirne als eben fo viele Botter: bann' fteigt der freundliche Stern Gab (unfer Jupie ter) bervor, und nun wird biefem, ale bem Ronig ber Beftirne, ausschließliche Berehrung gewidmet. Richt lange, fo bewegt fich der Mond berauf und gewinnt Ana' und Berg des Anbetenden, der fobann, durch die hervortretende Sonne berrlich erquidt und gestärft, ju neuem Preife aufgerufen: wird. Aber diefer Wechfel, wie erfreulich er auch fenn mag, ift bennoch beunruhigend, bas Gemuth empfindet, bag es fic nochmale überbieten muß; es erhebt fich ju Gott, dem Gin= gigen, Ewigen, Unbegrangten, dem alle biefe begrangten berr= lichen Wefen ibr Dasenn zu verdanken baben. Diese Somne batte ich mit viel Liebe gebichtet; fie ift verloren gegangenwurde fich aber zum 3med einer Cantate mobl wieder ber= stellen laffen, und fich bem Dufiter burch die Mannichfaltig= feit bes Ausbrucks empfehlen. Man mußte fich aber, wie es auch damals icon die Absicht mar, ben Unführer einer Raravane mit feiner Kamilie und bem gangen Stamme benten, und fo murbe fur bie Abwechselung ber Stimmen und bie Macht ber Chore mobl geforgt fen.

Nachdem sich also Mahomet felbst bekehrt, theilt er diese Gefühle und Gesinnungen den Seinigen mit; seine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Act versucht er selbst, heftiger aber Ali, diesen Glauben in dem Stamme weiter auszubreiten. hier zeigt sich Beistimmung und Wisdersehlichkeit, nach Verschiebenheit der Charafter. Der Zwist beginnt, der Streit wird gewaltsam, und Mahomet mußentsiehn. Im dritten Act bezwingt er seine Gegner, macht seine Religion zur öffentlichen, reinigt die Kaaba von dem Gögenbildern; weil aber doch nicht alles durch Kraft zu thun

ift, so muß er auch jur Lift feine Juflucht nehmen. Das Irdische wächft und breitet fich aus, das Göttliche tritt zurück und wird geträtet. Im vierten Acte verfolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Borwand als Zwect, alle denkbaren Mittel muffen benutt werden; es fehlt nicht an Grausamkeiten. Eine Fran, deren Mann er hat hinrichten laffen, vergistet ihn. Im fünsten fühlt er sich vergistet. Seine große Fagung, die Wiederkehr zu sich selbst, zum höheren Sinne, machen ihn der Bewunderung würdig. Er reinigt seine Lehre, besestigt sein Reich und stirbt.

So mar ber Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geift beschäftigte: denn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, eh ich zur Ausstührung schritt. Alles was das Genie durch Charafter und Geift über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesinge wurden vorsläufig gedichtet, von denen ist allein noch übrig, was, überschrieben Mahomet's Gesang, unter meinen Gedichten steht. Im Stude follte Alli, zu Ehren seines Meisters, auf dem hichsten Punkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kutz vor der Umwendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwicklung derselben hier zu weit führen.

## Fünfzehntes Buch.

Bon fo vielfachen Berkreuungen, die boch meift zu ernften, ja religiöfen Betrachtungen Unlag gaben, febrte ich immer wieder ju meiner edlen Freundin von Rlettenberg gurud, beren Gegenwart meine fturmifchen, nach allen Seiten binftrebenden Reigungen und Leibenschaften, wenigstens für einen Augenblick befchwichtigte, und ber ich von folchen Borfaben, nach meiner Schwefter am liebsten Rechenschaft gab. 3d batte mobl bemerken tonnen, bag von Beit au Beit ibre Gefundbeit abnahm, allein ich verhehlte mir's, und burfte bieß um fo eber, ale ibre Seiterfeit mit ber Rranfbeit gunahm. Sie pflegte nett und reinlich am Renfter in ibrem Geffel au fiben, vernabm bie Ergablungen meiner Ausfluge mit Boblwollen, fo wie dasienige was ich ihr vorlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas bin, um bie Gegenden leichter zu befchreiben; die ich gesehn hatte. Eines Abends, als ich mir eben mancheriei Bilber wieber bervorgerufen, fam bei untergebender Some, fie und ibre Umgehung mir wie verflart vor, und ich fonnte mith nicht enthalten, fo gut es meine Unfähigfeit gutief, ihre Verfon und die Wegenftande bes Bimmere in ein Bilb zu bringen, bad unter ben Sanden eines tumpfertigen Malers, wie Rerft ing, bochft anmuthig geworden

ware. Ich fendete es an eine auswärtige Freundin und legte als Commentar und Supplement ein Lied hinzu.

Sieh in biefem Zauberfpiegel Einen Traum, wie lieb und gut, Unter ihres Gottes Flügel, Unfre Freundin, leibend ruht.

Schaue, wie sie sich hinüber Aus bes Lebens Woge ftritt; Sieh bein Bilb ihr gegenüber Unb ben Gott ber für ench litt.

Fühle, was ich in bem Weben Diefer himmelsluft gefühlt, Als mit ungebuld'gem Streben Ich die Beichnung hingewühlt.

Wenn ich mich in biesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, als einen Auswärtigen, Fremben, sogar als einen Heiben gab, war ihr dieses nicht zuwider, vielmehr versicherte sie mir, daß ich ihr so lieber sev als früher, da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Anwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missonsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Bölfer gegen die Missonarien annehmen, und ihren früheren Zustand dem neuern vorziehen durfte. Sie blieb immer freundlich und sanst, und schien meiner und meines heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sepn.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem

Befenntnif entferute, tam baber, weil ich baffetbe mit allau großem Ernft, mit leidenfchaftlicher Liebe gu ergreifen gefindt batte. Seit meiner Annaberung an die Brubergemeine batte meine Reigung ju biefer Gefellichaft, die fich unter ber Gie gesfahne Christi versammelte, immer zugenommen. politive Religion hat ihren größten Reig, wenn fie im Ber: den begriffen ift; beswegen ift es fo angenehm fich in die Beiten ber Apostel ju benten, wo fich alles noch frifch und unmittelbar geistig bargeftellt, und die Brudergemeine hatte hierin etwas Magisches, baß fie jenen ersten Buftanb fortjufeBen, ja ju verewigen ichien. Sie knupfte ihren Ursprung an die frubsten Beiten an, fie mar niemals fertig geworben, fie hatte fich nur in unbemertten Ranten burch die robe Belt hindurchgewunden; nun fclug ein einzelnes Ange, unter bem Schut eines frommen vorzüglichen Mannes, Burgel, um fic abermals aus unmertlichen, jufallig fcheinenben Unfangen, weit über die Belt auszubreiten. Der wichtigfte Puntt bier: bei war ber, daß man die religiofe und burgerliche Berfassung ungertrennlich in eins zusammenschlang, daß der Lebrer gualeich als Gebieter, ber Bater jugleich als Richter baftanb; ja was noch mehr war, bas gottliche Oberhaupt, bem man in geiftlichen Dingen einen unbedingten Glauben gescheuft batte, ward auch zu Lenfung weltlicher Angelegenheiten angerufen, und feine Antwort, fowohl mas bie Bermaltung im Bangen, ale auch mas jeden Einzelnen bestimmen follte, burch ben Ausspruch bes Loofes mit Ergebenheit vernommen. fcone Rube, wie fie wenigstens bas Meußere bezengte, war bochft einlabend, inbem von der andern Seite, durch ben Miffioneberuf, alle Thattraft, bie in bem Menfchen liegt, in Anfpruch genommen murbe. Die trefflichen Mauner, Die ich auf bem Sonodus zu Marienborn; mobin mich Legationerath

i

ı

Í

1

١

Mbrib, Golbaftetrager ber Grafen von Innburg, mitmabit. feunen lernte, batten meine ganze Berehrung gewonnen, und es ware nur auf fie angefommen, mich zu bent Ibrigen au machen. 3ch beschäftigte wich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Bebre, ber herfunft und Audbildung berfelben, und fand mich in dem Kall, davon Rechenichaft ju geben, und mich mit Theilnehmenben barmber ju unterhalten. 36 mußte jeboch Demerten, daß bie Brüber fo menig als Ardulein von Rietten= berg mich für einen Christen wollten gelten laffen, welches mich aufangs beunruhigte, nachher aber meine Reigung eini= germaßen erfaltete. Lange fonnte ich jeboch ben eigentlichen Unterscheidungsgrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Lage lag, bis er mir mehr jufällig als burch forfdung ent= ergenbrang. Bas mich namlich von ber Bribergemeine fo wie von andern merthen Christenseeben absonderte, mar badfelbige, wordber bie Rirche icon mehr ale Einmal in Spaltimg geratben war. Ein Theil bebanntete, bag bie menfes liche Ratur durch ben Gunbenfall bergeftalt verborben fen, baß auch bie in ibren innerften Rern nicht bes minbefte Gute an thr au finden, besbalb ber Menich auf feine eignen Rrafte burchand Bergicht zu thun, und alles von ber Engbe und threr Einwirkung ju erwarten babe. Der andere Theil gab awar bie erblichen Dangel ber Denfchen febr gern au, wollte aber der Ratur inwendig noch einen gewiffen Reim augenebu. welcher, durch gottliche Gnabe belebt, ju einem froben Baume geffiger Gludfeligfeit empormachien tonne. Bon biefer Lebtern leberzeugung war ich aufe inninfte burchbrungen, obne es felbst zu wiffen, obwohl ich mich mit Mund und Reder zu bem Gegentheile befannt batte; aber ich bammerte fo bin, bad eigentliche Dilemma batte ich mir nie andgefprochen. Aus diesem Traume wurde ich jedoch einst gang unvermutbet gerissen, als ich diese maine, mie mir fibien, phist ausschuldige Meinung, in einem geistlichen Gespräch ganz undernung den erösstete, und deschalb eine graße Strasprodigt erdulden mußte. Dieß ser eben, dehanptete man mir entgegen, der wahre Pelagianismus, und gerade zum Unglied der neueren Zeit, wolle diese nerderbliche Leber wieder um sich greisen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschroden. Ich ging in die Kirchengsschichte zurück, betrachtete die Lehre und die Schicksale des Pelagius naher, und sah nun dentlich, wie diese beiden unversindaren Meinangen durch Jahrhunderte hin und her gewogt, und von den Menschen, je nachdem sie mehr thätiger oder leidender Natur gewesen, ausgenommen und bekannt worden.

Mich batte ber Lauf ber vergangenen Jahre unabläffig. ju llebung eigner Rraft aufgefordert, in mir arbeitete eine raftlofe Thätigfeit, mit bem beften Willen, au moralifcher Ansbildung. Die Außenwelt forberte, daß biefe Thatigfeit geregelt und jum Rusen anderer gebraucht werben follte, und ich hatte diese große Forderung im mir felbst zu verarbeiten. Nach allen Geiten bin mar ich an bie Ratur gewiesen, fe war mir in ihrer Berelichfeit erfcbienen; ich batte fo viel madere und brave Menfchen fennen gelernt, bie fich's in ihrer Pflicht, um der Pflicht willen, fauer werden ließen; ihnen, ja mir felbft gu entfagen, fcbien mir unmöglich; bie Rluft bie mich von jener Lebre trennte ward mir beutlich, ich mußte alfo auch aus biefer Gefellichaft fcheiben, und ba mar meine Reigung au ben beiligen Schriften fo wie gu bem Stifter und ju ben früheren Befennern nicht geraubt werben fonnte, fo bilbete ich mir ein Christenthum gu meinem Privatgebraud, und fucte biefes burch fleifiges Studum ber Gefchichte, und burch genane Bemertung berjenigen, Die fich gu meinem Sinne hingeneigt hatten, ju begrunden und aufzubauen.

Beil nun aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm, fich fogleich zu einer dichterischen Form anlegte, so ergriff ich den wunderlichen Einfall, die Geschichte bes ewigen Juben, die sich schon fruh durch die Boltsbucher bei mir eingebrudt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaden die hervorstehenden Punkte der Religions- und Kirchengeschichte nach Befinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet, und welchen Ginn ich ihr unterlegt, gedente ich nunmehr zu erzählen.

In Jerusalem befand fich ein Schufter, dem die Legende ben Ramen Abadverus giebt. Bu biefem batte mir mein Dresdner Schufter die Grundzuge geliefert.' 3ch batte ibn mit eines handwertsgenoffen, mit hans Sachsens Beift und Sumor beftens ausgestattet, und ihn burch eine Reigung gu Chrifto veredelt. Beil er nun, bei offener Wertstatt, fich gern mit ben Borbeigebenden unterhielt, fie nedte und, auf Gotratifche Beife, jeben nach feiner Art anregte, fo verweilten Die Nachbarn und andre vom Bolt gern bei ihm, auch Pharifaer und Sadbugaer fprachen ju, und, begleitet von feinen Jungern, mochte ber Beiland felbft mohl auch manchmal bei ibm verweilen. Der Schufter, beffen Sinn blog auf die Belt gerichtet war, faste boch zu unferem Beren eine besondere Deigung, die fich hauptfächlich baburch außerte, bag er ben boben Mann, beffen' Sinn er nicht faste, ju feiner eignen Dentund handeleweise befehren wollte. Er lag baber Christo febr anftandig an, doch aus der Beschaulichfeit bervorzutreten. micht mit folden Mußiggangern im Lanbe berumguzieben, nicht bas Bolf von der Arbeit hinweg an fich in die Eindbe gu loden: ein verfammeltes Bolt fep immer ein aufgeregtes, und es werbe nichts Gutes barque entflehn. .

Dagegen fuchte ibn ber Serr von feinen baberen Anfichten und Imeden finubilblich ju belehren, bie aber bei bem berben Danne nicht fruchten wollten. Daber, als Chriftus immer bedentender, ja eine öffentliche Berfon marb, ließ fich ber wohlwollende Sandwerfer immer icharfer und beftiger vernehmen, ftellte vor, daß bieraus nothwendig Unruben und Aufstande erfolgen, und Christus felbst genothigt fenn murbe. ach als Varteibaupt zu erflären, welches boch unmöglich feine Abficht fev. Da nun der Berlauf der Gache wie mir miffen erfolgt, Christus gefangen und verurtheilt ift, fo wird Abasverus noch beftiger aufgeregt, ale Judas, ber icheinbar ben herrn verrathen, verzweifelnd in die Wertstatt tritt, und jammernd feine mißlungene That erzählt. Er fen namlich; fo gut als die flügsten der übrigen Anbanger, fest überzeugt gewesen, bag Christus fich als Regent und Bollshaupt er-Flaren werbe, und habe das bisher unüberwindliche gaudern des herrn mit Gewalt jur That nothigen wollen, und defe wegen die Priesterschaft zu Thatlichkeiten aufgereigt, welche auch diefe bieber nicht gewagt. Bon ber Junger Seite fev man auch nicht unbewaffnet gewefen, und wahrscheinlicher Beife mare alles gut abgelaufen, wenn ber herr fich nicht felbft ergeben und fie in ben traurigften Buftanden gurudge: laffen batte. Mbasverus, burd biefe Erzählung feineswegs gur. Milbe geftimmt, verbittert vielmehr noch den Buftand bes armen Gravoftele, fo bag biefem nichts übrig bleibt, als in ber Gile fich aufzuhangen.

Als nun Jesus vor ber Werkftatt bes Schusters vorbet zum Tobe geführt wird, ereignet sich gerade dort die bekannte Scene, daß der Leidende unter der Last des Kreuzes erliegt, und Simon von Eprene dasselbe weiter zu tragen gezwungen wird. Hier tritt Abasverus hervor, nach hart verständiger

Menichen Art, Die, wenn fie jemand burch eigne Schul un: glidlich febn, tein Mitleid fühlen, ja vielmehr burch ungeis tige Gerechtigleit gebrungen, bas Uebel durch Wormurfe vermehren; er tritt beraus und wiederholt alle früberen Mannungen, die er in heftige Beschulbigungen verwandelt, worm ibn feine Reigung für ben Leibenben zu beremtigen icheint. Diefer antwortet nicht, aber im Augenblicte bebeitt bie liebonbe Beronica des Seilands Geficht mit bem Tuche, und ba fie es wegnimmt, und in die Sobe balt, erblickt Abadverus barauf bas Untlig bes herrn, aber feinedwege bes in Gegens wart leidenben, fondern eines berrlich Berflärten, und himmlifches Leben Ausftrahlenden. Gebleudet von diefer Ericheis nung wendet er bie Augen weg, und vernimmt die Morte: bu wandelft auf Erden, bis du mich in Diefer Gestalt mieber erblickt. Der Betroffene tommt erft einige Beit nachher au fich felbit gurde, findet, ba alles fich jum Gerichtsplat gebrangt bat, die Strafen Jerufalems obe, Unrube und Gebns fucht treiben ihn fort, und er beginnt feine Wanberung.

Bon biefer und von dem Ereignis, wodurch das Gedicht zwar geendigt, wer nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Ausang, zerstreute Stellen, und der Schluss waren geschrieben; aber mir fehlte die Sammlung, mir fehlte die Zeit, die nothigen Studien zu machen, das ich ihm hatte den Gehalt, den ich wunkete, geben können, und es bliebem die wenigen Blätter um besto eher liegen, als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich schon als ich den Werther schrech, und nachher dessen Wirtungen sah, nothwendig anspinnen mußte.

Das gemeine Menfchenschiefal, an welchem wir alle gu tragen haben, muß benjenigen am fcwerften aufliegen, beren Beiftebfrafte fich fruber und breiter entwickln. Wir mogen unter bem Schut von Eltern und Berwandten emportommen,

wir mogen und an Geschwifter und Freunde anlebnen, butch Befannte unterhalten, burch geliebte Perfonen begludt werben, fo ift boch immer bas Kingl, bas ber Mentit auf fic aurnichgewiesen wird, und es fcheint, es habe fogar Die Gottbeit fich fo au dem Menfchen geftellt, bas fie beffen Shrfurcht, Sutranen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerade im brinnenden Augenblid, erwiebern fann. 3ch batte jung genug gar oft erfabren, bag in ben bulfebeburftigften Momenten nus augerufen wird: "Argt, hilf bir felber!" und wie oft batte ich nicht schmerzlich aussenfzen muffen; "ich trete bie Relter allein." Indem ich mich alfo nach Bestätigung der Selbstständigkeit umfab, fand ich als bie ficherfte Bafe ber: felben mein productives Salent. Es verließ mich feit einigen Jahren teinen Augenblich: mas ich wachend am Lage gewahr wurde, bilbete fich fogar oftere Rachte in regelmakige Traume, und wie ich die Augen aufthat, erschien mir entweder ein wunderliches neues Gange, oder der Theil eines icon Borbanbenen. Gewöhnlich forieb ich alles jur frühften Tages: geit; aber auch Abends, ja tief in die Racht, wenn Wein und Geselligfeit die Lebensgeister erhöhten, tonnte man von mir forbern mas man wollte; es tam nur auf eine Belegenheit an, die einigen Charafter batte, fo war ich bereit und fertig. Wie ich nun über biefe Raturgabe nachdachte und fand, bas fie mir gang eigen angebore und durch nichts Frembes weber begunftigt noch gebindert werben tonne, fo mochte ich gern bierauf mein ganges Dafeon in Gebanten granben. Borftellung vermandelte fich in ein Bilb, de alte motbologifche Rigur bes Prometheus fiel mir auf, ber, abgefonbert von ben Gottern, von feiner Bertftatte aus eine Belt bevölferte. 3ch fühlte rocht gut, daß fic etwas Bebeutenbes nur produciren laffe, wenn man fich ifolite. Meine Sachen,

bie so viel Beifall gefunden hatten, waren Kinder der Einfamteit, und seitdem ich zu der Welt in einem breitern Vershältniß stand, sehlte es nicht an Kraft und Lust der Ersindung, aber die Aussührung stockte, weil ich weder in Prosa noch in Versen eigentlich einen Styl hatte, und bei einer jeden neuen Arbeit, je nachdem der Gegenstand war, immer wieder von vorne tasten und versuchen mußte. Indem ich nun hierbei die Hülfe der Menschen abzulehnen, ja auszusschließen hatte, so sonderte ich mich, nach Promethelscher Weise, auch von den Göttern ab, um so natürlicher, als bei meinem Charakter und meiner Denkweise Eine Gesinnung jederzeit die übrigen verschlang und abstieß.

Die Kabel des Prometheus ward in mir lebendig. alte Titauengewand fonitt ich mir nach meinem Buchfe gu, und fing, ohne weiter nachgedacht ju haben, ein Stud gu fcreiben an, morin bas Dieverhaltnis bargeftellt ift, in meldes Prometheus ju bem Bens und ben neuern Gottern gerath, indem er auf eigne Sand Menfchen bildet, fie burch Gunft der Minerva belebt, und eine dritte Dynastie stiftet. Und wirflich hatten bie jest regierenden Gotter fich au befoweren völlig Urfache, weil man fie als unrechtmäßig amifchen die Litanen und Menfchen eingeschobene Befen betrachten tonnte. Bu biefer feltsamen Composition gebort als Monolog jenes Gebicht, bas in ber bentichen Literatur bebeutend geworden, weil baburch veranlagt, Leffing über wichtige Puntte bes Dentens und Empfindens fich gegen Jacobi ertlarte. biente jum Bundfraut einer Explofion, welche bie gebeimften Berbaltnife murbiger Manner eutbedte und jur Gprache brachte: Berbaltniffe, bie ihnen felbft unbewußt, in einer fonft bocht aufgetlarten Gefellichaft ichlummerten. Rif mar fo gewaltfam, bag mir barüber, bei eintretenben Bufdligfeiten, einen unferer wurdigften Manner, Mendelsfobn, verforen.

Db man nun wohl, wie auch geschehn, bet biefem Gegenftande philosophische, ja religiofe Betrachtungen anftellen fann, fo gebort er boch gang eigentlich ber Poeffe. Die Titanen. find die Folie des Polptheismus, fo wie man als Folie des Monotheismus den Teufel betrachten fann: doch ift biefer fo wie der einzige Gott, bem er entgegenficht, feine poetifche Rient. Der Satan Milton's, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Rachtheil der Subalternität, indem er die berrliche Schopfung eines oberen Wefens ju gerftoren fucht, Drometbeus bingegen im Bortheil, ber, gum Erus boberer Befen, zu ichaffen und zu bilben vermag. Auch ift es ein iconer, der Poefie gufagender Gedante, die Meufchen nicht burch ben oberften Beltherricher, fondern burch eine Mittelfigur bervorbringen ju laffen, die aber boch, ale Abtommling ber alteften Donaftie, biergu murbig und wichtig genug ift; wie benn überhaupt die griechische Mythologie einen unerschöpf= licher. Reichthum gottlicher und menschlicher Cymbole barbietet.

Der titanisch zigantische, himmelstürmende Sinn jedoch verlieh meiner Dichtungsart keinen Stoff. Eher ziemte sich mir, darzustellen jenes friedliche, plastische, allenfalls duldende Widerstreben, das die Obergewalt anerkannt, aber sich ihr gleichsehen möchte. Doch auch die kühneren jenes Geschlechts, Tantalus, Irion, Sispphus, waren meine Heiligen. In die Gesellschaft der Götter ausgenommen, mochten sie sich nicht untergeordnet genug betragen, als übermüthige Gäste ihres wirthlichen Gönners Jorn verdient und sich eine traurige Berbannung zugezogen haben. Ich bemitleibete sie, ihr Justand war von den Alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer ungeheuren Opposition im

1

Hindergrunde noeimes Iphigenie zeigte, so bin ich ihnen wohl einen Theil der Wirfung schuldig, welche dieses Stud bervou audringen bas Glüd hatte.

Bu jener Betr aber ging bei mir bad Dichten und Bilben maufbaltfam miteinander. Ich gebonete bie Portraite meiner Freunde im Profil auf gran Papier mit weißer und ichmarker Wenn ich bietirte ober mir vorlesen ließ, entwarf Areibe. id bie Stellungen ber Schreibenben und Lefenben, mit ihren Umgebung: bie Aebnlichteit war nicht zu vertennen und bie Blatter murden gut aufgenommen. Diefen Bortheil baben Dilettanten immet, weil fie ihre Arbeit umfonft geben. Das Ungulangliche biefes Abbildens jedoch fühlend, griff ich wieder su Sprache und Rhothmus, die mit beffer zu Bebote ftanden. Die munter, frob und rafc ich babei ju Berte ging, bavon geugen manche Gebichte, welche die Runftnatur und bie Naturfunft enthufiaftifc verfündend, im Augenblide bes Entftebens sowohl mir ale meinen Kreunden immer neuen Muth beförberten.

Als ich nun einst in dieser Epoche und so beschäftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer saß, dem wenigstens der Schein einer Künstlerwerkstatt hierdurch verliehen war, überzdieß auch die Wände mit halbsertigen Arbeiten besteckt und behangen das Borurtheil einer großen Thätigkeit gaden, so trat ein wohlgebildeter schanker Mann bei mir ein, den ich zuerst in der Halbdammerung für Friß Jacobi hielt, bald aber meinen Irrthum erkennend als einen Fremden begrüßte. An seinem freien anständigen Betragen war eine gewisse militärische Haltung nicht zu verkennen. Er nannte mir seinem Ramen von Anebel, und aus einer kurzen Erksfnung vernahm ich, daß er, im preußtschen Dienste, dei einem längern Ausenbalt in Berlin und Potsdam, mit den dortigen

Literaturen und der deutschen Literatur überhaupt ein gutes und thatiges Verhältniß angefticht habe. Un Ramlern hatte er sich vorzüglich gehalten und deffen Art, Gedrate zu recitiren, angenommen. Anch war er genau mit allem befannt, was Son gescheieben, der unter den Deutschen damals noch keinen Namen hatte. Durch seine Veranstaltung war die Mädcheninsel dieses Dichters in Potsdam abgedruckt worden und sogar dem Winig in die hände gesommen, welcher sich gunstig barüber geäusert haben soll.

Raum batten mir biefe allgemein beutiden literarifden Wegenftanbe burchgefprochen, als ich ju meinem Bergnugen erfube, bag er gegenwärtig in Beimar angestellt und gwar bem Bringen Conftantin gum Begleiter bestimmt fen. Bon ben bortigen Berbaltniffen batte ich febon manches Gunftige verwommen; benn es famen viele Frembe von baber gu uns, Die Beugen gewesen maren, wie die Bergogin Amalia gu Erziehung ihrer Pringen bie vorzüglichften Manner berufen; wie die Mademie Jena durch ihre bedeutenden Lehrer zu biefem schönen Zwed gleichfalls das Ihrige beigetragen; wie die Kunfte nicht nur von gebachter Kürstin geschüht, sondern selbst von ibr grundlich und eiftig getrieben murden. Auch vernahm man, daß Wieland in vorzuglicher Gunft ftebe; wie benn anch ber deutsche Mertur, ber Die Arbeiten fo mancher auswärti= gen Gelehrten verfammeite, nicht wenig zu bem Rufe ber Stadt beitrug, mo er berandgegeben wurde. Eine ber beften bentichen Theater war bort eingerichtet, und berühmt burch Schausvieler fomobl als Autoren, die bafür arbeiteten. Diefe iconen Anfalten und Anlagen fibienen jedoch burch den Abredlichen Schlofbrand, der im Mai deffelben Jahres fich ereignet hatte, gefiort und mit einer langen Stodung bedroht; affein bas Butramen auf ben Erbpringen war fo groß, bas

Ì

I

Ì

١

ſ

febermann fich überzeugt bielt, Die fer Schabe merbe nicht allein bald erfest, fondern auch beffen ungeachtet jede andere Soffnung reichlich erfüllt werben. Wie ich mich nun, gleichfam als ein alter Befannter, nach biefen Perfonen und Begen= ftanben erfundigte und ben Bunfch außerte, mit ben bortigen Berbaltniffen naber befannt zu fevn, fo verfette ber Untommling gar freundlich : es fev nichts leichter als biefes. benn fo eben lange ber Erbpeing mit feinem herrn Bruber. bem Bringen Constantin, in Frankfurt an, welche mich 110 fprechen und zu tennen munichten. 3ch zeigte fogleich bie größte Bereitwilligfeit ihnen aufzuwarten, und ber neue Freund versette, bag ich bamit nicht faumen folle, weil ber Aufent= halt nicht lange dauern werbe. Um mich biezu anzuschicken. führte ich ihn zu meinen Eltern , die über feine Ankunft und Botichaft bochft verwundert, mit ihm fich gang vergnüglich unterhielten. Ich eilte nunmehr mit demfelben zu ben jungen Rurften, die mich febr frei und freundlich empfingen, fo wie auch der Rubrer bes Erbpringen, Graf Borg, mich nicht ungern zu feben ichien. Db es nun gleich an literarischer Unterhaltung nicht fehlte, fo machte doch ein Bufall die befte Einleitung, bag fie gar balb bebeutend und fruchtbar merben fonnte.

Es lagen namlich Mofer's patriotische Phantasieen und zwar der erste Theil, frisch geheftet und unausgeschnitten, auf dem Tische. Da ich sie nun sehr gut, die Gesellschaft sie aber wenig kannte, so hatte ich den Bortheil, davon eine ausführzliche Relation liesern zu können; und hier fand sich der schicklichste Anlaß zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der den besten Willen und den sesten Borsah hatte, an seiner Stelle entschieden Gutes zu wirken. Möser's Darstellung, so dem Inhalt als dem Sinne nach, muß einem jeden Deutschen

hachft intereffant fenn. Wenn man fonft bem Denticen Reiche Berfplitterung, Anardie und Ohnmacht vormarf, fo ericbien aus dem Mofer'schen Standpuntte gerade die Menge fleiner Staaten als bochftermunicht gu Ausbreitung der Cultur im Einzelnen, nach ben Bedürfniffen, welche and ber Lage und Beichaffenbeit ber verichiedenften Drovingen bervorgebn: und wenn Mofer von ber Stadt, wom Stift Odnabrud ausgebend und über den weftwhälischen Kreis fich verbreitend, nunmehr deffen Berhaltnig ju bem gangen Reiche ju fchilbern mußte, und bei Benrtheilung der Lage, bas Wergangene mit dem Begenwättigen aufammentumpfenb, biefes aus jenem ableitete und dadurch, ob eine Beränderung lebend= oder tabelnemurbig fer. aur bentlich auseinander fette; fo burfte une jeder Staatsverwefer, au feinem Ort, auf gleiche Deife verfabren, um bie Berfaffung feines Umfreises und beren Ber-Inunfung mit Nachbarn und mit bem Gangen aufe beite fennen an lernen, und fowohl Gegenwart ale Butunft in beurtheilen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches aufs Kapet, was den Unterschied ber Ober- und Niedersächsichen Staaten betraf, und wie sowohl die Naturproducte als die Sitten, Gesehe und Gewohnheiten sich von den frühesten Zeiten her anders gebildet und, nach der Regierungsform und der Relission, bald auf die eine bald auf die andere Beise geleukt hatten. Man versichte die Unterschiede von beiden etwas genauer beraudzuseben, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheilhaft es sop, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelnheiten, sondern die Methode betrachtet nach welcher es angelegt ist, auf die versschiedensten Fälle angewendet und eben dadurch dem Urtheil bocht ersprießlich werden kann.

Bei Lafel murben biefe Gefprache fortgefest, und fie erregten für mich ein befferes Borurtheil als ich vielleicht perbiente. Denn anstatt bag ich biejenigen Arbeiten, die ich felbft ju liefern vermochte, jum Gegenstand bes Gefprachs gemacht, für bas Schauspiel, für ben Roman eine ungetheilte -Aufmertfamteit gefordert batte, fo fchien ich vielmehr in Mofern folde Schriftfteller vormiziehen, beren Talent aus Dem thatigen Leben ausging und in baffelbe unmittelbar mublich fogleich wieber gurudtehrte, wahrend eigentlich poetifche Arbeiten, die über dem Sittliden und Sinnliden fcweben, erft burch einen Umschweif und gleichsam nur jufallig nüben Bei biefen Gefprachen ging es nun wie bei ben Mabrchen ber Taufend und Ginen Nacht: es, icob fic eine bebeutende Materie in und über die andere, manches Thema flang nur an, ohne daß man es batte verfolgen tonnen : und fo mard, weil ber Aufenthalt ber jungen herrschaften in Rrantfurt nur turg fenn tonnte, mir bas Berfprechen abge= nommen, daß ich nach Maing folgen und bort einige Tage aubringen follte, welches ich benn berglich gern ablegte und mit diefer vergnügten Radricht nach Saufe eilte, um folde meinen Eltern mitzutbeilen.

Meinem Vater wollte es jedoch teineswegs gefallen: benn nach seinen reichsburgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit von ben Großen entsernt gehalten, und obgleich mit ben Geschäftsträgern der umliegenden Fürsten und herren in Verbindung, stand er doch teineswegs in personlichen Verthältnissen zu ihnen; ja es gehörten die höfe unter die Gegenstande, worüber er zu scherzen pflegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm etwas entgegensetze, nur mußte man sich dabei, nach seinem Bedünten, geistreich und wisig verhalten. Hatten wir ihm das Procul a Jove procut a sulmine gelten

laffen, boch aber bemertt, daß beim Blige nicht fomobl vom Bober ale vom Bobin die Rede fen, fo brachte er das alte Spruchlein, mit großen herren fen Rirfcheffen nicht gut, auf Wir erwiederten, es fep noch folimmer, mit genafchigen Leuten aus Ginem Rorbe freifen. Das wollte er nicht laugnen, batte aber fonell einen anbern Spruchreim gur Sand, der und in Berlegenheit feten follte. ba Spruchworte und Denfreime vom Bolle ausgebn, welches, weil es gehorden muß, doch wenigstens gern reden mag, die Oberen bagegen burch bie That fich ju entschädigen miffen; ba ferner die Poefie bes fechzehnten Jahrhunderte faft burchaus fraftig bibaftifch ift, fo tann es in unfrer Sprache an Ernft und Scherz nicht fehlen, ben man von unten nach oben binauf ausgeubt bat. Und fo übten mir Jungeren uns nun auch von oben herunter, indem wir und mas Großes ein= bilbend, auch die Partei ber Großen zu nehmen beliebten von welchen Reben und Gegenreben ich Giniges einschalte:

91

Lang bei hofe, lang bei boll!

١

İ

ţ

Dort warmt fic mander gute Gefell!

Я.

So wie ich bin, bin ich mein eigen; Mir foll niemanb eine Gunft erzeigen.

Das willft bu bich ber Gunft benn fcamen? Billft bu fle geben, mußt bu fle nehmen.

Billft bu bie Roth bes hofes fcauen: Da mo bich's judt, barfft bu nicht fragen !

3

Wenn ber Rebner jum Bolle fpricht, Da wo er frant, ba judt's ihn nicht.

90

Dat einer Anechtschaft fich erforen, Bft gleich bie Salfte bes Lebens verloren; Ergeb' fich mas ba will, so bent' er, Die anbere Salft' geht auch jum. henter.

Ð.

Ber fich in Fürsten weiß zu fciden, Dem wirb's heut ober morgen gluden; Ber fich in ben Pobel zu fciden sucht, Der hat sein ganges Jahr verflucht.

2

Menn bir ber Weigen bei hofe blubt, Go bente nur, bag nichts gefchieht; Und wenn bu bentft, bu hatteft's in ber Scheuer, Da ift es eben nicht geheuer.

3

Und blüht ber Weigen, fo reift er auch, Das immer fo ein alter Brand; Und folagt ber Sagel bie Ernte nieber, 's anbre Supr tragt ber Boben wieber.

A.

Wer gang will fein eigen fepn, Soliefe fich ins Sauschen ein, Gefelle fich zu Frau und Rinbern, Geniefe leichten Rebenmoft Und überbieß frugale Roft, Und nichts wird ihn am Leben hinbern, Ð.

Du willst bem herrscher bich entziehn? So sag', wohin willst bu benn fliehn? D nimm es nur nicht so genau! Denn es beherrscht bich beine Frau, Und bie beherrscht ihr bummer Bube, So bist bu Ruscht in beiner Stube.

So eben da ich aus alten Denkblattchen die vorstehenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr folche lenstige Uebungen in die Hande, wo wir alte deutsche Kernworte amplisiert und ihnen sodann andere Sprüchlein, welche sich in der Erfahrung eben so gut bewahrheiten, entgegengesetzt hatten. Eine Aus-wahl derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem heiteren Denken Anlaß geben.

Durch alle solche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Bater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er psiegte gewöhnlich sein stärtstes Argument bis zum Schlusse der Unter-baltung auszusparen, da er dem Boltaire's Abenteuer mit Friedrich dem Zweiten umständlich ausmalte: wie die übergroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Berbind-lichseiten auf einmal ausgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriststeller, durch Franksurter Stadtsoldaten, auf Requisition des Residenten Freitag und nach Besehl des Burgermeisters von Fichard, arretirt und eine ziemliche Zeit im Gasthof zur Rose auf der Zeil gefänglich angehalten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen, unter and dern, daß Voltaire selbst nicht ohne Schuld gewesen; aber wis gaben uns aus kindlicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei diefer Gelegenheit, auf folche und abn= liche Dinge angespielt murbe, fo mußte ich faum wie ich mich benehmen follte: benn er warnte mich unbewunden und be= bauptete, die-Ginladung fer nur, um mich in eine Kalle gu loden, und megen jenes gegen ben begunftigten Wieland verübten Muthwillens Rache an mir ju nehmen. Die febr ich nun auch vom Gegentheil überzeugt mar, indem ich nur allau beutlich fab, bag eine vorgefaßte Meinung, burch bypochon= brifche Traumbilber aufgeregt, ben murbigen Mann beangstige, fo wollte ich gleichwohl nicht gerade wider feine Heberzeugung banbeln, und tonnte boch auch feinen Bormand finden, unter bem ich, obne undankbar und unartig ju erscheinen, mein Berfprechen wieber gurudnehmen burfte. Leiber mar unfere Freundin von Rlettenberg bettlägrig, auf die wir in abnlichen Fällen und zu berufen pflegten. An ihr und meiner Mutter batte ich zwei portreffliche Begleiterinnen; ich nannte fie nur immer Rath und That: benn wenn jene einen beitern ia feligen Blid aber die irbifden Dinge marf, fo entwirrte fic por ihr gar leicht mas und andere Erdenfinder verwirrte, und fie mußte ben rechten Beg gewöhnlich anzubeuten, eben weil fie ins Labprinth von oben herabsah und nicht felbst barin befangen mar; batte man fich aber enticieben, fo tonnte man fich auf die Bereitwilligfeit und auf die Thatfraft meiner Mutter verlaffen. Wie jener bas Schauen, fo fam biefer ber Glaube ju Sulfe, und weil fie in allen Kallen ihre Beiterfeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Bulfemitteln, bas Borgefebte obet Gemunichte ju bewertstelligen. Gegenwärtig murbeue nun an bie frante Freundin abgefenbet, um beren Gut= achten einzuholen, und ba diefes fur meine Seite gunftig audfel, fobann erfucht, die Einwilligung bee Batere ju erlangen, ber benn auch, obgleich unglaubig und ungern, nachgab.

ì

ţ

Ich gelangte alfo in febr talter Jahredzeit zur bestimmtem Stunde nach Mains, und murbe von den jungen Berrichaften und ibren Begleitern, ber Ginladung gemaß, gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gefprache erin= nerte man fic. die begonnenen wurden fortgefest, und alsvon der neueften deutschen Literatur und von ihren Ruhn= beiten bie Rebe war, fügte es fich gang naturlich, bag audjenes famoje Stud, Gotter, Selden und Bieland, gur Sprache tam, wobei ich gleich anfange mit Bergnugen bemertte, daß man die Sache heiter und luftig betrachtete. Bie es aber mit biefer Doffe, welche fo großes Auffehn erregt, eigentlich jugegangen, war ich ju erzählen veranlaßt, und fotonnte ich nicht umbin, vor allen Dingen einzugestehn, bag wir, als mahrhaft oberrheinische Gefellen, fowohl ber Reigung ale Abneigung feine Grangen fannten. Die Berehrung Shatipeare's ging bei und bis jur Anbetung. Bieland batte bingegen, bei ber enticbiebenen Gigenbeit fich und feinen Lefern bas Intereffe zu verderben und ben Enthuffasmus au verfümmern, in den Roten zu feiner Ueberfebung gar mandes an dem großen Autor getabelt, und zwar auf eine Beife, die und außerst verbroß und in unfern Augen bas Berdienst Diefer Arbeit fcmalerte. Bir faben Wielanden, ben wir als Dichter fo boch verehrten, der und als Ueberfeger fo großen Bortheil gebracht, nunmehr als Rritifer, launifch, einseitig und ungerecht. Siezu tam noch, daß er fich auch gegen un= fere Abgotter, bie Griechen, erflarte und baburch unfern bofen Willen gegen ihn noch fcarfte. Es ift genugfam be tarnt, bag die griechifchen Gotter und helben nicht auf mo= ralifden, fondern auf vertlatten phyfifden Eigenschaften ruben, weghalb fie auch bem Runftler fo herrliche Gestalten anbieten. Mun batte Bieland in ber Alcefte Belden und Salbgotter

nad moberner Art gebildet; wogegen. bem auch nichts mare su fagen gemelen, weil ja einem jeden freistebt, bie poetifchen Erabitionen nach feinen Ameren und feiner Dentweife umauformen. Allein in ben Briefen, die er über gebachte Oper in den Mertur einrudte, ichien er und diefe Behandlungsart allau parteilich hervonzuheben und fich an ben trefflichen Alten und ihrem bobern Stel unverantwortlich zu verfündigen, inbem er bie berbe gefunde Ratur, bie jenen Productionen jum Grunde liegt, feinesweges mertennen wofite. Diefe Befewerden hatten wir faum in unferer fletnen Societat leidenicaftlich burchgefprochen, ale bie gewöhnliche Buth alles gu bramatifiren mich eines Sonntags Nachmittags anwandelte, und ich bei einer Flasche guten Burgunbers, bas gange Stud wie es jest baliegt, in Giner Sigung niederfcbrieb. Es mar nicht fobald meinen gegenwärtigen Mitgenoffen vorgelefen und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worden, als ich bie Sanbidrift an Leug nach Strafburg ichidte, welcher gleichfalls davon entjudt ichien und behauptete, es muffe auf ber Stelle gedruckt werden. Rach einigem Sin: und Bieberfcreiben geftand ich es gu, und er gab ed in Strafburg eilig unter die Preffe. Erft lauge nachher erfuhr ich, daß biefes einer von Lengens erften Schritten gemefen, wodurch er mix gu fcaden und mich beim Publicum in üblen Ruf gu fegen die Mbficht hatte: wovon ich aber zu jener Zeit nichts fpurte noch abnete.

Und so hatte ich meinen neuen Gönnern mit aller Naivetät diesen arglosen Ursprung des Stücks so gut wie ich ihn
felbst wußte, vorerzählt, um sie völlig zu überzeugen, daß
hiebel Teine Persönlichkeit noch eine andere Absicht abwalte,
auch die Instige und verwegene Art mitgetheilt, wie wir uns
untereinander zu necken und zu verspotten pflegten. Hierauf

Í

sich bie Gemikther völlig erheitert, und man bewinderte und beinah, daß wir eine so guoße Furcht hatten, es möge irgend jemand auf seinen Korbeern einschlasen. Man verglich eine solche Sesuschtigtet, welche sich in jedem Augenblick der Ruhe zu verweichlichen fürchtern, weshalb der Ansihrer, wenn es keine Jeinde und nichts zu rauben gab, miter den Gelagtisch eine Pistole losschos, damit es auch im Frieden nicht an Wunden und Schmerzen sehlen möge. Nach manchen hin: und Wiederreden über diesen Gegenstand ward ich endlich veranlast, Wielanden einen freundlichen Vrief zu schreiben, wozu ich die Gelegenheit sehr gern ergriff, da er sich sichen im Mertur über diesen Jugendstreich sehr liberal erklatt und, wie er es in literarischen Jehden meist gethan, geistreich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Tage bes Mainzer Aufenthalts verstrichen febr angenehm: benn wenn bie neuen Gonner burch Bifiten und Gaftmibier anger bem Saufe gehalten wurden, blieb ich bei ben Ibrigen, portraitirte manchen und fubr auch wohl Schlittichub, wozu die eingefrorenen Reftungegraben die beste Belegenheit verschafften. Boll von dem Guten mas mir bort begegnet war, febrte ich nach Saufe jurud und ftanb im Begriff beim Eintreten mir burd umftenbliche Erzeblung bas Ders ju erleichtern; aber ich fab nur verftorte Befichter, und ed blieb mir nicht lange verborgen, bas unfere Rreunden Riettenberg von und gefchieben feb. 3ch wat bieraben febr betroffen, weit ich ibrer gerabe in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfes. Man ergablte mir zu meinet Beruhigung, bag ein frommer Teb fic auf ein feliges Leben . angefoloffen und ihre glambige Beitetfeit fich Die and Ende ungetrabt erhalten babe. 220d ein anberes Sinderniß Relite fic ciner freien Mitthellung entgegent mein. Bater, intfints

fich über ben guten Andgang biefes fleinen Abenteuerd gw freuen, verbarrte auf feinem Sinne und behauptete, biefes alles fev von jener Seite nur Berftellung, und man gebente vielleicht in ber Folge etwas Schlimmeres gegen mich auchn= führen. Ich war daber mit meiner Erzählung zu ben fungern Freunden bingebrangt, benen ich benn freilich bie Sache nicht umftanblich genug überliefern fonnte. Aber auch bier entiprang and Reignng und gutem Billen eine mir: bochft unaugenehme Rolge: benn turz barauf erfcbien eine Rlugfchrift. Prometheus und feine Recenfenten, gleichfalls im bramatifder Form. Man batte berin ben nedifden Ginfall ausgeführt, anstatt ber Berfonennamen, Eleine Solsschnitt= figuren zwischen ben Dialog zu feben, und burch allerlei faturifche Bilber biejenigen Rrititer ju bezeichnen, bie fich über meine Arbeiten und was ihnen verwandt mar, öffentlich batten vernehmen laffen. Sier fließ ber Altonger Voftreiter obne Ropf ins Sorn, bier brummte ein Bar, bort ichnatterte eine Gans; ber Mertur mar auch nicht vergeffen, und man= des wilbe und gabme Geschöpf suchte ben Bilbner in feiner Wertstatt irre ju machen, welcher aber, ohne fonderlich Rotig au nehmen, feine Arbeit eifrig fortfette und babei nicht verfdwieg, wie er es überhaupt ju halten bente. Diefer uner= wartet hervorbrechende Scherz fiel mir fehr auf, weil er bem Stol und Con nach von jemand aus unferer Gefelichaft feve mußte, ja man batte bas Werflein für meine eigne Arbeit halten follen. Am unangenehmften aber war mir, daß Promethaus einiges verlauten ließ, mas fich auf ben Mainger Aufenthalt und die bortigen Meußerungen bezog, und mas eigentlich niemand als ich miffen follte. Mir cher bemies es. daß ber Berfaffer von benjenigen fen, bie meinen engften Kreis bildeten und mich gene Ereigniffe und Umftande weitlauffa

batten eriablen bocen. Wir faben einer ben andern an, und ieber hatte bie übrigen im Berbacht; ber unbefannte Berfaffer mußte fich aut zu verstellen. Ich schalt febr beftig auf ibn. meil es mir außerst verbrießlich war, nach einer so gunftigen Aufnahme und fo bebeutenber Unterhaltung, nach meinem an Bieland gefdriebenen gutraulichen Briefe bier wieber Unliffe au neuem Mistrauen und frifde Unannehmlichfeiten au feben. Die Ungewißbeit bierüber bauerte jedoch nicht lange: benn als ich in meiner Stube auf und abgebend mir bas Buchlein lant porlas, borte ich an ben Ginfallen und Wendungen gang beutlich bie Stimme Bagner's, und er war es auch. Wie ich nämlich gur Mutter binunter fprang, ihr meine Ent= bedung mitzutheilen, gestand fie mir, bas fie es icon wiffe. Der Autor, beangstigt über ben ichlimmen Erfolg bei einer, wie ibm bauchte, fo guten und löblichen Abficht, batte fich ihr entbedt und um Fürsprache gebeten, damit meine ausgeftobene Drobung ich murbe mit bem Berfaffer, wegen mißbrauchten Bertrauens, feinen Umgang mehr haben, an ibm nicht erfüllt werben mochte. Sier tam ihm nun febr ju ftat= ten, daß ich es felbft entdedt batte und burch bas Behagen, wovon ein jedes eigene Bemahrmerben begleitet wird, gur Berföhnung gestimmt mar. Der Fehler mar verziehen, ber ju einem folden Beweis meiner Spurfraft Gelegenheit gegeben hatte. Indeffen mar bas Publicum fo leicht nicht an überzeugen, bag Bagner ber Berfaffer fen, und bag ich feine Sand mit im Spiel gehabt habe. Man trante ihm biefe Bielfeitigfeit nicht ju, weil man nicht bebachte, bag er alles was in einer geiftreichen Gefellschaft feit geraumer Beit bescherat und verbandelt worden, angufaffen, au merten und in feiner befannten Manier mohl darzustellen vermochte, ohne Deshalb ein ausgezeichnetes Talent zu befigen. Und fo hatte

ich nicht allein eigene Aborheiten, fondern auch den Leichtstun, die Uebereilung meiner Freunde diesmal und in der Folge sehr oft zu düßen.

Erinnert burch mehrere gufammentreffenbe Umftanbe, will ich woch einigen bedeutenben Manner gebenfen, die zu ver-Schiedener Beit vorüber reifend, theils in unferm Saufe aewohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen haben. Rlopftod fteht bier billig abermals oben an. fon mehrere Briefe mit ihm gewechfelt, als er mir ameigte, daß er nach Carlsruhe zu gehen und daselbst zu wohnen eingelaben fen; er merbe zur bestimmten Beit in Kriebberg eine treffen, und muniche, bag ich ibn bafelbft abhole. 36 verfeblte nicht, jur rechten Stunde mich einzufinden; allein es war auf feinem Wege jufallig aufgebalten worben, und nachbem ich einige Tage vergebens gewartet, behrte ich nach Saufe aurud, wo er benn erst nach einiger Beit eintraf, sein Außenbleiben entichulbigte und meine Beteitwilligfeit ihm entgegen au tommen febr mobl aufnabm. Er war flein von Berfon, aber gut gebaut, fein Betragen ernft und abgemeffen, obne fteif ju fevn, feine Unterhaltung bestimmt und angenehm. 3m Gangen hatte feine Begenwart etwas von ber eines Diplomaten. Gin folder Mann unterwindet fich ber femeren Aufgabe, maleich feine eigene Burbe und bie Burbe eines Soberen, bem er Rechenschaft foulbig ift, burchaufahren, feis nen eigenen Bortbeit neben bem viel wichtigern eines Rürften, ja ganger Staaten gu beforbern, und fich in biefer bebentlichen Lage por affen Dinnen ben Wenfchen gefällig ju machen. Und fo schien sich and Roostack ale Wann von Werth und ale Stellvertreter boberer Welen, ber Religion, ber Sittliofeit und Kreideit. ju betragen. Gine andere Gigenbeit ber Belb leute hatte er, auch angensminn, auchtich nicht feiche won l

ŀ

Begenftanden ju reden, über die man gerade ein Befprach etmartet und wünfcht. Bon poetischen und litergrifden Dingen borte man ihn felten forechen. Da er aber an mir und meinen Kreunden leidenschaftliche Schlittschuhfahrer fand, fo unterbielt er fich mit und weitläuffa über diefe eble Kunft, die er arundlich durchgebacht und was dadei zu fuchen und zu meiben fen, fich mobl überlegt batte. Ebe mer jedoch feiner geneigten Belebrung theilhaft werben tomten, mußten wir uns gefallen laffen, über ben Ausbrud feibit, ben wir verfehlten. gurecht gewiesen ju merben. Wit wrachen nämlich auf gut Oberdeutsch von Schlittschuben, meldes er burchaus nicht wollte gelten beffen: denn das Bort tomme teineswegs von Schlitten, ale wenn man auf fleinen Aufen babin fibre. fondern von Schreiten, indem man, ben domerifden Gotten gleich, auf diefen goflügelten Goblen über das gum Boben gewordene Mast hinfichreite. Ruge finn ed. un bad Bertiena felbit; er wollte von ben boben boblaaftbidenen Schrietfonden nichts wiffen, fondern ampfahl bip niedeigen breiten flachoefoliffenen Friedlandiften Stehte, als melde aum Schnetlaufen die dienstlichsten fenen. Ban Annftfticen, Die mun bei dieser liebung zu machen pflegt, mar er bem Freund. Ich schaffte mir nach feinem Gebot fo ein waar finde Schuhe mit langen Schnäbeln, und habe folde, obichen mit einiger tinbequemlichkeit, viele Jahre geführt. Auch vom Runftreiten und fogar vom Bereiten ber Pferde mutte er Rechenschaft ju geben und that es gern; und fo lebnte er, wie es ichien por= fablich, bad Gofprach über fein eigen Metter gewöhnlich ab. um über fremde Runfte, Die er als Liebhaberei trieb, befte unbefangener zu fprechen. Bon biefen und andern Gigenthumlichkeiten bes außerordentlichen Mannes wurde ich noch mandes ermabnen bonnen, wenn nicht Perfonen, Die langer mit ihm gelebt, und bereits genugsam hievon unterrichtet hatten; aber einer Betrachtung kann ich mich nicht erwehren, daß namlich Menschen, denen die Natur außerordentliche Vorzuge gegeben, sie aber in einen engen ober wenigstens nicht verhaltnißmäßigen Wirkungskreis geseht, gewöhnlich auf Sonderbarkeiten verfallen, und weil sie von ihren Gaben keinen directen Gebrauch zu machen wisten, sie auf außerordentlichen und wunderlichen Wegen geltend zu machen versuchen.

Bimmermann mar gleichfalls eine Beit lang unfer Baft. Diefer, groß und ftart gebaut, von Ratur beftig und gerade vor fich bin, hatte doch fein Meugeres und fein Betragen völlig in ber Gewalt, fo daß er im Umgang ale ein gewandter weltmannifder Argt ericbien, und feinem innerlich ungebandigten Charafter nur in Schriften und im vertrauteften Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Geine Unterhaltung war mannichfaltig und bochft unterrichtend; tonnte man ibm nachseben, daß er fich, feine Perfonlichfeit, feine Berdienste, febr lebhaft vorempfand, fo mar fein Umgang munichenswerther ju finden. Da mich nun überhaupt das was man Sitelfeit nennt, niemals verlette, und ich mir banenen auch wieder eitel ju fenn erlaubte, bas beißt, basjenige unbedenklich hervorkehrte, was mir an mir felbst Kreude machte, fo tam ich mit ibm gar mobl überein, wir ließen und mechfeleweife gelten und ichalten, und weil er fich burch: aus offen und mittheilend erwies, fo lernte ich in furger Beit febr piel pon ibm.

Beurtheil' ich nun aber einen folchen Mann bantbar, wohlwollend und gründlich, so barf ich nicht einmal sagen, daß er eitel gewesen. Wir Deutschen mißbrauchen das Wort eitel nur allzu oft: denn eigentlich führt es den Begriff von Leerheit mit sich, und man bezeichnet damit billiger Weise

nur einen der die Kreude an feinem Richts, die Bufriebenbeit mit einer boblen Eriftens nicht verbergen tann. Bei Bimmermann mar gerabe bas Begentheil, er batte große Berbienfte und fein inneres Bebagen; wer fic aber an feinen Ratur= gaben nicht im Stillen erfreuen tann, wer fich bei Ausübung berfelben nicht felbit feinen Lobn babin nimmt, fonbern erft barauf martet und hofft, daß andere bas Geleiftete anertennen und es geborig murbigen follen, ber findet fich in einer übeln Lage, weil es nur allgu befannt ift, bag die Menfchen den Beifall febr fparlich austheilen, bag fie bas Lob verfummern. ig wenn es nur einigermaßen thunlich ift, in Tabel verman= beln. Ber ohne bierauf vorbereitet ju fepn, öffentlich auftritt, der fann nichts als Berbruß erwarten: benn wenn er bas was von ihm ausgeht, auch nicht überschäßt, so schäßt er es boch unbedingt, und jede Aufnahme bie wir in der Belt erfahren, mird bedingt fenn; und fobann gebort ja fit Lob und Beifall auch eine Empfänglichkeit, wie für jedes Bergnugen. Man wende diefes auf Zimmermann an, und man wird auch bier gesteben muffen: mas einer nicht icon mitbringt, fann er nicht erhalten.

Will man bie se Entschuldigung nicht gelten laffen, so werden wir diesen merkwürdigen Mann wegen eines andern Fehlers noch weniger rechtfertigen können, weil das Glück anderer dadurch gestört, ja vernichtet worden. Es war das Betragen gegen seine Kinder. Eine Tochter, die mit ihm reiste, war, als er sich in der Nachdarschaft umsah, bei und geblieben. Sie konnte etwa sechgehn Jahr alt sevn. Schlank und wohlgewachsen, trat sie auf ohne Bierlichkeit; ihr regelmäßiges Gesicht wäre angenehm gewesen, wenn sich ein Jug von Theilnahme darin aufgethan hätte; aber sie sah immer so ruhig and wie ein Bild, sie außerte sich selten, in det

wir nicht feben tonnen wie bie Griechen, und bag wir niemals wie fie bichten, bilben und beilen werben. Bugegeben aber auch, bag man von ihnen lernen tonne, fo mar unterbeffen nnendlich viel und nicht immer fo rein erfahren worden, und gar oft hatten fich bie Erfahrungen nach den Meinungen gebilbet. Diefes aber follte man auch miffen, unterfcheiben und fichten; abermals eine ungeheure Forderung; bann follte man auch perfonlich umberblidend und handelnd, die gesunde Natur felbit tennen lernen, eben als wenn fie jum erftenmal beachtet und behandelt murde; hiebei follte denn nur bas Mechte und Rechte geschehen. Allein weil fich bie Belahrtheit überhaupt nicht wohl ohne Polybistorie und Pedanterie, die Praris aber wohl schwerlich ohne Empirie und Charlatanerie benten läßt; fo entstand ein gewaltiger Conflict, indem man ben Migbrauch vom Gebrauch fondern und ber Rern die Oberhand über bie Schale gewinnen follte. Wie man nun auch bier gur Ausübung fchritt, fo fab man, am furgeften fep gulest aus der Sache zu tommen, wenn man bas Benie zu Sulfe riefe, bas durch feine magische Gabe ben Streit schlichten und bie Forderungen leiften murbe. Der Berftand mifchte fich inbeffen auch in die Sache, alles follte auf flare Begriffe gebracht und in logischer Form bargelegt werden, bamit jedes Borurtheil befeitigt und aller Aberglaube gerftort werde. Beil nun wirflich einige außerorbentliche Menschen, wie Boerhave und Saller, bas Unglaubliche geleiftet, fo ichien man fic berechtigt von ihren Schülern und Nachtommlingen noch mehr Man behauptete, bie Bahn fep gebrochen, ba au forbern. doch in allen irbischen Dingen felten von Bahn die Rebe fepn tann; benn wie bas Waffer bas burch ein Schiff verbrangt wird, gleich binter ibm wieder gusammenfturgt, fo foliest fic auch ber Irrthum, wenn vorzugliche Beifter ihn bei Geite

gebrangt und fich Plat gemacht haben, hinter ihnen febr getowind wieder naturgemaß jufammen.

Aber hieven wollte sich der brave Zimmermann ein für allemal teinen Begriff machen; er wollte nicht eingestehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur Wuth ungeduldig schlug er auf alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. Db er sich mit dem Krankenwarter oder mit Paracelsus, mit einem Harnpropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hieb ein wie das anderemal zu, und wenn er sich außer Athem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die sämmtlichen Köpfe dieser Hydra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieder ganz frisch von unzähligen Hälfen die Zähne wiesen.

Wer feine Schriften, befonders fein tuchtiges Wert über Die Erfahrung lief't, wird bestimmter einsehen, mas gwi= ichen biefem trefflichen Manne und mir verhandelt worden; welches auf mich um fo fraftiger wirfen mußte, ba er amangig Sabr alter mar als ich. Als berühmter Arat mar er vorzuglich in den bobern Standen beschäftigt, und bier tam bie Berberbniß ber Beit, burch Berweichlichung und Uebergenuß, jeden Augenblid gur Sprache; und fo brangten auch feine argtlichen Reden, wie die der Philosophen und meiner bichterischen Freunde mich wieder auf die Natur gurud. Seine leibenschaftliche Berbesserungemuth konnte ich vollende nicht mit ihm theilen. Ich ang mich vielmehr, nachdem wir und getrennt, gar bald wieder in mein eigenthumliches Kach jurud und fuchte die von ber Natur mir verliebenen Gaben mit mäßiger Unftrengung anzuwenden, und in beiterem Biderftreit gegen bas mas ich misbilligte, mir einigen Raum zu verschaffen, unbeforgt wie weit meine Wirkungen reichen und wohin fie mich fuhren fönnten.

Von Salis, ber in Marschlind bie große Pensionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber, ein ernster verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Anmerkungen im Stillen wird gemacht haben. Ein gleiches mag Sulzern, der und auf seiner Reise nach dem südlichen Frankreich berührte, begegnet sepn; wenigstens scheint eine Stelle seiner Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt, bahin zu deuten.

Diefe fo angenehmen als forberlichen Besuche waren aber auch mit folden burdwebt, die man lieber abgelebnt batte. Bahrhaft burftige und unverschämte Abenteurer wendeten fic an den gutraulichen Idngling, ihre bringenden Korberungen burd wirkliche wie durch vorgebliche Bermandtichaften oder Schidfale unterftubend. Sie borgten mir Geld ab, und festen mich in den Kall wieder borgen ju muffen, fo daß ich mit begüterten und mobimollenden Kreunden darüber in das unangenehmite Berbaltnis gerietb. Bunichte ich nun folde Qubringliche allen Raben zur Beute, fo fublte fic mein Bater gleichfalls in ber Lage bes Bauberlehrlings, ber mohl fein Saus gerne rein gewaschen fabe, fich aber entfest, wenn die Rluth über Schwellen und Stufen unaufhaltsam einbergesturgt tommt. Denn es ward burch bas allgu viele Gute ber magige Lebens: plan, ben fich mein Bater für mich ansgebacht hatte, Schritt für Schritt verract, verschoben und von einem Lag gum andern wider Erwarten umgestaltet. Der Aufenthalt gu Regeneburg und Bien war fo gut als aufgegeben, aber bod follte auf bem Wege nach Italien eine Durchreife ftatt finben. - damit man wenigftene eine allgemeine leberficht gewonne. Dagegen aber maren andere Freunde, die einen fo großen Ums weg ine thatige Leben ju gelangen, nicht billigen tonnten, ber Meinung, man folle ben Augenblid, wo fo manche Sank sich aufthat, benuhen und an eine bleibende Einrichtung in der Waterstadt denken. Denn ob ich gleich erst durch den Großvater, sodann aber durch den Oheim, von dem Nathe ausgeschlossen war, so gab es doch noch manche durgerliche Stellen, an
die man Anspruch machen, sich einstweilen sestsen und die
Aufunft erwarten konnte. Manche Agentschaften gaben zu
thun genug, und ehrenvoll waren die Residenten-Stellen. Ich
ließ mir davon vorreden und glaubte wohl auch, daß ich mich
dazu schiede, ohne mich geprüft zu haben, ob eine solche Lebendund Geschäftsweise, welche fordert, daß man am liebsten in
der Zerstreuung zweckmäßig thätig sep, für mich passen möchte:
und nun gesellte sich zu diesen Vorschlägen und Vorsägen noch
eine zarte Neigung, welche zu bestimmter Häuslichteit auszufordern und jenen Entschluß zu beschleunigen schien.

Die früher erwähnte Gefellichaft nämlich von jungen Mannern und Frauenzimmern, welche meiner Schwester mo nicht den Urfprung doch die Confifteng verdantte, mar nach ibrer Berbeirathung und Abreife noch immer bestanden, weil man fich einmal an einander gewöhnt batte, und einen Abend in ber Boche nicht beffer als in diesem freundschaftlichen Cirtel augubringen mußte. Auch jener munderliche Redner, ben mir fcon aus bem fechsten Buche tennen, mar nach mancherlei Schidfalen gefcheibter und verkehrter zu uns gurudgemanbert, und fpielte abermale ben Gefetgeber bes fleinen Staate. Er hatte fich in Gefolg von jenen frühern Scherzen etwas Mebnliches ausgebacht: es follte nämlich alle acht Tage gelooft werden, nicht um, wie vormale, liebende Vaare, fondern mahrhafte Chegatten zu bestimmen. Wie man fich gegen Geliebte betrage, bas fer und befannt genug; aber wie fich Gatte und Gattin in Gefellichaft ju nehmen hatten, bas feb uns unbewußt und muffe nun, bei gunehmenden Jahren, vor allen Dingen gelernt werben. Er gab die Regeln an im allgemeinen welche bekanntlich darin bestehen, daß man thun musse, als wenn man einander nicht angehöre; man durse nicht neben einander sißen, nicht viel mit einander sprechen, vielweniger sich Liebtosungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, was wechselsettig Verdacht und Unannehm-lichteit erregen könnte, ja man wurde im Gegentheil das größte Lob verdienen, wenn man seine Gattin auf eine ungezwungene Weise zu verbinden wisse.

Das Loos wurde hierauf zur Entscheidung herbeigeholt, über einige barode Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Spekands-Komödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

Sier traf es fich nun munberbar genug, bag mir bas Lood gleich von Anfang eben daffelbe Frauenzimmer zweimal bestimmte, ein fehr gutes Wefen, gerade von der Art, die man fich ale Frau gerne benten mag. Ihre Geftalt war fcon und regelmäßig, ihr Beficht angenehm, und in ihrem Betragen maltete eine Rube, die von der Gefundheit ihres Korpers und ihres Beiftes zeugte. Gie mar fich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre hausliche Thatigfeit murde bochlich gerühmt. Ohne daß sie gesprächig gemesen ware, kounte man an ihren Aeußerungen einen geraden Berftaud und eine natürliche Bildung erkennen. Nun war es leicht einer folden Verfon mit Freundlichkeit und Achtung zu begegnen; icon vorher mar ich gewohnt es aus allgemeinem Gefibl zu thun, jest wirfte bei mir ein bertommliches Boblwollen als gefellige Oflicht. Wie und nun aber bas Lood gum brittenmale aufammenbrachte, fo erflarte ber nedifche Befehgeber feierlichft: ber himmel babe gesprochen, und wir tonnten nunmehr nicht

geschieben werben. Wir ließen es uns beiberseits gefallen, und fügten uns wechselsweise so hübsch in die offenbaren Chestandspslichten, daß wir wirklich für ein Muster gelten konnten. Da nun, nach der allgemeinen Verfassung, die sämmtlichen für den Abend vereinten Paare sich auf die wenigen. Stunden mit Du anreden mußten, so waren wir dieser traulichen Anrede durch eine Reihe von Bochen so gewohnt, daß auch in der Zwischenzeit, wenn wir und begegneten, das Du gemüthlich hervorsprang. Die Sewohnheit ist aber ein wunderliches Ding: wir beide fanden nach und nach uichts naturlicher als dieses Verhältniß; sie ward mir immer werther, und ihre Art mit mir zu sepn zeugte von einem schönen ruhtigen Vertrauen, so daß wir und wohl gelegentlich, wenn ein Priester zugegen gewesen ware, ohne vieles Bedenken auf der Stelle hätten zusammengeben lassen.

Beil nun bei jeder unferer gefelligen Ansammentunfte etwas Neues vorgelesen werben mußte, fo brachte ich eines Abende, ale gang frifche Meuigkeit, bas Memoire bes Beaumarchais gegen Clavigo im Original mit. Es erwarb fich febr vielen Beifall; die Bemerkungen, ju benen es auffordert, blieben nicht aus, und nachbem man viel barüber hin und wieder gesprochen batte, fante mein lieber Vartner: wenn ich beine Bebieterin und nicht beine Krau ware, fo wurde ich bich ersuchen, bieses Memvire in ein Schauspiel zu verwandeln, es fceint mir gang baju geeignet zu fepn. -Damit du fiebft., meine Liebe, antwortete ich, bag Gebieterin und Krau auch in Giner Person vereinigt fenn konnen, so versvreche ich, beut über acht Tage den Gegenstand biefes Seftes als Theaterstuck vorzulesen, wie es jest mit diesen Blattern geschehen. Man verwunderte fich über ein fo fuh: nes Berfprechen, und ich faumte nicht es ju erfüllen. Denn was man in solchen Fallen Ersindung nennt, war bei mir augenblicklich; und gleich, als ich meine Titular=Gattin nach Sause führte, war ich still; sie fragte was mir sep? — Ich sinne, versehte ich, schon das Stud aus und bin mitten drin; ich wünsche dir zu zeigen, daß ich dir gerne etwas zu Liebe thue. Sie drückte mir die Hand, und als ich sie dagegen eifrig küste, sagte sie: du mußt nicht aus der Rolle fallen! Zärtlich zu seyn, meinen die Leute schicke sich nicht sür Ebegatten. — Laß sie meinen, versehte ich, wir wollen es auf unsere Weise balten.

Che ich, freilich durch einen großen Umweg, nach Saufe tam, war bas Stud icon giemlich berangebacht; bamit bieß aber nicht gar ju großsprecherisch scheine, so will ich gesteben, baß foon beim erften und zweiten Lefen, der Gegenftand mir bramatisch, ja theatralisch vorgetommen, aber ohne eine folche Anregung ware bas Stud, wie fo viele andere, auch bloß unter ben möglichen Beburten geblieben. Bie ich babei verfahren; ift befannt genug. Der Bofewichter mude, die aus Rache, Sag ober fleinlichen Abfichten fich einer eblen Ratur entgegenseben und fie ju Grunde richten, wollt' ich in Carlos den reinen Weltverstand mit mabrer Freundschaft gegen Leidenschaft, Reigung und außere Bedrangniß wirten laffen, um auch einmal auf biefe Beife eine Tragodie zu motiviren. Berechtigt burd unfern Altvater Chaffpeare, nahm ich nicht einen Augenblick Ankand bie Sauptscene und die eigentlich theatralische Darstellung wörtlich zu überseten. Um zulest abaufdließen, entlebnt' ich ben Schluß einer englischen Ballabe, und fo war ich immer noch eber fertig als ber Freitag beranfant. Die gute Birfung, die ich beim Borlefen erreichte, wird man mir leicht jugefteben. Meine gebietenbe Gattin erfreute fich nicht wenig baran, und es war, als wenn unfer

Werhaltnis, wie durch eine geistige Nachtommenschaft, durch biefe Production fich enger jusammengoge und befestigte.

Mephistopheles Merck aber that mir zum erstenmal hier einen großen Schaben. Denn als ich ihm bas Stück mittheilte, erwiederte er: folch einen Quart mußt du mir fünftig nicht mehr schreiben; bas können die andern auch. Und boch hatt' er hierin Unrecht. Muß ja doch nicht alles über alle Begriffe hinausgehen die man nun einmal gefaßt hat; es ist auch gut, wenn mauches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Dubend Stücke der Art geschrieben, welches mir bei einiger Ausmunterung ein leichtes gewesen ware; so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Theater erhalten. Jede Direction, die ihr Repertorium zu schähen weiß, kann sagen, was das für ein Bortheil ware.

Durch folde und andere geistreiche Scherze mard unfer munderliches Mariage=Spiel wo nicht jum Stadt = boch jum Familien : Mabreben, bas ben Muttern unferer Schonen gar nicht unangenehm in die Ohren flang. Auch meiner Mutter war ein folder Bufall nicht zuwider: fie begunftigte icon früher bas Krauenzimmer, mit dem ich in ein fo feltsames Berbaltnis getommen mar, und mochte ibr autrquen, bag fie eine eben fo gute Schwiegertochter als Gattin merben tonnte. Jenes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich schon feit geraumer Beit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirllich batte fie auch bie größte Beschwerbe bavon. Gie mar es, welche die guftromenben Bafte reichlich bemirtben mußte, ohne fich für bie literarische Einquartierung anders als burch die Ebre, die man ihrem Sobne anthat ibn gu beschmausen, entschäbigt zu feben. Ferner mar es ihr flar, daß fo viele junge Leute, fammtlich ohne Bermogen, nicht allein gum Wiffen und Dichten, sondern auch zum lustigen Leben versfammelt, sich unter einander und zuleßt am sichersten mir, dessen leichtsinnige Freigebigkeit und Verburgungslust sie kannte, zur Last und zum Schaden gereichen würden.

Sie hielt baber bie icon langft bezwecte italianifche Reife, die ber Bater wieder in Anregung brachte, für bas ficherfte Mittel alle diefe Berhaltniffe auf einmal burchauschneiden. Damit aber ja nicht wieder in ber weiten Welt fich neues Gefährliche anfchließen moge, fo bachte fie vorber die schon eingeleitete Verbindung zu befestigen, damit eine Rückfehr ins Vaterland munichenswerther und eine endliche Bestimmung, entschieden werde. Db ich ihr biefen Dlan nur unterlege, ober ob fie ihn beutlich, vielleicht mit ber feligen Freundin, entworfen, mochte ich nicht entscheiden : genug, ihre Sandlungen ichienen auf einen bedachten Borfat gegrunbet. Denn ich batte mandmal zu vernehmen, unfer Kami= lienfreis fev nach Berbeirathung Corneliens boch gar ju eng; man wollte finden, daß mir eine Schwester, ber Mutter eine Gehülfin, bem Bater ein Lebrling abgebe; und bei diefen Reden blieb es nicht. Es ergab fich wie von ungefähr, daß meine Eltern jenem Frauenzimmer auf einem Spaziergang begegneten, fie in ben Garten einluben und fich mit ihr langere Beit unterhielten. hierüber marb nun beim Abendtische gescherat, und mit einem gewissen Behagen bemertt, daß fie bem Bater wohlgefallen, indem fie die Saupt=Gigenschaften, die er als ein Kenner von einem Krauenzimmer fordere. fammtlich befite.

Hierauf mard im ersten Stock Eins und das andere veranstaltet, eben als wenn man Gafte zu erwarten habe, das Leinwandgerathe gemustert, und auch an einigen bieber vernachlässigten Hausrath gedacht. Da überraschte ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Bobenfammer bie alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Rußbaum, mit Elfenbein und Sbenholz eingelegt, die mich ehmals geschwenkt hatte, besonders hervorstach. Sie schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schaufelkaften nunmehr völlig aus' der Mobe sepen, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Körbchen, an einem Bande über die Schulter, wie andre kurze Waare, zur Schau trage.

Genug, bergleichen Borboten zu erneuernber hauslichkeit zeigten sich öfter, und ba ich mich babei ganz leibend verhielt; so verbreitete sich, burch ben Gebanken an einen Zustand ber fürd Leben dauern sollte, ein solcher Friede über unser haus und bessen Bewohner, bergleichen es lange nicht genossen hatte.

## Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

Bierter Theil.

Nemo contra deum nisi deus ipse

• • . . : •

## Borwort.

Bei Behandlung einer mannichfaltig vorschreitenden Lebendgeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Ereignisse saßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges was in der Zeit sich verschlingt, nothwendig zu trennen, anderes was nur durch eine Folge begriffen werden kann, in sich selbst zusammen zu ziehen, und so das Ganze in Theile zusammen zu stellen, die man sinnig überschauend beurtheilen und sich davon manches zueignen mag.

Mit biefer Betrachtung eröffnen wir den gegenwärtigen Band, damit fie ju Rechtfertigung unfere Verfahrens beistrage, und fügen die Bitte hinzu, unfre Lefer mochten

bedenken, daß sich diese hier fortgesehte Erzählung nicht gerade and Ende des vorigen Buches anschließt, sondern daß sie die Hauptsäden sämmtlich nach und nach wieder aufzunehmen, und sowohl Personen als Sesinnungen und Handlungen in einer redlich grundlichen Folge vorzusühren die Absicht hat.

## Sechzehntes Buch.

Wie man zu fagen pflegt: daß kein Unglud allein komme, fo läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Glud ahn- licher Beise beschaffen sen; ja auch mit andern Umstanden, die sich auf eine harmonische Beise um uns versammeln; es sen nun, daß ein Schickal dergleichen auf uns lege, oder daß der Mensch die Kraft habe, das was zusammen gehört an sich heranzuziehen.

Wenigstens machte ich bießmal die Erfahrung, daß alles übereinstimmte, um einen äußeren und inneren Frieden hervorzubringen. Jener ward mir zu Theil, indem ich den Ausgang deffen gelassen abwartete, was man für mich im Sinne hegte und vornahm; zu diesem aber sollte ich durch erneute

Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In unfrer Bibliothek fand ich ein Büchlein, dessen Autor gegen jenen eigenen Denker heftig kämpfte, und um dabei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spinoza's Bildniß dem Titel gegenüber geseth hatte, mit der Unterschrift: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich das Zeichen der Verwerfung und Verworfenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freislich bei Erblickung des Vildes nicht läugnen; denn der Kupsersich

war erbarmlich schlecht und eine volltommne Frage; wobei mir denn jene Gegner einfallen mußten, die irgend jemand, dem sie miswollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungebeuer bekampfen.

Dieses Büchlein jedoch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Controversen nicht liebte, indem ich immer vorzog von dem Menschen zu erfahren wie er dachte, als von einem andern zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch führte mich die Neugierbe auf den Artikel Spinoza in Baple's Wörterbuche, einem Werke, das wegen Gelehrsamkeit und Scharssinn eben so schähder und nühlich, als wegen Klätscherei und Salbaderei lächerlich und schäblich ist.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst fogleich wird ber Mann als Atheist, und seine Meinungen als höchst verwerflich angegeben; sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdentender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsburger, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Particulier gewesen; und so schien man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: an ihren Früchten sollt ihr sie ertennen! — denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderblichen Grundsähen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Klarbeit über mich gefommen, als ich einst die nachge-lassenen Werte jenes merkwürdigen Mannes durchblättert. Diese Wirkung war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich bes Einzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu den Werten, benen ich so viel schuldig geworden, und dieselbe Friedensluft wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser Lecture und glaubte, indem ich in mich selbst schaute, die Welt niemals so deutlich erblicht zu baben.

Da über diesen Gegenstand so viel und auch in ber neuern Zeit gestritten worden, so munschte ich nicht migverstanden zu werden, und will hier einiges über jene so gefürchtete, ja verabscheute Vorstellungsart einzurücken nicht unterlassen.

ı

١

1

ł

ſ

ţ

Unfer physisches sowohl als geselliges Leben, Sitten, Bewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja fo mandes zufällige Ereigniß, alles ruft und zu! daß wir ent= Tagen follen. So manches mas und innerlich eigenst angebort, follen wir nicht nach außen bervorbilden; was wir von außen ju Erganjung unfres Wefens bedurfen, wird und entsogen, bagegen aber fo vieles aufgedrungen, bas und fo fremd als laftig ift. Man beraubt und des mubfam Erworbenen, des freundlich Gestatteten, und ebe wir hierüber recht ins Rlare find, finden wir uns genothigt, unsere Personlich= feit erft ftudweis und dann völlig aufzugeben. Dabei ift es aber hergebracht, daß man denjenigen nicht achtet, ber fich beghalb ungebärdig stellt; vielmehr foll man, je bittrer ber Relch ift, eine besto fugere Miene machen, bamit ja ber gelaffene Bufchauer nicht burch irgend eine Grimaffe beleidigt merbe.

Diese schwere Ausgabe jedoch zu lösen, hat die Natur den Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Jähigkeit ausgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtsinn zu Huse, der ihm unzerstörlich verlieben ist. Hiedurch wird er fähig, dem Einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem greisen darf; und so stellen wir und unbewußt unser ganzes Leben immer wieder her. Wir segen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liebhabereien, Steckenpferbe, alles probiren wir durch, um zuleht auszurusen, daß

P

alles eitel fey. Niemand entfest sich vor diesem falschen, ja gotteslästerlichen Spruch; ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Nur wenige Menschen giebt es, die solche unerträgliche Empfindung vorausahnen, und um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal im Ganzen resigniren.

Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Nothwendigen, Gesetlichen, und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich sind, ja durch die Betrachtung des Vergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gottund weltlose; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten soll.

Mein Jutrauen auf Spinoza ruhte auf ber friedlichen Wirkung, die er in mir hervorbrachte, und es vermehrte sich nur, als man meine werthen Mystifer des Spinozismus ansklagte, als ich erfuhr, daß Leibnis felbst diesem Vorwurf nicht entgehen können, ja daß Boerhave, wegen gleicher Gefinnungen verdächtig, von der Theologie zur Medicin übergeben musen.

Dente man aber nicht, daß ich feine Schriften hatte unzterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen. Denn daß niemand den andern versteht; daß keiner bei denselben Worten dasselbe, was der andere, denkt; daß ein Gespräch, eine Lecture bei verschiedenen Personen verschiedene Gedanzkenfolgen aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehen, und man wird dem Versasser von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Misverständnissen tief durche drungen, nicht selbst den Dunkel gehegt, einen Mann vollstommen zu verstehen, der als Schüler von Descartes burch

mathematifche und rabbinische Cultur fich zu bem Gipfel bes Dentens hervorgehoben; ber bis auf ben heutigen Tag noch bas Biel aller speculativen Bemuhungen zu sepn scheint.

Was ich mir aber aus ihm zugeeignet, wurde sich beutlich genug darstellen, wenn der Besuch, den der ewige Jude bei Spinoza abgelegt, und den ich als ein werthes Ingrediens zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieben übrig geblieben ware. Ich gesiel mir aber in dem Gedanken so wohl, und beschäftigte mich im Stillen so gern damit, daß ich nicht dazu gelangte etwas auszuschreiben; dadurch erweiterte sich aber der Einfall, der als vorübergehender Scherz nicht ohne Verdienst gewesen ware, dergestalt, daß er seine Anmuth verlor und ich ibn als lästig aus dem Sinne schlug. In wie sern mir aber die Hauptpunkte jenes Verhältnisses zu Spinoza unvergeslich geblieben sind, indem sie eine große Wirkung auf die Folge meines Lebens ausübten, will ich so kurz und bündig als möglich eröffnen und darstellen.

Die Natur wirft nach ewigen, nothwendigen, dergestalt göttlichen Geseten, daß die Gottheit selbst daran nichts andern könnte. Alle Menschen sind hierin unbewußt vollfommen einig. Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Berstand, Bernunft, ja auch nur auf Willfür deutet, und Erstaunen, ja Entsehen bringt.

Wenn sich in Thieren etwas Vernunftahnliches hervorthut, so können wir und von unserer Verwunderung nicht erbolen; denn ob sie und gleich so nahe stehen, so scheinen sie doch durch eine unendliche Klust von und getrennt und in das Reich der Nothwendigkeit verwiesen. Wan kann es daher jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche, aber doch genau beschräufte Technik jener Geschöpfe für ganz maschinenmäßig erklärten.

Benben wir und zu den Pflanzen, fo wird unfre Behauptung noch auffallenber bestätigt. Man gebe fich Recbenicaft von ber Empfindung, die und ergreift, wenn die berührte Mimofa ibre gefieberten Blatter pagrmeife gufammenfaltet und endlich bas Stielden wie an einem Gewerbe nieberflappt. Noch bober fteigt jene Empfindung, ber ich feinen Namen geben will, bei Betrachtung bes Hedysarum gyrans, bas feine Blattden, ohne fictlich dugere Beranlaffung, auf und nieber fentt und mit fich felbft wie mit unfern Begriffen au fvielen fceint. Dente man fich einen Pifang, bem biefe Babe juge= theilt mare, fo bag er die ungeheuren Blatterfdirme fur fic felbit mechfelemeife nieberfentte und aufhube, jedermann, ber es jum erftenmal fabe, murbe vor Entfeten gurudtreten. eingewurzelt ift bei und ber Begriff unfrer eignen Borguae. daß wir ein für allemal ber Außenwelt teinen Theil daran gonnen mogen; ja bag wir biefelben, wenn es nur anginge, fogar Unfresgleichen gerne verfummerten.

Ein ahnliches Entsehen überfallt uns bagegen, wenn wir ben Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche Gesehe, unversichnig gegen seinen eignen und fremben Bortheil handeln sehen. Um bas Grauen loszuwerden, bas wir babei empfinden, verwandeln wir es sogleich in Label, in Abscheu und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gedanken zu befreien.

Diesen Gegensat, welchen Spinoza so fraftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eignes Wesen sehr wunderlich an, und bas Worhergesagte soll eigentlich nur bazu bienen, um bas was folgt begreislich zu machen.

Ich war bazu gelangt bas mir inwohnende dichterische Talent gang als Natur zu betrachten, um so mehr, als ich barauf gewiesen war, die außere Natur als ben Gegenstand besselben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillkürlich, ja wider Willen hervor.

Durch Felb und Walb gu ichweifen, Mein Liebchen weggupfeifen, So ging's ben gangen Tag.

Much beim nächtlichen Erwachen trat berfelbe Kall ein, und ich batte oft Luft, wie einer meiner Borganger, mir ein lebernes Wamme machen ju laffen, und mich ju gewöhnen. im Kinstern, durche Gefühl, bas mas unvermuthet bervor= brach zu fixiren. 3ch war fo gewohnt mir ein Liedchen vorjufagen, ohne es wieder jufammenfinden ju tonnen, daß ich einigemal an den Bult rannte und mir nicht die Beit nabm einen quer liegenden Bogen gurecht gu ruden, fondern das Gebicht von Anfang bis zu Ende, ohne mich von ber Stelle au rubren, in der Diagonale berunterfdrieb. In eben diefem Sinne griff ich weit lieber zu dem Bleistift, welcher williger bie Buge bergab: benn es war mir einigemal begegnet, baß bas Schnarren und Sprigen ber Feber mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten auswedte, mich gerftreute und ein fleines Product in der Geburt erstickte. Kur folche Doesien batte the eine besondere Ehrfurcht, weil ich mich doch ungefähr gegen dieselben verhielt, wie die Benne gegen die Ruchlein, bie fie ausgebrutet um fich ber piepfen fieht. Meine frühere Luft biefe Dinge nur durch Borlesungen mitzutheilen, erneute fich wieder, fie aber gegen Gelb umgutauschen ichien mir abideulid.

hiebei will ich eines Falles gebenten, ber zwar fpater eintrat. Als namlich meinen Arbeiten immer mehr nachgefragt, ja eine Sammlung berfelben verlangt wurde, jene Sefinnungen aber mich abhielten, eine folde felbit zu veranstalten. fo benutte Simburg mein Baubern, und ich erhielt unermartet einige Eremplare meiner aufammengebruckten Berte. Mit großer Frechheit mußte fich biefer unberufene Berleger eines folden bem Dublicum erzeigten Dienstes gegen mich zu rühmen und erbot fich, mir bagegen, wenn ich es verlangte. etwas Berliner Porcellan ju fenden. Bei biefer Gelegenbeit mußte mir einfallen, daß die Berliner Juden, wenn fie fich verbeiratbeten, eine gewiffe Partie Porcellan zu nehmen verpflichtet waren, damit die tonigliche Kabrit einen fichern Abfat batte. Die Verachtung welche baraus gegen ben unverschämten Nachbruder entstand, ließ mich ben Berdruß übertragen, ben ich bei diesem Raub empfinden mußte. Ich antwortete ibm nicht und indeffen er fich an meinem Eigenthum gar wohl behaben mochte, rachte ich mich im Stillen mit folgenden Berfen:

Solbe Zeugen suß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgewehte Daare, Schleier, leicht geknickt, verblichne Banber, Abgeklungener Liebe Trauerpfander, Schon gewidmet meines herbes Flammen, Rafft ber freche Sosias zusammen, Eben als wenn Dichterwerk und Ehre Ihm burch Erbschaft zugefallen wäre; Und mir Lebenbem soll sein Betragen Wohl am Thee- und Raffee-Tisch behagen & Weg bas Porcellan, bas Buckerbrob! Kür bie himburgs bin ich tobt,

Da jeboch eben bie Natur, bie bergleichen gröfere und fleinere Berte unaufgeforbert in mir hervorbrachte, manchmal

in großen Daufen rubte und ich in einer langen Beitftrece felbit mit Willen nichts hervorzubringen im Stande mar, und daber öftere Langeweile empfand; fo trat mir bei jenem ftrengen Gegensat ber Gedante entgegen, ob ich nicht von ber andern Seite bas mas menfchlich, vernünftig und verftanbig an mir fev, au meinem und anderer Rugen und Bortbeil gebrauchen und die Bwischenzeit, wie ich es ja auch ichon gethan und wie ich immer ftarter aufgeforbert murbe, ben Weltgeschaften widmen und bergestalt nichts von meinen Rraften ungebraucht laffen follte. 3ch fand diefes, was aus jenen allgemeinen Begriffen bervorzugeben ichien, mit meinem Defen. mit meiner Lage fo ubereinstimmend, daß ich ben Ent= fcbluß faßte auf diefe Beife zu handeln und mein bisberiges Schwanken und Zaudern badurch zu bestimmen. Sehr angenehm war mir zu benten, bag ich für wirkliche Dienfte von ben Menichen auch reellen Lobn fordern, jene liebliche Naturgabe bagegen ale ein Beiliges uneigennubig auszuspenden fortfabren burfte. Durch biefe Betrachtung rettete ich mich von der Bitterfeit bie fich in mir batte erzeugen tonnen, wenn ich bemerten mußte, bag gerade bas fo fehr gefuchte und bewunderte Talent in Deutschland als außer bem Geses und pogelfrei behandelt werde. Denn nicht allein in Berlin bielt man ben Nachbruck für etwas Bulaffiges, ja Luftiges, fonbern ber ehrwürdige, wegen feiner Regententugenden gepriefene Markgraf von Baben, der ju fo vielen hoffnungen berechtigende Raifer Joseph, begunftigten, jener feinen Mactlot, diefer feinen Eblen von Trattner, und es war ausgesprochen, bag die Rechte, fo wie bas Eigenthum bes Benie's bem Sandwerter und Kabricanten unbedingt preisgegeben feven.

Als wir und einst hiernber bet einem besuchenben Babenfer beffagten, ergablte er und folgende Geschichte: Die Frau Markgrafin, als eine thatige Dame, habe auch eine Papier-Fabrit angelegt, die Waare sep aber so schlecht geworben, daß man sie nirgends habe unterbringen tonnen. Darauf habe Buchhandler Maclot den Vorschlag gethan, die deutschen Dichter und Prosaisten auf dieses Papier abzudrucken, um dadurch seinen Werth in etwas zu erhöhen. Mit beiden Handen habe man dieses angenommen.

Wir ertlarten zwar diese bose Nachrebe für ein Mahrchen, ergoten und aber boch baran. Der Name Maclot ward zu gleicher Zeit für einen Schimpfnamen ertlart und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und so fand sich eine leichtsinnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indeß die Niederträchtigseit sich an ihren Talenten bereicherte, durch ein paar gute Einfälle hinreichend entschädigt.

Glückliche Kinder und Jünglinge wandeln in einer Art von Trunkenheit vor sich hin, die sich dadurch besonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Werhaltniß der jedesmaligen Umgebung kaum zu bemerken, noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Vorrath, dessen sie sich bemächtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich bestalb in einem wilden wüsten Wesen. Bei den Bestern jedoch entfaltet sich diese Richtung zu einem sittlichen Enthussamus, der sich nach Gelegenheit zu irgend einem wirklichen oder scheinbaren Guten aus eignem Triebe hindewegt, sich aber auch öfters leiten, sübren und verführen läßt.

Der Jungling, von bem wir und unterhalten, mar in einem folden Falle, und wenn er den Menichen auch feltfam

vorlam, so erschien er boch gar manchem willommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Offenherzigkeit im Gespräch, und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenken. Von letterem einige Geschichtchen.

1

1

1

In der febr eng in einander gebauten Jubengaffe mar ein beftiger Brand entstanden. Mein allgemeines Bohlwollen, bie daraus entspringende Luft ju thatiger Sulfe, trieb mich, gut angefleidet wie ich ging und ftand, babin. Man hatte von der Allerheiligengaffe ber durchgebrochen; an diefen Bugang verfügt' ich mich. Ich fand bafelbit eine große Ungabl Menichen mit Baffertragen beschäftigt, mit vollen Eimern fich hindrangend, mit leeren herwarts. 3ch fah gar bald, baß wenn man eine Gaffe bildete, wo man die Eimer berauf: und herabreichte, die Gulfe bie doppelte fenn murbe. Ich ergriff amei polle Eimer und blieb fteben, rief andere an mich beran, ben Rommenden murbe die Laft abgenommen und die Rud-' tehrenden reihten fich auf ber andern Seite. Die Anstalt fand Beifall, mein Bureden und perfonliche Theilnahme ward begunftigt und die Gaffe, vom Gintritt bis jum brennenden Biele, war bald vollendet und geschloffen. Raum aber hatte bie Beiterfeit, womit diefes gefcheben, eine frobe, man fann fagen eine luftige Stimmung in diefer lebendigen gwedmäßig wirfenden Mafchine aufgeregt, als ber Muthwille fich fcon bervorthat und der Schadenfreude Raum gab. Klüchtende, ihre jammervolle Sabe auf dem Ruden schleppend, mußten, einmal in die bequeme Baffe gerathen, unausweithlich hindurch und blieben nicht unangefochten. Muthwillige Anaben=Junglinge fpristen fie an und fügten Berachtung und Unart noch dem Elend bingu. Gleich aber, durch mäßiges Bureben und rednerifche Strafworte, mit Rudficht mabriceinlich auf meine reinlichen Aleiber bie ich vernachläffigte, ward ber Arevel eingestellt.

Rengierige meiner Freunde waren herangetreten den Unfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Gesellen in Schuhen und seibenen Strümpsen — benn anders ging man damals nicht — in diesem seuchten Geschäfte zu sehen. Wenige konnt' ich heranziehen, andere lachten und schüttelten die Köpse. Wir hielten lange Stand, denn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch manche dazu sich anzuschließen; viele Schaulustige folgten auf einander und so ward mein unschuldiges Wagniß allgemein bekannt, und die wunderliche Licenz mußte zur Stadtgeschichte des Lags werden.

Ein folder Leichtsinn im handeln nach irgend einer gutmuthigen heitern Grille, hervortretend aus einem gludlichen Gelbstgefühl, was von den Menschen leicht als Eitelleit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Bunderlichseiten bemerklich.

Ein fehr harter Binter hatte den Main völlig mit Eis bedeckt und in einen festen Boden verwandelt. Der lebhafteste, nothwendige und lustig=gesellige Verkehr regte sich auf dem Eise. Gränzenlose Schlittschuhbahnen, glattgefrorene weite Flächen wimmelten von bewegter Versammlung. Ich sehlte nicht vom frühen Morgen an und war also, wie späterhin meine Mutter, dem Schauspiel zuzusehen, angefahren kam, als leichtgesleidet wirklich durchgefroren. Sie saß im Bagen in ihrem rothen Sammetpelze, der auf der Brust mit starken goldenen Schnüren und Quasten zusammengehalten, ganz stattlich aussah. "Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Pelz!" rief ich aus dem Stegreise, ohne mich weiter besonnen zu haben, "mich friert grimmig." Auch sie bedachte nichts weiter; im Augenblicke hatte ich den Pelz an, der, purpurfarb,

ì

1

į

Ì

ı

bis an die Baden reichend, mit Bobel verbrämt, mit Gold geschmüdt, zu der braunen Pelzmüße, die ich trug, gar nicht übel kleidete. So suhr ich forglos auf und ab; auch war das Gedräuge so groß, daß man die seltene Erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte, obschon einigermaßen: denn man rechnete mir sie später unter meinen Anomalien im Ernst und Scherze wohl einmal wieder vor.

Nach folden Erinnerungen eines glücklichen unbedachten Handelns schreiten wir an dem eigentlichen Faden unfrer Erzählung fort.

Ein geistreicher Franzos hat schon gesagt: wenn irgend ein guter Kopf die Aufmertsamteit des Publicums durch ein verdienstliches Wert auf sich gezogen hat, so thut man das Möglichste um zu verhindern, daß er jemals bergleichen wieder hervorbringt.

Es ist so mahr: irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beifall wird erworben, aber die Unabhängigkeit verloren; man zerrt das concentrirte Talent in die Zerstreuung, weil man benkt, man könne von seiner Persönlichkeit etwas abzupfen und sich zueignen.

In diesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht so wohl Einladungen: ein Freund, ein Bekannter schlug mir vor, gar oft mehr als dringend, mich da oder dort einzauführen.

Der quasi: Fremde, angekündigt als Bar, wegen oft: maligen unfreundlichen Abweisens, bann wieder als Hurone Boltaire's, Cumberland's Westindier, als Naturkind bei so vielen Kalenten, erregte die Neugierde, und so beschäftigte man fic in verschiebenen Saufern mit schidlichen Negotiationen ihn zu feben.

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends mit ihm ein kleines Concert zu besuchen, welches in einem angesehenen reformirten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich alles aus dem Stegereise liebte, folgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir treten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigentliche geräumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich, ein Flügel stand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des Hauses niedersehte und mit bedeutender Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich stand am unteren Ende des Flügels um ihre Gestalt und Wesen nahe genug bemerken zu können; sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen wozu das Spiel sie nöthigte waren ungezwungen und leicht.

Nach geenbigter Songte trat fie and Ende bes Diano's gegen mir über; wir begrüßten und ohne weitere Rebe, benn ein Quartett mar icon angegangen. Am Schluffe trat ich etwas naber und fagte einiges Berbindliche: wie febr es mich freue, daß die erfte Befanntichaft mich auch jugleich mit ibrem Talent befannt gemacht babe. Sie mußte febr artig meine Borte zu ermiedern, bebielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich konnte bemerken, bag fie mich aufmertfam betrachtete und bag ich gang eigentlich gur Schau ftanb, welches ich mir wohl konnte gefallen laffen, ba man auch mir etwas gar Anmuthiges ju ichauen gab. Indeffen blidten wir einander an, und ich will nicht laugnen, bag ich eine Anziehungefraft von ber fanfteften Art ju empfinden glaubte. Das Sin= und Bermogen ber Gesellschaft und ihrer Leistungen verhinderte jedoch jede andere Art von Annaberung biefen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gefteben. 1

١

als die Mutter beim Abschied zu erkennen gab, sie hofften mich bald wieder zu sehen, und die Tochter mit einiger Freundlichkeit einzustimmen schien. Ich versehlte nicht, nach schiedlichen Pausen, meinen Besuch zu wiederholen, da sich denn ein heiteres verständiges Gespräch bildete, welches kein leidenschaftliches Verhältniß zu weissagen schien.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gastfreiheit unferes hauses den guten Eltern und mir selbst manche Unbequemlichteit; in meiner Richtung, die immer darauf hinging, das höhere gewahr zu werden, es zu ertennen, es zu fördern und wo möglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen in so fern sie gut waren, waren fromm, und in so fern sie thätig waren, unling und oft ungeschickt. Jenes konnte mir nichts helsen und dieses verwirrte mich. Einen merkwürdigen Fall habe ich sorgfältig niedergeschrieben.

Im Anfang bes Jahres 1775 melbete Jung, nachher Stilling genannt, vom Rieberrhein, baß er nach Frankfurt tomme, berufen eine bebentenbe Augencur bafelbit vorzunehmen; er war mir und meinen Eltern willtommen und wir boten ibm bas Qugrtier an.

Herr von Lerener, ein wurdiger Mann in Jahren, burch Erziehung und Führung fürstlicher Kinder, verständiges Betragen bei Hof und auf Reisen, überall geschätt, erduldete schon lange das Unglud einer völligen Blindheit; doch konnte seine Sehnsucht nach Hulfe nicht ganz erlöschen. Nun hatte Jung seit einigen Jahren mit gutem Muth und frommer Dreistigkeit viele Staaroperationen am Niederrhein vollbracht und sich dadurch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Redlickteit seiner Seele, Zuverlässigkeit bes Charafters und reine Gottessucht bewirften ihm ein allgemeines Zutrauen; dieses

verbreitete sich stromauswarts auf dem Wege vielsacher Handelsverbindungen. Herr von Lerener und die Seinigen, berathen von einem einsichtigen Arzte, entschlossen sich den glücklichen Augenarzt kommen zu lassen, wenn schon ein Frankfurter Kausmann, an dem die Eur misglückt war, ernstlich abrieth. Aber was bewies auch ein einzelner Fall gegen so viele gelungene! Doch Jung kam, nunmehr angelockt durch eine bedeutende Belohnung, deren er gewöhnlich bisher entbehrt hatte; er kam, seimen Ruf zu vermehren, getrost und freudig, und wir wunschten und Glück zu einem so wacern und heitern Lischgenossen.

Nach mehreren arxtlichen Borbereitungen marb nun endlich ber Staar auf beiden Augen gestochen; wir waren bochft gespannt, es hieß: ber Patient habe nach ber Operation fogleich gesehen, bis der Berband bas Tageslicht wieder abgehalten. Allein es ließ fich bemerten, daß Jung nicht beiter war und daß ibm etwas auf bem Bergen lag; wie er mir benn auch auf weiteres Rachforschen befannte, bag er wegen Ausgang der Eur in Sorgen fep. Gewöhnlich, und ich batte felbft in Stragburg mehrmals jugefeben; fchien nichts leichter in ber Welt zu fepn; wie es benn auch Stillingen bundert: mal gelungen mar. Dach vollbrachtem ichmerglofen Schnitt burch die unempfindliche hornhaut fprang bei dem gelindeften Drud bie trube Linfe von felbst heraus, ber Patient erblidte fogleich die Begenftande und mußte fich nur mit verbundenen Augen gebulben, bis eine vollbrachte Eur ihm erlaubte, fic bes toftlichen Organs nach Willen und Bequemlichfeit zu be-Wie mancher Arme, bem Jung biefes Gluck verfchafft, hatte bem Boblthater Gottes Segen und Belobnung von oben berab gewünscht, welche nun durch biefen reichen Mann abgetragen werben follte.

Jung bekamte, daß es dießmal so leicht und gludlich nicht hergegangen: die Linse sep nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, abibsen muffen; dieß sep nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Run machte er sich Wormurfe, daß er auch das andere Ange operirt habe. Allein man hatte sich fest vorgeseht beide zugleich vorzunehmen, an eine solche Zusaligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug die zweite Linse kam nicht von felit, sie mußte auch mit Unstatten abgelöst und herausgeholt werden.

Wie übel ein fo gutmuthiger, wohlgefinnter, gottesfürchtiger Mann in einem folden Falle bran fev, läft teine Beforeibung noch Entwickelung ju; etwas Allgemeines über eine folde Sinnesart steht vielleicht hier am rechten Plate.

Auf eigene moralische Bildung lodzuarbeiten, ist bas Einfachte und Thunlichste was der Mensch vornehmen kann; der Erieb bazu ist ihm angeboren; er wird durch Menschenverstand und Liebe bazu im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem fittlich religiofen Liebesgefühl; ohne Mittheilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht existiren: er forderte wechselseitige Neigung; wo man ihn nicht kannte, war er still, wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig; beswegen befand er sich am besten mit solichen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschränkten ruhigen Berufokreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diefen gelingt nun wohl die Eitelfeit abzuthun, bem Bestreben nach außerer Ehre zu entsagen, Behutsamfeit im Sprechen fich anzueignen, gegen Genoffen und Nachbarn ein freundliches gleiches Betragen auszuüben.

i

١

Oft liegt hier eine buntle Geistesform jum Grunde, durch Individualität modificiet; folde Personen, zusällig ausgeregt, legen große Wichtigleit auf ihre empirische Laufbahn; man halt alles für übernatürliche Bestimmung, mit der liebergungn, das Gott unmittelbar einwirke.

Dabei ist im Menschen eine gewisse Reigung in seinem Bustand zu verharren, zugleich aber auch sich stoßen und führen zu zu lassen und eine gewisse Unentschlossenheit selbst zu handeln. Diese naumehrt sich, bei Wissingen der verständigten Plane, so wie durch zusälliged Gelingen gunstig zusammentressender unverbergesehener Umfände.

Wie nun durch eine solche Lebensweise ein ausmerksames manuliches Betragen verkummert wird, so ist die Art in einen solchen Zustand zu gerathen gleichfalls bedenklich und der Betrachtung werth.

Bovon fich bergleichen Sinnesverwandte am liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erwedungen, Sinnesveranderungen, denen wir ihren psphologischen Werth nicht absprechen. Es sind eigentlich was wir in wissenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten Aperous nennen: das Gewahrwerden einer großen Maxime, welches immer eine genialische Geistedoperation ist; man tommt durch Anschauen dazu, weber durch Nachdenten noch durch Lehre oder Ueberlieserung. Hier ist es das Gewahrwerden der moralischen Kraft, die im Glanben aufert und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wegen sich empfinden wird.

Ein foldes Aperçu giebt dem Entdeder die größte Freude, weil es auf originelle Beife nach dem Unendlichen hindeutet; es bedarf feiner Zeitfolge jur Ueberzeugung: es entspringt ganz und vollendet im Augenblick, daher das gutmuthige altefranzösische Reimwort:

## En pen d'heure Dien labeure.

Meußere Auftope bewirten oft bas gewaltsame Loebrechen folder Sinnesanderung, man glaubt Beichen und Wunder ju ichauen.

Butrauen und Liebe verbaub mich aufe berglichfte mit Stilling; ich hatte both auch gut und gluduch auf feinen Rebenegang eingewirft, und es war gang feiner Ratur gemäß, alles was fut ihn geschah in einem bantbaren feinen Bergen au behalten: aber fein Umgang war mir in meinem bamaligen Lebendagnae weder erfreulich noch förderlich. 3mar überließ ich gern einem jeben, wie er fich bas Ratbfel feiner Tage aurechtlegen und ausbilden wollte; aber bie Ert, auf einem abentenerlichen Lebensgange alles, was und vernänftiger Beife Sutes begegnet, einer unmittelbaven gottlichen Ginwirfung angufdreiben, ichien mir boib qu anmaglich, und bie Borfiellungeart, dag alles, was aus unferm Leichtfinn und Duntel, übereilt ober vernachlaffigt, fclimme, fcwer zu ertragenbe Kolgen bat, gleichfalls für eine gottliche Padagogif ju halten, wollte mir auch nicht in ben Ginn. 3ch tonnte alfo den quten Freund nur anboren, ibm aber nichts Erfreuliches ermie= bern; boch ließ ich ihn, wie fo viele andere, gern gemahren und iconste ibn fodter wie früher, wenn man, gar zu weltlich geffinnt, fein gartes Wefen ju verlegen fich nicht icheute. Daber ich ibm auch ben Ginfall eines ichalfischen Mannes nicht zu Ohren tommen ließ, ber einmal gang ernfthaft ausrief: "Rein! furmahr, wenn ich mit Gott fo gut ftunde wie Inng, fo murbe ich bas bochfte Wefen nicht um Gelb bitten, fonbern um Beisbeit und guten Rath, damit ich nicht foviel dumme Streiche machte, bie Beld toften und elende Schulbenjahre nach fich gieben."

ı

ı

Denn freilich war zu foldem Scherz und Frevel jest nicht die Zeit. Zwischen Furcht und hoffnung gingen mehrere Tage bin; jene wuchs, diese schwand und verlor sich ganglich; die Augen des braven geduldigen Mannes entzündeten sich und es blieb tein Zweifel, daß die Eur mislungen sev.

Der Buftand in ben unfer Freund baburch gerieth, lagt feine Schilderung gu; er wehrte fich gegen bie innerfte tieffte Berameiflung von ber folimmften Art. Denn mas mar nicht in diefem Kalle verloren! juvorderft ber größte Dant bes gum Lichte wieder Genesenen, bas herrlichfte beffen fich ber Arat nur erfrenen tann; bas Butrauen fo vieler andern Sulfebedurftigen; ber Credit, indem die gestorte Ausubung biefer Runft eine Kamilie im bulflofen Buftande jurudließ. Genug. mir fvielten bas unerfreuliche Drama Siobs von Anfang bis ju Ende burch, da benn der treue Mann die Rolle der fcheltenden Kreunde felbft übernahm. Er wollte biefen Borfaft als Strafe bisberiger Fehler anseben; es foien ibm, als babe er die ibm zufällig überkommenen Augenmittel frevelhaft als gottlichen Beruf ju biefem Gefchaft betrachtet; er marf fic por, dieses höchst wichtige Fach nicht burch und burch stubirt. fondern feine Euren nur fo obenbin auf gut Gluc bebanbelt au baben; ibm tam augenblicklich vor bie Seele, mas Dif. wollende ibm nachgeredet; er gerieth in Zweifel, ob bieg auch nicht Babrheit fep? und bergleichen fcmerate um fo tiefer. als er fic ben für fromme Menfchen fo gefährlichen Leichtfinn, leiber auch wohl Duntel und Gitelfeit, in feinem Lebensgange mußte ju Schulden tommen laffen. In folden Mugenbliden verlor er fich felbft, und wie wir uns auch verftanbigen mochten, wir gelangten boch nur gulebt auf bas vernünftig nothwendige Refultat: baß Gottes Ratbicluffe unerforidiich feven.

In meinem vorftrebend heitern Sinne mare ich noch mehr verlett gewesen, hatte ich nicht, nach berkommlicher Beife, diefe Seelenguftande ernfter freundlicher Betrachtung unterworfen und fie mir nach meiner Beife gurecht gelegt; nur betrübte es mich, meine gute Mutter für ihre Sorgfalt und bausliche Bemubung fo übel belohnt zu feben: fie empfant es jedoch nicht bei ihrem unablaffig thatigen Gleichmuth. Der Bater dauerte mich am meiften. Um meinetwiffen batte er einen ftreng geschloffenen Sausbalt mit Anftand ermeitert und genoß besonders bei Tifch, wo die Gegenwart von Kremben auch einbeimifche Freunde und immer wieder fonftige Durchreifende berangog, febr gern eines muntern, ja paradoren Sefpraches, ba ich ihm benn, burch allerlei dialettisches Rlopffechten großes. Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete: benn ich hatte Die gottlofe Art alles ju beftreiten, aber nur infofern hartnadia, bas berienige, ber Recht behielt, auf alle Ralle lächerlich murbe. Sieran mar nun in ben letten Wochen gar nicht gu benten; benn bie gludlichften beiterften Ereigniffe, veranlast durch wohlgelungene Rebencuren des durch die Saupteur fo ungluctichen Freundes, tonnten nicht greifen, vielweniger ber traurigen Stimmung eine andere Wendung geben.

Denn so machte und im Einzelnen ein alter blinder Bettelinde aus dem Fenburgischen zu lachen, der, in dem bochsten Elend nach Frankfurt geführt, kaum ein Oddach, kaum eine kummerliche Nahrung und Wertung sinden konnte, dem aber die zähe orientalische Natur so gut nachhalf, daß er, vollkommen und ohne die mindeste Beschwerde, sich mit Entzzüchen geheilt sah. Als man ihn fragte ob die Operation geschwerzt habe? so sagte er nach der hoperbolischen Weise: "Benn ich eine Million Augen hatte, so wollte ich sie jedesmal für ein halb Ropsstud sammtlich nach und nach opertren laffen." Bei seinem Abwaydern betrug er fich in der Fahrgaffe eben so ercentrisch; er dankte Gott auf gut alttestamentlich, pries den Herrn und den Bundermann seinen Gesandten. So schritt er in dieser langen gewerbreichen Straße langsam der Brücke zu. Berläufer und Käuser traben aus den Läden heraus, überrascht durch einen so seltenen frommen, leidenschaftlich vor aller Weit ausgesprochenen Enthusischmus; alle waren angeregt zur Theilnahme, dergestalt, daß er, ohne irgend zu sordern ober zu heischen, mit reichlichen Gaben zur Wegezehrung-beglützt wurde.

Eines folden heitern Borfalls durfte man in unferm Areise aber taum ermähnen; denn wenn der Armste, in seiner sandigen Heimath über Muin, in häustlichem Elend höchst glüdlich gedacht werden konnte, so vermiste dagegen ein Bohlbabender, Würdiger bieffeite das unschähdere, zunächst gerhoffte Bohagen.

Rrantend mar daber für unfern guten Jung der Empfang der taufend Gulden, die, auf jeden Fall bedungen, von großmuthigen Menfchen edel bezahlt wurden. Diefe Baarfchaft follte bei seiner Rücksehr einen Theil der Schulden auslöschen, die auf traurigen, ja unseilgen Justanden lafteten.

Und fo fichied er troftlos von und, benn er fab gurudfechrend ben Compfang einer forglichen Frau, das veränderte Begegnen von wohldenkenden Schmiegeneltern, die fich, als Bürgen für so manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes,
in der Wahl eines Lebensgeführten für ihre Lonter vergriffen
zu haben glauben konnten. Hohn und Spott der ohnehin im
Glücke schon Miswollenden konnte er in diesem und jenem
hause, aus diesem und jenem Fenster schon voraussehen; eine
durch seine Abwesenheit schon verkummerte, durch diesen

Unfall in ihren Wurzeln bedrohte Praxis mußte ihn außerst angstigen.

So entließen wir ibn, von unferer Seite jedoch nicht gang ohne hoffnung; denn feine tüchtige Natur, gestütt auf den Glauben an übernatürliche hulfe, mußte seinen Freunden eine stillbescheibene Zuversicht einflößen.

## Siebzehntes Buch.

Wenn ich die Geschichte meines Verhältnisses zu Lili wieder aufnehme, so hab' ich mich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Mutter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinue waren unfre Gespräche sittlich interessant auf jede Weise.

Wie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es mährte daber nicht lange, daß Lill mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Bortheile und Weltvergnügungen ausgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Verwandten, so wie die nächsten Justände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel.

Auch fleiner Schwächen wurde gedacht, und so konnte sie nicht laugnen, daß sie eine gewisse Gabe anzuziehen an sich habe bemerken muffen, womit zugleich eine gewisse Eigenschaft fahren zu lassen verbunden sep. Hierdurch gelangten wir im hin= und Widerreden auf den bedenklichen Punkt, daß sie biese Gabe auch an mir geubt habe, jedoch bestraft worden sep, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diefe Geftandniffe gingen aus einer fo reinen lindhaften Natur hervor, daß fie mich badurch aufs allerstrengste fich zu eigen machte.

Ein wechselseitiges Bedürfniß, eine Gewohnheit sich au sehen, trat nun ein; wie hatt' ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren muffen, wenn ich mich nicht hatte entschließen können, sie in ihren Eirkeln au seben! Dieraus erwuchs mir mannichfaltige Vein.

14

11

ψĬ

•

15

ij

ø

Mein Verhältniß zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter; es glich meinen früheren Verhältnissen, und war noch höherer Art. An die Aeußerlichteiten jedoch, an das Mischen und Wiedersmischen eines geselligen Justandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Verlangen war herrschend geworden; ich sonnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sepn; aber in den Umgebungen und bei den Einwirkungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mistage und Fehlestunden!

Die Geschichte von Lustpartien bie zur Unlust ausliesen; ein retardirender Bruder mit dem ich nachfahren sollte, welcher seine Geschäfte. erst mit der größten Gelassenheit, ich weiß nicht ob mit Schabenfreude, langsamst vollendete, und dadurch die ganze wohldurchdachte Verabredung verdarb; auch sonstiges Antressen und Versehlen, Ungeduld und Entbehrung, alle diese Peinen, die in irgend einem Roman umstandlicher mitgetheilt, gewiß theilnehmende Leser sinden wurden, muß ich hier beseitigen. Um aber doch diese betrachtende Darsstellung einer lebendigen Anschauung, einem jugendlichen Mitgesühl anzunähern, mögen einige Lieder, zwar betanut, aber vielleicht besonders hier eindrücklich, eingeschaltet stehen.

herz, mein herz, mas foll bas geben? Bas bebränget bich fo fele? Belch ein frembes neues Leben! Ich erkenne bich nicht mehr. Beg ift alles was bu liebieft, Beg warum bu bich bedrilbteft, Beg bein With und beine Stub — Ach wie kamft du nur baju?

Teffelt bich bie Jugenblüthe, Diese liebliche Gestalt,
Dieser Blid voll Tren' und Gute Mit unenblicher Gewalt?
Will ich rasch mich ihr entziehen,
Mich ermannen, ihr entsiehen,
Tühret mich im AugenblickAch mein Weg av ibe auruck.

Und an biefem Zauberfaben, Das fich nicht gerreifen laft, hatt bas liebe lofe Mabden Dich fo wiber Billen fest; Ruf in ihrem Zanbertreise Leben nun auf ihre Beise. Die Beranberung ach wie groß! Liebe! Liebe! luft mich los!

Marum globst bu mick unwiderstehlich Ach, in jene Pracht? War ich guter Junge nicht fo felig In ber öben Racht? beimlich in mein Bimmerchen verfchloffen, Lag im Monbenfchein Gang von feinem Schauszicht umfloffen, Und ich bammert' ein.

Traumte ba von vollen golbnen Stunben Ungemischter Luft, hatte gang bein liebes Bilb empfunben Tief in meiner Bruft.

Bin ich's noch, ben bu bei fo viel Lichtern An bem Spieltifc pareff? Oft fo unerträglichen Gefichteen Gegeniber fteuft?

Brigenden ift mir des Frühlings Bluthe Mus nicht auf der Flur; Wo du Engel bift, ift Lieb und Güte, Wo du bift Natur.

hat man fic bieje Lieder aufmerkfam vorgelesen, lieber noch mit Gefühl vorgesungen, so wird ein hauch jener Fülle gludlicher Stunden gewiß vorüber weben.

Doch mollen wir aus jener größeren, glauzenben Gefellsichaft nicht eilig abicheiben, ohne vorher noch einige Bemertungen hinzuzufügen; befonders ben Schluß bes zweiten Gebichtes zu erlautern.

Diejenige, die ich nur im einfachen, felten gewechselten haustleibe zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Mobepus unn glaugend entgegen und doch war es gang

biefelbe. Ihre Unmuth, ihre Freundlichkeit blieb fich gleich, nur mocht' ich fagen, ihre Angiehungegabe that fich mehr hervor; es fev nun weil fie bier gegen viele Menfchen ftanb, daß fie fich lebhafter ju außern, fich von mehreren Seiten, je nach= bem ibr diefer oder jener entgegen fam, fich zu vermannich= faltigen Urfache fand; genug, ich tonnte mir nicht läugnen, daß diese Kremden mir zwar einerseits unbequem fielen, daß ich aber doch um vieles ber Freude nicht entbehrt hatte, ihre gefelligen Tugenden tennen ju lernen und einzusehen, fie fer auch weiteren und allgemeineren Buftanden gewachsen.

Bar es doch berfelbige nun burch Dut verhulte Bufen, ber fein Inneres mir geoffnet hatte, und in ben ich fo flar wie in ben meinigen hineinsab; waren es bach bieselben Lippen, die mir fo fruh ben Bustand schilderten, in bem fie herangemachsen, in dem fie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechselseitige Blid, jedes begleitende Licheln fprach ein verborgenes ebles Berftanbnif aus, und ich ftaunte felbft bier in ber Menge über die geheime unschulbige Berabrebung, die fic auf das menichlichfte, auf das natürlichfte gefunden batte.

Doch follte bei eintretendem Krühling eine anständige landliche Freiheit dergleichen Berhaltniffe enger fnupfen. Offenbach am Main zeigte icon bamals bebeutenbe Anffinge einer Stadt, bie fich in ber Folge ju bilden verfprach. für bie damalige Beit prachtige Gebaube hatten fich fcon hervorgethan; Ontel Bernard, wie ich ihn gleich mit feinem Kamilientitel nennen will, bewohnte bas größte; weitlaufige Kabrifgebaude schloffen fich an; d'Orville, ein jungerer lebbafter Mann von liebenswürdigen Eigenheiten, wohnte gegenüber. - Anftofende Garten, Terraffen, bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach ber holden Umgegend erlaubend, festen den Eintretenden und Bermeilenden in ein fattliches

Behagen. Der Liebende tonnte für feine Gefähle teinen erwunschteren Raum finden.

Ich wohnte bei Johann Andre, und indem ich biefen Mann, der fich nachher genugfam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, muß ich mir eine kleine Abschweifung erlauben, um von dem damaligen Opernwesen einigen Begriff zu geben.

In Frankfurt birigirte zu ber Zeit Marchand bas Theater, und suchte durch feine eigne Person das Mögliche zu leisten. Es war ein schöner groß und wohlgestakteter Mann in den besten Jahren; das Behagliche, Weichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenwart auf dem Theater war daher angenehm genng. Er mochte so viel Stimme haben, als man damals zu Aussührung musikalischer Werke wohl allenfalls bedurfte; deshalb er denn die kleineren und größeren französischen Opern herüber zu begnemen bemüht war.

Der Bater in der Gretrp'schen Oper: die Schöne bei dem Ungeheuer, gelang ihm besonders wohl, wo er sich in der hinter dem Flor veranstalteten Bision gar ausbrücklich zu gesbärden wußte.

١

۲

Diese, in ihrer Art wohlgelungene Oper naherte sich jedoch dem edlen Styl, und war geeignet, die zartesten Gefühle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistischer Damon des Opernstheaters bemachtigt; Zustands und Handwerts-Opern thaten sich hervor. Die Jäger, der Kasbinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen; André wählte sich den Töpfer. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben, und in den Tert, der ihm angehörte, sein ganzes musikalisches Talent verwendet.

Ich war bei ihm einquartiert, und will von biefem allzeit fertigen Dichter und Componisten nur so viel fagen als hier geforbert wird.

Er war ein Mann von augeborenem lebhaftem Laiente, eigentlich als Techniter und Fabricant in Offenbach aufässig; er schwebte zwischen bem Capellmeister und Dilettanten. In hoffnung jenes Verdienst zu erreichen, bemuchte er sich ernstlich, in der Musik grundlichen Fuß zu fassen; als Letterer war er geneigt, seine Compositionen ins Unendliche zu wiederbelen.

Unter ben Personen, welche damals den Kreis zu füllen und zu beieben sich höchst thatig erwiesen, ist ber Pfarrer Ewald zu nennen, ber geistreich heiter in Gesellschaft, die Studien seiner Pflichten, seines Stundes im Stillen für sich duchzusühren wußte, wie er denn auch in der Folge innerhald des theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen Kreise als uneutbehrlich, auffassend und erwiedernd, mitgebacht werden.

Lill's Pianofpiel fesselte unsern guten Anbre volltommen an unfre Gesellschaft; als unterrichtend, meikernd, ausfuhrend, waren wenige Stunden des Tags und der Nucht, mo er nicht in das Familienwesen, in die gesellige Tagedreihe mit eingriff.

Burger's Leonore, bamals gan; frisch bekannt, und mit Enthusiadmus von den Deutschen ausgenommen, war von ihm componirt; er trug sie gern und wiederhalt vor.

Auch ich, ber viel und lebhaft recitirend vortrug, war sie zu declamiren hereit; man langweilte sich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelaffen, welchen von und beiden sie horen wolle, so siel die Entscheidung oft zu meinen Gunsten.

Dieses alles aber, wie es auch sep, biente ben Liebenden nur gur Berlangerung bes Zusammensepns; sie wissen kein Ende zu finden, und der gute Johann Andre war durch wechfeldweise Berführung der beiden gar leicht in unmters brochene Bewegung gu seben, um bis nach Mitternacht seine Musit wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werthen unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Frübe aus bem Saufe. fo fand man fich in der freieften Luft, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Anfebnliche Gebaube, Die ju jener Beit einer Stadt Ehre gemacht batten; Garten, parterreartig überfebbar, mit flachen Blumen : und fouftigen Pruntbeeten; freie Ueberficht über den Alug bis and jenseitige Ufer; oft fcon frub eine thatige Schifffahrt von Alogen und gelenten Darttschiffen und Rabnen: eine fanft bingleitenbe lebenbige Belt, mit liebevollen garten Empfindungen im Gintlang. Selbit bas einsame Borüberwogen und Schilfgeflufter eines leife bemegten Stromes ward hochft erquidlich und verfehlte nicht einen enticbieden berubigenden Sauber über ben Berantretenden gu Ein beiterer Simmel ber iconften Sabredgeit verbreiten. überwölbte bas Bange, und wie angenehm mußte fich eine traute Befellichaft, von folden Scenen umgeben. morgenblich wiederfinden!

١

1

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtfertig erscheinen, so möge er bedeuten, daß zwischen dasjenige was hier, des Bortrags halben, wie im Zusammenhange geschildert ist, sich Tage und Bochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Thatigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile widerwartig einstellten.

Manner und Frauen waren in ihrem Pflichtfreise eifrig beschäftigt. Auch ich verfaumte nicht, in Betracht ber Gegen= wart und Zufunft, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug dasjenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwiderstehlich bindrängten. Die frühesten Morgenstunden war ich der Dichtfunst schuldig; ber wachsende Tag geborte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Mein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, sührte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Verwaltung seines Vermögens als die Verbindung mit werthgeschäften Freunden auferlegte, und ob ihm gleich sein Sharalter als taiserlicher Nath zu prakticiren nicht erlaubte, so war er doch manchem Vertrauten als Rechtsfreund zur Hand, indem die ausgesertigten Schriften von einem ordinirten Advocaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thatigkeit war nur lebhafter geworden durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent hoher schätte als meine Praris und deswegen alles that um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von langsamer Conception und Aussuhrung, studirte er die Acten als geheimer Referendar, und wenn wir zusammentraten legte er mir die Sache vor und die Aussertigung ward von mit mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Waterfreude gedieh, und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ: "wenn ich ihm fremd ware, er wurde mich beneiden."

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern hatte sich ein Schreiber zu und gesellt, bessen Charafter und Wesen, wohl durchgeführt, leicht einen Roman fördern und schmuden könnte. Nach wohlgenuhten Schuljahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige gute Kenntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzuleichtfertiges alademisches Leben den übrigen Sang seiner Tage; er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Durftigleit bin, und tam erst später in

bessere Unistande burch Hulfe einer sehn schnen Hambschrift und Rochnungsserigkvit. Bon einigen Abvocaten unterhalten ward er nach und nach mit den Fermlichstritun des Rechtsganges genati besamt, und embard sich alle; bunen er biente, durch Rechtlickeit und Pankthickeit zu Sonnen. Auch unsferm Haufe hatte-er sich verpflichtes und war in allen Rochtsund Rechnungs-Sachen bei der Hand.

Diefer bielt nun von feiner Seite unfer fich immer mehr ausbehnenbes Beichaft, bas fich fowohl auf Rechtsangelegenbeiten, als auf manderlet Auftrage, Beftellungen und Spebitionen bezog. Auf bem Matbhaufe mußte er alle Wege und Schliche; in ben beiben burgemeifterlichen Aubienzen mar er auf feine Beife genteen; und da er manden neuen Ratheberrn, worunter einige gar balb ju Schoffen berangeftiegen maren, von feinem erften Gintritt ind Amt ber, in feinem noch unnichern Benehmen wohl fannte, fo batte er fich ein gemiffes Bertrauen erworben, bas man wohl eine Art von Einfluß nemmen tonnte. Das alles mußte er aum Muben feiner Gonner gu verwenden, und ba ibn feine Sefundheit nothigte feine Thatigfeit mit Daag ju aben, fo fand man ihn immer bereit jeben Auftrag, jebe Bestellung forgfältig auszurichten.

Seine Segenwart war nicht unangenehm, von Körper fchlant und regelmäßiger Sesichtebildung; fein Betragen nicht zubringlich, aber boch mit einem Andbruck von Sicherheit seiner Ueberzeugung was zu thun sep, auch wohl heiter und gewandt bei weggurdumenden Hindernissen. Er mochte start in den Bierzigen sepn und es reut mich noch (ich darf das Obengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingestigt habe.

In Soffnung meine eruften Befer burch bas Borgetragene Sotibe, fammit, Werte. XXII.

einigermaßen befriedigt ju haben, barf ich mich wohl wieder zu denen glänzenden Tagespuntten hinwenden, wo Freundschaft und Liebe fich in ihrem schönsten Lichte zeigten.

Daß Gebuxtstage forgfältig, froh und mit mancher Abwechselung geseiert wurden, liegt in der Natur solcher Verbindungen; dem Geburtstage des Pfarrers Ewald zu Gunsten ward das Lied gedichtet:

In allen guten Stunben, Erhöbt von Lieb' und Wein, Soll biefes Lieb verbunden . Bon und gefungen fepul . Und halt ber Gott gufammen, Der und hierher gebracht; Erneuert unfre Flammen, . Er hat fie angefacht.

Da bieß Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde, so empsehlen wir es auch unsern Nachsommen und wünschen allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Beshagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gedenken, und im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgebehnt empfanden.

Run aber wird man erwarten, baß Lili's Geburtstag, welcher den 23. Juni 1775 sich zum siebzehntenmal wieders holte, befonders sollte geseiert werden. Sie hatte versprochen am Mitrag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gestehen, daß die Freunde mit glücklicher Uebereinkunft von diesem Fefte alle herkommlichen Verzierungsphrasen abgelehnt und sich nur

allein mit Berglichkeiten, die ihrer murbig maren, ju Empfang. und Unterhaltung vorbereitet hatten.

Mit folden angenehmen Officten beschäftigt fun ich bie Sonne untergeben, die einen folgenden beitern Cag vertundiate und unferm Rest ihre frobe glanzende Gegenwart verfprach, ale Lili's Bruber George, ber fich nicht verftellen fonnte, giemlich ungebardig ine Bimmer trat und obne Schonung zu erkennen gab, bag unfer morgendes Reft geftort fev: er miffe felbst weder wie noch woburch, aber die Schmester laffe fagen, bas es ihr völlig unmöglich fev morgen Mittag nach Offenbach ju tommen und an dem ihr jugedachten Refte Theil ju nehmen; erft gegen Abend hoffe fie ihre Anfunft bemirten zu tonnen. Nun fühle und wiffe fie recht gut wie unangenehm es mir und unfern Freunden fallen muffe, bitte mich aber fo herglich bringend als fie fonne, etwas au erfinben, wodurch das Unangenehme diefer nachricht, die fie mir überlaffe binaus zu melben, gemildert, ja verfohnt merbe; fie wolle mir's jum allerbeften banfen.

Ich schwieg einen Augenblid, hatte mich auch sogleichgefaßt und wie durch himmlische Eingebung gefunden was zu thun war. "Eile," rief ich, "George! sag' ihr, sie solle sich ganz beruhigen, möglich machen daß sie gegen Abend komme; ich verspräche: gerade dieses Unheil solle zum Fest werden! Der Knabe war neugierig und wünschte zu wissen wie? dieß wurde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Künste und Sewalt zu hülfe rief, die ein Bruder unserer Geliebten auszuüben sich anmaßt.

İ

Raum war er weg, so ging ich mit sonderbarer Selbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem froben, freien Gefühl, daß hier Gelegenheit sep mich ale ihren Diener auf eine glangende Weise zu zeigen, heftete ich mehrere Bogen mit fconer Geibe, wie es bem Gelegenheitsgebichte giemt, gufammen und eilte ben Sitel gu fcreiben:

"Sie tommt nicht!"

"ein jammervolles Familienstud, welches, geklagt fen es Gott, den 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf das allernatürlichste wird aufgeführt werden. Die Handlung bauert vom Morgen dis auf'n Abend."

Da von biefem Scherze weber Concept noch Abschrift verhanden, habe ich mich oft barnach erfundigt, aber nie etwas davon wieder erfahren können; ich muß daher es wieder aufs noue zusammmendichten, welches im Allgemeinen nicht fower fällt.

Der Schauplat ift d'Orville's haus und Garten in Offenbach; die Bandlung eröffnet fich burch bie Domestiffen, wobei jebes genan feine Rolle spielt und bie Anftalten gum Reft volltommen beutlich werben. Die Rinber mifchen fich brein. nach bem Leben gebilbet; bann ber Berr, bie Rrau mit eigenthumlichen Thatigfeiten und Ginwirfungen; bann fommt, indem alles fich in einer gewiffen haftigen Gefchäftigleit durch einander treibt, ber unermubliche Nachbar Componist Sans Anbre; er fest fich an ben Rlugel und ruft alles gufammen, · fein eben fertig gewordenes Restlied anzuhören und burchqu= probiren. Das gange Sand gieht er beran, aber alles macht fich wieder fort, bringenden Geschaften nachangeben; eine wird vom andern abgerufen, eine bedarf des andern, und bie Daawischenkunft bes Gartners macht aufmertfam anf bie Garten : und Waffer : Scenen; Rrange, Banderolen mit Infchriften gierlichfter Art, nichts ift vergeffen.

Als man fich nun eben um die erfreufichken Gegenftande versammelt, tritt ein Bote herein, der, als eine Art von luftigem hin= und Wiederträger, berechtigt war auch eine Charafterrolle mitguspielen, und ber burch manches allzugute Erinfgeld wohl ungefähr merten tonnte, was für Berhältnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Padet etwas zu gute, hofft ein Glas Wein und Semmelbrob, und übergiebt nun, nach einigem schalthaftem Weigern die Depesche. Dem Handherrn sinten die Arme, die Papiere fallen zu Boden, er ruft: "Last mich zum Tisch! last mich zur Commode, damit ich nur streichen kann."

Das geistreiche Jufammensenn lebelustiger Menschen zeichnet sich vor allem aus durch eine Sprach- und Gebarden-Spmbolik. Es entsteht eine Art Gauneridiom, welches, indem es die Eingeweihten höchst glüdlich macht, den Fremden unbemerkt bleibt, oder, bemerkt, verdrießlich wird.

Es gehörte zu Lili's anmuthigsten Eigenheiten, eine, bie hier durch Wort und Gebarde als Streichen ausgedrückt ist, und welche statt fand, wenn etwas Unstößiges gesagt oder gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische saß, oder in der Rahe von einer Fläche sich befand.

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich-lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Fremder, det Tasel neben ihr sibend, etwas Unziemliches vordrachte. Ohne das holde Gesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg, und schob alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht was alles, Messer, Gabel, Brod, Salzsaß, anch etwas zum Gebrauch ihres Nachbard gehörig; es war sebermann erschrecht; die Bedienten liesen zu, niemand wußte was das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unstichtschieden aus eine so zierliche Weise erwiedert und ausgelösset.

hier war nun alfo ein Sombol gtfunben, fur bas

Ablehnen eines Wiberwärtigen, mas boch manchmal in tuchtiger, braver, schähenswerther, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzusommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir uns alle; bas wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschnack erlaubt.

Wenn ber Dichter nun also bem Hausherrn biese Begierbe zu streichen, eine und zur Natur gewordene Sewohntet, als Mimit aufgiebt, so sieht man das Bedeutende, das Effectvolle; benn indem er alles von allen Flächen herunter zu streichen brodt, so hält ihn alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Sessel wirft.

"Bas ist begegnet?" ruft man aus. "If sie trant? Ist jemand gestorben?" Les't! les't! ruft b'Orville, bort liegt's auf der Erde. Die Depesche wird aufgehoben, man lies't, man ruft: Sie tommt nicht!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet; — aber sie war doch wohl! — es war ihr nichts begegnet! Riemand von der Familie hatte Schaden genommen; Hoff-nung blieb auf den Abend.

Andre, der indessen immerfort musicirt hatte, tam boch endlich auch herbei gelaufen, trostete und suchte fich zu trosten. Pfarrer Ewald und seine Gattlu traten gleichfalls charatteristisch ein, mit Berdruß und Berstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Jurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durch einander, bis der musterhaft rubige Ontel Bernard endlich heransommt, ein guted Frühstud, ein 185lich Mittagsfest erwartend, und der Einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansieht, bestonetzugende, vermünktige Reden außert und alles ind Gleiche bringt, vollig wie in der

griechischen Tragobie ein Gott die Berworvenheiten ber größten Belben mit wenigen Worten aufzulofen weiß.

ì

Ħ

H

ěl.

ø

Ė

É.

ı

Dieß alles ward mahrend eines Theiles ber Racht mit laufender Feber niebergefchrieben und einem Boten übergeben, ber am nachsten Morgen punit zehn Uhr mit ber Depefche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblickend wacht' ich auf, mit Borfat und Einrichtung, genan Mitrags gleichfalls in Offenbach anzulangen.

3ch ward empfangen mit dem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen; bas gestorte Reft verlautete faum; fie schalten und ichimpften, daß ich fie fo gut getroffen batte. Die Dienerschaft mar gufrieden mit ber herrschaft auf gleichem Theater aufgetreten ju fenn, nur bie Rinder, ale die entschiedenften unbestechbarften Realisten, versicherten bartnadig: fo hatten fie nicht gesprochen und es fer überhaupt alles gang andere gemefen, ale wie es bier gefchrieben ftunde. Ich beschwichtigte fie mit einigen Borgaben bes Nachtisches. und fie batten mich wie immer lieb. Ein frobliches Mittage= mabl, eine Magigung aller Reierlichkeiten gab und bie Stimmung, Lili ohne Prunt, aber vielleicht um befto lieblicher gu empfangen. Sie tam und ward von heitern, ja luftigen Befichtern bewilltommt, beinah betroffen, bag ihr Außenbleiben fo viel heiterteit erlaube. Man erzählte ihr alles, man trug ibr alles vor und fie, nach ihrer lieben und fußen Art, bantte mir wie fie allein nur tonnte.

Es bedurfte teines sonberlichen Scharffinns, um zu beimerten, daß ihr Ausbleiben von bem ihr gewidmeten Fefte nicht zufällig, sondern durch hin: und herreden über unfer Werthältnif verursacht war. Indeffen hatte bieß weder auf unfre Befinnungen, noch auf unfer Betragen den mindeften Einfins.

Ein vielfacher geseiliger Indrang aus der Stadt konnte in dieser Jahredgeit nicht fehlen. Oft kam ich nur spat des Abends zur Gesellschaft, und fand sie dem Scheine nach theilsnehmend, und da ich nur oft auf wanige Stunden erschien, so mocht' ich ihr gern in irgend etwas nühlich sepn, indem ich ihr Größeres oder Kleineres beforgt hatte, oder irgend einen Auftrag zu übernehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste was einem Menschen begegnen kann; wie und die alten Nitter-Romane dergleichen zwar auf eine dunkle, aber kräftige Weise zu überliesern verstehen. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu verbergen, und sie durfte sich diesen Stolz gar wohl erlauben; hier träumphiren Ueberwinder und Ueberwundene, und beide behagen sich in gleichem Stolze.

Dieß mein wiederholtes, oft nur kurzes Einwirken war aber immer besto kraftiger. Johann André hatte immer Musik-Borrath; auch ich brachte fremdes und eignes Neue; poetische und musikalische Blüthen regneten berad. Es war eine durchans glanzende Zeit; eine gewisse Eraktation waltete in der Gesellschaft, man traf niemals auf nüchterne Momente. Ganz ohne Frage theilte sich dieß den übrigen aus unserm Berhältnisse mit. Denn wo Neigung und Leibenschaft in ihrer eignen kühnen Natur hervortreten, geben sie verschüchterten Gemüthern Muth, die nunmehr nicht begreißen, warum sie ihre gleichen Wechte verseimlichen sollten. Daher gewahrte man mehr oder weniger verstedte Vorhaltnisse, die sich nummehr ohne Schen durchschlangen; andere, die sich nicht gut bekennen ließen, schlichen doch behaglich unter der Deste mit durch.

Rount' ich benn auch wegen vermannichfaltigter Geschäfte bie Enge bott brangen bei ihr nicht gubringen, fo gaben bie

heitaren Abende Geiegenheit zu verlangertem Sufammenfenn im Freien. Liebende Seelen werden nachstehendes Ereignif mit Wohlgefallen aufnehmen.

Es war ein Justand, von welchem geschrieben fteht: "ich schlafe, aber mein herr macht;" die hellen wie die dunteln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde burch den Gianz der Neigung zum beliften Tage.

Wir waren beim Kanften Sternhimmel bis spat in ber freien Gegend umhorspaziert; und nachdem ich sie und bie Gesellschaft von Thure zu Thure nach hause begleitet und von ihr zuleht Abschied genommen hatte, suhlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht fäumte. Ich ging die Landstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Gedanken und hoffmungen zu überlaffen; ich sehte mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugehören.

Bemerkenswerth schien mir ein schwer zu erklarender Con, ganz nahe bei mir; es war kein Rascheln, kein Rauschen, und bei naherer Aufmerksamkeit entbedte ich, baß es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem Gethier sep. Es mochten Igel ober Wiesein sepn, ober was in solcher Stunde dergleichen Geschäft wornimmt.

Ich war barauf weiter nach ber Stadt zugegangen und an den Roberberg gelangt, wo ich bie Stufen, welche nach ben Weingarten hinaufführen, an ihrem fallweißen Scheine erkannte. Ich ftieg hinauf, foste mich nieber und schlief ein.

Als ich wieder auswachte, hatte die Dammerung sich sichen verbreitet, ich fab mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schuswehr wider die hüben stehenden Berge ausgerichtet war. Sachsenbausen lag vor mir,

leichte Nebel deuteten den Beg des Finffes an; es war frifch, mir willfommen.

Da verharrt' ich bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgebend bas Gegenüber erleuchtete. Es war die Segend, wo ich die Geliebte wieder sehen sollte, und ich kehrte langsam in das Paradies zuruck, das sie, die noch Schlasende, umgab.

Jemehr aber, um des wachsenden Geschäftstreises willen, den ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparsamer werden und dadurch eine gewisse peinliche Verlegenheit hervordringen mußten, so ließ sich wohl bemerken, daß man eigentlich um der Butunft willen das Gegenwärtige hintansebe und verliere.

Bie nun meine Ausfichten fic nach und nach verbeffer: ten, bielt ich fie für bedeutender ale fie wirklich waren, und dachte um so mehr auf eine balbige Entscheidung, als ein fo offentliches Berbaltnis nicht langer ohne Disbebagen fortau: führen mar. Und wie es in folden Rallen zu geben pflegt, fpracen wir es nicht ausbrudlich gegen einander aus; aber bas Gefühl eines wechselseitigen unbedingten Bebagens; bie volle Ueberzeugung eine Trennung fer unmöglich; bas ineinander gleichmäßig gefette Bertrauen, - bas alles brachte einen folden Ernst bervor, daß ich, ber ich mir fest vorgenommen batte, fein fcbleppendes Berbaltnig wieder angufnupfen, und mich boch in diefes, ohne Siderheit eines gunftigen Erfolges, wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpffinn befanden mar, von bem ich mich zu retten. mich immermebr in gleichgultige weltliche Befchafte vermickelte. aus benen ich and nur wieder Wortbei! und gufriedenbeit an der Sand der Geliebten zu gewinnen boffen durfte.

In diefem munderlichen Buftunbe, bergleichen boch auch

mander peinlich empfunden baben mag, tam und eine Saud: freundin ju Sulfe, welche bie fammtlichen Bezuge ber Perfonen und Buftande febr wohl burchfab. Man nannte fie Demoifelle Delf; fie ftand mit ihrer altern Schwefter einem Meinen Sandelsbaus in Seibelberg vor und war der größern Frankfurter Bechfethandlung bei verschiedenen Borfaffen vielen Dank foulbig geworden. Sie kannte und liebte Lili von Jugend auf; es mar eine eigne Berfon, ernften mannlichen Ansebens und gleichen, berben, bastigen Schrittes vor fic bin. Sie batte fich in bie Welt besonders zu fugen Urfache gehabt und tannte fie baber wenigstens in gewissem Sinne. Man tonnte fie nicht intrigant nennen; fie pflegte ben Berbaltniffen lange zuzuseben und ihre Absichten ftille mit fich fortautragen: bann aber batte fie bie Babe, die Belegenheit zu ersehen, und wenn sie die Gefinnungen der Versonen zwi= fchen Zweifel und Entidluß fdmanten fab, wenn alles auf Entichiedenheit antam, fo mußte fie eine folche Rraft ber Charaftertuchtigfeit einzusegen, bag es ihr nicht leicht miglang ihr Borhaben auszuführen. Eigentlich hatte fie feine egoifti= fchen Zwede; etwas gethan, etwas vollbracht, befonders eine Beirath gestiftet ju haben, mar ihr icon Belohnung. Unfern Buftand batte fie langit burchblidt, bei wiederholtem Sierfenn burchforscht, fo daß fie fich endlich überzeugte: diefe Reigung fen zu begunftigen, diefe Borfabe, redlich aber nicht genugfam verfolgt und angegriffen, mußten unterftutt und biefer fleine Roman förderfamft abgefchloffen werben.

Seit vielen Jahren hatte sie bas Vertrauen von Lili's Mutter. In meinem Hause durch mich eingeführt hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; benn gerade dieses barsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und, mit Verstand im Hintergrunde, sogar willsommen. Sie

tanute sehr wohl unste Wünsche, unfre hoffnungen, ihre Lust ju wirten sah darin einen Auftrag; turz sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten, beseitigt, genung sie tritt eines Abends zu und und bringt die Linwilligung. "Gebt euch die Hände!" rief sie mit ihrem pathetisch gebieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Nach einem tiesen Athemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein feltsamer Beschluß des hohen über und Baltenden, baß ich in dem Berlause meines wundersamen Lebensganges doch auch erfahren sollte, wie es einem Brautigam ju Muthe sev.

Ich darf wohl fagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sep. Es ist erfreulich sich jeue Gesühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklaren lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchaus verändert; die schroffsten Gegensähe sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Bernunft, die tvrannissienden Triebe, das verständige Geseh, welche sonst in immerwährendem Zwist und bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran und bei allgemein geseiertem frommen Feste wird das Berbotene gesordert und das Berponte zur unerlässichen Pflicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, das von dem Augenblick an eine gewisse Sinnesveranderung in mir vorging. Bar die Geliebte mir bisher schon, anmuthig, anziehend vorgekommen, so erschien sie mir nun als wurdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth

und Bebenswürdigfeit gehörten mein, das fühlt' ich wie fonkt; aber der Werth ihres Charafters, die Sicherheit in sich felbft, ihre Auverlässigteit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich durchblickte es und freute mich deffen als eines Capitals, von dem ich zeitsebens die Ainsen mitzugenießen batte.

Es ift fcon langit mit Grund und Bebeutung anegefprocen: auf bem Sipfel ber Buftande halt man fich nicht tange. Die gang eigentlich burch Bemoifelte Delf eroberte Infimmung beiberfeitiger Eltern ward nunmehr ale obmaltend anerkannt, fillichweigend und ohne weitere Kormlichkeit. Denn fo balb etwas Ibeelles, wie man ein foldes Berlobnif wirflich nennen tunn, in die Wirflichfeit eintritt, fo entfteht, wenn man völlig abgefchloffen zu haben glaubt, eine Rrife. Die Außenwelt ift burchans unbarmbergig und fie bat Recht, benn fie muß fich ein für allemal felbst behaupten; die Buver= ficht der Leidenschaft ift groß, aber wir seben sie boch gar oft an bem ihr entgegenftehenben Wietlichen icheitern. Gatten, die, befondere in ber fodtern Beit, mit nicht genugfamen Gutern verfeben; in biefe Buftande fich einlaffen, mogen ja fich teine Sonigmonde versprechen; unmittelbar brobt ibnen eine Welt mit unverträglichen Forderungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Chepaar absurd erscheinen laffen.

Die Ungulänglichfeit ber Mittel die ich jur Erreichung meines 3weds mit Ernst ergriffen hatte, tonnte ich früher nicht gewahr werben, weil sie bis auf einen gewiffen Punft zugereicht hatten; nun der 3wed naher heranrudte, wollte es baben und bruben nicht volltommen passen.

Der Trugschluß, den die Leidenschaft so bequem findet, trat nun in seiner völligen Jucougruenz nach und nach hervor. Mit einiger Rüchternheit mußte mein haus, meine hausliche Lage, in ihrem gang Besondern betrachtet werben. Das Bewußtsepn, das Gange sep auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauengimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Bir haben die Mößige, Liebe, Berständige, Schöne, Tüchtige, sich immer Gleiche, Neigungsvolle und Leidensschaftlose zu Ende des dritten Bandes teunen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon aufgemauerten zugerundeten Gewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger undesfangener Betrachtung sich nicht läugnen tönnen, daß, nm diese neue Geworbene in solche Function gleichfalls einzuseben, man ein neues Gewölbe hätte zurichten mussen.

Indessen war mir bieß noch nicht beutlich geworden und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause, und gedacht' ich sie bereinzusühren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Eirkeln zu erscheinen, um gegen die Lages und Mode Menschen nicht abzustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verandern, ja wieder verandern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschen, wo in einem neugebauten, stattlichen Burgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwarts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, felbst nach dieser gewonnenen Einwilligung, tein Berhältniß der Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Familienzusammenhang. Andere Religionsgebrauche, andere Sitten! und wollte die Liebenswürdige einigermaßen ihre Lebensweise fortsehen, so fand sie in dem anständig geräumigen hause keine Gelegenheit, keinen Raum.

hatte ich bieber von allem diefem abgeseben, fo waren mir gur Beruhigung und Startung von außen ber schone Anfichten eröffnet, ju irgend einer gedeihlichen Anftellung ju gelangen. Ein rühriger Geist fast überall Fuß; Fähigkeiten, Talente erregen Vertrauen; jedermann denkt, es komme ja nur auf eine veranderte Richtung an. Zudringliche Jugend findet Gunst, dem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewisses vermag.

Das beutsche geistig-literarische Terrain war damals ganzeigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter den Geschäftsleuten kluge Menschen, die für den neu aufzu-wühlenden Boden tüchtige Andauer und kluge Haushalter wänschten. Selbst die angesehene wohlgegründete Freimaurer-Loge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Berhältniß zu Lili bekannt geworden war, wußte auf schig-liche Beise meine Annäherung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigleitiggefühl, welches mir später als Verruckt-heit erschien, lehnte sehe nähere Verlnüpfung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn schon in höherem Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Zweden, hatten förderlich sevn mussen.

3d gebe gu bem Befonberften gurud.

In solden Städten, wie Frankfurt, giebt es collective Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thätigkeit granzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Anblick vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man seste voraus, daß ich für sie passe; es wäre auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten Kanzleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweifel, man theilt sich das Günstige mit, man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Chatigkeit; es kommt dadurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deshalb gemildert werde.

In Friedensseiten ift für die Menge wohl kein exfrendlicheres Lesen als die disenklichen Blätter, wolche und von den neusten Weitereignissen eilige Rachricht geden. Der ruhige, wohlbehaltene Bürger übt daran auf eine mushuldige Weise den Parteigeist, den wir in unserer Beschodenktheit weder lod werden können noch sollen. Zeder behagliche Wensch erschaft sich alsdann, wie det einer Wette, ein willkirliches Juderesse, unwesentlichen Gewinn und Bertuft, und nimmt, wie im Theater, einen sehr ledhasten, jedoch nur imaginären Abeil an fremdem Glud und Unglud. Diese Theilnahme erscheine set willkürlich, jedoch beruht sie auf sietlichen Gründen. Dann bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beisal; bald aber, von glänzendem Ersolg hingerissen, wenden wir und demjenigen, dessen Vorsche wir würden getadelt haben. In allem diesem verschafte und jene Zeit reichlichen Größ.

Friedrich der Zweite, auf feiner Rraft rubend, fchien und immer das Schidfal Europens und ber Beit: abgumagen; Catharina, eine große Frau, bie fich felbft bei Ahnence matbig gehalten, gab tucheigen hochbegunftigten Daumeurs einen großen Spielraum, der herricherin Dacht immar meiter aus-Bubreiten; und ba bieg über bie Eurfen gefcon, benen wir Die Berachtung, mit welcher fie auf und hernieberbliden, reichlich ju vergeiten gewohnt find, fo fchien es als wenn feine Menfchen aufgeopfert murben, inbem biefe Undriften gu Laufenden fielen. Die brennenbe flotte in bem Safen wen Efchesme verurfacte ein allgemeines Freudenfeft über bie ge bilbete Belt und jebermann nahm Theil an bem fiegerifchen Uebermuth, ale man, um ein mahrhaftes Bilb jener großen Begebenheit übrig ju behalten, jum Behuf eines timftlerifden Studiums, auf ber Mhebe von Livorno fogar ein Rriegefciff in die Luft fprengte. Micht lange barauf ergreift ein junger morbischer König, gleichfalls aus eigner Sewalt, die Adgektes Regiments. Die Aristofraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert, denn die Aristofratie überhaupt hatte keine Gunft bei dem Publicum, weil sie ihrer Natur nach im Stillen wirkt und um desto sicherer ist, je weniger sie von sich reden macht; und in diesem Falle dachte man von dem jungen König um desto besser, weil er, um dem obersten Stande das Gleichgewicht zu halten, die unteren begünstigen und an sich knupsen mußte.

. Noch lebhafter aber war die Welt interessirt, als ein canged Boll fich au befreien Miene machte. Soon fruber batte man bemielben Schauspiel im Rleinen gern angesehn: Corfica mar lange ber Puntt gewesen, auf ben fich Aller Augen richteten; Paoli, ale er, fein patriotifches Borhaben nicht weiter burchzusegen im Stanbe, burch Deutschland nach England ging, jog Aller Bergen an fich: es mar ein iconer, Ablanter, blonder Mann voll Anmuth und Freundlichkeit; ich fab ibn in bem Bethmann'ichen Saufe, wo er furge Beit vermeilte und ben Reugierigen, bie fich ju ibm brangten, mis beiterer Gefälligfeit begegnete. Dun aber follten fich in bem entfernteren Belttheil abnliche Auftritte wiederholen; man wunfchte ben Ameritanern alles Glud und bie Namen Frantlin und Bafbington fingen an am politischen und friegerischen himmel zu glanzen und zu funteln. Manches zu Erleichte= rung der Menschheit mar geschehen, und als nun gar ein neuer wohlwollender Ronig von Franfreich die beften Abfich= ten zeigte, fich felbft zu Befeitigung fo mancher Difbrauche und ju ben ebelften Zweden ju befchranten, eine regelmäßig auslangenbe Staatswirthfchaft einzuführen, fich aller willtur= lichen Gemalt ju begeben, und burch Ordnung wie durch Recht allein ju berrichen; fo verbreitete fic bie beiterfte Soffnung. über die ganze Welt und die zutrauliche Jugend glaubte fich und ihrem ganzen Zeitgeschlechte eine schöne, ja herrliche Jutunft versprechen zu burfen.

An affen biefen Ereignissen nahm ich jedoch nur in fo fern Theil, als sie die geößere Gesellschaft interessirten, ich selbst und mein engerer Areis befaßten uns nicht mit Beitungen und Neuigleiten; uns war darum zu thun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der beruhigte Buftand bes beutschen Baterlandes, in welchem fic auch meine Materftadt icon über hundert Jahre eingefügt fab, batte fich trot manden Rriegen und Erfcbutterungen in feiner Gestalt vollommen erhalten. Ginem ge= wiffen Behagen gunftig war, daß von dem Sochften bis au bem Tiefften, von bem Ruffer bis zu bem Juden herunter, die mannichfaltigfte Abstufung alle Berfonlichleiten, anstatt fie zu trennen, ju verbinden fcbien. Wenn bem Raifer fich Ronige suborbinirten, fo gab biefen ihr Bablvecht und die dabei erworbenen und behaupteten Gerechtsame ein entichie denes Gleichgewicht. Run aber war ber bobe Abel in die erfte königliche Meihe verschränkt, so daß er seiner bedeutenben Bomrechte gebenfent, fich ebenburtig mit bem Sochften achteu fonnte, ja im gewiffen Ginne noch biber, indem ja die geiftlichen Shurfürften allen andern vorangingen und als Spröflinge ber hierarchie einen unangofochtenen ehrmitzbigen Raum behaunteten.

Gebeule man nun ber außerorbentlichen Bortheile, welche biefe altgegrundeten Jamilien jugleich und außerdem in Stiftern, Rittexorden, Ministerien, Bereinigungen und Berbrabarungen genoffen haben, so wird man leicht denken tomen, bag biefe große Maffe von bebeutenben Menfchen, welche fic

jugleich als subordinirt und als coordinirt fühlten, in hoche ster Zufriedenheit und geregelter Weltstätigkeit ihre Tage zubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Nachsommen ohne besondere Mühe vorbereiteten und überließen. Auch sehlte es dieser Classe nicht an geistiger Cultur; denn schon seit hundert Jahren hatte sich erst die hohe Militär= und Geschaftes Bildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen, so wie des diplomatischen Kreises bemächtigt; zugleich aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen der Gegenwart nicht allzugunsstigen Standpunkt zu versehen gewußt.

In Deutschland war es noch taum jemand eingefallen, jene ungeheure privilegirte Maffe zu beneiben, ober ihr bie aludlichen Weltvorzüge zu miggonnen. Der Mittelftanb batte fich ungeftort bem Sandel und ben Wiffenschaften gewidmet and hatte freilich badurch, fo wie durch die nahverwandte Technit, fich gu einem bebeutenben Gegengewicht erhoben; gang ober halb freie Stabte begunstigten biese Thatigfeit, fo wie Die Menfchen darin ein gewiffes rubiges Behagen empfanden. Wer feinen Reichthum vermehrt, feine geiftige Thatigfeit. besonders im juriftischen und Staatsfache gesteigert fab, ber fonnte fich überall eines bebeutenden Ginfluffes erfreuen. Geste man doch bei ben bochften Reichsgerichten und auch wohl fonft, ber abeligen Bant eine Gelehrten=Bant gegenüber; Die freiere Heberficht ber einen mochte fich mit ber tiefern Ginficht ber andern gerne befreunden und man hatte im Leben durchaus feine Spur von Rivalität; ber Abel mar ficher in feinen unerreichbaren burch die Beit geheiligten Borrechten und ber Burger hielt es unter feiner Burbe burch eine feinem Namen . vorgefeste Partitel nach bem Schein berfelben ju ftreben. Der Sanbelomann, ber Sechnifer, batte genug ju thun um mit

ben schneller worschreitenben Nationen einigermaßen zu wetteifern. Wenn man die gewöhnlichen Schwankungen des Tages
nicht beachten will, so durfte man wohl sagen, es war im Ganzen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie sie früher nicht
erschienen, noch auch in der Folge wegen außerer und innerer
Steigerungen sich lange erhalten konnte.

In biefer Beit war meine Stellung gegen bie obern Stande febr gunftig. Wenn auch im Werther die Unannehmlichkeiten an ber Granze zweier bestimmten Verhaltniffe mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man bas in Betracht ber übrigen Leibenschaftlichkeiten bes Buches gelten, indem jedermann wohl fühlte, baß es hier auf feine unmittelbare Wirfung abgesehen sev.

Durch Got von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt; was auch an Schiedlichseiten bisheriger Literatur mochte verlett sepn, so war doch auf eine kenntnißzeiche und tüchtige Weise das altdeutsche Berhaltniß, den unverletbaren Kaiser an der Spike, mit manchen andern Stusen und ein Ritter dargestellt, der im allgemein gesehlosen Austande als einzelner Privatmann, wo nicht gesehlich, doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen gerath. Dieser Complex aber war nicht aus der Luft gegriffen, sondern durchaus heiter lebendig und deshalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgeführt, wie der wackere tüchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leidlichen Gunsten, in eigner Erzahlung dargesstellt hatte.

Die Familie blubte noch, ihr Berhaltnis zu ber frankffchen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, wie manches Andere jener Beit, bleicher und unwirksamer mochten geworden sepn.

Run erhielt auf einmal bas Fluglein Jart, bie Burg

Jarthaufen eine poetifche Bebeutung; fie wurden befacht, fo wie bas Rathhaus ju Seilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Punkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte und manche Kamilie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig berschrieb, hatte
die Aussicht ihren Aeltervater gleichsam ans Tageslicht herporgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Lugenden ihrer Worsahren und belächelt die Mangel derfelben, welche sie langst überwunden zu haben glaubt. Theilnahme und Beisall kann daher einer solchen Darstellung nicht fehlen und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielsachen Wirkung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch fepn, daß unter den zahlreichen Annaherungen und in der Menge der jungen Leute,
die sich an mich anschlossen, sich tein Edelmann befand; aber
dagegen waren manche, die schon in die dreißig gelangt, mich
aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine
freudige hoffnung sich durchzog, sich in vaterländischem und
allgemein menschlicherem Sinne ernstlich auszubilden.

Bu biefer Beit war benn überhaupt die Nichtung nach der Epoche zwischen bem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werte Ulrich's von hutten Tamen mir in die hande und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das Achnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichfalls wieder zu maniseftiren schien.

Folgender Brief Ulrich's von hutten an Billibald Pirtheimer burfte bemnach bier eine schielliche Stelle fiuben.

"Bas uns das Glud gegeben nimmt es meift wieder weg und das nicht allein; auch alles andere was fich an den

Menichen von außen anschließt, feben wir dem Bufall unterworfen. Run aber ftreb' ich nach Ehren, die ich obne Diggunft zu erlangen munfchte, ja welcher Beife es auch fep: benn es befist mich ein beftiger Durft nach bem Rubm, bag ich so viel als möglich geabelt ju fenn munschte. Es murbe fcblecht mit mir fteben, theurer Billibald, wenn ich mich icon jest fur einen Ebelmann hielte, ob ich gleich in biefem Rang. biefer Familie, von folden Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht burch eigenes Beftreben geabelt batte. großes Wert bub' ich im Ginn! ich bente hober! nicht etwa daß ich mich in einen vornehmeren, glanzenbern Stand verfest feben medte, fondern andermarte mocht' ich eine Quelle fuchen, aus der ich einen besondern Abel schöpfte und nicht unter bie mabnbaften Ebelleute gezählt murbe, aufrieden mit bem mas ich von meinen Boreltern empfangen; fondern daß ich au ienen Gutern noch etwas felbft hingugefügt hatte, mas von mir auf meine Rachtommen binüberginge."

"Daber ich benn mit meinen Studien und Bemühungen mich dahin wende und bestrebe, entgegengeset in Meinung benenjenigen, die alles das, was ist, für genug achten; denn mir ist nichts derzleichen genug, wie ich Dir denn meinen Ehrgeiz dieser Art bekannt habe. Und so gesteh' ich benn, daß ich diesenigen nicht beneide, die, von den untersten Ständen ausgegangen, über meine Zustände hinausgeschritten sind; und hier bin ich mit den Männern meines Standes keineswegs übereindeusend, welche Personen eines niedrigen Ursprungs, die sich durch Adetigleit herworgethan haben, zu schimpsen pfregen. Deun mit vollsommenem Rechte werden diesenigen uns vorgezogen, welche den Stass des Kuhms, den wir selbst vernachlisist, sür sich ergriffen und in Besis genommen; sie mögen Sohne von Waltern oder Gerbern sepn, haben sie doch

mit mehr Somierigfeit, als wir gefinden batten, bergleichen zu erlangen gewußt. Wicht allein ein Thor ift ber Ungelehrte an nennen, welcher den beneidet, bet burch Kenneniese fic bervorgethan, fondern unter wie Eleuben, ja unter die Eleudeften zu gablen: und an biefem Arbier tranfet unfer Abei gang befonbers, bag er folde Biemathen quer anfebe. Denn mas, bei Gott! beift es, ben beneiben ber bas befist, mas wir vernachläffigten? Barum baben wir und ber Gefebe nicht befleißiget? die ichone Getabrtheit, die besten Runfte warum nicht felbft gelernt? Da find uns nun Balber, Schufter und Bagner vorgelaufen. Barum baben wir bie Grellung verlaffen. warum die freiften Stublen ben Dienstleuten und, fcandlich für und! ihrem Schmut überlaffen? Bang rechtmafig hat bas Erbtheil bes Abels, bas wir verfchmidten, ein jeder Gemandter, Rleißiger, in Befit nehmen und durch Thatigteit benuben tonnen. Wir Blenden, bie bos bernachlöffigen, mas einen feben Unterften fich über uns zu erbeben gemugt: boren wir boch auf an beneiden und fuchen bodienige auch zu erlangen. was, ju unfrer foimpflichen Beschämung, andere fich anmagen."

"Jebes Berfangen nach Ruhm ift ehrbur, aller Kampf um das Tüchtige lobenswürdig. Mag boch jedem Stand feine eigene Ehre bleiben, ihm eine eigene Jierbe gewährt fepn! Jene Uhnendilber will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ansgestatteten Stammbdume; aber was auch doren Werth sep ist nicht nufer eigen, wenn wir es nicht durch Werdlenste erst eigen machen; auch tann es nicht dosteben, wenn der Abel nicht Gitten, die ihm gezienen, annöhmet. Vergebend werd ein setzer und beleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Borfahren die aufzeigen, indes er selbst wurdatig eher einem Riog abnich, als daß er jenen die ihm mit Kuchtigkeit vor ankendeten zu vergteben worte."

"So viel hab' ich bir von meinem Ehrgels und meiner Beschaffenheit so weitläufig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in foldem Fluffe des Bufammenhaugs, so hatte ich boch von meinen vornehmeren Freunden und Bestannten dergleichen tüchtige und fraftige Gesinnungen zu versehmen, von welchen der Erfolg sich in einer redlichen Thatigkeit erwied. Es war zum Eredo geworden, man muffe sich einen persönlichen Abel erwerben, und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Aivalität, so war es von oben herunter.

Wir andern bagegen hatten mas wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unfrer von der Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unfern bargerlichen Verhältniffen besteben tonnte.

Denn meine Baterstadt hatte barin eine ganz eigene nicht genugfam beachtete Lage. Wenn die nordischen freien Reichsftädte auf einen ausgebreiteten Handel, und die füdlichern, bei zurucktretenden handelsverhaltniffen, auf Aunst und Technik gegründet standen, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Compler zu bemerken, welcher aus Handel, Capitalvermögen, haus und Grund-Besit, aus Wissen und Sammler-Lust zusammengesichten schien.

Die utherische Confession fahrte bas Regiment; die alte Gan-Erbschaft, vom Sause Limburg ben Ramen führend; das haus Frauenstein mit seinen Anfaugen nur ein Elub, bei den Erschütterungen, durch die untern Stande herbeigesubert, dem Verständigen getren; der Jurist, der sonstige Wohlhabende und Wohldenkende, niemand war von der Magistratur ausgeschlossen; selbst diesenigen Sandwerter, welche zu bedenklicher Beit an der Ordnung gehalten, maren rathöfähig, wenn auch nur stationar auf ihrem Plate. Die andern versaffungsmäßigen Gegengewichte, formelle Einrichtungen und was sich alles

an eine folde Verfaffung anschließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum zur Thatigleit, indem handel und Technit bei einer gludlich örtlichen Lage, sich auszubreiten in feinem Sinne gebindert waren.

Der höhere Abel wirkte für sich unbeneibet und fast unbemerkt; ein zweiter sich annahernder Stand mußte schon strebsamer senn und, auf alten vermögenden Familienfundamenten beruhend, suchte er sich durch rechtliche und Staatsgelehrsamkeit bemerklich zu machen.

Die sogenannten Reformirten bilbeten, wie auch an andern Orten die Refugies, eine ausgezeichnete Classe, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesbienst in Bodenheim Sonntags in schonen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerabtheilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuße zu geben.

Die Katholiten bemertte man taum; aber auch fie waren die Bortheile gewahr geworden, welche bie beiben andern Confessionen fich augeeignet batten.

## Achtzehntes Duch.

Bu literarischen Angelegenheiten zurüstlehnend, inms ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Poesse ber damaligen Epoche großen Einsuß hatte, und besonders zu beachten ist, weil eben diese Einwirkung in den ganzen Werlauf unfrer Dichtkunst bis zum heutigen Lag gedauert hat und auch in der Zufunft sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen waren van den alteren Zeiten ber an den Reim gewöhnt, er brachte den Bortheil, das man auf eine sehr naive Beise versahren und fast nur die Spiden zehlen durfte. Achtete man bei fortschreitender Bildung mehr oder weniger instinctmäßig auch auf Sinn und Bedeutung der Splben, so verdiente man Lob, welches sich manche Dichter anzueignen wußten. Der Reim zeigte den Abschluß des poetischen Sabes, bei fürzeren Zeilen waren sogar die kleineren Einschnitte merklich, und ein natürlich wohlgebildetes Ohr forgte sur Abwechselung und Anmuth. Nun aber nahm man auf einmal den Reim weg, ohne zu bedenken, daß über den Splbenswerth noch nicht entschieden, ja schwer zu entscheiden war. Klopstock ging voran. Wie sehr er sich bemüht und was er geleistet, ist bekannt. Jedermann sühlte die Unsicherbeit der Sache, man wollte sich nicht gerne wagen, und, ausgesordert

burd iene Baturtenbem, griff man nach einer noetischen Brafe. Gegner's bocht liebliche Ibplien öffneten eine unendliche Babn. Rlopftod forieb ben Dialog von hermanns Schlacht in Orosa, so wie ben Tod Abams. Durch die bürgerlichen Trauersviele so wie durch die Dramen bemächtigte fich ein empfindungevoller boberer Stol des Theaters, und umgefehrt jog ber fünffüßige Jambus, ber nich burd Ginflus ber Englander bei und verbreitete, die Doefie gur Profa berunter. Allein die Forberungen an Rhpthmus und Weim tonnte man im Allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unfichern Grundfaten, ftreng gegen feine eigenen Sachen, tonnte nicht unterlaffen diefe Strenge auch gegen fremde Berte geltenb ju machen. Er vermanbelte Drofa in Berfe, veranderte und verbefferte die Arbeit anderer, wodurch er fich wenig Dant verbiente und die Sache noch mehr verwirrte. Am besten aber gelang es benen, die fich bes bertommlichen Reims mit einer gemiffen Beobachtung des Solbenwertbes bedienten und, burd naturliden Gefdmad geleitet, unausgefprocene und unentschiedene Befete beobachteten; wie a. B. Bieland, ber, obgleich unnachahmlich, eine lange Beit mafigern Talenten aum Mufter biente.

Unsider aber blieb die Ausübung auf jeden Fall und es war teiner, auch der Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Daher entstaud das Unglud, daß die eigentliche geniale Epoche unsrer Poesse meniges hervorbrachte was man in seiner Art correct nennen könnte; denn auch bier war die Beit strömend, sordernd und thätig, aber nicht betrachtend und sich selbst genugtbuend.

Um jedoch einen Boben ju finden, worguf man poetisch fußen, um ein Element ju entbeden, in bem man freifinnig athmen tounte, war man einige Jahrhunderte gurudgegengen,

wo fic aus einem caetischen Justande ernste Tuchtigkeiten glanzend hervorthaten, und so befreundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnefanger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hatte man erst studiren muffen und das war nicht unfre Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

hans Sachs, ber wirklich meisterliche Dichter, lag uns am nachsten. Ein wahres Kalent, freilich nicht wie jene Mitter und Hosmänner, sondern ein schlichter Burger, wie wir uns auch zu senn ruhmten. Ein didaktischer Realism sagte uns zu, und wir benutten den leichten Rhythmus, den sich willig andietenden Reim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poesie des Kages und deren bedurften wir jede Stunde.

Wenn nun bedeutende Werte, welche eine Jahre lange ja eine lebendlängliche Anfmerksamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegenem Grunde, bei leichtsinnigen Anlassen mehr oder weniger aufgebaut wurden, so kann man sich denken, wie freventlich mitunter andere vorübergehende Productionen sich gestalteten, z. B. die poetischen Episteln, Parabeln und Invectiven aller Formen, womit wir fortsuhren und innerlich zu bekriegen und nach außen Handel zu suchen.

Außer bem schon abgebrucken ist nur weniges bavon abrig; es mag erhalten bleiben. Aurze Notizen mögen Ursprung und Absicht bentenden Mannern etwas beutlicher entsbulen. Liefer Eindringende, benen diese Dinge kunftig zu Gesicht tommen, werden doch geneigt bemerten, daß allen solchen Excentricitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Ausrichtiges Bollen streitet mit Anmaßung, Natur gegen hertsmulichteien, Talent gegen Formen, Genie mit sich

felbst, Kraft gegen Beichlichteit, unentwickltes Euchtiges gegen entfaltete Mittelmäßigkeit, so daß man jenes ganze Betragen als ein Borpostengesecht ansehen kann, das auf eine Kriegserklärung folgt und eine gewaltsame Jehbe verkundigt. Denn genau besehen, so ist der Kampf in diesen funfzig Jahren noch nicht ausgekämpst, er seht sich noch immer fort, nur in einer böbern Region.

36 hatte, nach Anleitung eines altern beutschen Puppenund Buben : Spiele, ein tolles Krabenwesen ersonnen, welches ben Eitel: Sanswurfts Sochzeit führen follte. Schema mar folgendes: Sansmurft, ein reicher elternlofer Bauerefohn, welcher fo eben mundig geworben, will ein reiches Madden, Namens Urfel Blandine, beirathen. Sein Wormund, Rilian Bruftfled, und ihre Mutter Urfel zc. find es bodlich gufrieben. Ihr vieljähriger Plan, ihre bochften Bunfche werden baburd endlich erreicht und erfullt. hier findet fich nicht bas mindefte Sindernif und bas Bange beruht eigentlich nur barauf, bag bas Berlangen ber jungen Leute, fich ju befiben, burd bie Anstalten ber Bochzeit und dabei vorwaltenden unerläßlichen Umftanblichfeiten bingehalten wirb. Als Broloaus tritt ber Bochzeitbitter auf, balt feine bertommliche bannale Rede und endiget mit den Reimen:

> Bei bem Birth jur golbnen Laus Da wirb feyn ber Dochzeitschmaus.

Um bem Bormurf ber verletten Einheit bes Orte gu entgeben, mar im hintergrunde bes Theaters gedachtes Birthshaus mit feinen Insignien glangend zu feben, aber so, als wenn es, auf einem Zapfen umgedreht, nach allen vier Seiten tonnte vorgeftellt werben; wobet fich jedoch die vordern Couliffen des Cheaters schiellich zu verandern hatten.

Im ersten Act stand die Borderseite nach der Straße zu, mit den goldnen nach dem Sonnenmiktossop gearbeiteten Infignien; im zweiten Act die Seite nach dem Hausgarten; die dritte nach einem Wäldchen; die vierte nach einem nahe liegenden See; wodurch denn geweissagt war, daß in folgenden Beiten es dem Decorateur geringe Mühe machen werde, einen Wellenschlag über das ganze Theater die an das Sousseurloch zu führen.

Durch alles dieses aber ist das eigentliche Interesse des Studs noch nicht ausgesprochen; denn der gründliche Scherz ward die zur Tollbeit gesteigert, daß das sämmtliche Personal des Schauspiels aus lauter beutsch herkömmlichen Schimpfund Etel-Ramen bestand, wodurch der Charatter der Einzelnen sogleich ausgesprochen und das Berhältniß zu einander gegeben wur.

Da wir hoffen durfen, daß Gegenwärtiges in guter Gefellschaft, auch wohl in anständigem Familienkreise vorgelesen werde, so durfen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theater-Anschlag Sitte ist, unfre Personen hier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und eminentesten beweisen, bier am Ort aufführen; obgleich auf dem einsachsten Wege heitere, nedische, unverfängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun müßten. Zum Versuche legen wir ein Blatt bei, unsern herausgebern die Julässigseit zu beurtheilen anheim stellend.

Better Schuft batte das Recht, durch fein Berhaltnis jur Familie, ju bem Fest geladen zu werben, niemand hatte babei etwas zu erinnern; benn wenn er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er boch ba, und weil er da

war, tounte man ihn foidlich nicht verldugnen; and burfte nian an fo einem gestage sich wicht erinnern, daß man guweißen ungufrieden mit ihm gewesen ware.

Mit herrn Schurke war es icon eine bebenflichere Sache, er hatte ber Familie wohl genunt, wenn es ihm gerade auch nutte; dagegen ihr auch wieder geschadet, vielleicht zu seinem eignen Bortheil, vielleicht auch weil er es eben gelegen fand. Die mehr ober minder Alugen stimmten für seine Zulässigeit, die Wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen, baben, wurden überkimmt.

Nun aber war noch eine britte Person, über die sich subwerer entscheiben ließ; in der Gesellschaft ein ordentlicher Mensch, nicht weuiger als andere, nachgiedig, gestillig und zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Namen nicht hören konnte und so bald er ihn vernahm in eine Helbenwurth, wie der Norde sie Berserker-Wuth benennt, augendlicklich gerieth, alles rechts und links todtzusschlagen drohte und in solchem Naptus theiss beschädigte, theils beschädigt ward: wie denn auch der zweite Act des Studis durch ihn ein sehr verworrenes Ende nahm.

Hier konnte nun ber Anlas unmöglich versaumt werden, ben ranberischen Mactotur, und wie er die Unstalten zur sochzeit gewahr wird, kann er bem Triebe nicht widerstehen auch hier zu schmaruben und auf anderer Leute Rosten seine ansgehungerten Gebärme zu erquiden. Er melbet fich; Allian Bruststet untersucht seine Answicken, muß ihn aber abweisen, denn alle Gäste, beißt es, swen anextannte öffentliche Charastere, woran der Supplicant duch keinen Anspruch machen könne. Mactot versucht sein Möglichstes um zu beweisen, daß er eben so berühmt sey als jene. Da aber Kilian Bruststeet

als ftrenger Ceremonienmeister fich nicht will bewegen laffen, nimmt fich jener Richtgenaunte, ber von seiner Berferter-Buth am Schlusse bes zweiten Acts fich wieber erholt hat, bes ihm so nahe verwandten Rachbruckers so nachdrücklich an, baß dieser nuter die übrigen Gaste schließlich aufgepommen wird.

Um diefe Beit melbeten fich bie Grafen Stolberg an, bie, auf einer Schweigerreife begriffen, bei und einsprechen wollten. 3ch war burch bas frubste Auftauchen meines Calents im Gottinger Mufenglmaned mit ibnen und fammtlichen inngen Mannern, beren Wefen und Wirten befannt genue ift, in ein gar freundliches Berhältniß gerathen. Bu ber bamaligen Beit hatte man fich ziemlich munberliche Begriffe pon Freundschaft und Liebe gemacht. Eigentlich war es eine lebbafte Jugend, die fich gegen einander auffnöpfte und ein talentvolles aber ungebilbetes Innere bervortebrte. folden Bezug gegen einander, ber freilich wie Bertrauen ausfab, bielt man fur Liebe, für mabrhafte Reigung; ich betroe mich barin fo gut wie bie andern, und habe bavon viele Jahre auf mehr als Eine Beise gelitten. Es ist noch ein Brief von Burger'n aus jener Beit vorhanden, woraus gu erfeben ift, bag von fittlich Aefthetischem unter biefen Gefellen teinesweas die Rede mar. Jeder fühlte fich aufgeregt und glaubte gar wohl hiernach handeln und dichten zu durfen.

Die Gebrüder tamen an, Graf haugwit mit ihnen. Bon mir wurden sie mit offener Brust empfangen, mit gemuthlicher Schiellichkeit. Sie wohnten im Sasthofe, waren zu Tische jedoch meistens bei und. Das erste heitere Jusammensen zeigte sich höchst erfreulich; allein gar balb traten ercentrische Aeuserungen hervor.

In meiner Mutter machte fich ein eigenes Berhiltens. Sie mußte im ihrer tüchtigen graben Art fich gleich ins Mettelelter zurückzischen, um als Aja bei ingend einer Lombarbischen ober Bugantinischen Plinzesin angefollt zu sen. Nicht anders als Frau Aja ward sie genannt, und sie gefiel sich ind dem Scherze und gang so seher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie schan in God von Berlichingens Hausfran ihr Ebenbild zu erblichen glaubee.

Doch hiebei follte es nicht lange bleibeng benn man hatte nur einigemale, jufammen gridfelt, ale fort nach ein und ber audern genoffenen . Flufche Wein ber pverifche: Eprannenhaß sum Borficeit tam, und man und bem Bute folder Buthriche lechzend fich erwied. Dem Bater fcuttelte lacheind ben Ropf; meine Mutter batte in ihrem Leben taum von Tytannen gehört, boch erinnerte:ffe fich in Gottfeieb's Chronit beraleichen Unmenschen in Rupfer abgebildet gesehen zu haben: ben Ronig Cambufes, ber in Wegenwart bes Naters bas Berg bes Söhnchens mit bem Pfeil getroffen zu haben triumphirt, wie ihr folches noch im Bebuchtnif geblieben mar. Diefe und abnliche aber immer heftiger werbende Aeußerungen ins Beitere au menben, verfügte fie fich in ihren Reller, wo ihr oon den alteften Weinen mobiunterhaltene große Faffer vermabrt lagen. Richt geringere befanden fic bafelbit, als die Jahrgange 1706, 19, 26, 48 von ihr felbit gewartet und gepflegt, felten und fur bet feierlich : bedeutenden Gelegenbei: ten angesprochen.

Indem sie nun in geschliffener Flathe ben hochfarbigen Wein hinseste, rief sie aust. hier ist bas mabre Eprannen-blut! Daran ergopt euch, aber alle Mordgedanten last mir aus dem hause!

"3a wohl Eprannenblut!" rief ich aus; "feinen größeren Boetbe, fammtl. Werte. XXII.

Evrannen giebt es, als ben, beffen herzblut man ench vorfett. Labt euch baran, aber mäßig! benn ihr mußt befürchten, baß er euch durch Wohlgeschmast und Geist unterjoche. Der Weinftod ist der Universal=Kprann, der ausgerottet werden sollte; zum Patron sollten wir deshalb den heiligen Lyfurgus, den Ahracier, wählen und verehren; er griff das fromme Wert träftig an, aber, vom bethörenden Damon Bacchus verblendet und verderbt, verdient er in der Jahl der Martyrer oben an zu stehen."

"Diefer Weinftod ist ber allerschimmfte Eprann, zugleich heuchter, Schweichter und Gewaltsamer. Die ersten Juge seines Blutes munden euch, aber ein Eropfen lodt den andern unaufhaltsam nach; sie folgen fich wie eine Perlenschnur, die

man ju gerreißen fürchtet."

Wenn ich hier, wie die besten historiker gethan, eine fingirte Rebe statt jener Unterhaltung einzuschieben in Berdacht gerathen könnte, so darf ich den Wunsch aussprechen, es möchte gleich ein Geschwindschreiber diese Pervration aufgefaßt und uns überliefert haben. Man wurde die Motive genau dieselbigen und den Fluß der Rede vielleicht anmuthiger und einladender sinden. Uederhaupt sehlt dieser gegenwärtigen Darstellung im Ganzen die weitläufrige Redseligkeit und Fülle einer Jugend, die sich fühlt und nicht weiß, wo sie mit Araft und Bermögen hinaus soll.

In einer Stadt wie Frankfurt befindet man fich in einer wunderlichen Lage; immer fich treuzende Fremde deuten nach allen Weltgegenden hin und erwecken Reifelust. Früher war ich schon bei manchem Anlah mobil geworden, und gerade jeht im Augenblicke, wo es darauf ankam einen Versuch zu machen, ob ich Lili entbehren könne, wo eine gewisse peinliche Unruhe mich zu allem bestimmten Geschäft unfähig machte.

war mir die Aufforderung der Stolberge, sie nach der Schweiz zu begleiten, willsommen. Begünstigt durch das Jureden meines Baters, welcher eine Reise in jener Richtung sehr gerne sah, und mir empfahl, einen Nebergang nach Italien, wie es sich sügen und schieden wollte, nicht zu versäumen, entschloß ich mich daher schnell, und es war bald gepackt. Mit einiger Andeutung, aber ohne Abschied, trennt' ich mich von Lili; sie war mir so ins herz gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entsernen glaubte.

In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen lustigen Gefährtey in Darmstadt. Bei hofe baselbst follte man sich noch gang schiedlich betragen; hier hatte Graf haugwiß eigentlich die Führung und Leitung. Er war der Jüngste von uns, wohlgestaltet, von zartem, edlem Ansehen, weichen freundlichen Bügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maaße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er mußte deßhalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erdulden. Dieß mochte gelten, so lange sie glaubten als Naturkinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schiedlichseit ankam, und man, nicht ungern, genöthigt war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wußte Er alles einzuleiten und zu schilchten, daß wir wenn nicht mit dem besten doch mit leidlichem Ruse davon kamen.

Ich brachte unterbessen meine Zeit bei Merd zu, welcher meine vorgenommene Reise mephistophelisch querblidend ansah und meine Gefährten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungsloser Verständigkeit zu schildern wußte. Er kannte mich
nach seiner Art durchaus, die unüberwindliche naive Gutmuthigkeit meines Wefens war ihm schmerzlich; das ewige
Geltenlassen, das leben und leben lassen war ihm ein Grauel.
"Daß du mit diesen Burschen ziehst," rief er aus, "ist ein

dummer Streich;" und er schilberte fie sobgnu treffend, aber nicht ganz richtig. Durchaus sehlte ein Wohlwollen, daher ich glauben konnte ihn zu übersehen, obschon ich ihn nicht sowohl übersah, als nur die Seiten zu schähen wufte, die außer feinem Gesichtstreise lagen.

"Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben!" dus war das Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinneve ich mich eines merkwürdigen Wortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte und oft im Leben bedentend fand. "Dein Bestreben," sagte er, "beine unablenkbare Nichtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben, die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das giebt nichts wie dummes Zeug." Fast man die ungeheure Differenz dieser beiden handsungsweisen, hält man sie fest und wendet sie an, so erlangt man viel Ausschluß über tausend andere Dinge.

Ungludlicherweise, eb sich die Gesellschaft von Darmstadt loolofte, gab es nach Anlas Merces Moinung unumftöglich au befraftigen.

Unter die damaligen Verrückheiten, die aus dem Begriff entstanden: man muffe sich in einen Rapurzustand zu versehen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Wasser, unter offnem himmel; und unter Freunde konnten auch diese, nach allenfalls überstandener Schiellichkeit, auch dieses Umschiedliche nicht unterlassen. Darmstadt, ohne stießendes Gewässer, in einer saudigen Fläche gesegu, mag doch einen Leich in der Rabe haben, non dem ich nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die beiß genaturten und sich immer mehr erhibenden Freunde suchten Labsal in diesem Weiber; nachte Jünglinge bei hellem Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besonderes erscheinen; es gab Standal auf alle Fälle.

Mord fcharfte feine Conclusionen, und ich laugne nicht, ich beeilte unfre Abreife.

Schon auf bem Wege nach Mannbeim zeigte fich, ungeachtet aller anten und eblen gemeinfamen Gefühle, boch icon eine gemiffe Different in Geffnnung und Betragen. Leopold Stolberg außerte mit Leidenschaft: mie er genotbigt worden ein bergliches Liebesverhaltnis mit einer iconen Englanderin aufjugeben, und bestoegen eine fo weite Reife unternommen babe. Wenn man ihm nun bagegen theilnehmend entdedte, daß man folden Empfindungen auch nicht fremd fen, fo brach bei ibm bas granzentofe Gefühl ber Augend beraus: feiner Leidenschaft, feinen Schmerzen, fo wie ber Schonheit und Riebenswurdigfeit feiner Geliebten burfe fich in ber Belt nichts gleich ftellen. Wollte man folde Behauptung, wie es fich unter guten Befellen wohl ziemt, butch mäßige Rebe ins Gleichgewicht bringen, fo ichien fich bie Sache nur ju verfolimmern, und Graf Saugwis wie and ich mußten gulest geneigt werben, biefes Thema fallen ju laffen. Angelangt in Mannheim bezogen wir fcone gimmer eines anftandigen Bafthofes, und beim Defert bes erften Mittageffens, wo ber Wein nicht mar geschont worden, forberte und Leopold auf feiner Schönen Gesundheit ju trinten, welches benn unter siemlichem Getofe gefchab. Rach geleerten Glafern rief er aus: Dun aber ift aus folden geheiligten Bechern fein Erunt mehr erlaubt; eine zweite Gefundheit mare Entweihung, degbalb vernichten wir diese Gefähe! und warf fogleich fein Stengelglad binter fich wiber die Band. Wir andern folaren, und ich bilbete mir bem bod ein, als wenn mich Merce am Arngen gupfte.

Milein bie Jugend nimmt bas aus ber Rinbheit mit berüber, bag fie guten Gefellen nichts nachträgt, bag eine

unbefangene Bohlgewogenheit zwar unangenehm berührt wer

ben fann, aber nicht zu verlegen ift.

Nachdem die nunmehr als Englisch angesprochenen Gläser unfre Zeche verstärtt hatten, eilten wir nach Sarlsruhe getrost und heiter, um und zutraulich und sorglos in einen neuen Areis zu begeben. Wir fanden Alopstock daselbst, welcher seine alte sittliche Herrschaft über die ihn so hoch versehrenden Schüler gar anständig ausübte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, so daß ich, mit den andern nach Hofgebeten, mich für einen Neuling ganz leidlich mag betragen haben. Auch ward man gewissermaßen ausgesordert, natürlich und doch bedeutend zu sepn.

Der regierende herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortresslichen Regiewungszwecke unter den deutschen Regenten hoch verehrt, unterhielt sich gern von staatswirthlichen Angelegenheiten. Die Frau Markgrassn, in Kunsten und mancherkei guten Kenntnissen thätig und bewandert, wollte auch mit anmuthigen Reden eine gewisse Theilnahme beweisen; wogegen wir und zwar dansbar verhielten, konnten aber doch zu hause ihre schlechte Papiersabrication und Begünstigung des Nachdruckers Macklot nicht ungeneckt lassen.

Am bedeutenbsten war für mich, daß der junge herzog von Sachsen=Beimar mit seiner edlen Braut, der Pringessen Louise von heffen=Darmstadt, hier zusammentamen, um ein förmliches Chebundnis einzugehen; wie denn auch deshalb Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so besteutende Berhaltnisse ind Alare zu sehen und mit dem Oberbeiter Grafen Gört völlig abzuschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemuthlichken, und sie schlossen sich bei der Absiedes Audiens, wiederholt mit ber

Berficherung: es wurde ihnen beiberfeits angenehm fenn, mich balb in Beimar gu feben.

Ħ

Einige besondere Besprache mit Rlopftort erregten gegen ihn, bei der Freundlichleit die er mir erwies, Offenheit und Bertrauen; ich theilte ihm die neuften Scenen des Faust mit, die er wohl aufgunehmen schien, sie auch, wie ich nachber vernahm, gegen andere Persanen mit entschiedenem Beisall, der sonst nicht leicht in seiner Art war, beehrt und die Volleendung des Stude gewunscht batte.

Jenes ungebilbete, damals mitunter genial genannte Betragen ward in Carlsruhe, auf einem anständigen, gleichsam beiligen Boden, einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Oberamtmann war. Ich achtete diesen Schritt meine Schwesster zu sehen, für eine wahrhafte Prüsung. Ich wußte sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Zuständen hatte schuld geben können. Sie war ein eigenes Wesen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wossen suchen das Mittheilbare hier zusammenzusassen.

Ein schoner Korperban begunstigte fie; nicht so die Gesichtszuge, welche, obgleich Gute, Verstand, Theilnahme beutlich genug ausbrudend, boch einer gewiffen Regelmäßigkeit und Anmuth ermangelten.

Dazu tam noch, daß eine hohe ftart gewölbte Stirn, durch die leidige Mode die haare aus dem Gesicht zu ftreischen und zu zwängen, einen gewissen unangenehmen Eindruck machte, wenn sie gleich für die sittlichen und geistigen Eigensichaften das beste Zeugniß gab. Ich tann mir denten, daß wenn sie, wie es die neuere Zeit eingeführt hat, den obern Theil ihres Gesichtes mit kocken umwölten, ihre Golise und

Bangen mit gleichen Ringeln batte bekleiben tonnen, fie vor bem Spiegel fich angenehmer wurde gefunden haben, ohne Beforgniß andern zu mißfallen wie fich felbft Rechne man hiezu noch das Unbeil, daß ihre haut selten rein war, ein Uebel, das fich durch ein dawonisches Miggeschick schon von Ingend auf gewöhnlich an Festagen winzufinden pflegte, an Tagen von Concerten, Billen und fonfligen Einladungen.

Diefe Buftanbe hatte fie nach und nach durchgetampft, indest ihre übrigen berrlichen Gigenschaften fich immer mehr und mehr ausbilbeten.

Ein fester nicht leicht bezwenglinder Charafter, eine theilnehmende, Theilnahme bedürfende Seele, vorzägliche Geistesbildung, schone Kenntniffe, so wie Aulente; einige Sprachen, eine gewandte Jeder, so daß, ware sie von außen begunstigt worden, sie unter den gesuchtelten Frauen ihrer Beit wurde gegolten haben.

Bu allem biesem ist noch ein Wundersames zu offenbaren: in ihrem Besen lag nicht die mindeste Sinnlichteit. Sie war neben mir herausgewachen und wünschte ihr Leben in dieser geschwisterlichen harmonie sordzusehen und zuzubringen. Bir waren nach meiner Rudtumft von der Atademie unzertrennlich geblieben; im innersten Bertrauen hatten wir Gebanken, Empfindungen und Brillen, die Einduste alles Justalligen in Gemeinschaft. Als ich nach Weblar ging, schien ihr die Einsamkeit unertrüglich; mein Freund Schlosser, der Guten weber unbefannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte sich dei ihm die Brilderlächseit in eine entschiedene, und des siniem strengen gewissenhaften Wesen, vielzleicht eerste Leidenschaft. Hier fand sich, wie man zu sagen psiegt, eine sche gekliche erwünsitzt Partie, welche sie, nachdem sie verschiedene bedoutende Anträge, aber von undebeutenden

Mannern, von folden die sie verabscheute, standhaft ausge-schlagen hatte, endlich anzunehmen sich, ich darf mobi sagen, bereden ließ.

Aufrichtig habe ich zu gesteben, das ich mir, wenn ich mandmal über ihr Schidfal phantafinte, fie nicht gern als Sausfrau, wohl aber ale Mebtiffin, ale Borfteberin einer eblen Gemeine gar gern beuten mochte. Sie befaß alles mas ein folder höherer Juftand verlaugt, ihr fehlte mas die Welt unerläßlich forbert. Ueber weibliche Geelen übte fie burchaus eine unwiderstehliche Gemalt; junge Gemuther jog fie liebevoll an und beherrichte fie burch ben Geift innerer Borguge. Die fie nun die allgemeine Dulbung bes Guten, Menfchlichen, mit allen feinen Wunderlichkeiten, wenn es nur nicht ind Wertehrte ging, mit mir gemein batte, fo brauchte nichts Eigenthumliches, wodurch iegend ein bedeutendes Raturell ausgezeichnet mar, fich por ihr ju verbergen, ober fich vor ibr zu geniren; weswegen unfere Gefelligfeiten, wie wir ichon fruber gefebn, immer mannichfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal and Rubne bergu, fich bewegen mochten. Die Gewohnheit mit jungen Frauenzimmern anständig und verbindlich umzugehen, ohne daß fogleich eine entscheibenbe Befdrantung und Aneignung erfolgt mare, batte ich nur ihr ju banten. Dun aber wird der einfichtige Refer, welcher fabig. ift, amifchen biefe Beilen hineinzulefen, mas nicht geschrieben ftebt, aber angebeutet ift, fich eine Uhnang der ernften Gefühle gewinnen, mit welchen ich bamale Emmenbingen betrat.

Allein beim Abschiebe nach kurzem Aufenthalte lag es mir noch schwerer auf dem Herzen, daß meine Schwester mir auf das ernsteste eine Trennung von All empfohlen, ja befohlen hatte. Sie selbst hatte an einem langwierigen Bruts stande viel gelitten; Schlasser, nach seinen Redlickeit, verhobte fic nicht eber mit ihr, als bis er feinet Anftellung im Großberzogthum Baden gewiß, ja, wenn man es fo nehmen wollte, icon angestellt mar. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerte fich auf eine undentliche Beise. Soll ich meine Bermuthung hierüber eröffnen, fo mar der madere Schloffer, mie tudtig er sum Geschäft fevn mochte, boch wegen feiner idroffen Redtlichfeit weber bem Rurften als unmittelbar berührenber Diener, noch meniger den Ministern ale naber Mitarbeiter munichenswerth. Seine gehoffte und bringend gewünschte Anstellung in Carlerube fam nicht ju Stanbe. Dir aber flarte fich biefe Bogerung auf, ale bie Stelle eines Oberamtmanne in Emmendingen ledig ward, und man ibn alsobald babin verfette. Es mar ein stattliches einträgliches Amt nunmehr ibm übertragen, bem er fich völlig gewachfen zeigte. Seinem Ginn, feiner Sanblungeweise bauchte es gang gemäß bier allein au fteben, nach Uebergeugung au bandeln und über alles, man mochte ibn loben ober tabeln, Rechen ichaft zu geben.

Dagegen ließ sich nichts einwenden, meine Schwester mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehosst hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Einsamteit, eine Einsde scheinen mußte; in eine Wohnung, zwar geräumig, amtsherrlich, stattlich, aber aller Geselligkeit entbehrend. Einige junge Frauenzimmer, mit denen sie früher Freundschaft gepstogen, folgten ihr nach, und da die Familie Gerock mit Edchern gesegnet war, wechselten diese ab, so daß sie wenigstens bei so vieler Entbehrung, eines längstverztrauten Umgangs genoß.

Diese Buftinbe, diese Erfahrungen waren es, wodurch fie fich berechtigt glaubte, mir aufe ernsteste eine Erennung von Mil zu befehlen. Es schien ihr hart, ein foldes Frauenzimmer

van dem fie sich die böchten Begriffe gemacht hatte, aus einer, wo nicht glänzenden, doch lebhaft bewegten Eristenz herauszuzerren, in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes haus, zwischen einen wohlwollenden, ungesprächigen, aber gern didaktischen Water, und eine in ihrer Art höchst häuslichethätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft, bei einer bequemen handarbeit nicht gestört sepn wollte, in einem gemuthlichen Gespräch mit jungen herangezogenen und auserwählten Perssönlichkeiten.

ıŧ

15

闃

ø

ţŧ

ıÌ

J

8

,

Dagegen feste sie mir Lili's Berhältniffe lebhaft ins Alare; denn ich hatte ihr theils scon in Briefen, theils aber in leidenschaftlich geschwähiger Bertraulichteit alles haartlein voraetragen.

Leiber war ihre Schilberung nur eine umftändliche wohlgesinnte Ausführung beffen, was ein Ohrenblafer von Freund, bem man nach und nach nichts Gutes zutraute, mit wenigen charafteristischen Bugen einzuftüstern bemubt gewesen.

Berfprechen tonnt' ich ihr nichts, ob ich gleich gestehen mußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit bem rathselbaften Gefühl im herzen, woran die Leidenschaft sich sorts nährt; benn Amor das Rind hält sich noch hartnädig fest am Rleibe der hoffnung, eben als sie schon starten Schrittes sich zu entfernen ben Anlauf nimmt.

Das Einzige was ich mir zwischen ba und Jurich noch beutlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schaffhausen. Sier wird durch einen machtigen Stromsturz merklich die erste Stufe bezeichnet die ein Bergland andeutet, in das mir zu treten gewillet sind; wo wir denn nach und nach, Stufe sur Stufe immer in wachsendem Nerhaltnis, die Soben mubsam erreichen sollen.

Der Undlic bes Alricher Geed, win dem Thore des Schwertes genoffen, ift mir auch noch gegenwärtig; ich fage von dem Thore des Gasthauses, denn ich trat nicht hinein, sondern ich eiste zu Lavatern. Der Empfung war heiter und herzlich, und man muß gestehen annuthig ohne gleichen; zutraulich, schonend, segnend, erhebend, anders kunte man sich seine Gegenwart nicht deuten. Seine Gattin, mit etwas sonderbaven, aber friedlichen zartfrommon Jüyen, stimmte völlig, wie alles Andere um ihn ber, in seine Guned und Lebend Wudere und Lebend Wudere.

Unfre nachfte, und faft ununterbrochene Unterhaltung mar feine Pholiognomit. Der erfte Theil Diefes feltsamen Wertes war, wenn ich nicht irre, schon völlig abgebruckt, ober wenig: ftene feiner Bollftanbigfeit nabe. Man barf es wohl als penial empirifch, als methobischecollectiv anforecen. 3ch batte dazu bas fonberbarfte Berhaltniß. Lavater wollte die ganze Belt ju Mitarbeitern und Cheilnehmern; ficon hatte er auf feiner Abeinreise fo viel bebeutende Wenfchen portraitiren loffen, um burch ihre Perfonlichfeit fle in bad Intereffe eines Berts zu ziehen, in welchem fle felbft auftreten follten. Chen fo perfuhr er mit Runklern: er rief einen jeden auf, ibm ffic feine Zwede Zeichnungen ju fenden. Gie tamen an und tongten nicht entschieben ju ihrer Beftimmung. meife ließ er rechts und links in Rupfur ftechen und auch biefes gelang felten charafteristift. Eine große Arbeit mar von feiner Seite geleiftet, mit Gelb und Auftrengung aller Mrt. ein bebehtenbes Bert porgentbeitet, bet Pholiognomit alle Chre geboten; und wie nun; bavaus ein Band werben wilte, die Obofiognomit, durch Lebre gegelindet, burch Beifriele belent; fich ber Burbe einer Biffenschaft nübern follte. fo fagte feine Tafel, mas fie ju fagen battet alle Platten

mußten getadelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar durch die Erflärungen weggelöscht werden. Es war für mich, der, eh er sortschritt, immer Fuß zu fassen suchet, eine der penibelsten Aufgaben, die meiner Thätigseit auferlegt werden konnte. Man urtheile selbst. Das Manuscript mit den zum Tert eingeschobenen Plattenabbrücken ging an mich nach Frankfurt. Ich hatte das Recht alles zu tilgen was mir missiel, zu ändern und einzuschalten was mir beliebte, wovon ich freilich sehr mäßig Gebrauch machte. Ein einzigmal hatte er eine gewisse leidenschaftliche Controvers gegen einen ungerechten Tabler eingeschoben, die ich wegließ und ein heiteres Naturgedicht dafür einlegte, weswegen er mich schalt, jedoch später, als er abgefühlt war, mein Verfahren billigte.

Wer die vier Bande der Physiognomie durchblättert und, was ihn nicht reuen wird, durchlief't, mag bedenken, welches Interesse unser Zusammensenn gehabt habe, indem die meisten der darin vorsommenden Blätter schon gezeichnet und ein Theil gestochen waren, vorgelegt und beurtheilt wurden und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untaugliche in diesem Falle lehrreich und also tauglich gemacht werden könnte.

Geb' ich bas Lavater'iche Wert nochmals durch, so macht es mir eine tomisch-beitere Empfindung; es ist mir als sabe ich die Schatten mir ehemals sehr befannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geargert und über die ich mich ieht nicht erfreuen sollte.

Die Möglichkeit aber fo vieles unschiellich Gebilbete einisgermaßen zusammenzuhalten, lag in dem schönen und entsschiedenen Talente des Zeichners und Aupferstechers Lips; er war in der That zur freien prosaischen Darstellung des Wirklichen

geboren, worauf es benn doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physiognomisten, und mußte deßhalb genau aufpassen, um sich den Forderungen seines Meisters anzunähern; der talentreiche Bauernknabe fühlte die ganze Berpstichtung, die er einem geistlichen Herrn aus der so hoch privilegirten Stadt schuldig war, und beforgte sein Seschäft auss beste.

Im getrennter Wohnung von meinen Gefellen lebenb. marb ich taglich, ohne bag wir im geringften Arges baran gehabt batten, benfelben immer frember; unfre Landvartien paßten nicht mehr zusammen, obgleich in ber Stadt noch einiges Berfebr übrig geblieben mar. Sie hatten fich mit allem jugendlich graflichen Uebermuth auch bei Lavatern gemelbet, welchem gewandten Ohvsiognomisten sie freilich etwas anbers porfamen als ber übrigen Belt. Er außerte fich gegen mich Darüber und ich erinnere mich gang beutlich, bag er, von Leopold Stolberg fprechend, ausrief: "ich weiß nicht mas ibr alle wollt; es ift ein ebler, trefflicher, talentvoller Jungling, aber fie haben mir ihn als einen Beroen, als einen Bercules beschrieben, und ich habe in meinem Leben keinen weichern, garteren und, wenn es darauf antommt, bestimmbareren jungen Mann gefeben. 3ch bin noch weit von ficherer phyfioanomischer Ginfict entfernt, aber wie es mit euch und ber Menge aussieht, ift boch gar zu betrubt."

Seit der Reife Lavater's an ben Niederrhein hatte fich bas Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert; vielfache Gegenbesuche brangten fich ju ihm, so daß er sich einigermaßen in Berlegenheit fühlte, als der Erste geistlicher und geistreicher Manner angesehen und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich hinzdge; daher er benn, um allem Neib und Mißgunst

andzuweichen, alle diejenigen, die ihn besuchten, zu erinnern und anzutreiben wußte, auch die übrigen bedeutenden Manner freundlich und ehrerbietig anzugeben.

Der alte Bodmer ward hiebei vorzüglich beachtet, und wir mußten und auf den Weg machen ihn zu besuchen und jugendlich zu verehren. Er wohnte in einer hohe über der am rechten User, wo der See seine Wasser als Limmat zusammendrängt, gelegenen größern oder alten Stadt; diese durchtreuzten wir, und erstiegen zuleht auf immer steileren Pfaden die hohe hinter den Wallen, wo sich zwischen den Festungswerken und der alten Stadtmauer gar anmuthig eine Workadt, theils in aneinander geschlossenen, theils einzelnen Halb ländlich gebildet hatte. hier nun stand Bodmer's haus, der Ausenthalt seines ganzen Lebens, in der freisten, heitersten Umgebung, die wir, bei der Schönheit und Klarheit des Tages, schon vor dem Eintritt höchst vergnüglich zu überschauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein ringsgetäfeltes 3immer geführt, wo und ein muntrer Greis von mittlerer Statur entgegentam. Er empfing und mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jüngern anzusprechen pflegte: wir wurden es ihm als eine Artigleit anrechnen, daß er mit seinem Abscheiden aus dieser Zeitlichkeit so lange gezögert habe, um und noch freundlich aufzunehmen, und kennen zu lernen, sich an unsern Talenten zu erfreuen und Glück auf unsern fernern Lebendgang zu wunschen.

Wir bagegen priefen ihn gludlich, daß er als Dichter, ber patriarchalischen Welt angehörig und doch in der Nahe der Höchst gebildeten Stadt, eine mahrhaft idplische Wohnung zeitzebend beseisen und in hoher freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stetem Wohlbebagen der Augen so lange Jahre erfreut habe.

1

Es schien ihm nicht unangenehm, das wir eine Uebersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche dem wirklich bei heiterem Sonnenschein in der besten Jahredzeit ganz unwergtrichlich erschien. Man übersah vieles von dem mas sich von der großen Stadt nach der Tiese seufte, die kleinere Stadt über der Limmat, so wie die Fruchtbarkeit des Sibl-Feldes gegen Abend, Auchmärts links, einen Theil des Büricher Gees mit seiner glänzend bewegten Fläche nud seiner unendlichen Mannichsaltigkeit von abwechselnden Berg= und Thal-Usern, Erhöhungen, dem Auge unfasilichen Wannichsaltigkeiten; worauf man denn, geblendet von allem diesen, in der Ferne die blaue Reihe der höheren Sebirgsrücken, deren Gipsel zu benamsen man sich getraute, mit größter Sehnsuch zu schauen hatte.

Die Eutzückung junger Manner über das Außerordents liche was ihm so viele Indre ber täglich geworden war, schien ihm zu behagen; er ward, wenn man so fagen darf, irquisch theilnehmend und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Seistern die Sehnsucht nach jenen blauen Gebirgshöhen die Ueberhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff stehe mich von unserem warbigen Patriarchen zu beurlauben, so mert ich erst, daß ich von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von seinen Bewegungen und seiner Art sich zu benehmen noch nichts ausgesprochen.

lleberhaupt zwar finde ich nicht gang fchicklich, bas Reisfende einen bedeutenden Mann, den sie besuchen, gleichfam signalisiren, als wenn sie Stoff zu einem Steatbriefe geben wollten. Niemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Augenblick ist, mo er, vorgetreten, neugierig beobachtet und boch nur auf seine eigene Weises und so kam der Besuchte bald wirklich, bald scheinbar als folg oder demuthig, als schweis fem

ober gesprächig, als beiter ober verdrießlich erscheinen. In biefem besondern Falle aber möcht' ich mich damit entschuldigen, daß Bodmer's ehrwürdige Person in Worten geschildert, keinen gleichgunstigen Gindruck machen durfte. Glucklicherweise existirt das Bilb nach Graff von Bause, welches volltommen den Mann barstellt, wie er auch und erschienen, und zwar mit seinem Blid der Beschauung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber höchsterwünschtes Bergnügen empfing mich in Jurich, als ich meinen jungen Freund Passaunt daselbst antras. Sohn eines angesehenen reformirten Hauses meiner Baterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derjenigen Lehre, die er dereinst als Prediger vertündigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Sestalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Wesen eine anmuthige rasche Entschlossenbeit. Schwarzes Haar und Bart, lebhafte Augen. Im ganzen eine theilnehmende maßige Seschäftigkeit.

Raum hatten wir, uns umarmend, die ersten Gruße gewechselt, als er mir gleich den Borschlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzuden durchwandert habe und mit deren Andlid er mich nun ergogen und entzuden wolle.

Indes ich mit Lavatern die nächsten und wichtigften Gegenstände durchgesprochen und wir unfre gemeinschaftlichen Angelegenheiten beinah erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Passavant mich mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besis meines Umgangs erworben zu haben und wußte daher, in Abwesenheit jener, mich um so eher in die Gebirge zu loden, als ich selbst

entschieden geneigt war, in größter Rube und auf meine eigne Weife, diese langst ersehnte Wanderung zu vollbringen. Wir schifften und ein, und fuhren au einem glänzenden Morgen den herrlichen See hinaus.

Moge ein eingeschaltrtes Gebicht von jenen gintlichen

Momenten einige Ahmmig hernberbringen:

Und frische Rahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wis ist Ratur so hold und gut, Die mich am Busen hatt! Die Welle wieget unfern Kahn Im Rubertact hinaus, Und Berge, wollig, himmelan, Begegnen unsern Lauf.

Aug' mein Aug', was fintst bu nieber ? Golbne Traume, tommt ihr wieber ? Weg, bu Traum! so gold bu bift; hier auch Lieb' und Leben ift.

Auf ber Welle blinken Tausend schwebende Sterne; Weiche Robel trinken Rings die thürmende Ferne; Worgenwind uniflügekt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reisende Frucht,

Wir landeten in Richterfchwpl., wo wir en Doctor Sobe Durch Lavater empfohlen waren. Er befaß als Argt, als höchfe

verstandiger, wohlesollender Dann ein ehrwurdiges Ansehn an seinem Orte und in ber gangen Gegend, und wir glauben sein Andenten nicht beffet zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavater Physiognomit hinweisen, die ihn bezeichnet.

Aufe befte bewirthet, aufs anmuthigste und nublichfte auch über die nachsten Stationen unfer Wanderung unterhalten, erstiegen wir die bahinter liegenden Berge. Ale wir in das That von Schindellegt wieder hinabsteigen follten, tehrten wir und nochmals um, die entzudende Aussteht über den Buricher See in und aufzunehmen.

Wie mir zu Muthe gewesen, demen folgende Beilen an, wie sie damals geschrieben noch in einem Gebenthefichen aufbewahrt find:

> Wenn ich, liebe Lilli, bid nicht liebte, Belde Bonne gab' mir biefer Blid! Und bod, wenn ich, Lilli, bich nicht liebte, Bar', mas mar' mein Glud?

Ausbruckevoller find' ich bier biefe fleine Interjection, als wie sie in ber Sammlung meiner Gebichte abgebruckt ift.

Die rauben Wege, die von da nach Maria Einsiedeln führten, konnten unserm guten Muth nichts anhaben. Eine Anzahl von Walfahrern, die, schon unten am See von und bemerkt, mit Gebet und Gefang regelmäßig forkschritten, hatten und eingeholt; wir ließen sie begrüßend vorbet und sie, beledten, indem sie und zur Einstimmung in ihre frommen Iwede beriesen, diese öden höhen anmutzig charakteristisch. Wir sahen lebendig den schlangelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu wandern hatten, und schienen frendiger zu solgen; wie denn die Gebräuche der Römischen Kirche dem Protestanten durchaus bedeutend und imposant sind, indem er nur das

Erste, Innere, wodurch fie hervorgerufen, bas Menfchliche, wodurch fie sich von Geschlecht zu Geschlecht fottpflanzen, und also auf den Kern dringend, anerkenut, ohne fich gerade in dem Augenblick mit der Schale, der Fruchthulle, ja dem Baume selbst, seinen Zweigen, Blattern, feiner Rinde und feinen Wurzeln zu befassen.

Run faben wir in einem oden baumlofen Thale die prachtige Kirche hervorsteigen, das Kloster, von weitem ansehnlichen Umfang in der Mitte von reinlicher Ansiedelung, um so eine große und mannichfaltige Angahl von Gaften einigermaßen schiedlich aufzunehmen.

Das Rirchlein in ber Rirche, die ebemalige Ginfiedler: wohnung des Beiligen, mit Marmor incrustirt und so viel als möglich zu einer anftanbigen Capelle verwandelt, mar etwas Neues von mir noch nie Gesehenes, dieses fleine Gefaß, umbaut und überbaut von Pfeilern und Gewölben. mußte ernfte Betrachtungen erregen, bag ein einzelner Funte von Sittlichteit und Gottesfurcht bier ein immer brennenbes leuchtenbes Rlammden angegundet, ju welchem glaubige Schacren mit großer Beschwerlichfeit beranvilgern follten, um an diefer beiligen Klamme auch ihr Keralein anzugunden. bem auch fep, fo beutet es auf ein grangenlofes Beburfnis ber Menschheit, nach gleichem Licht, gleicher Barme, wie es jener erfte im tiefften Befühl und ficherfter Ueberzeugung gebegt und genoffen. Man führte und in die Schabtammer, welche reich und impofant genug, vor allen lebensgroße, wohl gar toloffale Buften von Beiligen und Orbensftiftern bem staunenden Ange barbot.

Doch gang andere Aufmerkfamkeit erregte der Anblid eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt alterthumliche Koftbarkeiten, hierher gewidmet und verehrt. Berfchiebene

Aronen von merkwarbiger Golbschmiedsarbeit hielten meinen Blid fest, unter benen wieder eine ausschließlich betrachtet wurde. Eine Zadentrone im Aunststune der Borzeit, wie man wohl ähnliche auf den Hauptern alterthumlicher Königinnen gesehen, aber von so geschmadvoller Zeichnung, von folcher Audführung einer unermüdeten Arbeit', selbst die eingesugten farbigen Steine mit solcher Wahl und Geschichlichteit vertheilt und gegeneinander gestellt, genug ein Wert der Art, daß man es bei dem ersten Andlich für vollommen erklätte, ohne diesen Eindruck tunstmäßig entwickeln zu tonnen.

Auch ist in solchen Fallen, wo die Aunst nicht erkannt, somdern gefühlt wird, Geist und Gemüth zur Anwendung geneigt,
man möchte das Aleinod besißen, um damit Frende zu machen.
Ich erbat mir die Erlaubniß das Arönchen hervorzunehmen,
und als ich solches in der hand anständig haltend in die Höhe hob, dacht' ich mir nicht andere, als ich müßte es Lilki
auf die hellglänzenden Loden ausbrücken, sie vor den Spiegel
sühren und ihre Frende über sich selbst und das Glück das sie
verbreitet gemahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht,
diese Scene, durch einen talentvollen Maler verwirklicht,
müßte einen höchst sinn= und gemüthvollen Andlick geben.
Da wäre es wohl der Mühr werth, der junge König zu sepn,
der sich auf diese Weise eine Braut und ein neues Reich
erwürbe.

Um und die Besitchumer bed Alostere vollständig sehen zu lassen, führte man und in ein Aunst:, Euriositäten: und Naturalien: Cabinet. Ich hatte damals von dem Werth solicher Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar höchst löbliche, aber boch den Eindruck der schönen Erdobersidche vor dem Anschauen des Geistes zerstückelnde Geognosse nicht augelockt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre

Jurfale verfchlungen; sebach ubthtyte mich ber henunstührende Beistiche einem fossilen, von Armern, wie er sagte, bochst geschätzen, in einem blauen Schieferthon wohl erhaltenen kleinen wilden Schweinstopf einige Auswerksamteit zu schweizen, der auch, schwarz wie er war, für alle Folgezeit in der Sindibungstraft geblieben ist. Wan hatte ihn in der Gegend von Rapperschwpl gefunden, in einer Gegend, die morastig was Urzeiten der, gar wohl dergleichen Munien für die Rachwelt aufnehmen und bewahren kunte.

Sanz anders aber zog mich imter Rahmen und Glas ein Aupferstich von Martin Schön an, das Abscheiden der Maria vorstellend. Freisich kann nur ein volltommenes Eremplar med einen Begriff von der Aunst eines solchen Meisters geben, aber alsdann werden wir auch, wie von dem Volltommenn in jeder Urt, dorgestalt ergriffen, daß wir die Begierde, das Sleiche zu bestigen, den Andlick immer wiedersbolen zu können, — es mäg noch so viel Zeit dazwischen verstießen, micht wieder sowserbon. Warum sollt' ich nicht vorgreisen und hier gestehen, daß ich speker nicht eher nachließ, als bis ich edensalis zu einem trefslichen Abbruck dieses Blattes gelangt war?

Am 16. Juli 1775, benn hier find' ich zuerst das Datum verzeichnet, traten wir einen beschwerlichen Weg an; wilde steinige Höhen mußten überstiegen werden, und zwar in volktommener Einsamkeit und Orde. Wends drei Viertel auf achte kanden wir den Schwyzer Huken gegenüber, zweien Berggipfeln, die neben einander: mächtig in die Luft ragen. Wir sanden auf unsern Wegen zum erstrumal Schnee, und an jenen zackigen seldzipsein bing er nuch vom Winter ber. Ernsthaft und sürchterlich stillte ein uralter Fichtenwald die unabsehlichen Schinchen, in die wir hinab sollten. Nach furzer

Maft, frifch und mit muthwiffiger Bebenbigfeit, fprangen wir ben von Rinne au Rippe, von Platte au Platte in bie Tiefe fich fturgenden Fugpfad binab, und gelangten um gebn Uhr nach Schwyg. Wir waren zugleich mube und munter geworben, binfallig und aufgeregt; wir ibichten gabling unsern heftigen Durft und fühlten und noch mehr begeiflest. Man bente fich ben jungen Mann, bet etwa vor zwei Sahren den Berther fcbieb, einen jungern Krennd, ber fich fom an dem Manufcript jenes munberbaren Werts entanndet batte, beide ohne Biffen und Bollen gewiffermagen in einen Raturanstand verfest, lebhaft gebentend vorübergegan: neuer Leibenfauften, machbangenb ben gegenwartigen, folgelofe Plane bilbend; im Gefibl bebagticher Rraft bas Reich ber Dhauegfie burchichwelgenb: barm nähert man fich ber Novftellung jenes Buftanbes, ben ich nicht ju fchilbern mußte, ftunbe nicht in Ragebuche: "Lachen und Jauchgen bauerte bis um Mitternacht."

Den 17ten Morgens saben wir die Schmiger Haken vor impsem Fenkern. An diesen ungeheuren unregelmäßigen Naturppramiden stiegen Wolfen unach Wolken hinauf. Um Ein Uhre Nachmittags von Schmiz weg, gegen den Nigt zu; um zwei Uhr auf dem Lanerzer See herrlicher Sonnenschein. Vor Lauter Wonne sab man par nichts. Zwei tichtige Mädchen sührten das Schiff, das war anmuthig, wir ließen es gescheben. Auf der Insel langten wir an, wo sie sugen: hier habe der ehemalige Zwingherr gehaus't; wie ihm auch see, jest zwischen die Ruinen hat sich die Hutte des Waldbruders einzelschoben.

Wir bestiegen ben Rigi; um halb achte stanben wir bet der Mutter Gottes im Schnee; fobunn an ber Capelle, am Blofter vorbei, im Wirthebaus jum Ochsen.

Den 18ten Sonntage fruh die Capelle vom Ochfen aus gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem Kaltenbad oder zum Oreischwestern-Brunnen. Ein Viertel nach zwei hatten wir die Sohe erstiegen; wir fanden und in Wolten, diesmal und doppelt unangenehm, als die Aussicht hindernd und als niedergehender Rebel negend. Aber als sie hie und da auseinander rissen und und, von wallenden Nahmen umgeben, eine klare herrliche sonnenbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Bilder sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese zu schauender Andlich, und wir verharrten lange in dieser zu schauender Andlich, und wir verharrten lange in dieser zwissermaßen undequemen Lage, um durch die Rissen und Klüste der immer bewegten Woltenballen einen kleinen Zipsel besonnter Erde, einen schmalen Userzug und ein Endern See zu gewinnen.

ı,

Um acht Uhr Abends waren wir mieder vor ber Wirthshausthure jurud und stellten und an gebadenen Fifchen und Eiern und genugsamem Wein wieder ber.

Wie es benn nun dammerte und allmählig nachtete, beschäftigten ahnungevoll zusammenstimmende Eone unser Ohr; bas Glodengebimmel der Capelle, das Platschern des Brunnens, das Säufeln wechselnder Lüftchen, in der Ferne Baldhörner; — es waren wohltbätige, berubigende, einluffende Momente.

Am 19ten fruh halb sieben erft auswarts, dann hinab an den Waldstatter See, nach Fignau; von da zu Wasser nach Gersau. Mittags im Wirthshand am See. Segen zwei Uhr dem Grütli gegenüber, wo die drei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Held aussprang, und wo ihm zu Ehren die Legende seines Dasepns und seiner Thaten durch Malerei verewigt ist. Um drei Uhr in Flüelen, wo er eingeschifft ward, um vier Uhr in Altorf, wo er den Apsel abschof. An diesem poetischen Faben schlingt man sich billig burch bas Labprinth dieser Felsenwände, die steil bis in das Wasserhinabreichend und nichts zu sagen haben. Sie, die Unerschützterlichen, stehen so ruhig da, wie die Coulissen eines Theaters; Glud oder Unglide, Lust oder Trauer ist bloß den Persfonen zugedacht, die heute auf dem Zettel stehen.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren ganglich außer bem Gefichtstreis jener Innglinge; bas Aurzvergangene hatten fie aus bem Sinne geschlagen und die Zufunft lag so wunderbar unerforschlich vor ihnen, wie bas Gebirg in bas sie hineinstrebten.

Im 20sten brachen wir nach Amstag auf, wo man uns gebadene Fische gar schmadhaft bereitete. Hier nun, an diesem schon genugsam wilden Angebirge, wo die Reuß aus schrofferen Feldführten bervordrang und das frische Schneewasser über die reinlichen Kiesbante hinspielte, enthielt ich mich nicht die gewänsichte Gelegenheit zu nühen und mich in den rausschenden Wellen zu erquicken.

Um brei Uhr gingen wir von da weiter; eine Reihe Saumroffe zog wor und her, wir schritten mit ihr über eine breite Schneemasse, und erfuhren erft nachher, daß sie unten hohl sev. Hier hatte sich der Winterschnee in eine Vergschlucht eingelegt, um die man sonst herunziehen mußte, und diente nunmehr zu einem geraden verkürzten Wege. Die unten durchströmenden Wasser hatten sie nach und nach ausgehöhlt, durch die milde Sommerlust war das Sewöld immer mehr abgeschmolzen, so daß sie nunmehr als ein breiter Vrückendogen das hüben und Vrüben natürlich zusammenhielt. Wir überzeugten und von diesem wundersamen Naturereignis, indem wir und etwas oberhald hinunter in die breitere Schlucht wagten.

Die wir und nun immer weiter erhuben, blieben

-Fichtenwalder im Abgrund, burth melde bie ichanmenbe Reng über Felfenfturge fich von Beit zu Beit feben ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Wafen, wo wer, und mit dem rothen, schweren, sauren Lombardischen Wein zu erquicken, erst wit Wasser nachhelsen und mit vietem Zucer das Ingredienz ersehen mußten, mas die Natur in der Traube auszukochen verfagt hatte. Der Wirth zeigte schöne Krystalle vor; ich war aber damals so entsernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzeugutssen beschweren mochte.

Dan 21sten halb sieben Uhr aufwarts; die Felsen wurden immer mächtiger und schrecklicher; der Weg bis zum Leufelsstein, bis zum Anblick der Teufelsbrücke immer mähseliger. Weinem Sefährden beliebte es dier nudzurnhen; er munterte mich auf, die bebentenden Ansichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir zelingen, aber as trat nücks bervar, nichts zurück; für derzleichen Gegenstände hatte ich keine Sprache. Wir mubten und weiber; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen und Bertiessungen zu Abgrunden. So geleitete mich wein Führer die ans Urserner Loch, durch welches ich zewisserungen verdrießlich hindurchging; mas man bieher gesehen, war doch erhaben, wiese Kinsternis dob alles auf.

Aber freilich hatte fich der schelmische Juprer bas freudige Erstaunen vorund vorgestellt, bas mich beim Andtritt überraschen mußte. Der mäßig schäumende Fluß schlängelte sich hier mibe durch ein staches, von Bergen zwar umschloffenes, aber doch genugsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal. Ueber dem reinlichen Dertchen Urferen und feiner Atrche, die und auf ebenem Boben entgegen standen, erhob sich ein Sichkenwäldchen; beilig geachtet, weil es die am Fuße Angestedelten vor hoher herabrollenden Schneelavinen schühte. Die grünnenden Wiesen des Thales waren wieder am Fluß her mit kurzen Weiden geschmudt; man erfreute sich hier einer lange vermisten Begetation. Die Beruhigung war groß, man fühlte auf stachen Pfaden die Kräfte wieder belebt, und mein Reisegefährte ihat sich nicht weuig zu gute auf die Ueberraschung, die er so schiedlich eingeleitet hatte.

An der Matte fand fich der berühmte Urferner Rafe, und die eraltirten jungen Leute ließen fich einen leiblichen Wein trefflich schmeden, um ihr Behagen noch mehr zu erhähen und ihren Projecten einen phantastischeren Schwang zu verleiben.

Den 22sten halb vier Uhr verließen wir unfere Heberge, um aus dem glatten Urserner Thal ins steinichte Liviuer Thal einzutreten. Auch bier ward sogleich alle Fruchtbarfeit vermißt; nachte wie bewoofte Felsen mit Schnee bedeck, rucweiser Sturmwind Wolfen heran = und vorbeisährend, Geräusch der Massersälle, das Klingeln der Sammense in der höchsten Debe, wo man weder die herantommanden noch die Scheidenden erblickte. Hier tostet es der Einbildungstraft nicht viel, sich Drachennester in den Klissen zu denken. Aber doch erheitert und erhoben sühlte man sich durch einen der schäcken, am meisten zum Bilde sich eignenden, in ellen Abstusungen grandios mannichfaltigen Wassersall, der gerade in dieser Indeedzeit vom geschmolzenen Schnee überzeich begabt, von Wolfen bald verhüllt bald authüllt, und geraume Zeit an die Stelle sesselte.

1

Eudlich gelangten wir an tleine Rebelfeen, wie ich sie nennen möchte, weil sie von den atmosphärischen Streifen kaum zu unterscheiben maren. Nicht lange so trat aus dem Dunste ein Gebäude entgegent es war das hospis, und wir fühlten große Zufriedenheit und zunächt unter seinem gastlichen Dache schirmen zu können.

## Mennzehntes Buch.

Durch das leichte Alassen eines uns entgegenkommenden hundens angemeldet, wurden wir von einer altlichen aber rustigen Frauensperson an der Thüre freundlich empfangen. Sie entschuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sep, jedoch diesen Abend wieder erwartet werde; alsdann aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, für Bequemlichteit und Bedürsnist. Eine warme geräumige Stude nahm und auf; Brod, Käse und trinsbarer Wein wurden ausgeseht, auch ein hinreichendes Abendessen versprochen. Nun wurden die Ueberraschungen des Tags wieder aufgenommen und der Freund that sich höchlich darauf zu gute, daß alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sep, dessen Eindrücke weder Boesse noch Prosa wieder berzustellen im Stande.

Bei spat einbrechenber Dammerung trat endlich der anfehnliche Pater berein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Burbe
feine Gäste und empfahl mit wenigen Borten der Röchin
alle mögliche Ausmertsamteit. Als wir unfre Bewunderung
nicht zuruchielten, daß er hier oben, in so völliger Bufte,
entfernt von aller Gesellschaft, sein Leben zubringen gewollt,
versicherte er: an Gesellschaft fehle es ihm nie, wie wir benn
ja auch gesommen wären ihn mit unserm Besuche zu erfreuen.
Gar start sep der wechselseitige Baarentransport zwischen

Italien und Deutschland. Dieser immerfortwährende Speditionswechsel sebe ihn mit den ersten Handelshäusern in Bershältnis. Er steige oft nach Mailand hinab, tomme seltener nach Luzern, von woher ihm aber aus den Hausern, welche das Postgeschäft dieser Hauptstraße zu beforgen hätten, zum bftern junge Leute zugeschickt wurden, die hier oben auf dem Scheidepunkt mit allen in diese Angelegenheiten einzreisenden Umständen und Vorfallenheiten bekannt werden sollton.

Unter folden mannichfaltigen Gefprächen ging ber Abend bin und wir schliefen eine rubige Nacht in etwas turgen an ber Band befestigten, eber an Repositorien als Bettstellen erinnernden Schlastatten.

Früh aufgestanden, befand ich mich bald zwar unter freiem himmel, jedoch in engen, von hoben Gebirgekuppen umschloffenen Raumen. Ich hatte mich an den Fußpfad, der nach Italien hinunter ging, niedergelassen und zeichnete, nach Art der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben konnte: die nächsten Gebirgekuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedächtniß unauslöschlich geblieben.

Mein Gefährte trat muthig zu mir und begann: "Bas fagst du zu der Erzählung unsres geistlichen Wirths von gestern Abend? Hast du nicht, wie ich, Lust bekommen, dich von diesem Drachengipsel hinab in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wanderung durch diese Schluchten hinab muß herrlich seyn und mühelos, und wann sich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was würde das für eine Lust seyn! Die Inseln des großen Sees sind mir durch die Worte des Paters wieder lebendig in die Seele getreten. Wan hat seit

Repfler's Reison so viel bavon gehört und gesehen, bag ich ber Versuchung wicht widersteben tame."

"It bir's nicht auch foll" fuhr er fort; "du sibest gerade am rechen Moct; schon einmal stand th bier und hatte nicht den Wuth hinabzuspringen. Geb voran ohne weiteres, in Airolo waetest du sief mich, ich komme mit dem Boten nach, wenn ich vom gupon Vater Abschled genommen und alles berichtigt habe."

So ganz aus bem Stogreif ein foldes Unternehmen, wiff mir boch nicht gefallen, antwortete ich. — "Bas foll da viel Bedenken," rief jener, "Selb haben wir genug nach Mailand zu tommen, Eredit wird sich finden, mir find von unsern Messen her dort mehr als Ein Handeldfreund bekannt." Et ward noch dringender. Geh! sagte ich, mach alles zum Abschieb fertig, entschließen wollen wir und alsbann.

Mir tommt vor als wenn ber Menfch, in solchen Augenbliden, teine Entschiedenheit in sich fühlte, vielmehr von früheren Eindrucken regiert und bestimmt werde. Die Lombardei und Italien lag als ein ganz Fremdes vor mir; Deutschland als ein Bekanntes, Liebwerthes, voller freundlichen einheimischen Aussichten und, ser es nur gestanden: das was mich so lange ganz umfangen, meine Eristenz getragen hatte, blied auch jest das unentbehrlichste Element, aus dessen Gränzen zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes Herzchen, das ich in schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, hing noch an demselben Bandchen, an welchem sie es umknüpfte, lieberwärmt an meinem Halse. Ich faßte es an und küste es; mag ein dadurch veranlaßtes Gedicht auch hier eingeschaltet seyn:

Angebenten bu verklungner Freube, Das ich immer noch am Salfe trage, Saltst bu langer als bas Seelenbanb uns beibe ? Berlangerst bu ber Liebe furge Tage? Mieh' ich, Liti, vor bir! Muß nuch an beinem Banbe Durch frembe Lanbe, ..... Durch freme Lanbe, ..... Ones feine Thales und Bultber wallen! Ach, Bill's hurg konnte fo balb nicht

Wie ein Bogel, ber ben Faben bricht Und jum Walbe lehrt, Er foleppt, bes Gefängnisses Schmach, Roch ein Stüdchen bes Fabens nach; Er ist ber alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon jemand angehart.

Schnell Hand ich auf ich bie von der Abroffen Stelle weglame und ber mit dem Reffregenden Boten heranstärmende Frennd mich in den Abgrund nicht mit fortriffe. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendere mich, ohne ein Wort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gekommen waren. Awas zaudernd folgte mir der Freund und ungeachtet feiner Liebo und Anhanglichtett an mich, blieb er eine Zeit lang eine Streete zurüt, die und endlich jener herrliche Wafferfall wieder zusammendrachte, zusammendielt und das einmal Beschlossen endlich auch für gut und heilfam gelten sollte.

Bon dem Beradftieg fag' ich nichts weiter, als daß wir jene Schneebrude, über die wir in schwerbeladener Gesellschaft vor wenig Tagen ruhig hinzogen, völlig zusammengesturzt fanden, und nun, da wir einen Umweg durch die eröffnete Bucht machen mußten, die tolosfalen Trummer einer naturiteen Bautunst anzustaunen und zu bewundern hatten.

Gang tonnte mein Freund die rückgangige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte fich solche früher ausgebacht und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle ju überraihen gehofft haben. Deshalb ließ sich bie Mactehr nicht so heiter vollführen; ich aber war auf meinen stummen Pfaben um besto anhaltender beschäftigt, das lingeheure, das sich in unserem Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen fastlichen charakteristischen Einzelnheiten

festanhalten.

Richt ohne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Gedanten gelangten mir burch bie bebeutenben Soben bes Biermalbstädter Sees nach Rufnacht, wo wie landend und unfre Banderung fortfegend, die am Bege ftebende Tellen: Capelle ju begrußen und jenen der gangen Belt ale beroifdpatriotifd-rubmlich geltenden Menchelmord zu gebenten batten. Eben fo fuhren wir über ben Buger Gee, ben wir fcon vom Migi herab aus ber Ferne hatten tennen lernen. In Bus erinnere ich mich nur einiger, im Gafthofzimmer nicht gar großer, aber in ihrer Urt worzuglicher in die Genfterflügel eingefügter gemakter Scheiben. Dann ging unfer Beg über ben-Albis in bas Siblthal, wo wir einen jungen in ber Ginfamteit fich gefallenden Sannoveraner, von Linden, befuchten, um feinen Berbruß zu beschwichtigen, den er fruber in Burich über eine von mir nicht aufe freundlichfte und fcid: lichfte abgelehnte Begleitung empfunden hatte. Die eiferfüchtige Freundschaft bes trefflichen Paffavant war eigentlich Urfache an dem Ablehnen einer zwar lieben, aber boch unbequemen Gegenwart.

Ehe wir aber von biesen herrlichen Sohen wieder gum See und zur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß ich noch eine Bemertung machen über meine Bersuche durch Beichnen und Stizziren der Gegend etwas abzugewinnen. Die Gewohnheit von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Ratur

die Segend als Bild erdliete, sie ficiten, mir ein sichred Anbenten von solchen Augenblicken festhalten zu wollen. Sonst nur an beschränkten Gegenstünden mich einigermaßen übend, fühlt' ich in einer solchen Welt: gar bald meine Unjulänglenkeit.

Drang und Gile zugerich methigten mich zu einem wunderbaren Schlömittel: kamm hatte ich einen intereffanten Gegenstand gefast und ihn mit wenigen Strichen im allgemeinften auf dem Papier angedeutst, so führte ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen noch durchführen konnte, in Worten gleich darneben aus und gewann mir auf diese Wrife eine solche tunere Gegenwart von dergleichen Ansichten, das eine jede Localität wie ich sie nachber in Gedicht ober Erzählung nur eewa branden mochte, mit alsehald vorschwebte und zu Gedoct fünd.

Bei meiner Rudfunft in Jurich fand ich die Stolberge nicht mehr; ihr Amfenthalt in diefer Geadt hatte fic auf eine wenderliche Weise verdürgt.

Gestehen wir iderhaupt, daß Reliende, die sich aus ihrer händlichen Beschränkung entsernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde, sondern völlig freie Ratur einzutreten glauben; welchen Wahn man damals win selher begen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Untersutzung der Paffe, durch Josladgaben und andere dergleichen Hildernisse jeden Angenblick erinnert wurde, es sep draußen noch bedingter und schimmer als zu Halse.

Bergegemvärtige man fich junachft' jene unbedingte Richting nach einer verwirklichten Raturftelheit, so wird man ben jungen Semuthern verzelhen, welche die Schweiz gerabe ats das rechte Local ausahen, ihre frische Jungfingenatut zu idpliferen. Hatten doch Gegner's Jarte Gedichte, so wie feine allerliebsten Rabirungen biegn am entichiebenften berechtigt.

In der Birklichkeit nun scheint fich für solche poetische Neuberungen das Baden in unbeengten Gewässern am allerersten zu qualificiren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten pastlich erscheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, beim Andlich und Feuchtgefühl des rinnenden, laufenden, sturzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich ausdweitenden Gewässers war der Versuchung nicht zu widersteben. Ich selbst will nicht laugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte und, wie es schen, weit genug von allen meuschlichen Blicken. Nachte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Mergernis daran.

Die suten harmlofen Jünglinge, welche gar nichts Anftößiges fanden, halb nacht wie ein poetischer Schäfer, oder ganz nacht wie eine heidnische Gottheit sich zu sehen, wurden von Freunden erinnert dergleichen zu unterlassen. Man machte ihnen begreislich, sie weseten nicht in-der uranfänglichen Ratur, sondern in einem Lande, das für gut und nühlich erachtet habe, an alteren, aus der Mittelzeit sich herschreibenden Einzichtungen und Sitten festzuhalten. Sie waren nicht abgemigt dieß einzusehen, besonders da vom Mittelalter die Rede war, welches ihnen als eine zweite Ratur verehrlich schien. Sie verließen daber die allzutaghaften Seezlifer und fanden auf ihren Spaziergangen durch das Gebirg so klare, rauschende, erfrischende Gewasser, daß in der Mitte Juli es ihnen ummöglich schien einer solchen Erquidung zu widerstehen. So waren sie auf ihren weitschweisenden Spaziergangen in das

dustere Thal gelangt, wo hinter dem Albis die Sihl strömend berabschießt um fich unterhalb Jurich in die Limmat zu ersgießen. Entfernt von aller Wohnung, ja von allem betretzenen Fußpfad, fanden sie es hier ganz unverfänglich, die Aleix der abzuwersen und sich kühnlich den schaumenden Stromwellen entgegen zu sehen; dieß geschab freilich nicht ohne Geschrei, nicht ohne ein wildes, theils von der Kühlung, theils von dem Bedagen ausgeregtes Lustianchzen, wodurch sie diese dustet dewaldeten Felsen zur idplissen Scene einzuweihen den Begriff hatten.

Allein, ob ihnen frühere Rismollende nachgeschlichen, ober ob fie sich durch diesen bichterischen Tumult in der Einsamteit selbst Gegner aufgerusen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus dem oberen stummen Gebusch herad Steinwurf auf Steinwurf erfahren, ungewiß ob von wenigen oder medzern, ob zufällig oder absichtlich, und sie fanden daher für das Alugste, das erquidende Clement zu verlassen und ihre Aleider zu suchen.

Reiner war getroffen, Ueberrafchung und Berdruß wardie geistige Beschädigung, Die sie erlitten hatten, und sie mußten, als lebenslustige Junglinge, die Erinnerung daran leicht
abzuschütteln.

Auf Lavatern jedoch erstreckten sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechheit bei sich freundlich aufgenommen, mit ihnen Spaziersahrten angestellt und sie sonst begünstigt, deren wildes, undändiges, undristliches, ja heidnisches Naturell einen solchen Standal in einer gesitteten, wohlgeregelten Gegend anrichte.

Der geiftliche Freund jedoch, wohl verstebend folche Borfommenheiten zu beschwichtigen, mußte dieß auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bet unfrer Radtehr alles ins Gleiche gebracht. In dem Fragment von Wertherd Reisen, welches in bem vierzehnten Bende meiner Werte wieder mit abgebruckt ist, habe ich diesen Gegensah der schweizerischen löblichen Ordnung und gesehlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wehrten Raturleben zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter unbewunden darstellt, gleich als entschiedene Meinung, als didaktischen Tadel aufzunehmen psiegt, so waren die Schweizer deshalb sehr unwillig und ich unterließ die intentionirte Fortsehung, welche das Herantommen Werthers die zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschentennern willsommen seyn sollte.

In Birich angelangt gehörte ich Lavatern, bessen Gastfreundschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physiognomist lag mit allen ihren Gehilden und Unbilden dem trefflichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach grundlich genug, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rücklehr die bieherige Theilnahme.

Hiezu verleitete mich das jugendlich unbedingte Vertrauen auf eine schnelle Fassungstraft, mehr noch das Gefühl der willigsten Bildsamkeit; benn eigentlich war die Art, womit Lavater die Physiognomien zergliederte, nicht in meinem Wesen. Der Eindruck, den der Mensch beim ersten Begegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Verhältnis zu ihm; obgleich das allgemeine Wohlwollen, das in mir wirkte, gesellt zu dem Leichtssinn der Jugend, eigentlich immer vorwaltete und mich die Segenstände in einer gewissen dammernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavater's Geift mar burchand impofant; in feiner nabe tonnte man fich einer entscheidenden Einwirfung nicht erwebren und so mußt' ich mir denn gefallen laffen, Stirn und Nase, Augen und Mund einzeln zu betrachten, und eben so ihre Berhältnisse und Bezüge zu erwägen. Jener Seher that dieß nothgedrungen, um sich von dem, was er so Mar anschaute, volltommene Rechenschaft zu geben; mir kam es immer als eine Tude, als ein Spioniren vor, wenn ich einen gegenwärtigen Meuschen in seine Elemente zeitegen und seinen sittelichen Eigenschaften daburch auf die Spur kommen wollte. Lieber hielt ich mich an sein Bespeach, in welchem er nach Belieben sich selbst enthällte. Hernach will ich denn nicht längnen, daß es in Lavater's Nahe gewissermaßen danglich war: denn indem er sich auf physiognomischem Wege unster Eigenschaften bemächtigte, so war er in der Unterredung herr unster Gedanken, die er im Wechsel des Gespräches mit einigem Scharssinn gar leicht errathen konnte.

Į

Ber eine Sonthese recht pragnant in sich fiblt, der hat eigentlich das Necht zu analystren, weil er am dußeren Einzelnen sein inneres Ganze pruft und legittmirt. Wie Lavater sich hiebei benommen, sep nur ein Boisptel gegeben.

Sonntage, nach ber Predigt, hatte er als Geistlicher die Berpsichtung, den turzgestielten Gammetbeutel jedem Heraustretenden vorzuhalten und die milde Sabe segnend zu empfangen. Nun sehte er sich z. B. diesen Sonntag die Anfgabe, keine Person anzusehen, sondern nur auf die Hände zu achten und ihre Gestalt sich auszulegen. Aber nicht allein die Form der Finger, sondern auch die Wiene derselben beim Riederlassen der Gabe, entging uicht seiner Ausmertsandeie, und en hatte mir viel davon zu erössung werden, mir, der ich doch aus auf dem Wege war nich zum Wenschenmaler zu qualisieren?

Manche Epoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlast über diesen Rann zu benten, welcher unter die Borgüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Berhältniß gelangte. Und so sind nachstehende Aeuserungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Nach unsern aus einander strebenden Richtungen musten wir und allmähelig ganz und gar fremd werden, und doch wollt' ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht verkummern laffen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander, in denen man Wiederholung, aber hoffentlich keinen Widerspruch sinden wird.

Lavater mar eigentlich gang real gesinnt und kannte nichts 3beelles als unter ber moralischen Form; wenn man diesen Begriff festhält, wird man sich über einen seltenen und seltsamen Mann am erften auftlaren.

Seine Aussichten in die Ewigleit sind eigentlich nur Fartsebungen des gegenwärtigen Dasepns, unter leichteren Bedingungen als die find, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physiognomit ruht auf der Ueberzeugung, daß die sinnliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Beugniß von ihr ablege, ja fie selbst vorstelle.

Mit ben Aunstidealen konnte er sich nicht leicht befreunden, weil er, bei seinem scharfen Blidt, solden Wesen die Unmöglichkeit lebendig organisitzt zu sepn, nur allzusehr aufah, und sie daher ind Fabelreich, ja in das Reich des Monstrosen verwies. Seine unaufhaltsame Reigung, das Ideelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Auf eines Schwarmers, ob er sich gleich überzeugt fühlte, das niemand mehr auf das

Mirfliche bringe als er; beswegen er benn auch ben Difgriff in feiner Dent- und handelsweise niemals entbeden tonnte.

Richt leicht war jemand leidenschaftlicher bemuht anertannt zu werden als er, und vorzüglich dadurch eignete er sich zum Lehrer; gingen aber seine Bemuhungen auch wohl auf Sinned = und Sitten = Besserung anderer, so war doch dieß teinedwege das Lette worauf er hinarbeitete.

Um die Verwirklichung der Person Shristi war es ihm am meisten zu thun; daher jenes beinahe unsinnige Treiben ein Shristusbild nach dem andern sertigen, copiren, nachbilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genug that.

Seine Schriften sind schon jest schwer zu versteben, benn nicht leicht kann jemand eindringen in das was er eigentlich will. Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er; seine Schriften sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichste Erläuterung aus der Zeitgeschichte fordern; sie sind in einer Coteriesprache geschrieben, die man kennen muß um gerecht gegen sie zu sepn, soust wird dem verständigen Leser manches ganz toll und abgeschmacht erscheinen; wie denn auch dem Manne schon bei seinem Leben und nach demselben hierüber genugsame Vorwürfe gemacht wurden.

So hatten wir ihm z. B. mit unferm Dramatisiren ben Ropf so warm gemacht, indem wir alles Bortommliche nur unter dieser Form darstellten und teine andere wollten gelten lassen, daß er, hierdurch aufgeregt, in seinem Pontius Pilatus mit Heftigkeit zu zeigen bemüht ist: es gebe doch tein dramatischeres Wert als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi sep für das Drama aller Dramen zu erklären.

In diesem Capitel des Buchleins, ja in dem gangen Werte überhaupt, erscheint Lavater dem Pater Abraham von Santa Elara fehr abnlich; denn in diese Manier muß jeder

Geiftreiche verfallen, bet auf ben Augenblid wirten will. Er hat sich nach den gegenwartigen Reigungen, Leidenschaften, nach Sprache und Cerminologie zu erkundigen, um solche alsdann zu seinen Iweden zu branchen, und sich ber Masse auszunähern bie er an sich heranziehen will.

Da er nun Christum buchstüblich auffaßte, wie ihn bie Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so diente ihm biese Borstellung dergestalt zum Supplement seines eignen Befens, daß er den Gottmenschen seiner individuellen Menschheit so lange ideell einverleibte, bis er zulest mit demselben wirklich in Eins zusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben derselbe zu sehn wähnen durfte.

Durch diefen entichiedenen bibelbnchftablichen Glauben mußte er auch eine völlige Ueberzeugung gewinnen, baß man eben fo gut noch bent ju Tage ale ju jener Beit Bunber muffe auduben tonnen, und ba es ihm vollende icon frub gelungen war, in bedeutenben und bringenben Angelegenbeiten, durch brunftiges, ja gewaltsames Gebet, im Mugenblic eine gunftige Umwendung fcmer bedrobender Unfalle ju erzwingen, fo tonnte ihn teine talte Berftanbeeinmenbung im minbeften irre maden. Durchbrungen ferner von bem großen Bertbe ber burch Christum wieber hergestellten und einer gluclichen Emigfeit gewidmeten Menschheit, aber jugleich auch befannt mit den mannichfattigen Bedürfniffen bes Geiftes und herzens, mit bem grangenlofen Berlangen nach Wiffen, felbit fühlend iene Luft, fich ine Unenbliche guszndehnen, wozu uns der geftirnte Simmel fogar finnlich einladt, entwarf er feine Mus: fichten in Die Ewigteit, welche indeg bem größten Thett ber Beitgenoffen febr wunderlich vortommen mochten.

Alles bieses Streben jedoch, alle Bunsche, alles Unternehmen, ward von dem physiognomischen Genie überwogen,
das ihm die Natur gugetheilt hatte. Denn wie der Prodirstein, durch Schwarze und raunglatte Eigenschaft feiner Oberstäche, den Unterschied der ausgestrichenen Metalle anzuzeigen
am geschicktesten ist: so war auch er, durch den reinen Begriff
der Monscheit den er in sich trug, und durch die scharf-zarte
Bemertungsgabe, die er erst aus Naturtried, nur obenhin,
zufällig, dann mit Ueberlegung, vorschlich und geregelt ausübte, im bichsten Grade geeignet, die Besonderheiten einzelner
Menschen zu gewahren, zu termen, zu unterscheiden, ja auszusprechen.

Jedes Talent das sich auf eine entspiedene Naturanlage grundet, scheint und etwas Magisches zu haben, weil wir weder es selbst, noch seine Wirtungen einem Begriffe untersordnen tonnen. Und wirklich ging Lavater's Einsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunke ihn zu hören, wenn man über diesen oder jenen vertraulich sprach, ja es war suchthar in der Nähe des Mannes zu leben, dem jede Gränze dentlich erschien, in welche die Natur uns Indisviduen einzuschränken beliebt hat.

Jedermann glaubt dassenige mitthetibar, was er selbst besitt, und so wollte Lavater nicht nur für sich von dieser großen Gabe Gebrauch machen, sondern fie follte auch in andern aufgefunden, angeregt, sie sollte fogat auf die Menge überdragen werden. Bu welchen dunklen und boshaften Misse deutungen, zu welchen albevnen Gbasen und niederträchtigen Berspettungen diese auffallende Lehrer reichtlichen Anfaß geges bengeift wohl noch im einiger Menkenen Gedachtise, und ied gefant diese unfele auffallende Schrei reichtlichen Mend gestänt dieses nicht gangsubner Schuld des vorzässlichen Mend nach seines und seiner Bestehe Challen vorzässlichen Mend

auf einer hohen Sittlickleit ruhte, so tonnte er boch, mit seinen mannichsaltigen Bestrebungen, nicht zur außern Einheit gelangen, weil in ihm sich weber Anlage zur philosophischen Sinnesweise, noch zum Aunsttalent finden wollte.

Er war weber Denker noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eigentlichen Sinne. Reinesmegs im Stande etwas methobisch anzusassen, griff er das Einzelne sicher auf, und so stellte er es auch tuhn nebeneinander. Sein großes physiognomisches Wert ist hiervon ein auffallendes Beispiel und Zeugniß. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sittlichen und sinnlichen Menschen ein Ganzes bilden; aber außer sich wußte er diesen Begriff nicht darzustellen, als nur wieder praktisch im Einzelnen, so wie er das Einzelne im Leben ausgefaßt hatte.

Eben jenes Bert zeigt und jum Bebauern, wie ein fo icarffinniger Mann in ber gemeinsten Erfahrung umbertappt: alle lebenden Runftler und Pfufder anruft, für darafterlofe Beidnungen und Rupfer ein unglaubliches Gelb ausgiebt, um binterbrein im Buche gu fagen, baß biefe und jene Platte mehr oder weniger miglungen, unbedeutend und unnut fev. Freilich scharfte er baburch sein Urtheil und bas Urtheil anberer; allein es beweift auch, daß ibn feine Reigung trieb, Erfahrungen mehr aufzubäufen als fich in ihnen Luft und Licht zu machen. Gben baber fonnte er niemals auf Refultate los gehn, um die ich ihn öfters und bringend bat. Bas er ale folde in fraterer Beit Freunden vertraulich mittheilte, waren für mich teine; benn fie bestanden aus einer Samm= lung von gewiffen Linien und Ingen, ja Barren und Leber-Aeden, mit benen er bestimmte fittliche, öftere unuttliche Gigenschaften verbunden gefehn. Es waren barunter Bemertungen jum Entfeben; allein es machte:feine Reibe, alles ftanb vielmehr zufällig burdeinander, nirgends war eine Anleitung su feben, ober eine Rudweifung ju finden. Eben fo wenig schriftftellerische Methode ober Runftlersinn herrstbte in seinen abrigen Schriften, welche vielmehr stets eine leidenschaftlich heftige Darstellung seines Dentens und Wollens enthielten, und das was sie im Ganzen nicht leisteten, durch die herzelichsten geistreichsten Einzelnbeiten jederzeit ersehten.

Nachfolgende Betrachtungen mochten wohl, gleichfalls auf jene Buftande bezüglich, bier am rechten Orté eingeschaltet fteben.

Niemand raumt gern andern einen Borgug ein, fo lang er ibn nur einigermaßen laugnen tann. Natur-Borguge aller Art find am menigften ju laugnen und doch geftand ber gemeine Rebegebrauch bamaliger Beit nur bem Dichter Benie qu. Run aber ichien auf einmal eine andere Belt aufqu= geben: man verlangte Genie vom Argt, vom Reldberrn, vom Staatsmann und balb von allen Menfchen, die fich theoretisch ober praftifch berborguthun bachten. Bimmermann vorzüglich batte biefe Forderungen jur Sprache gebracht. feiner Obpfiognomit mußte nothwendig auf eine allgemeinere Bertheilung ber Beiftesgaben aller Art binmeifen; bas Wort Benie mart eine allgemeine Lofung, und weil man es fo oft aussprechen borte, fo bacte man auch, bas mas es bedeuten follte, fen gewöhnlich vorbanden. Da nun aber jedermann Benie von andern ju fordern berechtigt war, fo glaubte er es auch endlich felbst befigen ju muffen. Es mar noch lange bin bis zu ber Beit mo ausgesprochen merben fonnte: bas Genie Diejenige Rraft bes Menfchen fer, welche, durch Sandeln und Thun, Gefen und Regel giebt. Damals manifeftirte nich's nur indem es die porbandenen Befete überfchritt, die eingeführten

Regeln umwarf und fich fur grangenlos erffarte. Daber mar es leicht genialift ju fenn, und nichts natürlicher, als daß ber Migbrauch in Bort und That alle geregelten Menichen aufrief, fich einem folden Umwefen zu widerfeben.

Wenn einer au Aufe, obne recht au wiffen warum und mobin, in die Welt lief, fo bief dief eine Geniereife, und wenn einer etwas Berkehrtes ohne 3med und Rugen unternabm, ein Genieftreich. Jungere lebhafte, oft mabrhaft begabte Menfchen vorloren fich ind Grangenlofe; altere Berftandige, pieffeicht aber Talent: und Geiftlofe, mußten bann mit höchfter Schabenfreude ein gar mannichfaltiges Diflingen vor ben Augen des Publicums laderlich darzuftellen.

Und fo fand ich mich fast mehr gebindert mich zu entwideln und ju außern, durch falfche Mit- und Ginwirtung der Sinnesverwandten, als burch den Widerftand ber Ent: gegengefinnten. Borte, Belworte, Phrafen gu Ungunften ber bochften Geiffesgaben, verbreiteten fich unter ber geiftlos: nachsprechenden Menge bergestalt, daß man fie noch jest im gemeinen Leben bie und ba von Ungebildeten vernimmt, ja daß fie fogar in die Werterbucher einbrangen, und das Wort Genie eine folche Migbentung erlitt, aus ber man die Noth: wendigfeit ableiten wollte, es ganglich aus der beutiden Sprace an verbanmen.

Und fo batten fich die Deutschen, bei benen überhaupt bes Gemeine weit mehr überband ju nehmen Gelegenbeit findet als bei andern Rationen, um die fconfte Bilithe bec Enrade, win bas nut fchefnbar frembe, aber allen Bolleen abilet angehörige Bort vielleicht gebracht wenn nicht ber, burch eine tiefere Philosophie wieber neugegrundete Sim fürs Sochfe und Befte, fich wieder gluttlich bergeftellt batte.

In dem Barbergebenden ift von dem Junglingsalter meier Danner bie Rebe gemefen, beren Andenten aus ber beutschen Literatur: und Sitten: Beschichte: fich nimmer verlieren wird. In gemelbeter Epoche jedoch lernen wir fie gemis fermagen nur aus ihren Jerfchritten Temen, ju beuen fie burd eine falfche Tagemarime in Befellichaft ihrer gleichjahrigen Beifgenoffen verleitet worden. Runmehr aber ift nichts billiger, als das wir ihre natürliche Goffalt, ihr eigentliches Wefen gefchätt und geehrt worführen, wie folihest eben damats in unmittelbarer Gegenmart von bem durchbrimenben gavoter geschen: besbalb mir benn, meil die fometen und theurent Banbe bes großen nivflognomischen Werfes unr wenigen unfter Lefer gleich jur Sand fem mochten, bie wertwurbigen Stellen, welche fich auf beibe begieben, aus dem zweiten Theile gedachten Bertes, und deffen breißigftem Fragmente. Gette 244 bier einzuruden tein Bebenfen tragen.

"Die Jungtinge deren Bilder und Silhouetsen wir hier vor und haben, find die ersten Mentigen, die min zur physiognomischen Beschreibung sasen und ftanden; wie, wer sich maten läßt, dem Maler siet."

"Ich kannte sie sonst, die ebeln — und ich machte den ersten Bersuch, nach der Natur und mit aller sonstigen Kenntnis, ihren Charakter zu beobachten und zu beschreiben. —"

"hier ift die Befchreibung bes gangen Meufchen --"

## Erftlich des jungeren.

"Siehe den blübenden Jüngling von 25 Jahren! das leichtschwebende, schwimmende, elastische Gesthöpfel Es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es steht nicht; es semmt sich nicht; es steht nicht; es schwebt oder schwimmt. Bu lebendig, um zu ruben; zu loder, um seltzustehen; zu schwer umd zu weich um zu klegen."

"Ein Schwebenbes alfo, bas die Erde nicht berührt! In feinem gangen Umriffe feine völlig schlaffe Linie, aber auch feine gerade, feine gespannte, feine fest gewölbte, bart gebogene; fein ediger Ginfdnitt, fein felfiges Borgebirge bet Stirn; feine Sarte, feine Steifigfeit; feine gurnenbe Robigfeit; feine brobende Obermacht; fein eiferner Muth - elaftisch reigbarer mohl, aber fein eiferner; fein fefter, forfchender Tieffinn; feine langfame leberlegung, ober fluge Bebachtlich= feit; nirgende der Raisonneur mit ber festgehaltenen Bagichale in ber einen, bem Schwerte in ber anbern Sand, und boch auch nicht die minbefte Steifbeit im Blide und Urtbeile! und boch bie volligste Gerabbeit bes Berftandes, ober vielmehr ber unbeflectefte Babrheitefinn! Immer ber innige Empfinder, nie ber tiefe Ausbenter; nie ber Erfinder, nie ber prufende Entwickler der fo fonellerblickten, fcnellerkannten, fcnellgelieb= ten, schnellergriffenen Babrbeit . . . . Emiger Schweber, Geber; 3bealifirer; Berichonerer. - Geftalter aller feiner Ibeen! Immer halbtrunkener Dichter, ber fiebt, mas er feben will; - nicht der trubfinnig schmachtende - nicht der bartgermalmende; - aber ber bobe, eble, gewaltige! ber mit gemäßigtem "Connendurft" in ben Regionen ber Luft bin= und herwallt, über fich ftrebt, und wieder - nicht jur Erbe finft! gur Erbe fich fturat, in bes "Felfenftromes" Rluthen fich taucht und fich wiegt "im Donner ber ballenben Relfen umber." - Sein Blid nicht Rlammenblid bes Ablers! Seine Stirn und Nase nicht Muth bes Lowen! feine Bruft - nicht Restigleit bes streitwiehernden Oferdes! Im Gangen aber viel von ber fcwebenben Gelentfamteit bes Elephanten . . . . "

"Die Aufgezogenheit feiner vorragenden Oberlippe gegen bie unbeschnittene, unedige, vorhängende Rafe, zeigt, bei biefer Beschlossenheit bes Mundes, viel Geschmad und feine

Empfinbfamteit; ber untere Theil bes Gefichtes viel Ginnliche feit, Eragbeit, Achtlofigfeit. Der gange Umrif bes Salbgefichtes Dffenbeit, Reblichteit, Menschichteit, aber zugleich leichte Berführbarfeit und einen hoben Grad von gutherziger Unbe-Dachtsamfeit, Die niemanden ale ibm felber fcbadet. Die Dittellinie bes Mundes ift in feiner Rube eines geraden, plans lofen, weichgefchaffenen, guten; in feiner Bewegung eines gartlichen, feinfühlenben, außerft reigbaren, gutigen, ebeln Menichen. 3m Bogen ber Augenlieber und im Glanze ber Augen fist nicht homer, aber ber tieffte, innigste, schnelleste Empfinder, Ergreifer homer's; nicht ber epifche, aber ber Dbenbichter; Genie, bas quilt, umichafft, verebelt, bilbet, fowebt, alles in Selbengeftalt gaubert, alles vergottlicht. -Die halbfithtbaren Augenlieber, von einem folden Bogen, find immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Plan fchaf= fenber, ale langfam arbeitenber Runftler; mehr ber verliebten als der strengen. - Das ganze Angesicht des Junglings ift viel einnehmender und anziehender, als bas um etwas zu lodere, ju gedehnte Balbgeficht; bas Borbergeficht gengt bef ber geringften Bewegung von empfinbfamer, forgfältiger, erfindender, ungelernter, innerer Gate, und fanft gitternber, Unrecht verabscheuender Freiheit - burftender Lebendigfeit. Es tann nicht ben geringften Einbruck von ben vielen verbergen, bie es auf einmal, bie es unaufborlich empfangt. - Reber Begenstand, ber ein nabes Berbaltnif zu ibm bat, treibt bas Geblut in Die Bangen und Nase: Die jungfraulichste Schambaftigleit in dem Ounite ber Ehre verbreitet fich mit ber Schnelle bes Blibes über Die gart bewegliche Saut." -

: "Die Gofichtsfarbe, fie ift nicht die blaffe bes alles erichaffenden und alles verzehrenden Genius; nicht die wildglühende bes verachtenden Bertveters; nicht die mildweiße bes Bloben;

nicht die gelbe bes Sarten und Jahen; nicht bie bramnliche bes langfam fleißigen Arbeiters; aber die weißrothliche, violette, fo fprechend und fo untereinander mallend, fo glibelich gemischt, wie die Sterte und Schwäche bes gemmen Charafters. - Die Seele bes Gangen und eines jeben besonderen Bunes ift Greiboit, ift elaftifthe Betriebfamfeit, Die leicht fortfiost und leicht aufudgestoßen wird. Großmath und aufrichtige Beiterfeit leuchten aus dem gangen Borbergefichte und ber Stellung bes Rapfes. - Unperberblichteit ber Empfindung. Reinheit bes Gefehmand, Reinheit bes Beiftes, Gute und Abel ber Geele, betriebfame Rraft, Gefahl von Eraft und Schwäche, icheinen fo gliburchbringend im gangen Gefichte durch, daß das fonft muthige Gelbftaefabl fich dadurch in edle Befcheibenheit auflofft, und ber marurliche Stola und bie Jünglingseiteligit fich obme 3wang und Runft in biefem berr: lich fpielenden All liebensmurbig verbammert. - Das weiß: liche Saar, die Lange und Unbehantichfeit ber Geftalt, Die fanfte Leichtigfeit bed Auftritte, bas Sin : und Berfcweben bes Banges, bie Glade ber Bruft, die weiße faltenlofe Stirn. und noch perschiedene andere Aluednude verbreiten über ben gangen Menfchen eine gemiffe Weiblichfeit, wodurch bie innere Schnellfraft gemäßigt, und bem Sargen jebe vorfabliche Belei: bigung und Nieberträchtigleit emig ummöglich gemacht, augleich aber auch offenbar wird, bas ber muthe und feuerbolle Boet, mit allem feinem unaffectinten Durfte nach Kreibeit und Befreiung, nicht bestimmt ift, für fic allein ein fester, Plan durchfegender, gusbarrender Gefchaftemann, oder in der blue tigen Schlacht unfterblich ju werben. Und min erft am Ende mert' ich, daß ich von dem Auffallenbften noch nichts atfagt: nichts von der ebeln, von aller Affectation reinen: Gimplis cität! Michte von der Kindbeit des herzend! Richte von dem ganglichen Nichtvefühle seines außerlichen Abels! Richts von der unaussprechlichen Bonhomie, mit welcher er Warnung und Tadel, svan Borwurfe und Unrecht annimmt und dulbet."—

"Doch wer will ein Enbe finden, von einem gnten Mensichen, in dem so viele reine Menschheit ist, alles ju sagenwas an ihm mahrgenommen ober empfunden wird!"

## Befdreibung bes alteren.

"Bas ich von dem jüngeren Bruder gefagt — wie viel davon kann auch von diesem gesagt werden! Das Vornehmste. das ich anmerken kann, ist dieß:"

"Diese Rigur und Diefer Charafter find mehr gepadt und weniger gebehnt, als die vorige. Dort alles langer und flächer, hier alles fürzer, breiter, gewölbter, gebogener; bort alles loderer, bier beschnittener. Go die Stirn; fo die Rafe: fo die Bruft; aufammengebrangter, lebendiger, weniger verbreitete, mehr zielende Rraft und Lebendigfeit! Sonft diefelbe Liebenswürdigfeit und Bonhomie! Richt die auffallende Offenbeit, mehr Berfcblagenbeit, aber im Grunde, ober vielmehr in der That, eben diefelbe Ehrlichfeit. Derfelbe unbezwingbare Abicheu gegen Unrecht und Bodheit; biefelbe Unverfohnlichfeit mit allem, mas Rante und Tude beißt; biefelbe Unerbittlichkeit gegen Tyrannei und Despotisme; daffelbe reine, unbeftechliche Gefühl für alles Eble, Gute, Große; daffelbe Bedürfniß der Kreundschaft und Kreiheit, diefelbe Empfind= famfeit und eble Ruhmbegierde; biefelbe Allgemeinheit bes Bergens für alle guten, weifen, einfältigen, fraftvollen, berühmten oder unberühmten, gefannten oder migfannten Menfcen, - und - biefelbe leichtfinnige Unbedachtfamteit. Rein! nicht gerade biefelbe. Das Geficht ift beschnittener, angezogener,

fefter: bat mehr innere, fic leicht entwidelnbe Gefdidlichfeit au Geidaften und praftifchen Berathichlagungen; mehr burdfegenben Muth, ber fich befanders in ben fart vordringenben. ftumpf abgerundeten Anochen ber Augen zeigt. Nicht das aufquillende, reiche, reine, bobe Dichtergefühl; nicht bie somelle Leichtigfeit ber productiven Rraft bes andern. bennoch, wiewobl in tiefern Regionen, lebendig, richtig, innig. Dict bas luftige, in morgenrotblichem Simmel babin fcmebenbe. Gestalten bilbende Lichtgenie. - Mehr innere Rraft. vielleicht weniger Ausbruck! mehr gewaltig und furchbar weniger practig und rund; obgleich feinem Dinfel meder Karbung noch Bauber fehlt. - Debr Wis und rafende Laune; brolliger Sator; Stirn, Nafe, Blid - alles fo berab, fo vorbangend; recht entscheibend für originellen, allbelebenden Bib, ber nicht von außenber einsammelt, sonbern von innen berauswirft. Ueberhaupt ift alles an biefem Charafter porbringender, ediger, angreifender, fturmender! - Dirgends Plattheit, nirgends Erichlaffung, ausgenommen im gufintenben Auge, wo Bolluft, wie in Stien und Rafe - bervorfpringt. Sonft felbst in biefer Stirn, diefer Gedrangtbeit von allem . - diesem Blid fogar - untrügbarer Ausbrud pon ungelernter Grobe; Starte, Drang ber Menichbeit: Standiafeit, Einfachbeit, Bestimmtheit!" -

Nachdem ich sobaun in Darmstadt Merden seinen Triumph gönnen muffen, daß er die baldige Trennung von der frohlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, fand ich mich wieder in Frantfurt, wohl empfangen von jedermann, auch von meinem Bater, ob dieser gleich seine Misbilligung, daß ich nicht nach Airolo hinabgestiegen, ihm meine Ankunft in Mailand gemelbet

habe, zwar nicht ausbrudlich aber stillschweigend merten ließ, befonders auch teine Theilnahme an jenen wilden Felsen, Rebelfeen und Drachennestern im mindesten beweisen fonnte. Nicht im Gegensah, aber gelegentlich, ließ er doch merten, was denn eigentlich an allem dem zu haben sep; mer Neapelnicht gesehen, habe nicht gesehen, habe nicht gesehen, habe nicht gesehen.

Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden Lili zu sehen; es war ein schonender zarter Justand zwischen und beiden. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt sie misse sich von mir trennen, und dieses sev um so nothwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willfürliche Abwesenheit mich genugsam selbst erklärt habe. Dieselben Localitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisherigen vertraut, ließen denn doch kaum die beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine wundersame Weise auseinander Gezogenen, ohne Berührung. Es war ein verwünschter Justand, der sich in einem gewissen Sinne dem Hades, dem Zusammensen jener glücklich unglücklichen Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblide, wo die vergangenen Tage fich wieder herzustellen schienen, aber gleich, wie wetterleuchtende Gespenster, verschwanden.

Wohlwollende hatten mir vertraut, Lift habe geäußert, indem alle die Hindernisse unfrer Berbindung ihr vorgetragen worden: sie unternehme wohl aus Neigung zu mir alle dermaligen Zustände und Verhaltnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jest das Eldorado derjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben das mas meine hoffnungen hatte beleben follen,

drudte fie nieder. Mein schnes vaterliches hand, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicherer, zu gewinnender Zustand, als die über bas Meer entfernte ungewisse Umgebung; aber ich läugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Wünsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Gefühl, dessen sie fähig war, die Lage nicht nur ind Alare geseht, sondern ihre wahrhaft schwerzlich mächtigen Briefe verfolgten immer mit träftigerer Aussührung denselben Text. "Gut," sagte sie, "wenn ihr's nicht vermeiden tönntet, so müßtet ihr's ertragen; derzleichen muß man dulben, aber nicht wählen." Einige Monate gingen hin in dieser unfeligsten aller Lagen, alle Umgebungen hatten sich gegen diese Verbindung gestimmt; in Ihr allein glaubt' ich, wußt' ich, lag eine Kraft, die das alles übermältigt bätte.

Beide Liebenbe, sich ihres Bustandes bewußt, vermieden sich allein zu begegnen; aber hertommlicher Beife konnte man nicht umgeben, sich in Gesellschaft zu finden. Da war mir benn die stärtste Prüfung auferlegt, wie eine ebel fühlende Seele einstimmen wird, wenn ich mich naber erklare.

Gestehen wir im Allgemeinen, bag bei einer neuen Bekanntschaft, einer neu sich anknupsenden Reigung über bas Borbergegangene ber Liebenbe gern einen Schleier zieht. Die Reigung kummert sich um keine Antecedentien, und wie sie blibschnell genialisch bervortritt, so mag sie weder von Berzgangenheit noch Jukunst wissen. 3war hatte sich meine nähere Bertraulichleit zu Lili gerade badurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Jugend erzählte: wie sie von Kind auf durchaus mauche Neigung und Anhänglichkeit, besonders auch in fremden ihr lebhaftes haus Besuchenden, erregt und Sch daran ergößt habe, obgleich ohne weitere Folge und Berknubfung.

Wahrhaft Liebende betrachten alles was fie bisher empfunden, nur als Worbereitung zu ihrem gegenwärtigen Gluck, nur als Bafe, worauf sich erst ihr Lebensgebäude erheben foll. Vergangene Neigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor dem andrechenden Tage wegschleichen.

Aber was ereignete sich! Die Wesse kam, und so erschien ber Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirklichkeit; alle Handelssteunde des bedeutenden Hauses kamen nach und nach heran, und es offenbarte sich schnell, daß keiner einen gewissen Antheil an der liebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch konnte. Die Jüngeren, ohne zudringlich zu sepn, erschienen doch als Bohlbekannte; die Mittlern, mit einem gewissen verbindlichen Anstand, wie solche die sich beliebt machen und allensalls mit höheren Ansprüchen hervortreten möchten. Es waren schöne Manner darunter, mit dem Behagen eines arundlichen Wohlstandes.

Nun aber die alten Herren waren ganz unerträglich mit ihren Onkelsmanieren, die ihre Hande nicht im Zaum hielten, und bei widerwärtigem Tätscheln sogar einen Auß verlangten, welchem die Wange nicht versagt wurde. Ihr war so natürlich dem allen anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Bon jenen Lustfahrten wurde gesprochen zu Wasser und zu Lande, von mancherlei Fährlichkeiten mit heiterem Ausgang, von Bällen und Abendpromenaden, von Verspottung lächerlicher Werber und was nur etzersüchtigen Aerger in dem Herzen des trostlos Liebenden aufregen konnte, der gleichsam das Facit so vieler Jahre auf eine Zeit lang an sich gerissen hatte. Aber unter diesem

Budrang, in dieser Bewegung, versaumte sie den Freund nicht, und wenn sie sich zu ihm wendete, so wußte sie mit wenigem das Barteste zu außern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch! Wenden wir und von biefer noch in der Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poefie, wodurch einige geiftreich-herzliche Linderung in den Buftand eingeleitet wurde.

Lili's Part mag ungefähr in biefe Epoche gehören; ich füge bas Gebicht hier nicht ein, meil es jenen zarten empfindlichen Bustand nicht ausbrudt, sondern nur, mit genialer Heftigkeit, bas Wiberwartige zu erhöhn, und burch komisch argerliche Bilber bas Entsagen in Verzweiflung umzuwandeln trachtet.

Machstehendes Lied drudt eher die Anmuth jenes Ungluds aus, und sep befhalb hier eingeschaltet:

Ihr verblubet, fuße Rofen, Meine Liebe trug euch nicht; Blubtet, ach, bem hoffnungelofen, Dem ber Gram bie Seele bricht!

Sener Tage bent' ich trauernb, Als ich, Engel, an bir hing, Auf bas erfte Knöspchen lauernb Brüh ju meinem Garten ging;

Alle Bluthen, alle Früchte Roch ju Deinen Fufen trug, Und vor Deinem Angesichte hoffnung in bem Bergen folug. Ihr verblubet, fuße Rofen, Reine Liebe trug ench nicht; Blubtet, ach, bem Doffnungelofen, Dem ber Gram bie Seele bricht!

Die Oper Erwin und Elmire mar aus Golbsmith's liebenswürdiger, im Landprediger von Batefield eingefügter Romanze entstanden, die und in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht abneten, daß und etwas Aehnliches bevorstebe.

Schon früher hab' ich einige poetische Erzeugnisse jener Epoche eingeschaltet, und wünschte nur, es hatten sich alle zusammen erhalten. Eine fortwährende Aufregung in glücklicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liebern, die durchaus nichts Ueberspanntes, sondern immer das Gefühl des Augenblicks aussprachen. Bon geselligen Festliedern bis zur kleinsten Geschenksgabe, alles war lebendig, mitgefühlt von einer gebildeten Gesellschaft; erst froh, dann schmerzlich, und zuleht kein Sipsel des Glücks, kein Abgrund des Webes, dem nicht ein Laut ware gewihmet gewesen.

Alle diese innern und außern Ereignisse, insofern sie meinen Vater hatten unangenehm berühren können, welcher jene erste, ihm anmuthig zusagende Schwiegertochter immer weniger hoffen konnte, in sein Haus eingeführt zu sehen, wußte meine Mutter auf das klugste und thätigste abzumenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im Vertrauen gegen seine Gattin zu nennen psiegte, wollte ihn keineswegs aumutben.

Indessen ließ er dem handel seinen Gang und sehte seine kleine Ranzlei recht emsig fort. Der junge Rechtsfreund, so wie der gewandte Schreiber gewannen unter seiner Firma immer mehr Ausbehnung bes Bobens. Da nun, wie bekannt, der Abwesende nicht vermißt wird, so gönnten sie mir meine Pfade, und suchten sich immer mehr auf einem Boben festzusehen, auf dem ich nicht gedeiben sollte.

Glüdlicherweise trasen meine Richtungen mit bes Vaters Gesinnungen und Wanschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem bichterischen Tasent, so viel eigene Freude an der Gunst die meine ersten Arbeiten erworden hatten, daß er wich oft unterhielt über Neues und fernerhin Vorzunehmendes. Hingegen von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Dichtungen, durft' ich ihn nichts merken lassen.

Nachdem ich im Got von Berlichingen das Symbol einer bedeutenden Weltepache nach meiner Art abgespiegelt hatte, sab ich mich nach einem ähnlichen Wendspunkt der Staatengeschichte sorzsältig um. Der Ausstand der Rieberlande gewann meine Ausmerkamseit. In Got war es ein tüchtiger Mann, der untergeht in dem Wahn: zu Zeiten der Anarchie ser wohlwollende Kräftige von einiger Bedeutung. Im Egmont waren es sestgegründete Zustände, die sich vor strenger, gut berechneter Despotie nicht halten können. Meinen Aater hatte ich davon auf das ledhasteste unterhalten, mas zu thun sen, was ich thun wolle, das ihm dies so nniberwindliches Verlangen gab, dieses in meinem Kopf schon sertige Stück auf dem Papiere, es gedruckt, es bewundert zu sehen.

hatt' ich in den fruhern Beiten, da ich noch hoffte Lili mir zuzueignen, meine ganze Thatigleit auf Einficht und Ausübung burgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es gerade jest, daß ich die furchterliche Lucke, die mich von ihr trennte, burch Geistreiches und Geelenvolles auszufüllen hatte. 3ch fing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Got von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Cinleitung gleich die Hauptstene an, ohne mich um die allenfallsigen Berbindungen zu bekummern. Damit gelangte ich weit, indem ich bei meiner läslichen Art zu arbeiten von meinem Bater, es ist nicht übertrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu sehen glaubte.

## Bwanzigstes **B**udy.

So fuhr ich denn am Egmont zu arbeiten fort, und wenn dadurch in meinen leidenschaftlichen Justand einige Beschwichtigung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines wacern Künstlers über manche bose Stunden hinweg, und ich verdankte hier, wie schon so ost, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden der Seele in Tagen, wo er sonst nicht ware zu hoffen gewesen.

Georg Meldior Araus, in Frankfurt geboren, in Paris gebildet, tam eben von einer kleinen Reise ins nordliche Deutschland gurud, er suchte mich auf, und ich fühlte fogleich Trieb und Bedurfniß, mich ihm anguschließen. Er war ein heiterer Lebemann, besten leichtes erfreuliches Talent in Paris die rechte Schule gefunden batte.

Für den Deutschen gab es zu jener Zeit daselbst ein angenehmes Untersommen; Philipp hadert lebte dort in gutem Ansehen und Bohlstand; das treue deutsche Berfahren, womit er Landschaften nach der Natur zeichnend in Gouache und Del-Farbe gludlich aussuhrte, war als Gegensas einer prattischen Manier, der sich die Franzosen hingegeben hatten, sehr willommen. Wille, hochgeehrt als Aupserstecher, gab dem beutschen Berdienste Grund und Boden; Grimm, schon

einflugreich, nutte feinen Landeleuten nicht wenig. Angenehme Fußreisen, um unmittelbar nach der Natur zu zeichnen, wurden unternommen, und so manches Gute geleistet und vorbereitet.

Boucher und Wateau, zwei wahrhaft geborene Kunstler, deren Werke, wenn schon verstatternd im Geist und Sinn der Zeit, doch immer noch höchst respectabel gefunden werden, waren der neuen Erscheinung geneigt, und selbst, obgleich uur zu Scherz und Versuch, thätig eingreisend. Greuze, im Familienkreise still für sich hinsebend, dergleichen bürgerliche Scenen gern darstellend, von seinen eigenen Werken entzückt, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Pinsels.

Alles bergleichen konnte unser Kraus in sein Talent sehr wohl aufnehmen; er bilbete sich an der Gesellschaft zur Gesellschaft, und wußte gar zierlich häusliche freundschaftliche Bereine portraitmäßig darzustellen; nicht weniger glückten ihm landschaftliche Zeichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, massenhafte Tusche, angenehmes Colorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Sinn genügte eine gewisse naive Wahrsheit, und besonders dem Aunstsreund sein Geschick: alles was er selbst nach der Natur zeichnete sogleich zum Tableau einzuleiten und einzurichten.

Er selbst war der angenehmste Gesellschafter: gleichmutbige Heiterleit begleitete ihn durchaus; dienstfertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, fand er sich überall zu Hause, überall beliedt, der thätigste und zugleich der bequemste aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt empfahl er sich balb in höhern Kreisen und war besondere in dem Freiherrlichen von Stein'schen Schosse zu Nassau an der Lahn wohlausgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem fünstlerischen Bestreben unterstüßend, und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend.

Rach Verheirathung dieser vorzäglichen jungen Dame an den Grasen von Werther nahm das neue Spepaar den Kunsteler mit auf ihre bedeutenden Güter in Churingen, und so gelangte er auch nach Weimar. Hier ward er bekannt, anerkannt und von dem dasigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gewünscht.

Wie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rudlehr nach Frankfurt meine bisher nur sammelnde Aunstliebe zu praktischer Uebung. Dem Dilettanten ist die Nahe des Kunstlers unerläßlich, denn er sieht in diesem das Complement seines eigenen Dasepns; die Bunsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestaltete sich leicht zum Bilbe was ich in der Natur vor mir sah; allein es fehlte mir die eigentliche plastische Kaft, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen durch wohlabgekuftes Hell und Dunkel. Mesne Nachbildungen waren mehr ferne Ahnungen irgend einer Sestalt, und meine Figuren glichen den leichten Lustwesen in Dante's Purgatorio, die, keine Schatten wersend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsehen.

Durch Lavater's physiognomische Heherei — denn so darf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen, nicht allein zur Contemplation der Physiognomien, sondern auch zur kunstlerischen oder pfuscherhaften praktischen Nachbildung der Gesichtsformen zu nöthigen bemüht war — hatte ich mir eine Uebung verschafft, die Portraite von Freunden auf grau-Papier mit schwarzer und weißer Kreide darzustellen. Die Achnlichseit war nicht zu verkennen, aber es bedurfte die Hand meines kunstlerischen Freundes, um sie aus dem dustern Grunde hervortreten zu machen.

Beim Durchlättern und Durchichauen ber reichlichen Wortefeuilles, welche ber gute Graus von feinen Reisen mitgebracht batte, mar die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche ober perfonliche Darftellungen vorlegte, ber Beimarifche Rreis und beffen Umgebung. Much ich verweilte febr gerne dabet. meil es bem Sungling fcmeideln mußte, fo viele Bilber nur als Tert zu betrachten von einer umftanblichen wiederholten Musführung: bag man mich bort ju feben munfche. Sehr anmuthig mußte er feine Gruge, feine Ginladungen burch nachgebilbete Perfonlichfeit zu beleben. Ein wohlgelungenes Delbitb ftellte ben Cavellmeifter Bolf am Rlugel und feine Rrau binter ibm jum Singen fich bereitend vor; ber Runftler felbft wußte jugleich gar bringend auszulegen, wie freundlich biefes werthe Daar mich empfangen murbe. Unter feinen Beidnungen fanden fich mehrere bezüglich auf die Bald : und Berggegend um Burgel. Ein maderer Korftmann batte bafelbit, vielleicht mehr feinen anmuthigen Tochtern ale fich felbit zu Liebe. ranhaeftaltete Relepartien, Gebuich und Balbitreden burch Bruden, Gelander und fanfte Pfade gefellig mandelbar gemacht; man fab die Frauenzimmer in weißen Rleidern auf anmuthi= gen Begen, nicht ohne Begleitung. Un bem einen jungen Manne follte man Bertuch ertennen, deffen ernfte Abfichten auf die altefte nicht geläugnet wurden, und Rraus nahm nicht abel, wenn man einen zweiten jungen Mann auf ihn und feine auffeimende Reigung für bie Schwester zu beziehen magte.

Bertuch, ale Bogling Wieland's, hatte fich in Kenntniffen und Ehatigfeit bergestalt bervorgethan, daß er, als Geheimsfecretar bes Herzogs schon angestellt, das Allerbeste für die Butunft erwarten ließ. Bon Wieland's Rechtlichfeit, Heieterfeit, Gutmuthigfeit war durchaus die Rede; auf seine schonen literarischen und poetischen Borfabe ward schon ausführlich

hingebeutet, und bie Wirkung bes Merkur durch Deutschland besprochen; gar manche Namen in literarischer, staatsgeschäftlicher und geselliger Hinsicht hervorgehoben, und in solchem Sinne Musaus, Kirms, Berendis und Ludecus genannt. Bon Frauen war Wolf's Gattin und eine Wittwe Robebue, mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Anaben, nebst manchen andern rühmlich und charatteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch thätiges literarisches und Kunstlerleben.

Und fo schilderte fich nach und nach das Element, worauf ber junge Bergog nach feiner Rudfehr wirfen follte; einen folden Buftand batte bie Krau Ober-Bormunderin vorbereitet; mas aber die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, mar, . wie es unter folden provisorischen Verwaltungen Oflicht ift, ber Ueberzeugung, ber Thatfraft bes funftigen Regenten über-Die durch ben Schlogbrand gewirften gräulichen Ruinen betrachtete man icon ale Anlag zu neuen Thatigfeiten. Das in Stoden gerathene Bergwert ju Ilmenau, bem man burch toftspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mogliche Wiederaufnahme zu sichern gewußt, die Atademie Jena, bie hinter bem Beitfinn einigermaßen gurudgeblieben und mit dem Berluft gerade fehr tuchtiger Lehrer bedroht mar, wie fo vieles andere, regte einen eblen Gemeinfinn auf. Man blidte nach Berfonlichkeiten umber, die in dem aufftrebenden Deutsch= land fo mannichfaches Gute zu forbern berufen fenn tonnten. und fo zeigte fich burchaus eine frifche Aussicht, wie eine traftige und lebhafte Jugend fie nur munichen konnte. fchien es traurig ju fenn, eine junge Rurftin ohne die Burbe eines ichidlichen Bebäudes in eine fehr mäßige ju gang andern Bweden erbaute Wohnung einzuladen, fo gaben die fcon gelegenen wohleingerichteten Landhaufer, Ettersburg, Belvedere und andere vortheilhafte Luftsise, Genuß des Gegenwärtigen und hoffnung auch in diesem damals zur Nothwendigkeit gewordenen Naturleben sich productiv und angenehm thätig zu erweisen.

Man hat im Verlaufe bieses biographischen Vortrags umständlich gesehen, wie das Kind, ber Knabe, der Jünglingssich auf verschiedenen Wegen dem Uebersinnlichen zu nahern gesucht; erst mit Neigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt, dann mit Liebe sich an eine positive sestgeschlossen; ferner durch Zusammenziehung in sich selbst seine eignen Kräfte verzsucht und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Als er in den Zwischenräumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suche, sich umsah, begegnete ihm manches, was zu keiner von allen gehören mochte, und er glaubtemehr und mehr einzusehen, daß es besser sey, den Gedanken von dem Ungeheuren, Unsasslichen abzuwenden.

Er glaubte in der Natur, der belebten und unbelebten, der beselten und unbeselten etwas zu entdeden, das sich nur in Widersprüchen manifestirte und deshalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gesast werden könnte. Es war nicht göttlich, denn es schien unvernünstig; nicht menschlich, denn es hatte keinen Verstand; nicht teuslisch, denn es war wohlthätig; nicht englisch, denn es ließ oft Schadenfreude merken. Es glich dem Jufall, denn es bewies keine Folge; es ähnelte der Vorsehung, denn es deutete auf Jusammenhang. Alles was und begränzt schien für dasselbe durchdringbar; es schien mit den nothwendigen Elementen unsres Dasenns willfürlich zu schalten; es zog die Zeit zusammen und dehnte den Raum aus. Nur im Unmöglichen schien es

fic ju gefallen und bas Mögliche mit Berachtung von fic

gu ftogen.

Dieses Wefen, das zwischen alle übrigen hineinzutreten, fie zu sondern, sie zu verbinden schien, nannte ich damonisch, nach dem Beispiel der Alten und derer die etwas Aehnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete.

Unter die einzelnen Theile der Weltgeschichte, die ich sorsfältiger kudirte, gehörten auch die Sreignisse welche die nachber vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen steißig erforscht und mich möglichst unmittelbar zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht. Höchst dramatisch waren mir die Situationen erschiemen und als Hauptsigur, um welche sich die übrigen am glicklichten versammeln ließen, war mir Graf Egmont aufgefallen, bessen menschlich ritterliche Größe mir am meisten behagte.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich thn in einen Charafter umwandeln, der folde Eigenschaften befaß, die einen Jüngling bester zieren als einen Mann in Jahren, einen Undeweibten bester als einen Hausvater; einen Unabhängigen mehr als einen, der, noch so fret gesinnt, durch mancherlei Werbaltnisse begranzt ift.

Als ich ihn nun fo in meinen Sebanken verschingt und von allen Bebingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemeffene Lebensluft, das granzenlose Jutrauen zu sich selbst, die Sabs alle Menschen an sich zu ziehen (attrativa) und so die Gunft des Bolts, die stille Reigung einer Fürstin, die ausgesprochene eines Naturmadchens, die Cheilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen; ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die perfonliche Capferteit, die deze Seiden ausgezeichnet. ift die Bafe, auf der fein ganges Wefen ruht, ber Grund und Boden, aus dem es hervorsproßt. Er tennt feine Gefabr, und verblendet fich über die größte bie fich ibm nabert. Durch Reinde die und umgingeln, ichlegen wir und allenfalls durch; die Rete ber Staateflugbeit find ichmerer in durchbrechen. Das Damonifche, was von beiben Seiten im Spiel ift, in welchem Conflict bas Liebensmurbige untergebt und bas Sehafte triumphirt, fobaun bie Musficht, bag bieraus ein Drittes bervorgebe, das dem Bunfc aller Menfchen ent: fprechen werbe, biefes ift es mohl, was bem Stude, freilich nicht gleich bei feiner Erfcheinung, aber doch fpater und zur rechten Beit die Gunft verschafft bat, beren es noch jebt genieft. Und fo will ich benn auch bier, um mancher geliebten Lefer willen, mir felbst vorgreifen und weil ich nicht weiß. ob ich fo bald wieder jur Rede gelange, etwas aussprechen. woven ich mich erft viel fpdter überzeugte.

Obgleich jenes Damonische sich in allem Körperlichen und Untörperlichen manisestiren tann, ja bei den Thieren sich aufs merkwürdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Jusammenhang und bilbet eine der moralischen Westordnung, wo nicht entgegengesesche, doch sie durchtreuzende Wacht, so daß man die eine für den Jettel, die andere für den Einschlag tonnte gelten lassen.

Für die Phonomene welche hiedurch hervorgebracht werden, giebt es unzählige Namen: denn alle Philosophien und Religionen haben profassch und poetisch dieses Räthsel zu lösen und die Sache schließlich abzuthun gesucht, welches ihnen noch fernerhin unbenommen bleibe.

Am fruchtbarften aber erfcheint biefes Damonifche, menn es in irgend einem Menfchen überwiegend hervortritt. Wahrend

meines Lebensganges babe ich mehrere theils in Rabe, theile in ber Kerne beobachten tonnen. Es find nicht immer bie vorzüglichsten Menschen, weber an Geift noch an Talenten, felten burch Bergenegute fich empfehlenb; aber eine ungebeure Rraft geht von ibnen aud, und fie üben eine unglaubliche Gewalt über alle Gefcopfe, ja fogar über die Elemente, und mer tann fagen, wie weit fich eine folche Birtung erftreden wird? Alle vereinten fittlichen Rrafte vermögen nichts gegen fie; vergebens, daß ber bellere Theil der Meniden fie als Betrogene oder als Betruger verbachtig machen will, die Maffe wird von ihnen angezogen. Selten ober nie finden fic Gleichzeitige ihres Gleichen, und fie find durch nichts zu überwinden, als durch bas Universum felbst, mit bem fie ben Rampf begonnen; und aus folden Bemertungen mag wohl jener fonderbare, aber ungeheure Spruch entstanben senn: Nemo contra deum nisi deus ipse.

Von diesen höheren Betrachtungen tehre ich wieder in mein kleines Leben zuruch, bem aber boch auch selksame Ereigenisse, wenigstens mit einem damonischen Schein bekleibet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Rücken weudend, nach Hause gekehrt, weil ich Lill nicht entbehren konnte. Eine Neigung, die auf die Hoffnung eines wechselseitigen Besitze, eines dauernden Zusammenkebens gegründet ist, stirbt nicht auf einmal ab; ja sie nahrt sich au der Betrachtung rechtmäßiger Wünsche und redlicher Hoffnungen, die man begt.

Es liegt in ber Natur ber Sache, bag fich in folden Fallen bas Madchen eher bescheibet, als ber Jungling. Als Abtommlingen Pandorens ift ben schonen Kindern die munischenswerthe Gabe verliehen, anzureizen, anzuloden und mehr burch Natur mit Halbvorfat, als burch Neigung, ja mit

Frevel um sich zu versammeln, wobei sie denn oft in Gefahr tommen, wie jener Zauberlehrling, vor dem Schwall der Werehrer zu erschrecken. Und dann soll zulegt denn doch hier gewählt sepn, einer soll ausschließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Hause führen.

Und wie zufällig ist es, mas hier der Wahl eine Richtung giebt, die Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit Ueberzeugung Verzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Ueberzeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Abschied genommen, und ich hatte die schöne zerstreuende Reise angetreten; aber sie bewirkte gerade das Umgekehrte.

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung. Alle Erinnerungen, Hoffnungen und Wünsche hatten ein freies Spiel. Nun kam ich zurück und wie das Wiedersehen der frei und freudig Liebenden ein Himmel ist, so ist das Wiedersehn von zwei nur durch Vernunftgründe getrennten Personen ein unleidliches Fegeseuer, ein Vorhof der Hölle. Als ich in die Umgebung Lill's zurückkam, sühlte ich alle jene Mißhelligkeiten doppelt, die unser Verhaltniß gestört hatten; als ich wieder vor sie selbst hintrat, siel mir's hart aus Herz, daß sie für mich verloren sev.

Ich entschloß mich baher abermals zur Flucht, und es kennte mir beshalb nichts erwünschter sepn, als daß das junge herzoglich Weimarische Paar von Carlsruhe nach Frankfurt kommen und ich, früheren und späteren Einladungen gemäß, ihnen nach Weimar folgen sollte. Bon Seiten jener Herzichaften hatte sich ein gnädiges, ja zutrauliches Betragen immer gleich erhalten, das ich von meiner Seite mit leidenschaftelichem Danke erwiederte. Meine Auhänglichkeit an den Herzzog von dem ersten Augenblicke au; meine Berehrung gegen

bie Prinzessen, die ich schon so lange, obgleich nur von Angehn kannte; mein Wunsch Wielanden, der sich so liberal gegen mich betragen hatte, persönlich etwas Freundliches zu erzeigen und an Ort und Stelle meine halb muthwilligen, hald zusätligen Unarten wieder gut zu machen, waren Beweggründe genug, die anch einen leidenschaftslosen Jünglung hätten aufreizen, ja antreiben sollen. Nun kam aber noch hinzu, daßich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili stüchten mußte, es sep nun nach Suden, wo mir die täglichen Erzählungen meines Vaters den herrlichsten Aunst und Natur-Himmel vorbildeten, ober nach Norden, wo mich ein so bedeutender Areis vorzuglicher Menschen einlud.

Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem Rudwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische Sof war zu gleicher Zeit daselbst, und auch von diesem und dem, die jungen Prinzen geleitenden, Geheimenrath von Durkheim ward ich auss freundlichste ausgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Weise, es nicht an einem sellsamen Ereignis sehlen möchte, so sehte mich ein Misverstandnis in eine unglaubliche obgleich ziemlich beitere Verlegenbeit.

Die Beimarischen und Meiningschen herrschaften wohnten in Ginem Gafthof. Ich ward zur Tafel gebeten. Der Beimarische hof lag mir bergestalt im Sinne, daß mir nicht einfiel, mich naher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbilbisch genug war zu glauben, man wolle von Meiningischer Seite auch einige Rotiz von mir nehmen. Ich gebe wohlangezogen in den Römischen Kaiser, sinde die Rimmer der Beimarischen herrschaften leer, und da es heißt, sie waren bei den Reiningischen, verfüge ich mich dorthin und werde freundlich empfangen. Ich dente, dieß seh ein Bestaf vor Lakel ober man speise vielleicht zusammen, und erwarte

ben Ausgang. Allein auf einmal fest sich die Weimarische Suite in Bowegung, der ich denn auch folge; allein sie geht nicht etwa in ihre Gemacher, sondern gerade die Treppe hinsuter in ihre Wägen und ich sinde mich eben allein auf der Strafe.

Unftatt mich nun gewandt und flug nach ber Gache um= authun und irgend einen Aufschluß zu suchen, ging ich, nach meiner entfoloffenen Beife, fogleich meinen Weg nach Saufe, wo ich meine Eltern beim Rachtische fand. Mein Bater ichuttelte ben Ropf, indem meine Mutter mich fo gut als miglich zu entschädigen fuchte. Gie vertraute mir Abendet: als ich weggegangen, habe mein Bater fich geaußert : er wundre fic hochlich, wie ich, boch fonft nicht auf ben Ropf gefallen, nicht einseben wollte, bag man nur von jener Seite mich gu neden und mich gu beschämen gebachte. Aber biefes tonnte mich nicht rubren: benn ich war icon herrn von Durtheim begegnet, ber mich, nach feiner milben Art, mit anmuthigen icherabaften Bormarfen gur Rebe ftellte. Nun mar ich aus meinem Traum erwacht und batte Gelegenheit, fur bie mir gegen mein Soffen und Gewarten jugebachte Gnade recht artig au banten und mir Bergeihung gu erbitten.

Nachdem ich daber so freundlichen Antragen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward folgendes verabredet. Ein in Carloruhe zurückgebliebener Cavalier, welcher einen in Strafburg versertigten Randauer Bagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Frankfurt eintreffen, ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Beimar sogleich abzureisen. Der heitere und gnadige Abschied, den ich von den jungen Herrschaften erfuhr, das freundliche Betragen der Hosseute, machten mir biese Reise höchst wunschenswerth, wozu sich der Weg so angenehm zu ebnen schien.

Aber auch hier follte burch Jufalligkeiten eine so einfache Angelegenheit verwidelt, durch Leibenschaftlichkeit verwirrt und nabezu völlig vernichtet werden: denn nachdem ich überall Abschied genommen und ben Tag meiner Abreise verfündet, sodann aber eilig eingepackt und dabei meiner ungedruckten Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen herbeisühren und mich in eine neue Gegend, in neue Verhaltnisse bringen sollte. Die Stunde verging, der Tag auch und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen und überhaupt um nicht durch Julauf und Besuch überhäuft zu sepn, mich seit dem besagten Morgen als abwesend angegeben hatte; so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Jimmer still halten und befand mich daher in einer sonderbaren Lage.

Beil aber die Ginsamfeit und Enge jederzeit für mich etwas fehr Gunftiges batte, indem ich folche Stunden au nuben gedrängt mar, fo fdrieb ich an meinem Egmont fort. und brachte ibn beinabe ju Stande. 3ch las ibn meinem Bater vor, der eine gang eigne Reigung gu biefem Stud gewann, und nichts mehr munichte, als es fertig und gebrudt au feben, weil er hoffte, bag ber gute Ruf feines Cobnes baburch follte vermehrt merben. Gine folde Berubigung und neue Bufriedenbeit mar ibm aber auch nothig: benn er machte über bas Außenbleiben bes Bagens die bedentlichften Gloffen. Er hielt bas Sanze abermals nur fur eine Erfindung, glaubte an feinen neuen Landauer, hielt den gurudgebliebenen Cavalier für ein Luftgespenst; welches er mir zwar nur indirect ju verfteben gab, bagegen aber fich und meine Mutter befto ausführlicher qualte, indem er bas Bange als einen luftigen hofftreich aufah, den man in Gefolg meiner Unarten babe ausgeben laffen, um mich ju franten und ju befchamen,

wenn ich nunmehr ftatt jener gehofften Ehre schimpflich figen aeblieben.

3ch felbst bielt gwar Anfangs am Glauben fest, freute mich über bie eingezogenen Stunden, die mir weder von Greunden noch Fremden, noch fonft einer gefelligen Berftrenung verfummert murben und ichrieb, wenn auch nicht obne innere Agitation, am Camont ruftig fort. Und biefe Gemutheftim= mung mochte wohl bem Stud felbit zu gute tommen, bas, von fo viel Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem gang Leidenschaftslofen batte geschrieben werden fonnen.

So vergingen acht Tage und ich weiß nicht, wie viel brüber, und diese völlige Einkerkerung fing an mir beschwer= lich zu werben. Seit mehreren Jahren gewohnt unter freiem Simmel zu leben, gesellt zu Freunden, mit denen ich in dem aufrichtigften, geschäftigften Bechselverhaltniffe ftand, in ber Nähe einer Geliebten, von der ich gwar mich gu trennen ben Borfat gefaßt, die mich aber boch, fo lange noch die Dog= lichfeit mar mich ihr ju nabern, gewaltsam ju sich forberte, - alles diefes fing an mich bergestalt zu beunruhigen, baf die Angiehungefraft meiner Tragodie fich zu vermindern und Die poetische Productionsfraft durch Ungeduld aufgehoben gu werden drohte. Schon einige Abende mar es mir nicht moglich gemefen zu Saus zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt folich ich in der Stadt umber, an den Saufern meiner Freunde und Befannten vorbei, und verfaumte nicht auch an Lili's Kenfter ju treten. Gie mobnte im Erdgefchof eines Edhaufes, die grunen Rouleaux waren niedergelaffen; ich tonnte aber recht gut bemerten, daß die Lichter am gewöhnlichen Plate ftanden. Bald hörte ich fie jum Claviere fingen; es war bas Lied: Ach wie giebft bu mich unwiderftehlich! bas nicht gang por einem Jahr an fie gebichtet marb. Es mußte mir scheinen, daß sie es ausbruckvoller sange all jemals, ich konnte es deutlich Wort vor Wort verstehn; ich hatte das Ohr so nahe angabrückt wie nur das auswärts gebogene Gitter ersaubte. Nachdem sie es zu Ende gesungen, sah ich an dem Schatten, der auf die Nouleaux siel, daß sie ausgestanden war; sie ging hin und wieder, aber vergebens suchte ich den Umris ihres lieblichen Wesens durch das dichte Gewebe zu erhaschen. Nur der sesse mich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beschwerlich zu sens, ihr wirklich zu entsagen und die Vorstellung, was für ein seltssames Aussehen mein Wiedererscheinen machen müßte, konnte mich entscheiden, die so liebe Nähe zu verlassen.

Noch einige Kage verstrichen und die Hopothese meines Baters gewann immer mehr Wahrscheinlichleit, da auch nicht einmal ein Brief von Carlsruhe kam, welcher die Ursachen der Berzögerung des Wagens angegeden hätte. Meine Dichtung gerieth ins Stocken und nun hatte mein Vater gutes Spiel bei der Unruhe von der ich inmerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor: die Sache sep nun einmal nicht zu ändern, mein Kosser sehn, ich musse mir Geld und Eredit geben nach Italien zu gehen, ich musse mich aber gleich entschließen auszuberchen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zaudernd, ging ich endlich darauf ein: daß wenn zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Nachricht eingelausen sep, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heidelberg, von dannen aber nicht wieder durch die Schweiz, sondern nunmehr durch Grandundten oder Eprol über die Alpen gehen wolle.

Bunderbare Dinge mussen freilich entstehen, wenn eine planlose Jugend, die sich selbst so leicht misseitet, noch durch einen leidenschaftlichen Irrthum des Albers auf einen fasschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben

iderhaupt, das wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgung wärt ein solches Jufälliges leicht aufzullaren gewesen, aber wir verschwören und gar zu gern mit dem Irrthum gegen das Raturlichwahre, so wie wir die Karten mischen eht wir sie herumgeben, damit ja dem Jufall sein Antheil an der That nicht versummert werde; und so entsteht gerade das Gement, worin und woranf das Dämonische so gern wirkt und und nur desto schlimmer mitspielt, jemehr wir-Ahnung von seiner Rähe baben.

Der lette Tag war verstrichen, ben andern Morgen sollte ich abreisen und nun drängte es mich unendlich, meinen Freund Passavant, der eben aus der Schweiz zurückgefehrt war, noch einmal zu sehen, weil er wirklich Ursache gehabt hatte zu zurnen, wenn ich unser inniges Bertrauen durch völlige Geheimhaltung verlett hätte. Ich beschied ihn daher durch einen Undekannten Nachts an einen gewissen Plat, wo ich in meinen Mantel gewickelt eher eintraf als er, der auch nicht ausblied und, wenn er schon verwundert über die Bestellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Plate sand. Die Freude war dem Erstaunen gleich, an Beredung und Berathung war nicht zu denken, er wünschte mir Slück zur italiänischen Reise, wir schieden, und den and dern Tag sah ich mich schon bei guter zeit an der Bergstraße.

Das ich mich nach Seidelberg begab, dazu hatte ich mehrere Ursachen: eine verständige, denn ich hatte gehört, der Weimarische Freund wurde von Carloruhe über Seidelberg tommen; und fogleich gab ich, angelangt auf der Post, ein Billet ab, das man einem auf bezeichnete Weise durchreisenden Cavalier einhändigen sollte; die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Verhältnis zu Lili

Demoiselle Delf namlich, welche bie Vertraute unferer Reigung, ja die Vermittlerin einer ernstlichen Verbindung bet den Eltern gewesen war, wohnte daselbst, und ich schätze mir es für das größte Glück, ehe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glücklichen Zeiten mit einer werthen geduldigen und nachsichtigen Freundin durchschwäßen zu können.

36 ward wohl empfangen und in manche Kamilie eingeführt, wie ich mir benn in dem Saufe des Oberforstmeifters von B... febr mobigefiel. Die Eltern maren anftandig behagliche Personen, die eine Tochter ahnelte Friederiken. Es mar gerade die Beit ber Beinlese, bas Better icon und alle die elfassischen Gefühle lebten in dem fconen Rhein : und Nedar=Thale in mir wieber auf. Ich hatte diese Beit an mir und andern munderliches erlebt, aber es war noch alles im Berben, fein Resultat bes Lebens batte fich in mir berporgethan, und das Unendliche, was ich gewahrt batte, verwirrte mich vielmehr. Aber in Gefellschaft mar ich noch wie fonst, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. hier unter Diesem freien Simmel, unter ben froben Menschen fuchte ich die alten Spiele wieder auf, die der Jugend immer neu und reizend bleiben. Eine frühere noch nicht erloschene Liebe im Bergen, erregte ich Antheil ohne es ju wollen, auch menn ich fie verschwieg, und so ward ich auch in diesem Rreise bald einbeimifch, ja nothwendig, und vergaß, daß ich nach ein vaar verichwähten Abenden meine Reife fortzusegen ben Plan batte.

Demoiselle Delf mar eine von den Personen, die ohne gerade intrigant zu sepn, immer ein Geschäft haben, andere beschäftigen und dald diese bald jene 3wecke durchführen wollen. Sie hatte eine tuchtige Freundschaft zu mir gefast und konnte mich um so eher verleiten, länger zu verweilen, da ich in ihrem Sause wohnte, wo sie meinem Dableiben allerlei

Bergnügliches vorhalten und meiner Abreise allerlei Hinbernisse in ben Weg legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Lilk lenken wollte, war sie nicht so gefällig und theilnehmend wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unsern beiderseitigen Worsab, und unter den bewandten Umständen zu trennen, und behauptete, man musse sich in das Unvermeibliche ergeben, das Unmögliche aus dem Sinne schlagen, und sich nach einem neuen Lebensinteresse umsehn. Planvoll, wie sie war, hatte sie dieß nicht dem Jusall überlassen wollen, sondern sich schon zu meinem kunftigen Untersommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl sah, daß ihre letzte Einladung nach Heibelberg nicht so absichtlos gewesen, als es schien.

Ehurfürst Carl Theodor namlich, der für die Künste und Wissenschaften so viel gethan, residirte noch zu Mannheim, und gerade weil der Hof tatholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die lettere Partei alle Ursache, sich durch rüstige und hoffnungevolle Männer zu verstärten. Run sollte ich in Gottes Namen nach Italien gehn und dort meine Einssichten in dem Kunstsach ausbilden, indessen wolle man sür mich arbeiten, es werde sich bei meiner Rückunst ausweisen, ob die austeinnede Neigung der Frankein von W.... gewachsen oder erloschen, und ob es räthlich sep durch die Verbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Vaterlande zu begründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein planloses Wesen konnte sich mit der Planmäßigkeit meiner Freunbin nicht ganz vereinigen; ich genoß das Wohlwollen des Augenblicks, Lili's Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles andre, was mir hätte gefallen oder mich zerstreuen können. Nun rief ich mir aber den Ernst meines großen Reise-Unternehmens vor die Seele, und befolof auf eine fanfte und artige Beife mich lodzulofen und in einigen Tagen meinen Weg weiter fortzuseben.

Bis tief in die Racht binein batte Demoifelle Delf mir ibre Plane und was man für mich zu thun Willens war, im Einzelnen bargestellt, und ich founte nicht anders als bantbar folde Gennungen verebren, obaleich bie Abnicht eines gewiffen Areised, fic durch mich und meine mögliche Gunft bei Sofe ju verftarten, nicht gang ju vertennen mar. Wir trennten und erst gegen eine. 3ch hatte nicht lange aber tief gefolgfen, ale bas Sorn eines Boftillous mich wedte, der reitend vor dem Saufe bielt. Baid barauf erfcbien Demoifelle Delf mit einem Licht und Brief in ben Sanden und trat vor mein Lager. Da haben wir's! rief fie aus. Lefen Gie, fagen Gie mir was es ift. Gemis fommt es von den Beimarifden. Ift es eine Einladung, fo folgen Sie ihr nicht, und erinnern fich an unfre Gefprache. Ich bat fie um bas Licht und um eine Wiertelftunde Einfamteit. Gie verließ mich ungern. Ohne ben Brief zu eröffnen, fab ich eine Weile vor mich bin. Die Staffette fam von Frankfurt, ich fannte Siegel und Sand; der Kreund mar also bort angefommen; er lub mich ein, und der Unglaube und Ungewisbeit batten und abereilt. Warum follte man nicht in einem rubigen burgerlichen Buftande auf einen ficher angefündigten Dann marten, beffen Reife burch fo manche Bufalle verfpatet werben tonnte? Es fiet mir wie Schuppen von den Augen. Alle vorbergegangene Gute, Onabe, Butrauen ftellte fich mir lebbaft wieber vor, ich ichamte mich faft meines wunderlichen Seitensprungs. Dun eröffnete ich ben Brief, und alles war gang natürlich masgangen. Mein ausgebliebener Geleitemann batte auf ben neuen Bagen, ber von Strafburg tommen folte, Tag für Tag, Stunde für Stunde, wie wir auf ihn geharrt; war alebann Geschäfts wegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen, und hatte bort zu feinem Schred mich nicht gefunden. Durch eine Staffette sendete er gleich das eilige Blatt ab, worin er voraussehte, daß ich sofort nach aufgeklartem Irrthum zurucklehren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.

So fehr sich auch mein Verstand und Gemuth gleich auf diese Seite neigte, so fehlte es boch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Mein Vater hatte mir einen gar hübschen Reiseplan aufgeseht und mir eine kleine Vibliothel mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten könnte. In müßigen Stunden hatte ich bisher keine andere Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner lehten kleinen Reise im Wagen uichts anderes gedacht. Jene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Nachbildung aller Art kennen gelernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entsernte.

Ich hatte mich indeß angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirthin trat herein. Bas soll ich hoffen? rief sie aus. Meine Beste, sagte ich, reden Sie mir nichts ein, ich bin entschlossen zuruckzukehren; die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen, sie zu wiederholen wurde nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gefaßt werden, und wer soll ihn fassen als der, den er zulest angeht?

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich dadurch endigte, daß ich meinem Burschen befahl Post zu bestellen. Bergebend bat ich meine Wirthin sich zu beruhigen und den scherzhaften Abschied, den ich gestern Abend bei der Gesellschaft genommen hatte, in einen wahren zu

verwandeln; zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Auswartung für kurze Zeit angesehen sep; daß meine italianische Reise nicht ausgehoben, meine Rückehr hierher nicht abgeschnitten sep. Sie wollte von nichts wissen und beunruhigte ben schon Bewegten noch immer mehr. Der Bagen stand vor der Thur; ausgepacht war; der Postillon ließ das gewöhnliche Zeichen der Ungeduld erschallen; ich riß mich los; sie wollte mich noch nicht fahren lassen, und brachte kunstlich genug die Argumente der Gegenwart alle vor, so daß ich endelich leidenschaftlich und begeistert die Worte Egmonts ausries:

"Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geiftern gepeitscht geben die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schickals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts, als muthig gefaßt, die Zügel fest zu halten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Rader abzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er fich boch kaum, woher er kam!"

350 •

. . • · .  • -.